



### KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK

UIT DE BIBLIOTHEEK VAN WIJLEN DR. WILLEM KLOOS TE 'S-GRAVENHAGE

JRL. 393536

8192 - '40



P. ENGELS. te Center







# GESCHICHTE

# ASSUR'S UND BABEL'S

## SEIT PHUL

AUS DER CONCORDANZ DES
ALTEN TESTAMENTS, DES BEROSSOS, DES KANONS
DER KÖNIGE UND DER GRIECHISCHEN SCHRIFTSTELLER.

NEBST

VERSUCHEN ÜBER DIE VORGESCHICHTLICHE ZEIT

YOR

MARCUS v. NIEBUHR.

MIT KARTEN. UND PLAN-SKIZZEN.

BERLIN VERLAG VON WILHELM HERTZ. 1857.

LONDON: WILLIAMS & NORGATE.

Der Verleger behält sich das Recht einer englischen und französischen Uebersetzung vor.



Ich habe versucht, die Ergebnisse der handschriftlichen Quellen über die kurze historische Periode Assur's und Babel's zu ordnen. Diese Zeit der grossen Zweistrom-Reiche ist die einzige, innerhalb deren schon jetzt, bevor die Entzifferung der Inschriften auf sicheren Boden gebracht ist, feste politische und chronologische Punkte gewonnen werden können. Mein Zweck ist, einestheils diese Haltepunkte zu gewinnen, anderestheils das geschichtliche Bild zu restauriren, das die Verfasser der ernsten Quellen vor Augen gehabt haben. Das ist der Zweck und der Haupt-Inhalt des Buches: der alleinige Inhalt des Haupttheils sowohl als der Mchrzahl der Neben-Ahhandlungen (III. IV. VII. VIII. IX. XI. XII.1), welche ich von dem Haupttheil nur deshalb abgesondert habe, um Episoden zu vermeiden. Untersuchungen über die vorgeschichtliche Zeit lagen nicht in meiner ursprünglichen Absicht; aber bald musste ich mich überzeugen, dass die Beurtheilung der Angaben des Berossos von seinem allgemeinen historischen Schema sich nicht trennen lässt, und dass des Ktesias Erzählung mit Stillschweigen nicht übergangen werden darf, da sie noch immer einen breiten Raum in den Versuchen zur Construction der Geschichte der grossen asiatischen Reiche einnimmt. So sind die Abhandlungen I. H. und VA. gewissermassen aufgedrungen. Dass die zehnte Abhandlung, über die Thalassokratieen, die mit der assyrischen Geschichte nur sehr lose zusammenhängt, eingeschaltet ist, habe ich in der Abhandlung sclbst entschuldigt.

We wonig ich zu dieser Arbeit berufen bin, fulbe ich vollkommen. Ich halte die Struenge, mit der die deutsche Gelehren-Espublik auf zünftige Arbeit halt, für ihr bestes Schild, und das Recht, das ein Geschäftensan durch praktische Bekansteahaft mit der Geschichten anf historische Forschung erwirbt, gilt nicht für Zeiten und Volker wir diese. Welche Krentnisse zu einer befrichigenden Lösung der Anigabe nothwensig sind, und wie sehr mit entgegengestanden haben, kann Niemad sehren den Arbeit werden der entgegengestanden haben, kann Niemad sehren den Arbeit wurzum hat ein Berufungen für den gestellt diese Arbeit unternommen?

Dass dies nicht gescheben ist, wahrend mit diese Zeit eit langens klar vorlag, und ich über Zweck und Methode mit mir vollkommen einig war, das hat mir den Muth gegeben, im Andenken uneines Grossvaters, der die ersten richtigen Absehriften von Hieroglyphen und Keitschriften nach Europa gebrendt hat, und meines Vaters, der zuerst den richtigen Ausganzpunkt für die Kritik der assyrischen und babylonischen Geschichte gezoigt hat, diese Arbeit zu unternehmen.

XII. enthält eine Uebersetzung der Fragmente des Berossos und Abydenos aus Eusebius, welche Herr Professor Petermann für mich anzufertigen die grosse Güte gehabt hat.

Ich habe nichts Neues nagen wollen: meins Arbeit sebe ich nur als die Ausführung des zu kurzen Bischelien meins Eleben jungen Freundes J. Brand is "Rerum assyriarum tengors enredutat" an. Ich bin nir berwarst. Gewissenhat Vernicken zu haben, was blossen Vermuttungen entscheidende Folgerungen zu ziehen, und Ausfüge auf mir völlig freunde Gebiete zu nachen. Int mir das nicht gedungen, nansentlich letzteres sicht, so trugt Ungeschick oder eine Nothwenligheit des Stoffes die Schuld, nicht Vermessenheit. Dass eit über entgegenstehende Meisungen vom Meistra oft geschwiegen haben, der über eine Stoffen der Stoffes die Schuld, nicht Vermesscheit. Dass die under her der Wirmenschaft zu krüsieren nicht beverligt ib die Übelzeigen Leitungen der Wirmenschaft zu krüsieren.

In Bezug auf einen Punkt nusseich mir sogar zu grosse Aengetlichkeiter vorwerfen. Das ist die Annahme einer tatariechen (wenn nan den Nachen lieber hiet, turanischen) Bevölkerung in allem Lande zwischen Euphrat und Indus. Hätzte ich den Muth gehabt, meine feste Uberzeugung über hen Punkt als eine der Grundlagen meiner Arbeit zu achmen, statt sie beitäung zu entwickeln, so wirde mein werk an Klarheit sehr gewonnen haben, alle sog stotte wirde nicht mehr geworden, als ich jetzt zu erwarten habe. Ignoritt kunn doch jenes grosse Restulkt, ohne Vergleich als wichtigtze und das sicherstes zugleich der Keitschrift-Leuungen, nicht mehr werchen. Entweder muss man ess annahmen, oder man mas es mit ernater Kritik preifelt.

Wirklich abgeschlossen kann zwar kein Work auf diesem Felde sein; dem beständig strömt ennes Material hinzu, und thun sich neue Gesiehtspunkte auf. Augenblicklich ist indesen ein Monent der Rübe eingestenen, bis durch Opperfra untchnießen Eggennichen geine Reuntate mid durch die engliebe Publikation der Inschriften-Texte, namenübe der Syllaberien und anderen gemanntelsen Tädeln von Kimrad, die Grundlige zur wahrhaft vissenschaftlichen Behandlung der Inschriften gewonnen sein wirderen Laudi wissenschaftlichen Behandlung der Inschriften gewonnen sein weitsichen Laudi wirderen Laudi und der Wissenschaftlichen Behandlung der Inschriften gewonnen sein weitsichen Laudi wirderen Laudi und wirderen der Wissenschaftlichen Debassen und der Schaftlich hald uns zugänglich werden wird, durf man wohl manche werbeit Notzen, kann aber eine wesenschille Auderung der hisberigen Amschaumgen erwarten, wenn nam erwägt, wie verderkt selon nuter den Schukikstu und Ptolomisten die Kunde der Tradiction und Geschäufe jeuer Lünder war.

Berlin im August 1857.

1) Man sollte aber das Gewannen eifziger verfalgen. Vernhaltib, notes (ch. XI. S. 31d, ferdert, die Sprachen der fast unbekannten Bergvülker Verferz-kriese, XI. S. 31d, ferdert, die Sprachen der fast unbekannten Bergvülker Verferz-kriese, kunnentlich Lürderissen und Larisstans en etwunden auchen, die eisterlich masches altaterische Riement verhäufen, zum Theil rielleicht nech gena tatarisch (meit therkannten Laterische Riement verhäufen, zum Theil rielleicht nech gena tatarisch (meit therkannten wirde der Altzermeinschen und des gegenwertigen Serdlundleichen, wird mas nicherlich wesentliche Hülfmittel für eine Riesenstruction der tatarischen Dialecte der Keitstriften gewinnen. Dann sollte man int Emergi, aber Nichterheint alle Spareu verfolgen, auf welche jeses Resultat führt. Dies nichtnich ist die gr\u00e4nd in gr\u00e4nd in

# Inhalts-Verzeichniss.

| I. Grundiagen der Arbeit            | 1   | § 3. Der Aufstand der Meder und     |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| § 1. Einleitung                     | 1   | Babylonier, Allgem, Abfall          |
| § 2. Umfang u. allgemeiner Cha-     | - 1 | yon Ninive 150                      |
| rakter der benutzten hand-          |     | § 4. Die Restauration des Reichs    |
| schriftlichen Quellen               | 3   | durch Tilgatpslassar und            |
| § 3. Charakteristik der einzelnen   | -   | Sargins 156                         |
| Quellen                             | 8   | § 5. Die Zeit der Unahhängig-       |
| II. Die Unterthänigkeite - Verhält- |     | keit Babel's 168                    |
|                                     | 18  | § 6. Babel den Niniviten wieder     |
| II. Die Königsnamen                 | 29  | unterworfen, Medien selb-           |
|                                     | 20  | ständig. Der Verfall des            |
|                                     | 36  | Reichs bereitet sich unter          |
| V. Zeitbestimmungen                 | 46  | Sancherib u. Assardan vor., 170     |
| § 1. Die Grundlagen der Berech-     |     | § 7. Das Sinken des assyrisehen     |
| nungen                              | 46  | Reichs, Die Meder vor Ninive 185    |
| § 2. Herodot's Chronologie und      | -   | § 8. Der Einbruch der Skytben . 189 |
|                                     | 62  | § 9. Der Krieg zwischen den Me-     |
| § 3. Zeitbestimmungen d. Kanon      |     | dern and Lydern. Der Band           |
| und des Berossos, Königs-           |     | gegen Ninive 194                    |
| folge des Abydenos                  | 74  | § 10. Der Fall Ninive's 199         |
| § 4. Die Zeithestimmungen des       |     | § 11. Der Kampf Babel's und Ac-     |
| Alten Testaments                    | 83  | gyptens um Syrien 204               |
| § 5. Die medische Herrschaft üb.    | - 1 | § 12. Nabukudrussur, Babel's        |
| Babel im Buch Daniel, Die           | - 1 | Höhepunkt 206                       |
| medische Oberhobeit seit            | - 1 | § 13. Der Untergang des haby-       |
| Nahupalussur                        | 91  | Ionischen Beiches                   |
| § 6. Die Chronologie von Hiskija    | - 1 |                                     |
| his Josija bei den jüdischen        | - 1 | Beilagen und Erläuterungen. 235     |
| Gelehrten                           | 99  | L Das Schema der chaidkischen       |
| § 7. Chronologische Notizen bei     | - 1 | Weltgeschichte 237                  |
| Josephus 1                          | 06  | § 1. Des Berossos Angaben 237       |
| § 8. Die letzten Könige und die     | - 1 | § 2. Die Cykeln und der allge-      |
| Zerstörung Ninive's 1               | 09  | meine Rahmen 238                    |
| § 9. Die Dauer der Skythenherr-     |     | § 3. Die Stellung d. historischen   |
| schaft                              | 19  | Zeit im Schema 254                  |
| § 10. Die Könige Ninive's von       |     | § 4. Versuch der Herstellung des    |
| Phul bis Sancherib 1                | 28  | ältesten Welt-Schema's der          |
| V. Die Geschichte 1                 |     | Bahylonier 260                      |
| § 1. Das Reich des Ninus. Phul 1    | 33  | II. Das Verhältniss der hebräischen |
| § 2. Die Stemmverhältnisse im       |     | Chronelegie und Urgeschichte        |
| Reiche von Ninive                   | 43  | zur chaldäischen 267                |

| MI.                                                         |                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| III. Jone and Ninive                                        | § 4. Das Schicksel Juda's unter            |
|                                                             | 1hojakim                                   |
| IV. Der historische Hintergrund des<br>Buchs Judith 284     | IX. Die Landschaften und Völker-           |
|                                                             | echaften von Sinear, Elam und              |
| V. Die falsehen Chronographieen<br>über Assur und Babel 289 | Assur. Zugleich eur Erlänte-               |
| 4. Ktesias                                                  | rung der Karte 378                         |
| 6 1. Einleitung                                             | § 1. Herodot's und Isidor's Iti-           |
| § 2. Wie viele Könige zählte Kte-                           | nerarien                                   |
| siss in der assyriechen und                                 | § 2. Susiana, Elam, Kissia, Uwa-           |
| in d. medischen Dynastie? . 291                             | ihi, Afarti. Die Paretaken 382             |
| § 3. Welche Zahlen hat Ktesias                              | § 3. Das Land zwischen Elam,               |
| für d. Dauer der Reiche von                                 | Medion, Armonien und dem                   |
| Medien und Ninive gehaht? 293                               | Tigris: Assyrien des Ptole-                |
| 6 4. Hat Ktesias zwei Dynasticen                            | mäus, Matiener, Kurden 409                 |
| des sssyrischen Reichs, die                                 | § 4. Bahylonien 419                        |
| der Derketaden u. der Assa-                                 | § 5. Erläuterungen zur Kerte 425           |
| rskiden, nnterschieden, wie                                 | X. Die Thalassekratiesn 429                |
| Bion os gethan hat? 306                                     | XI. Chropologische Tabelle 1 bis           |
| § 5. Wiederherstellung der Kte-                             | 210 Nabonassar                             |
| sianischen Listen 315                                       | XII. Quellen-Auszüge 469                   |
| § 6. Wie sind d. Listen d. Ktosias                          | 1. Die Reihe der Könige von Bs-            |
| im Allgemeinen entstanden? 319                              | bylon nach dem Kanon 469                   |
| § 7. Untersuchung d. Grund-Ele-                             | II. Auszug aus der Chronographie           |
| mente der einzelnen Listen. 324                             | dce Eusebius, 1. Theil: die                |
| § 8. Die Bahylonische Geschichte                            | Quellen über d. Babylonische               |
| des Ktesias                                                 | Geschichte                                 |
| § 9. Schluss-Bemerkungen                                    | Vorhemerkung 469                           |
| (Uehersichts-Tahelle) 333                                   | A. Aus Berossos im Auszuge                 |
| B. Die christlichen Chronographen 337                       | des Polyhistor 472                         |
| VI. Des Josephus falsche Chronologie 347                    | B. Aus Abydenoe 498                        |
| VII. Abydenos über die Nachfelger                           |                                            |
| dee Sancherib                                               | Ergänzungen und Nachweis der               |
| VIII. Die Schlacht von Karchemis und                        | Parallel-Stellen                           |
| die Geschichte König Ihojakim                               | Register 513                               |
| ven Juda                                                    | Karten und Plan-Skizzen:                   |
| § 1. Syrions Unterwerfung durch                             | 1. Calah                                   |
| Neko                                                        | 2. Stadtgehiet v. Ninive (aspender v.) 284 |
| § 2. Die Schlacht von Karchemis.                            | 3. Die Reichs-Strasse nach He-             |
| Neko verliert Syrien 368                                    | rodot und Isider 378                       |
| § 3. Das Datum der Schlacht von                             | 4. Die Sitze der Paretaken 398             |
| Karchemis und des Todes                                     | 5. Die Gebiete von Ninive und              |
| dae Nationaluseur 370                                       | Rahal an ichima                            |

#### Grundlagen der Arbeit.

#### § 1. Einleitung.

Die Quellen der Geschichte Assyriens und Babyloniens bieten in dem Zeitraume, welchen wir behandeln wollen, von 747 bis 538 vor Chr., ein sonderbares Schauspiel. Für mehrere Hauptpunkte dieser Zeit ist die Chronologie so sicher bestimmt, wie für wenige andere Epochen der alten Geschichte: wir hahen für die Könige Babels sogar ein chronologisches Verzeichniss, dessen Authenticität an so vielen Punkten belegt ist, dass wir die Richtigkeit auch für die übrigen annehmen müssen, bis ein Gegenbeweis geführt ist; wir haben ferner über Manches übereinstimmende Nachrichten aus sehr verschiedenen Quellen; kurz wir haben in mehrfacher Beziehung ein unendlich viel besseres Material, als für viele Theile der alten Geschichte, deren Zeit uns weit näher liegt.

Dagegen aber sind die Nachrichten über die Regebenheiten von einer Dürftigkeit, die allen möglichen Conjecturen Raum lässt und durch die Unbestimmtheit die verschiedensten Auflässungen hervorruft, und inmitten jener scharfen chronologischen Bestimmtheit zeigen sich Dunkelheiten, an deren Erleuchtung man verzagen muss.

Eine Lösung aller Zweifel und eine Ausfüllung des leeren Rahmens steht uns bevor, wenn die Entzifferung der assyrischen und babylonischen Inschriften auf den Monumenten Ninive's, Babels, Mediens und Persiens auf festen Grund gelangt sein wird. Davon aber sind wir, allem Anschein nach, noch ziemlich entfernt: so lange die Forscher die Lesung der Namen, also der am Leichtesten zu entziffernden Sprachbelle, fast alle Jahre andern; die bedeutendsten Autoritäten über die wichtigsten Grundsätze in Streit sind; so lange die Schwierigkeiten der Lesung durch die Annahme überwunden werden, dass dieselben Zeichen ganz verschiedene Laute hezeichnen können, ohne dass auch nur Regeln für diese Polyphonie gefunden sind; so lange kann der Gewinn, der aus den Monumenten gezogen wird, nicht als Grundlage für die Geschichte gebraucht werden. Wessen Entzifferungen soll der Geschichtsforscher zu Grunde legen? und hat er eine Gewähr dafür, dass eine Inschrift, welche vor einigen Jahren gelesen wurde, heute noch ebenso gelesen werden würde? Dass man aber in kurzer Zeit weiter kommen, zu sicheren Basen der Entzifferung, von diesen aus aber auch zu umfassenden Resultaten gelangen wird, ist bei dem geringen Eifer, den die Philologie für diesen wichtigen Gegenstand an den Tag legt, kaum zu hoffen. Die Kräfte der wenigen Männer, welche mit bewunderungswürdiger Anstrengung ihr Lehen dieser grossen Arbeit geweiht haben, reichen zur Vollendung des Werkes nicht aus. Namentlich kann unmöglich mit einem solchen Masse von Divinationsgabe, wie wir es bei Rawlinson neben seiner Unermüdlichkeit bewundern, ein gleiches Mass ruhiger Kritik in einer Person verbunden sein 1).

Fur jetzt muss die Forschung sich noch auf die handschriftlichen Zeugnisse beschräuhen, deren sonderbaren Zustauf
oben bezeichnet haben. Geben die bisherigen Entzifferungen der
Mounement Resultate, welche das Ergebniss der handschriftlichen
Quellen hestätigen, so muss man dies mit Dank annehmen, ohne
sich daruf zu stützen. Scheinen die Monumente mit den Quellen
m Widerspruch, so muss der Historiker der Sache auf den Grund
zu gehen suchen; aber er kann sich noch nicht veralasst sehen,
die Nachrichten der Quellen aufzugeben. — Vor Allem daf der
Geschichtsforscher nicht vergessen, dass manchmal eine aus subjediver Auffassung der Quellen hervorgehende Ansicht des Entzifferers mehr zur Lesung beigteragen hat, als die Werthe der
entzifferten Zeichen, dassa also die handschriftlichen Quellen wiederum
die Grundlage der Nachrichten aus den Monumenten sind.

Die Arbeit, die ich mir vorgenommen habe, geht nicht einmal so weit, dass sie auch nur in dieser Beschränkung sich mit den bisherigen Resultaten der Entzifferung beschäftigte. Dazu ist nur ein Mann berufen, der selbst die Entzifferungen zu controliren im Stande ist.

Ueber den Gang der Entzifferung geben die wissenschaftlichen Jahres-Berichte in der Zeitschrift der Deutschen morgenländ. Ges. (der letzte X., S. 727 ff.) sehr belehrende Uebersichten.

Mir scheint es schon nützlich, die Nachrichten, welche die handschriftlichen Quellen geben, noch einmal übersichtlich zusammenzustellen. Ich habe die Ucherzeugung, dass sie noch mehr als gemeinhis sehon angenomen wird in Uchercinstimmung sind, und hat meine Arbeit eine Tendenz, so ist es die, diese Uchereinstimmung zu entwickeln. Dzum ist diesem Bochlein der Title Concordanz gegeben. Ob diese Concordanz der Quellen auch die wirkliche Geschichte gibt, wird die Zakunft lehren.

Der Gegenstand der Arbeit ist wichtig genog. Die Befreiung Babels von Solghäriger assyrischer Herrschaft, und seine Erhebung zu noch nicht erhörter Macht, die Befreiung Mediens von dieser Herrschaft und seine Obermacht in Asien ostlich des Tigris und norteit von Mesopotamien; die Wiedererhebung Ninive's und seine Zerstörung, der letzte Kampf und Untergang der Reiche Israel und Juda, nodlich Persiens Erhebung zur Herrschaft über ganz Asien sind wohl der Betrachtung werth. Und namentlich sollten die Theologen diese Geschichte Studiern. Für sie besonders ist meine Arbeit gedacht.

#### \$ 2

Umfang und allgemeiner Charakter der benutzten handschriftlichen Quellen.

Die handschriftlichen Quellen, welche Nachrichten über die Geschichte Niniv'es und Babels in dieser Periode geben, sind spärlich genug. Und von diesen kann die dem Unfang nach reichste, die aus den Excerpten bei Diodor und vielfachen anderen einzelnen Anführungen, sow ie aus den Nachtertern) uns bekannte Erzählung des Ktesias über die Geschichte Niniv'es und den Anfang wie das Ende des medischen Reichen sindt benutzt werden. Zwar trete foh der Meinung bei, dass mehr Wahrheit in ihr enthalten sei, als Diejenigen, welche in der letzten Zeit die Unachtheit seiner Geschichte erkannten, mein Yater voran, meinten 3), im Zorne über den Leichtsinnigen, dessen Erzahlung zwei Jahrtausende lang die Geschichte Aslens in Verwirung gebracht hatte. Aber die Aussonderung und

Abydenos, Kephalion, Kastor, Tbellus, Nikolaus Damaskenus u. s. w. bei Eusebius, Synkellus, in Eklogen-Sammlungen u. s. w.

<sup>2)</sup> Die Urheitel der Alten über Ktesias' Wahrhaftigkeit sind bei Müller f. Cles. p. 8 zunammengestellt. lb. p. 10.11 sind die Neueren zusammengestellt, die des Ktesias' Erzählungen bezweifelt hahen. Den dort angeführten Namen wären einige zuzufügen, aus älterer Zeit z. 8, die Verf. der englischen Weltgescheibte, Millet, sogar der unkritische Marsh. dan.

Würdigung jener latenten Wahrheiten ist in grösserem Umfange nicht möglich, hevor die Monumente mit Sicherheit entziffert sind. So wie die Sachen jetzt stehen, nuss man sich entscheiden: mit Ktesias gegen die ührigen Quellen, oder mit diesen gegen Ktesias. Davon kann man nur Weniges aussehmen, was von der Chronologie gang unahhängie ist 1).

Auch können nicht alle einzelnen Notizen in griechischen und ömischen Schrifstellern hier in Betracht kommen. Die meisten hahen keinen oder doch nur sehr untergeordneten historischen Werth, und die ächten Körnlein aus ihnen auszusondern lohnt für jetzt noch kaum mehr die Mühe. als Goldwaschen aus dem Rhein.

Bei unserer Concordanz-Arheit beschränken wir uns wesentlich auf funf Quellen: a) den astronomischen Kanon des Ptolemäos, und zwar dessen ersten Ahschnitt bis Kyrus; h) das Mitte Testament; c) die Fragmeute und Notizen aus Berossos' chaldäischer Geschichte; d) die Notizen aus des Abydenos Geschichte, soweit sie Bahel hetterffen; e) Herodot.

Wenn wir ausserdem noch zuweilen Anderes, naumenlich Josephus, benutzen werden, so geschieht dies nur, um den Beweis für jene Uebereinstimmung zu verstarken. Dass wir auf Angaben der Chronographen, die nicht direct durch Quellen belegt sind, wenig Rücksicht nehmen, hedarf wöhl keiner Entschndigung ?, lire eigenen Arbeiten sind die von Literatoren, die wenig mehr wussten als wir, und die das, was sie wussten, so gewaltsam in ihr System zwängten, dass Aechtes und Falsches nur da zu seledien ist, wo wir den luhalt ihrer Quellen sieher zu ermitten vermögen.

Bei diesen Zeugnissen kommt es zunächst darauf an, dass sie richtig verstanden werden; heurtheilt man sie, wie ahendlandische Schriftsteller und chronologische Angahen, so kann man sehr leicht zu falschen Resultaten kommen. Für orientalische Historie gibt es andere Rezeln, wie für oedientalische, und zwar sehr bestimmte.

Herodot ist von diesen Regeln nicht ausgenommen. Denn wo er orientalische Geschichte schreibt, erzählt er das von Orientalen Vernommene getreulich wieder. Aegyptische Geschichte schreibt er aus dem ägyptischen Standpunkt, u. s. w. Auch das Verständniss

Wie ich die Beschreibung der Belagerung von Ninive und ein Subjectionsverh
ältniss Babels unter Medien als richtig annehmen m
öchte. Ueber Ktesias vergl. Abb. V.

Nur Eusebius und Synkellus kommen hier in Betracht; Cedrenus, Chron. paschale, Zonaras u. s. w., sind für unsere Geschichte ganz werthlos.

des Alten Testaments unterliegt jenen Regeln. Mit einer wichtigen Ausnahme jedoch: nie verhüllt und versekweigt es ein Unglück des Volkes, dessen Geschichte in ihm dargestellt ist. Seine Wahrhafligkeit ist das Höchste in der Geschichtschreibung, auch für den, der an keine gottliche Inspiration glaubt. <sup>1</sup>).

In Folgendem versuchen wir diese allgemeinen Regeln zusammenzustellen.

a) Der Morgenländische Geschichtsschreiber verlässt nie seinen natürlichen Standpunkt als Glied seines Volkes. Scine Chronologie bezieht sich daher ausschliesslich auf die seines Volks. So wird im A. T. bis zur ersten Unterwerfung Ihoiakim's ausschliesslich die Zeitrechnung der jüdischen Könige gebraucht; von da an gleichzeitig auch die babylonische; von Zidkija's Fall ab ausschliesslich die der Könige von Babel, als Herren des Volks; später die persische. Ferner rechnet der Morgenländer stets nur nach den bei seinem Volke üblichen Jahren. Des Morgenländers Darstellung ist für sein Volk die günstigste: Unglück und Niederlagen werden verschwiegen, Demüthigung des Feindes als Unterwerfung geschildert. Daher z. B. Pharao Necho im Herodot nicht als besiegt erscheint, während nach der hebräischen Darstellung zu s. Z. Aegypten von Nabukudrussur niedergeworfen ward. Ganz allein das alte Testament macht, wie eben bemerkt, von dieser patriotischen Unwahrheit eine Ausnahme. Aber ebenso und vielleicht noch mehr als die Profanhistoriker des Morgenlandes kümmert es sich um fremde Völker nicht, so lange diese nicht in die Geschichte des eigenen eingreifen.

1) Die ganze folgende Untersuchung hat uns keinen Anlass gegeben, an der Richtigkeit der Erzählungen und Zahlen des A.T. Zweifel zu begen. Aber diese Richtigkeit und die Wahrhaftigkeit müssen doch geschieden werden, and ich würde es für ein Verkennen der Heiligkeit der Inspiration halten, wenn man diese auch für solche einzelne Facta und Zahlen anführen wallte, die mit der göttlichen Führung des Volks Israel und der Vorhereitung des Erlösungswerks nichts zu thun haben. Daher muss ich zugesteben, dass die Entzisserung der Monumente Einzelnes in der hiblischen Darstellung wird zweifelhaft machen können, zumal die Zahl der Regierungsjahre Manasse. Zugdeich sher muss ich für das Alte Testament wie die nnhedingte Wahrhaftigkeit, so auch die genaueste Richtigkeit unter allen Geschichtsquellen in Anspruch nehmen. Diese Erkenntniss ist in unserer Zeit sichthar durchgedrungen, und Dieienigen, welche das Wegwerfen der Bücher des Alten Bundes noch nicht als Frevel hetrachten, verurtheilen es wenigstens als altmodische Geschmacklosigkeit. -Ein Beispiel für die Gensuigkeit der Derstellung im A. T. ist in Ahhandlung III. gegehen, die zugleich zur Erläuterung der Erzählung von der Einnahme Ninive's dienen soll.

b) Der orientalische Historiker ist bei dem chronologischen Rahmen ansærst präcise, in der eigentlich historischen Darstellung sehr unvollständig oder vage, so dass Auslassung der wichtigsten Begebenheiten durchaus nichts gegen deren Wahrheit beweist. Er ist mit chronologischen Angaben Tor einzelne Begebenheiten ausserst sparsam. Mährchenhaft sind die älteren Historiker für die geschichtliche Zeit noch wenig; das Hervortreten dieses Elements ist Ausstrung.

c) Die erste Grundlage aller orientalischen Zeitrechnung sind it Königsreihen, wobei in der Regel als das erste Regierungs-Jahr eines Königs dasjenige Jahr gerechnet wird, bei dessen Anfang dieser König auf dem Throne assa; als das lette dasjenig, vor dessen Ende der König starb oder entsetzt wurde. In Aegypten wurde umgekehrt das Jahr, an dessen Ende ein König herrschte, diesem zugeschrieben. Ob diese Antedatirung auch in Babel üblich war und im Kanon gebraucht ist, wird nachher (Cap. IV. 5 1) besonders untersucht werden. Immer aber werden nur volle Jahre gerechnet. Es kann also vorkommen, dass von zwei verschiedenen Königen, deren Regierungsdauer gelechnissig auf 20 Jahre angegeben wird, der eine 19 Jahr 1 Monat, der andere 20 Jahr 11 Monat, ergiarte. Die wirkliche Regierungszeit wird nie zur Berechnung gebraucht. Daher fallen Könige, die weder Ablauf noch Anfang des Jahres, in dem sie regiertene, reibelben, ganz aus eine keiner, so den ergelenen gene zu herbeiten, ganz aus daren.

Diese Königsreihen können für Zeiten, in denen Gegenkönige waren, oder in denen über dem Landeskönig ein Oberkönig stand, auf verschiedene Weise berechnet werden. Es kommt dabei ganz auf die Ansicht des Verfassers an, welchen der Prätendenten er für den rechtmässigen hätl, oder darauf, ob er aus dem localen Standpunkte oder aus dem der Oberherrschaft sehreibt. Es kann daher aus einer Zeit über dasselbe Land zwei ganz verschiedene Königsreihen geben, die dennoch beide völlig richtig sind. Es kann ferner für unterworfene Lander Königsreihen geben, in denen die Namen des Oberkönigs gar nicht vorkommen.

Berechnungen nach einer Aera haben spatter die Konigsreillen verdrängt. In der von uns zu betrachtenden Periode kommt aber noch keine laufende Berechnung nach einer Aera vor. Denn die des Nabonassar ist eine spattere, schwerlich je praktisch gebrauchte Berechnung aus den alten Konigszeihen, vergt. S. off. Jedoch finden wir im Alten Testament schon Berechnungsarten, die sich der Aera nihern. Dies ist 1) die Rechnung nach dem Auszug aus Aegypten. 1, Kon. 6, 1, 2; 2) diejenige nach Jahren Jotham, 2, Kon. 15, 13,

3) die Rechnung des Hesekiel im 1. Vers des 1. Cap. ·im 30. Jahr-, deren Anfang wohl mit Recht auf das 18. Jahr Josija bezogen wird; 4) desselben Rechnung, 1, 1. und passim von der Abführung des Königs Ihojachin nach Babylon.

Für die Darstellung der vergangenen Zeit werden übe rall im Orlent die Königsreihen in Dynastie en zusammengefasst. Dabei ist aber der Gedanke an Dynastieen in unserem Sinne fern zu halten. Nationale und politische Rücksichten bestimmen ihre Begränzung, nicht die Familie. Für die Beurtheilung im Binzeinen geßen dieselben Regeln, wie für die Königsreihen, da sie nichts als Capitel der Letzteren sind.

Etwas ganz anderes im Princip, wenn auch oft mit der Dynastie-Eintheilung zusammenfallend, sind die Zeit-Schem's. Ein söchem's Ainbies Schemzzahlen sind oft eben so genau, wie die Zahlen der Konigsreihen und Dynastienen, wenn sie nahmich aus letzteren zusammengerechnet sind. Es kann aber auch ein anderer Ausgangspunkt fingirt, oder einer unde Zahl als Ausdruck für die Zeit ausgenommen werden, so dass sehr wohl die für einen gewissen Zeitraum gegebene Zahl eine ganz andere sein kann, als die Zusammenrechnung der diesen Zeitraum ausfüllenden Regierungen ergibt. Dies ist so wenig Fabelet, als die Benennung dreissiglishieger und siebenplaritger Krieg, von denen der letztere nicht einmal 6½ Jahr dauerte, der erste aus mehreren verschiedenen Kriegen bestand. Nur sind diese Zahlen für die Kronologie nicht brauchbar.

Eben so für die Chronologie nicht anwendbar, sondern rein typisch sind die Zahlen der Prophetieen. 70 Jahre, 7×70 Jahre, 40 Jahre sollen gar nicht die genaue Jahrahl bezeichnen, sondern es sind die der letzteren am nächsten kommenden typischen Zahlen Als soche treffen sie immer zu. Genaue Zahlen gebrorin mit Allegmeinen gar nicht in das Wesen der Prophetie, die stets einen poetischen Ausdruck hat — wie auch so oft Tag gesagt wird, wo ein langerer Zeilsbehnitt gemeint ist.

d) Man muss bei Betrachtung Morgenlandischer Geschichte in ergessen, dass mar Volker vor sich hat, deene Charakter von dem der occidentalischen gänzlich verschieden ist, ebenso wie ihr Staatsrecht. Eine Menge Dinge, die uns unglaub-lich und unerklarlich vorkommen, sind im Orient regelmäsige Erscheimungen, z. B. das plötzliche Sinken von Reichen unmittelbar nach ihrer böchsten Erhebung das plötzliche Erschalfung gewältiger

Kriegsfürsten, die Unterwerfung ausgedehnter Reiche nach einem Schlage, ohne Widerstand unbesiegter und noch vertheidigungsfähiger Theile, während wiederum einzelne Städte mit der unglaublichsten Zähigkeit vertheidigt werden; das selbständige und gleichsam souveraine Leben einzelner unterworfener Landestheile unter dem vollständigsten Despotismus, und das Fortbestehen völlig freier Völker gleichsam vor den Thoren des Palastes der müchtigsten Herrscher 1), welche die gewaltigsten Kräfte aufbieten, um ganz entfernte Länder zu unterwerfen, die Aufstände nach einem Thronwechsel, die Kriege unter den Lebnsfürsten, ja selbst Statthaltern desselben Reichs. Die Erfahrungssätze und die psychologischen Beobachtungen, welche aus dem Studium der Geschichte Europa's sich ergeben, führen bei der Geschichte des Orients nur irre. Wer dagegen den Orient betrachtet, wie er beute ist, bat einen sicheren Leitfaden für die älteste Geschichte Asiens, und Manches, was aus dem europäischen Standpunkte ganz unglaublich scheint, wird gerade deswegen für ihn den Stempel der Wahrheit tragen.

#### § 3.

#### Charakteristik der einzelnen Quellen.

In Bezug auf die Benutzung der einzelnen obengedachten Quellen bleibt noch Einiges zu sagen.

a) Die Schriften des Alten Testaments, welche Materialien un dieser Arbeit liefern, sind hauptaschlich kannonische, und diese Materialien sind meist der Art, dass sie auch Denigningen, der darm Kritik üben möchte, kaum Gelegenheit dazu geben?). Aus den Apokryphen sind nur wenige Notizen von Werth für die Construction der babylonischen Geschichte, die mit Kritik benutzt werden müssen: obwohl wir uns entschieden gegen eine ziemlich allgemeine Auffassung verwahren, die den Apokryphen weniger Zuverlissigkeit beliegt, als selbat den Profanserchenten?). Von den kanonischen Büchern geben die historischen weniger Ausbeute für die Geschichte Assurs und Babek, als die prophetischen. Von jenen ist eigenlich nur das 2. Buch der Könige von Wichtigkeit für unsere Arbeit; das 2. Buch der Chronika und das Buch Exa geben einente Nötzen. Aber die der Chronika und das Buch Exa geben einente Nötzen. Aber die

Z. B. Strabo XI. p. 525. C. Die Perserkönige zahlen sogar Tribut an solche Völker.

<sup>2)</sup> Vergl. Seite 5. Anm. 1.

<sup>3)</sup> Vergl. Abh. IV. über das Buch Judith.

Propheten geben fast alle mehr oder weniger historischen Gewinn: den reichsten Jessä, Jeremis und Hesekiel. – Bei der Benutzung der kanonischen Bücher muss man die historischen Angaben von den Prophetien sondern. Die ersten, mögen sis in den historischen Büchern vorkommen, oder in den Propheten, sind buchstablich zu verstehen: es sijad z. B. die chronologischen Angaben dher die Zeif; in der eine Prophetie erfolgt ist, von grossen Werth. Die Prophetieen müssen aus der symbolischen und poetischen Sprache beraus verstanden werden, und man muss nicht aus hinsen historische Beziehungen herauslesen wollen, wo keine sind. Hier thut vor Allem eine gewisse Entsagung noch Dann wird man aus hinen, neben grösseren Schätzen, auch reichlichen Gewinn für die Geschichte schöpfen?

b) Der Kanon. In wie späte Zeit auch seine Ausarbeitung fallen mag, so ist er eine höchst gewissenhafte Arbeit, in dessen von Ptolemäus überlieferter Gestalt auch keine Spur von willkürlichem Zurechtmachen zu finden ist, und die daher das für diese Zeit benutzte Material, die alten babylonischen Königsreihen, ächt wiedergiebt. Was ist num der Kanon?<sup>2</sup>)

Vor Allem ist es kein Konigsverzeichniss, wie dies der Chronographen, zu historischem Zwecke zusammengsstellt, sondern ein von Astronomen zu ihrem Gebrauch aufgestellter - Termin-Kalender-(man verzeihe diesen Ausdruck). Seine Zuverlässigkeit ist also mindestens so gross, als die einer amtlichen Liste. Seine Geschiebte muss man sich folgendermassen denken. Von Nabonasser an vermerkten die Chaldere bei Jedem Jahre eines Königs, was in demselben am Himmel sich zugetragen hatte. Diese astronomischen Anfzeichnungen ergaben also zugleich, wie viele Jahre nach einem Könige benannt waren, welche Könige nacheinander regiert hatten, und durch Addition fand sich, wie viele Jahre zu jedem Zeitpunkt nach dem Anfang der Aufzeichnungen verflossen waren. Diese Jahrbucher kamen nach Aegypten und wurden von den dortigen Astronomen weitergeführt. Wann sie nach Aegypten kamen, ist unbekannt. Als gewiss ist aber zu betrachten, dass in Alexandris sie

<sup>1)</sup> Das Suchen nach Beziehungen in den Propheten, wo in der That keine sind, ist die grösste Schwäche, der politischen Darstellung in Ewald'a Geschichte des Volks Israel. Man darf dieselhe nicht lesen, ohne jede einzelne eitirte Stelle nachzudesen. Dann ist ihr Studium aber auch desto lohnender.

<sup>2)</sup> Ideler's Worte über den Kanon (Handh. d. Chronol. l. S. 109-123.) bitten wir nachzulesen.

von einem griechischen Astronomen — man vermuthet Hipparch, um 130 vor Ch. — geordnet, und zur Erleichterung des Gebruchte laufende Jahrzahlen beigefügt wurden; natürlich von ihrem Anfange an. Sie sind dann in Alexandria immer weitergeführt worden, bis mehrere Bährhunderte nach Christius. Claudius Piolennius, nach dem Wirden Kanon gewöhnlich benennen, ist in keiner, Weise Urheber deer Redaßeur des Kanon: er hat ihn uns aber in seiner unverfalseichten Gestalt bewahrt, und darum verdient er die Ehre der "Ammegebung: Dass Berossos nicht sien Urheber sein kann, geht einfach daraus hervor, dass er ihn nicht nach der Piolenmer, somern nach der Seleukiden Regentenreihe bis an seine Tage fortgesetat luben würde; fernig auch aus der Verselniedenheit der Namen (verst, Cap. IV, § 3). Der Kanon hat überhaupt keinen Autor.

Wie authentisch ein solches Verzeichniss sein muss, geht schon aus der klar zu Tage liegenden Geschichte seiner Entstehung hervor. Ferner bewähren in den Zeiten, aus denen wir andere zuverlässige chronologische Angaben besitzen, seine Zahlen sich so vollständig, dass die Vermuthung für Zuverlässigkeit auch in den Zeiten spricht, die wir nicht controliren können. Endlich aber sind aus diesen dunklen Zeiten, denjenigen der hier behandelten Periode 747 - 538 vor Chr., Beobachtungen von Mondfinsternissen aufbewahrt, mit Angabe des Tages, des Jahres des Königs, unter dem sie angestellt worden, und des entsprechenden laufenden Jahres nach Nabonassar. welche nach den Berechnungen unserer Astronomen wirklich am entsprechenden Tage des entsprechenden julianischen Jahres stattgefunden haben. Da nun die bei diesen Beobachtungen angegebenen Königsjahre im Kanon in dasselbe laufende Jahr nach Nabonassar fallen, welches in der Angabe der Beobachtungen als jenem Königsjahre entsprechend bezeichnet ist, so ist für jene Jahre wenigstens die Richtigkeit des Kanon ausser Zweifel gesetzt. Man kann also füglich für jedes andere Jahr auch die Richtigkeit annehmen, bis der Gegenbeweis geführt ist.

Ueber den Gebrauch des Kanon zur Feststellung der Chronologie unserer Geschichte wird im Cap. IV. § 1. u. 3. geredet. Hier nur noch einige Bemerkungen. Kanon und Berossos können nach dem, was oben über die Entstehung jenes Werkes gesagt ist, unbedenklich zur gegenseitigen Controlfrung benutzt werden. Der Kanon enthalt aber nicht die Könige der Geschichte, sondern die Reihe der Könige, nach denen die Priester die Jahre benanten. Wenn daher der König von Babel einen ninivitischen ober medischen Oberkönig hatte, so mennt der Kanon nicht den letzteren, sondern den ersteren. Hatte der fremde siegende König keinen Unterkönig eingesetzt, so konnte dies γρόνος ββασίλευτος eben so gut sein, als eine Zeit der Anarchie oder von Suffeten. Die Königsnamen sind von den griechischen Bearbeiten verdrecht, noch mehr wohl von den Abschreibern; aber das thut der Brauchbarkeit keinen Eintrag. Aber nur die Gestalt des Kanon, die uns in den πρόγευροι καγόνες des Ptolemäus aufsehendt ist, kann gebraucht werden<sup>1</sup>). Abscheulich verderbt sind sie von den christlichen Chronographen; in diesem Zustandellsind die drei Redactionen, die Swikellus überliefer.

e) Berossos (auch Berosso), ein chaldischer Priester, nach schier eigenen Angabe noch Celigenosse Makoauder des Grossen, schrieb drei Bücher chaldisischer Geschichte: wie er sagt (Euseb. Aucher, p. 17, s. die Beliagen), aus vielen und alten Quellen. Sein Werk wird bald Xzhözuöz, bald Bzgözwözzá genannt. Es seheint noch die Gesehichte Babels unter den Perserkönigen umfasst zu haben. Er hat sein Werk dem Antiochos Soter gewidmet, muss dasselbe also erst in hohem Alter vollendet, oder dem neuen Könige eine neue Ausgabe zu Füssen gelegt haben. Er war im Alterhum ein berühmter Maun, und es beweist recht die Gleichgültigkeit der Römer und Griechen gegen orientalische Geschichte, dass sein Werk so wenig beutzt worden ist. Doch hat König Juba filn für seine assyrische Geschichte zu Rathe gezogen, und Apollodor für seine Chronik benutzt.

Notizen aus ihm und angebliche Fragmente sind ziemlich umlangreich?) zosephus, Eusebins, Synkellus, Chemeta Alexandrinus, Theophilus Antiochenus haben diejenigen aufbewahrt, die uns Interessiren. Wären diese Nachrichten uns in seinen Worten erhalten so ware für seine Benutzung und ein Bemerkungerforderlich, dach denne Geschichte schrieb, nicht die Jahre der Könige aumerkte, nach denen die babylonischen Priester ihre Zeitrechnung führten. Wenn also

Zur Bequemlichkeit des Lesers ist der Theil des Kanons, der unsere Geschichte berührt, in den Beilagen abgedruckt. Bis Alexander haben wir ihn aufgenommen, weil im Cap. IV. § 1. auch die persische K\u00fcnigareihe zur Sprache kommen muss.

<sup>2)</sup> Gesammell bei likheter, Berosi fragm. Lips. 1883, und Müller, fragm. Lips. 1884. Ab 5. An beiden Stellen s. auch Weiteres über seine Person und Werke. Zum leichteren Gebrauche habe ich Altes, was auf die Geschichte Bezug hat, in den Beilagen dieser Schrift zugefügt; in diesem Abdruck mögerma also die Citate aus Berosson sanchlesen.

Berossos Sancherib als König von Babel nennt, so ist das nicht in Widerspruch mit dem Kanon, sondern nur Folge verschiedener Auffassung.

Aber die Nachrichten aus Berossos sind uns nicht in seinen eigenen Worten aufbewahrt; is es ist nicht einmal wahrscheinlich, dass einer der Schriftsteller, der Nachrichten aus ihm gibt, ihn selbst gelesen hat. Gemens kennt ihn offenbar nur aus Josephus und aus Juha's ausyrischer Geschlicht, Theophilus aus dem Josephus vijk Eusebius gibt ausschrücklich seine Nachrichten aus Berossos als Excepte aus dem Sammelwerk des Alexander Polyhistor-jis Synthistor-jis Synthistor-

Diese Schriftsteller behaupten gar nicht einmal, dass sie das Werk des Berossos selbst geschen. Josephus dagegen thut so, als ob er es kenne, ja er gibt grosse Fragmente angeblich mit des Berossos eigenen Worten <sup>9</sup>). Die schon mehrfach geäusserte Ver-

- 1) Zur Stelle des Clemens (fr. Ber. 14. a. bel Müller) stergt. Cap. IV. § 1. and 4. Die Stelle aus Theophilus (fr. Ber. 15. bei Müller) ist gant aus of 1. Buch ergen Apion. Satt 1. findet sich mit geringer Verschiedenbeit and 1. Buch ergen Apion. Satt 1. findet sich mit geringer Verschiedenbeit Cap. Iv. 3. stell von 1. der 1.
- Dass der Polyhistor auch den Berossos nicht selbst gelesen, sondera die Nachrichten aus Apollodora Chronik geschöpft, ist wohl nicht wahrscheinlich. Cf. Möller fragm. hist. graec. Ill. 209.
- 3) Die Frage, oli Euschius die Auszige des Polyhister seints henutzt, oder sie nur aus dem Werke des Africines gekannt, ist bei der Gewissenhaftigkeit der Africine des Letteren ziemlich unwichtige. Ich mechte sie aber vermeinen, weil der Auszuge, den Synkellus (g. 17. C.) aus dem Africianus über die habylonische Urgeschichte girbt, zu zeigen schrist, dass derselbe sie kurz begemacht hat, auch die Namen der 10 ersten Konige nicht ganz mit denen, die Euschius giebt, übereinstimmen Darum mechte ich jedoch nicht hebaupten die Euschius giebt, übereinstimmen Darum mechte ich jedoch nicht hebaupten des Synklüss Alles, was er aus dem Polyhister gibt, hone Africanus als seine Quelle zu nennen, dem Euschius nechtgeschrieben hat: die Dynastien (cf. Euschius p. 40.) hat er gewiss aus einem Anderen, alse wohl dem Africanus.

4) Ant. X. II. und c. Ap. I. 19. 20.

muthnng, dass dies nicht wahr sei, und dass Josephus den Berossos gleichfalls nur aus Auszügen gekannt, ist aber sicherlich richtig. Jene Fragmente sehen in der That nicht aus, wie ursprünglicher Text, sondern wie Auszüge. Es müsste auch des Berossos Darstellung sonderbar zerstückt gewesen sein, wenn er an einer Stelle die Geschichte des Nabukudrussur vom ersten Anfang bis zum Ende (denn sein Tod scheint nach dem 2. Fragment im Anschluss an seine Bauten erwähnt worden zu sein) erzählt; alles Andere aber, was er nach Josephus c. Ap. I. 19, von Nabukudrussur gesagt hat, an einer anderen Stelle vorgebracht hätte. Und warum hat Josephus, der so gern citirt, den Berossos nur so sehr selten angeführt? und ausser den beiden erwähnten Fragmenten nur solche Stellen citirt, die wir auch aus dem Eusebius kennen, welche also im Auszuge des Polyhistor standen? So möchten wir es für unzweifelhaft halten, dass Josephus den Berossos nur aus Auszügen gekannt hat, und zwar aus denen des Polyhistor 1).

Am Ende sind also fast alle Notizen, die wir aus dem Geschichtservick des Berossos besitzen, auf die Auszüge des Polyhistor zurückzuführen. Dieser Epitomator aber war ein tumultuarischer Arbeiter <sup>2</sup>), dessen Auszüge keine grosse Gewähr für Genauigkeit bleiten. Dass era absichtlich verfalselt haben söllte, ist dagegen nicht anzunehmen, da er nicht bemüht gewesen ist, Widersprechendes zu vereinigen. Dass seine Arbeit wieder von den Chronographen verfalseht werden, ist auch nicht wahrscheinlich: Africanus war zu gewissenhaft und Eusebins hatte kein Interesse daran; der Synkellus schreibt beide ab. Aber ohne Kritik sind die Notizen aus Berosson nicht zu gebrauchen: namentlich muss mau streng sondern, was reiner Auszug, und was des Polyhistor eigene Arbeit ist. Auch muss man stets bedenken, dass wir stels nur einzelne abgerissene Nachrichten, disjecta membra, vor uns haben.

<sup>1)</sup> Man kann dagegen anführen, dass Eusebius jene Fragmente nicht aus eine Polyintior, sondern aus dem Josephus anführt. Wenn Eusebius sie aber bei Beiden fand, so liegt es ganz in der Weise solcher Cheonographen, die Autorität des Josephus vorzuziehen, wie E., es in einem Falle nachweislich gefähn hat (Pr. Er. K. I.1. von der Arche). Uletrigens wörde man dazuss nur folgern können, dass Josephus andere Austige als die des Polyisitor von sich gehalt. — Das Fragment bei Jos. Ant. I. 3. 6. stimmt nicht vollig mit Syak. p. 31. A. Der Untersibeld leigt bei nur darin, dass in lettzerer Stelled der Auszug in indirecte Rede übertagen ist.

<sup>2) &</sup>quot;Er arbeitet mit der Papier-Scheere!" sagte man vor einigen Jahren von einem statistischen Sammler, der sich gegenwärtig eine grosse Celebrität zusammengeschnitzelt hat.

Einzelne Stellen im Josephus, welche den Gang der assyrischbedinsichen Geschichte betreffen, wo er aber einen Autor nicht angibt, mögen aus Berossos sein, obwohl sie ebensogut aus jūdischen Schriften geschöpt sein können. Dagegen findet sich bei ihm eine Stelle (Ant. X. 11. 2), die Offenbar aus einer selbständigen, wohl babylonischen Quelle untrommen ist (vergl. Gap. IV. § 7.).

Wie Berossos gegenüber dem Kanon als selbständiger Zeuge zu betrachten ist, so ist er es noch mehr dem Herodot gegenüber. Er mag diesen gekannt haben; aber wer über so reiche Quellen gebietet, wie Berossos, wird auf einzelne Notizen, wie Herodot sie nur gibt, nicht Acht haben. Zudem ist die Uebereinstimmung nur durch eine Kritik zu finden, wie sie damals nicht üblich war, und zu der Zeit war es sogar Mode, Herodot der Unwahrheit zu beschuldigen. Eher könnte man behaupten, dass Berossos, dem Alten Testament gegenüber, nicht ganz selbständiger Zeuge sei, da ihm die Literatur des so nahe verwandten Volks schwerlich unbekannt geblieben sein werde 1). Was für ein Interesse sollte aber der chaldbische Priester gehabt haben, die Geschichte seines Volkes nach den einzelnen Notizen in den heiligen Büchern Audersglaubender zurechtzumachen, oder wie kann man glauben, dass diese vereinzelten Notizen ihm Neues gebracht hatten, was er in seinen Quellen nicht gefunden? - Allerdings beweisen die Reste des Berossos, dass die Weltgeschichte, die er vortrug, im wesentlichen Kern der hebräischen gleich war; aber zugleich beweisen sie, dass Berossos seine Gelehrsamkeit nicht aus den jüdischen Büchern geschöpft haben kann, sondern die Gemeinsamkeit eine unendlich ältere war2).

d) Abydenns oder Abidenus. Dieser Schriftsteller hat nach Enschieß Mitthellung (Prarpe, ev. K. 11. G.mon, ed. Auch, p. 46. 76, 329.), chaldisieß assyrische und medische Geschichte geschrieben. Aus Moses von Gnorene (vergl. Chron. Eus. ed. Auch. I. p. 79. Anna. d. Uebers., fr. 12. bei Müller) entnehmen wir, dass sein Werk, den Titel: Die Ursprünge (wahrscheinlich 'Αρχαολογία'), führte, on dem das 1. Buch clitit wird?). Wahrscheinlich hat also sein Buch

- Vergl. die Stelle in Jos. c. Ap. 13.: περὶ μάντοι τῶν Χαλδαίιον κ. τ. λ.
- Vergl. Abh. II. über das Verhältniss der hebräischen Chronologie und Weltgeschichte zur chaldäischen.
- 3) Die Fragmente, soweit sie die babylonische Geschichte augehen, sind in der Beilage abgedruckt. Vollständig sind des Abydenes Fragmente gesammelt bel Müller, fragm. hist. gr. IV, p. 279 fl. Warum hält Müller die Origines für ein anderes Werk? Die Genealogie des Ninus, die Moses aus den Origines giebt, ist dieselbe, die Eusteilus aus den Araspecazi mithelli.

viele Völker umfasst, und die Geschichte der Chaldker und Assyrier ist kurr behandelt worden, wie dies auch aus den Austegne bie Eusebius sich errathen lasst. Sein Alter kennen wir nicht. In jedem Falle aber muss er junger sein, als Berossos, da er dessen Zeitgenossen Megschenes citärt. Auch junger als Josephus muss er sein, da sonst gleiser, der alle möglichen Schriften citärt, ihn gewiss angefinkt und benutzt hätte. So ist auch sein Geschmack schon verderbt, seine Sprache manierirt. Sein Vaterland ist uns gleichfalle unbekannt; mein Vater hat eine Orientalen in ihm vermuthet 1).

Aus Abydenus sind ziemlich viele Notizen über die chaldäische Geschichte in die Werke des Eusebius und Synkellus übergegangen, die Werth haben, während seine Nachrichten über die Assyrier unbrauchbar sind. Er wird weit weniger als Berossos genannt. Insofern mit Recht, als er den ächten Quellen nicht so nahe gestanden hat und zu ihrer Benutzung nicht so befähigt war, als Berossos. Aber wichtig ist er doch, da durch ihn manche Lücke in den Nachrichten aus Berossos ausgefüllt und manche Kunde aus letzterem bestätigt wird. Man kann wohl sagen »bestätigt«: denn so wenig mit Bestimmtheit geleugnet werden kann, dass er Berossos oder die Auszüge des Polyhistor aus demselben benutzt hat2), so ist es doch kaum zweifelhaft, dass ihm auch andere einheimische Ouellen direct oder indirect vorgelegen haben. Wäre dies nicht der Fall, so würden die Namen bei ihm nicht so constant von denen des Berossos differiren, dass kaum eine Form Beiden gemeinsam ist, ausser Niglisar (vergl. Cap. III. § 3, fin. § 7.). Diese Quellen sind wohl kaum so rein gewesen, als des Berossos Werk: das lässt sich aus der grösseren Corruption der Namen und aus der fabelhaften Weissagung des Nahukudrussur3) schliessen. Aber einhei-

<sup>1)</sup> Derselbe hat in der Abhandlung über den armenischen Eusebius (K. Schr. Ls. 1855) über den Namen des Abydenus gesprochen. Seitdem (1819) hatte er den Namen in einer griechischen Inschritt aus Nubien (Gaz, Noblen, Inscr. Gartass, 45.) gefünden, und dies bei dem Wieder-Abdruck der Abhandlung 1828 anzumerken vergessen.

Synkellus p. 14. C. sagt freilich obne Weiteres, dsss Abydenus zατὰ τὸν Βήρωσσον geschrieben. Aber waher wusste er das?

<sup>3)</sup> Die gewiss aicht dem Bernsans angehört, der zu viel griechischen Geschmark hatt. Sollte sie aus Bernsans sein, an würe damit ein ziemlich siehere Beweis gegeben, dass Josephus diesen Schriftsteller ger nicht vor Augen gehäht, sonders ihn nur aus sweiter Hand gekannt hat. Denn wäre dem Josephus die Weissagung bekannt gewesen, an würde er sie sicherlich im K. Buche der Archischniche besuntt haben.

mische chaldaische waren sie, wie Abydenus es an zwei Stellen ausdrücklich bezeugt ¹), und Glaubwürdigkeit kann man ihnen nieht abstreiten, da die aus denselben geschöpften Notizen mit den Daten aus Berossos so gut übereinstimmen. Auch hat Abydenus sie offenbar keinem Schema zu Liebe zurecht jemacht, namentlich nieht der Kteisanischen Erzählung über Assyrien angepasst, sondern nur referirt, wie er gleichfalls ausdrücklich sagt: ·\$0 denken sich die Chaldaer die Könige des Landes von Aloros bis auf Alexander, um Ninos und Schamiram kümmern sie sich nicht · (p. 76. Auch.). Man kann daher unbedenklich die Nachrichten aus Abydenus ebensowhl benutzen, wie die aus Berossos, die ja auch nicht ohne Vorsicht schraucht werden dürfen.

d) Herodot crashlt die Geschichte der Meder, Lyder, Babylonier und Aegyptier mit seiner bewunderungswürdigen Einfachheit gerade so, wie er sie von Einheimischen gehort hat. Wir haben also in ihm die treueste Sammlung einheimischer Geschichten jedes einzelnen Volkes, von jedem aus dessen eigenthümlichen Standpunkte.

Da wir also bei Herodot orientalische Erzählung haben, mössen wir bei ihm den chronologischen Rahmen streng von der Erzählung der Begebenheiten sondern. Jenen gaben seine Gewährsmänner mit der Genauigkeit des Morgenlandes in diesen Dingen: wie Herodo's Chronologie bei der Vergleichung seiner Schemata für die verschiedenen Völker unter sich sowohl, als mit den einheimischen Nachrichten sich bewährt, werden wir im Cap. IV. § 2. sehen.

<sup>1)</sup> Eus. Aucher. p. 46. u. 76. Gegen meinen eigenen Vater (I. c. S. 210.), der Jos. Scaliger folgt, muss ich anführen, dass aus Megasithenes augenscheinlich nur die eine, auch von Josephus und Strabo mitgetheitle, Notiz über die Züge Nabukudrussur's nach Westen von Abydenus ausgeschrieben ist.

erkennen wir sogar mit Bestimmtheit die Sage; in Anderem wenigstens, dass Herodot diese Nachrichten nicht von denselben Personen empfangen hatte, welche ihm die Chronik gegeben hatten.

Am Deutlichsten ist in seinen ägyptischen Geschichten die Sage zu erkennen. Bis Psametik hat er sogar nur Sage; aber auch bei diesem und den späteren Königen geht Sage noch neben der Chronik her. Damit hat unsere Arbeit nichts zu thun. Aber auch in unserem Bereiche findet sich solches. Zunächst in der in den äusseren Umrissen so scharf gezeichneten medisch-persischen Geschichte: in ihrem Rahmen finden wir zwei Gedichte, das von der Entstehung des medischen Königthums1) und das Kyrus-Epos. Gegen Beides bildet die correcte Erzählung über Fraortes und Kyaxares einen vollständigen Contrast. - Ebenso treten in der lydischen Geschichte die beiden Elemente scharf in ihrer Besonderheit hervor. Nur finden wir hier keine einheimischen Sagen oder Gedichte, sondern griechische, letztere auch in der verblassten Erzählung von Gyges' Thronbesteigung 2). Alle Beziehungen, namentlich die Kriege, treten so gegen diejenigen mit den griechischen Städten zurück, dass man mit Bestimmtheit erkennt, wie Herodot diese Erzählungen nur in seiner Heimath empfangen haben kann. Wir erfahren ja nichts von den Kriegen, in denen das Land bis zum Halvs unterworfen ward, und der Krieg des Alvattes mit Kvaxares wird in der lydischen Geschichte nur erzählt, weil dadurch die Feindschaft des Krösos gegen Kyrus erklärt wird. - Als eine Erzählung, welche ganz ausserhalb der historischen Erkundigungen Herodot's liegt, möchte die von der babylonischen Nitokris zu betrachten sein: das ist eine Ciceronen-Erklärung, wie sie mitunter der scharfsinnigste Mann sich aufbinden lässt.

Da nun Herodot das in verschiedenen Landen Empfangene treu und unvermittelt wiedergiebt, so würden Widersprüche sehr natürlich sein. Wir werden aber finden, dass solehe in Wesentlichen gn nicht vorhanden sind. Das ist doch wohl ein Beweis für die Wahrheit seiner Nachrichten: denn weder werden die Priester und sonstigen Analisten die Trudition ihres Volkes mit der anderer in Kunstliche

<sup>1)</sup> Man hat diese Erzählung als politische Speculation des Herodot angssehen. Iel glaube, dass man ihm damit Uzrecht that. In der Wiedergabe des Vernommenen mag allerdings seine Individualität sich geltend gemacht haben. Die Erzählung lässt sich vollkommen als Gedicht wiederberstellen: nicht bloss die Gründung von Ekhstans.

<sup>2)</sup> Vergl. B. G. Niehuhr, Vortr. über Alte Gesch. I. S. 106.

Uebereinstimmung gebracht haben, noch ist dies dem durch und durch im besten Sinne des Worts naiven Herodot zuzutrauen.

Die babylonische und assyrische Geschichte selbst ist leider bei Herodot ausserdt dürftig behandelt, weil er sie in einem besonderen Buche beschrieben hat, oder beschreiben wollte. Nichtsdestoweniger giebt er an Einzelnem und durch die Geschichte der begachbarten Völker ein reiches Material, das nicht genug gewürdigt werden kann.

Die Concordanz dieser Quellen versuchen wir nun herrustellen Möge der Leser dabei nicht vergessen, dass wir nicht den Ansplench machen, die endgültig wahre Geschichte dieser Zeit zu schreiben, sondern diejenige Geschichte, welche aus den angeführten Quellen sich ergibt. Unsere individuelle Üeberzeugung ist freilich, dass die Monumento je mehr und mehr die Wahrheit dieser Quellen bestätigen werden.

Vorher aber haben wir, eingedenk des Leserkreises, für den das Büchlein geschrieben ist, einiges Vorbereitende auszuführen.

#### Π.

## Die Unterthänigkeits-Verhältnisse im Orient.

Was wir im vorhergehenden Capitel § 2. über die Incommensurabilität orientalischer Geschichte mit europäischer gesagt haben, gilt ebenso und fast noch mehr von den staatsrechtlichen Verhaltnissen der unterworfenen Länder zu dem Oberherrn. Wer die Mannigfältigkeit und Eigenthumlichkeit derselben sich nicht klar gemacht hat, wird die Geschichte, die wir hier behandeln, nicht verstehen. Daher geben wir, bevor wir die Feststellung der Königsreihen und der Chronologie versuchen, eine kurze Üebersicht dieser mannigfältigen Verhaltnisse, soweit sie in der Geschichte dieser Zeit vorkommen.

Ueberall finden wir in der Geschichte des Orients ein herrschendes Volk. Dieses Volk mag seinem Fürsten gegenüber noch so unfrei sein, so ist es den Unterworfenen gegenüber doch herrschend; der Fürst gebietet über die unterthänigen Völker gewissen massen durch das Mittel seines Stammes, et titulo seiner Herrschaft über diesen. Gegenwärtig ist dieses Verhältniss vielfach verwischt: in China z. B. kann man die Mandschu nicht mehr unbedingt als herrschendes Volk betrachten; in Persien gibt es gar keinen herrschenden Stamm: der Schah ist Turkman, aber darum hat sein Volk keinen Vorzug, die Masse der Nation ist persisch, aber persische Geburt gibt kein Recht. In der Türkei aber ist jenes Verhältniss ganz rein geblieben: nicht allein die Raya, sondern auch die Mohammedaner nicht-türkischer Abkunft, wie Araber u. s. w., werden von den Osmanli als ihre Unterthanen betrachtet. Am anschaulichsten wird dem Theologen dies Verhältniss im jüdischen Reich. Das Volk Israel wohnte vermischt mit den Resten der Kanaanäer (Richt. 1. 27-36.), aber diese hatten keinen Theil an der Herrschaft, blieben Fremde und waren zinsbar. Selbst die Hethiter von Gibeon, die doch im Bunde mit Israel waren, mussten Frohndienste thun (Jos. 9, 27.). Diese Mitbewohner des Landes konnten nicht einmal zur religiösen Gemeinschaft mit dem herrschenden Volke gelangen, geschweige denn zur politischen, wenn auch Einzelne Aemter bekleideten.

Wir können daher unbedenklich annehmen, dass auch im assyrischen und babylonischen Reiche der ganze Stamm, dessen König Oberherr und dessen Hauptstadt Reichs-Hauptstadt war, als herrschender betrachtet wurde. Dadurch wird der Werth, den die Babylonier auf ihre Unabhängigkeit legten und der sich in unserer Periode in viermaligem Abfall von Ninive zeigt, begreiflich, den Derjenige nicht verstehen wird der im Orient unterschiedslos das Volk als Knechte dem Fürsten entgegensetzt. Dadurch wird auch verständlich, wie die Könige von Ninive nach dem Abfall der Meder und Babylonier als Eroberer, also scheinbar ungeschwächt auftreten konnten: ihre Hauptkraft, ihr eigenes Volk war ihneu geblieben, und brannte mit ihnen die Scharte wieder auszuwetzen. Auch die Frische und Kühnheit, die, freilich mit Frechheit gepaart, uns bei beiden Völkern entgegentritt, wie z. B. in ihrer Schilderung Hesek. 23, 6. 12. 14. 15., Nahum 2, 4. 5. 3, 2. 8., Zephanja 3, 1., wird dadurch verständlich; eine Gewaltigkeit, wie wir sie bei den Türken in ihrer grossen Zeit finden, aber ohne die stumpfe Barbarei der letzteren.

Ob zu den Zeiten der Verbindung beider Beiche unter einem Konige die Ninitrien auch den Babyloniern gegenüber als herrschendes Volk auftraten, oder ob eine Union zweier gebietender Stumme unter der Herrschaft des Konigs des einen derseilen statfand, können wir nicht errathen. Eine solche Union fand wahrscheinlich zwischen Medern und Persern statt, seitlend die letzteren das Oberkönigthum des Fraortes anerkannt hatten, und dauerte unter ihnen auch fort, nachdem das Oberkönigthum an einen Perser übergegangen war; erst Dareius Hystaspis, wahrscheinlich nach dem Aufstande des Frawartish (Inscr. Behist. II. Z.14 ff. Her. Clio, 130.), mag die Meder den anderen Unterthanen gleichgestellt haben; seit seiner Regierung sind sie einer Satrapie eingeordnet und steuerpflichtig (Her. Thalia, 92.), während die Perser, allein von allen Völkern, ohne Satrapen und steuerfrei waren (Thalia, 97.). Es ist also wohl denkbar, dass die Assyrier die ihnen so nahe verwandten Babylonier nicht als Unterwürfige behandelten, sondern als Zwillings-Herrschervolk; aber die Quellen ergeben nichts Bestimmtes. Das ausdauernde Streben der Babylonier nach Unabhängigkeit und das offenbar sich zeigende tiefe Gefühl der Unterdrückung ist noch kein Zeugniss gegen eine solche Union: denn die National-Ehre ward immer durch die Herrschaft eines Königs aus anderem Stamme verletzt, und auch sonst war das Volk, das nicht den Oherkönig gah, in Nachtheil aller Art. Dass sie nach der Wieder-Unterwerfung unter Sancherib längere Zeit Localkönige hatten, vielleicht auch in der früheren Periode, wie z. B. Nabonassar vor der Unabhängigkeit ein solcher gewesen sein mag, beweist wiederum nichts für eine bevorrechtete Stellung, wie das Folgende ergeben wird.

Wenn nun das herrschende Volk ein anderes unterwarf, so entstanden sehr mannigfaltige Verhältnisse; es findet sich eine ganze Stufenreihe des Zustandes der Unterworfenen, von völliger Autonomie nach väterlichen Gesetzen, bloss mit Zahlung eines Recognitionszinses, bis zur Ausrotung oder Weeßbrung.

a) Sehr häufig, vielleicht in der Regel wenn freivillige Unterwerfung stattfand, begnügte der Sieger sich nur mit der Anerkennung seiner Oberhoheit durch Zahlung eines Träbuts, ohne irgend die Verhaltüsse des Landesfürsten und des Voks anzutasten. Der unterworfene Staat hatte dafür die Hoffung auf den michtigen Beistand des Zinnberrn gegen fremde Angriffic. De er auch Herdege zu leisten hatte, ist wohl verschieden bestimmt gewesen. Beispiele dieses Verhaltnisses huben wir wohl in der Zinspflichtigkeit der phörhächen der Siegen frem der Siegen Frager in des Angriffic. Menachem gegen Phul, des Achas gegen Tiglat Palassar, des Hosea gegen Salmannssar). In diesen Fallen wissen wir nicht, ob Herfolge zu leisten war. Dies

Obwohl in diesen Fällen, namentlich bei Menachem, es zweifelhaft bleibt, ob nicht das sub b. bezeichnete Verhältniss eingetreten ist.

aber wissen wir von den den Persern zinspflichtigen Völkern, Acthiopen, Kolchern, Kaukasiern, Arabern (Thalia, 97), deren Autonomie nicht zu betweifeln ist. Dem türkischen Staatsrecht nach sind die Beduinen-, Kurden- und Turkmanen-Stamme in diesem Verhaltinss; factisch hat es sich freilich oft so umgewandt, dass sie Lösegeld von den nachsten Pascha's erhallen).

b) Die nächste niedere Stufe des Rechts der Unterworfenen ist, wenn α) der Fürst eines Landes dem Sieger die Landeshoheit aufträgt, und von seiner Gnade zurückerhält, oder B) der besiegte Fürst für seine Person zwar abgesetzt wird, sein Haus aber die fürstliche Gewalt zurückerhält. In diesen beiden Fällen tritt ein vollkommenes Lehnsverhältniss ein: es bleibt Autonomie im Innern und die Unterthanen des Vasallen werden nicht Unterworfene des Lehnsherrn, aber dieser ist Unterthan und sein Abfall wird als Felonie bestraft. Ein eigentliches Erbrecht besteht in diesen Lehen nicht, wenn auch der Lehnsherr gemeiniglich die Erbfolge achtet und selbst im Fall der Felonie oft das offene Lehn wieder der fürstlichen Familie verleiht. Rechtlich ist jede Succession ein neuer Verleihungs-Akt des Lehnsherrn. Auch mag aus dem Gesichtspunkt des Siegers der Fürst wohl als Statthalter, nicht als Vasall betrachtet worden sein, wie z. B. König Ilulai von Tyrus von Salmanassar als Statthalter (Ilógc) wieder eingesetzt zu sein scheint. Häufig wird in solchen Fällen wohl die Königliche Familie ihren Wohnsitz in der Hauptstadt des Regenten haben nehmen müssen: wie z. B. die tyrische Königsfamilie in Babel, nach der Unterwerfung durch Nabukudrussur. Ein solches Verhältniss, aus der zu β. angeführten Ursache, finden wir in Juda nach dem Tode des Josija zuerst gegen Aegypten, dann gegen Babel: von Zidkija wird es ausdrücklich erwähnt. In einem solchen Verhältnisse werden auch wohl die syrischen Fürsten zur Zeit der jüdischen Herrschaft bis an den Euphrat zu ihren Oberherren gestanden haben2), der König von Kilikien unter Persien, und die kleinasiatischen und phonikischen Konige in Xerxes' Heer. Dies war das

- aru Conge

Dies Verhältniss muss man aber streng von demjenigen völlig unabhängiger Völker inmitten eines Reichs unterscheiden, die zu Zelten wohl Tribut hezablen, um einen Feldzug gegen sich abzuwenden, nie aber eine Ähhängigkeit anerkennen.

<sup>2)</sup> Denn dass die einheimischen F\u00fcrsten hlieben, ist aus 2. Sam. 8, 3. 9, 1. K\u00fcn. 4, 21. 24. 15, 18. 19. klar. Dass sie aher, theilweise wenigstens, in einem entschiedenen Unterthanen-Verh\u00e4lftniss waren, erbellt ans 2. Sam. 8, 6.: Damaskus muss Bestatung einnehmen.

Verhaltniss der Woisvoden der Moldau und Walachei zu den Türken in alterer Zeit, und ist noch heute das vieler Fürsten in Indien zur Compagnie. Am Klarsten treten die Consequenzen dieses Verhältnisses in der Geschichte Judaa's seit der Verleibung der Königswürde an Herodes (den sogen, Grossen) durch die Römer heror. Gegen seine Unterthanen ist das Königshaus souverain, aber vor dem Chasr muss es zu Gericht stehen, und seine Unthaten führen dazu, dass Judaa zur Provinz gemencht wird.

c) Hat ein Volk ohne Capitulation sich unterwerfen müssen, so wird ihm das Oberhaupt genommen, und es wird dem Eroberer direct unterthänig, zunächst steuerpflichtig; in provinciae formam redigitur. In diesem Verhältniss sind unendliche Abstufungen grösserer oder geringerer Freiheit. Jedoch bleibt Immer eine völlige Autonomie der Gemeinden, die bei in sich kräftigen Körpern, wie den griechischen Städten Kleinasiens, zu grosser Selbständigkeit führt, und wo ein festes Nationalband existirt, die Gemeinsamkeit des Volkes lebendig erhält. Auch finden wir in Persien, dass Einheimische das Statthalter-Amt empfangen - wie ja auch Gedalja in Juda - und sogar Mitglieder der ehemaligen Königlichen Familie. Dies Fortbestehen altes Lebens wird dadurch mächtig befördert, dass die Provinzial-Eintheilungen alte Verbände nicht zerreissen, sondern sich den vorgefundenen Grenzen anschliessen. Sind die Babylonier nicht von den Assyriern als neben ihnen herrschendes Volk aufgenommen gewesen, so haben sie in einem Verhältniss gelebt, wie das hier bezeichnete, und die Natur des Landes, das Uebergewicht der gewaltigen Hauptstadt der Provinz, sowie die Religion, haben dennoch es möglich gemacht, dass sie als compactes Volk fortbestanden.

d) Der ausserste Grad der Unterwerfung ist die Wegführung des besingten Volkes und Ansiedelung von Golonisten in dem entwölkerten Gebiet. In der Regel haben wir uns diese Massregel nur als Strafe für Rebellion zu denken, oder wenigstens für irgend eine besondere Beleidigung. Selten ist indess wohl ein Volk ganz wegseführt worden, sondern meist nur die Angesehenen, die Streitbaren, kurz Alle, deren Verbelbein im Lande gefahrlich erschien, und die geradezu kriegsgefangen Gemachten. So war es in dem Falle, der uns der gelaufigste ist, bei der Wegführung der zwei (drei) Stamme aus dem Reich Juda. Unter Sancherib sind nur Kriegsgefangene als fortgeführt zu denken: bei dem ersten Einbruch Nabukudrussur's nur Geisseln und Kriegsgefangene, Mit Hologichus werden wegeführt den denken:

alle Gewaltigen und Obersten, alle Zimmerleute und Schmiede 1), die besten Kriegsmänner, zusammen 10,000 Mann (2. Kön. 24, 14 ff.); nach Zidkija's Fall werden alle Leute, die in der Stadt waren, und alle Handwerker weggeführt, aber auf dem Lande werden Weingärtner und Ackerleute gelassen (2. Kön. 25, 11. 12. Jer. 39, 9. 10.). Und auch bei der letzten Wegführung scheint nicht alles jüdische Volk fortgeschleppt zu sein: denn wir finden nur sehr kleine Zahlen-Angaben 2). Das Land ist zwar den benachbarten Völkern eingeräumt worden, wie Josephus (Ant. XI. 3, 8.) sagt) 3); unter ihnen blieben aber gewiss manche Juden sitzen, da sonst nur eine sehr dünne Bevölkerung möglich gewesen wäre, die dem fiskalischen Interesse nicht entsprochen hätte. - Die wiederholte Wegführung der zehn Stämme muss eine viel vollständigere gewesen sein; zweimal nacheinander durch Salmanassar und Assardan werden in das verlassene Land Colonieen geführt. Auch die Wegführung der Eretrier (Erato 101. 119. Pl. Menek, p. 240, b.) scheint eine vollständige gewesen zu sein.

Wir wollen hier einen Augenblick stehen bleiben, um eine Frage zu erörtern, welche für unsere Geschichte praktische Bedeutung hat: die namlich, welcher Art die Colonisten waren, die in so entvölkerte Lander geführt wurden, und welcher Art die Länder waren, in denne die Weggeführten angesiedelt wurden.

Im Allgemeinen scheint nichts wahrscheinlicher zu sein, als dass ein Umtausch stattfand, da die Wegführung der Einwohner nicht etwa hin und wieder einmal stattfand, sondern häufig vorkam.

1) Das sind nicht die Kriegs-Handwerker, wie man wohl gemeint hat, sondern offenbar alle Handwerker, die Waffen und Kriegs-Maschinen anfertigen konnten. Nabakudrusser befolgte dieselbe Politik, wie die Pullister, die gar kein en Sobmied im Lande liessen. 2. Sam. 13, 19. 20. "Starke Kriegsmänner" im Landesuffecht sind Zimmerleite und Schmiede inspesammer.

3) Wenn von der Zentferung des Tempels die Zentriesung haupstächlich daltri, zu kann mei niens grossen Teilel davon wohl auf die Flücht stetch, als Ier. 40, 7-11. sehen wir, wie Viele sich gelfschiet hatten; nach Gefalja\* Tode flichen wieder die Zurückgehörber in grossen Massen mach Aepprien. Alle Nielbehrlinder, samestlich sech die photolischen Sticke, werden voll von die Griechen ander dem Falle Konstantispeptl. Die Jacher in Archinn nögen grossenskilt von solchen Flückflingen bergekommen sein, die bewaffnet ankannen und solchengsstalt in Stikmmen zusammenfellichen.

3) Auch nach dem sogen. 3. Buch Esra 4, 50. batten die Edomiter das Land eingenommen, die ja auch noch nach Wiederberstellung des Tempels, nur mit einigen Unterbrechungen, im Besitze von Hebron gehitben sind, und es zur Zeit des Titus noch besassen (Jos. B. Jud, IV. 9. 7.). Doch muss man scheiden: 1) mir scheint es unzweifehlaft, das die Colonisten in entvölkerten Ländern stets Kriegsgefangene und weggeschleppte Bevölkerungen waren; 2) dagegen waren die Ansiedelungsorte der Weggeführten nicht allemal eroberte oder wiederunterworfene, und bei dieser Gelegenheit entvölkerte Länder.

Zu 1. bemerke ich, dass wir kein einziges Zeugniss dafür besitzen, dass Einwobner von Gebieten, welche nicht rebellirt, oder sonst im Kriege gewesen waren, in den entvölkerten Ländern angesiedelt wurden. Dagegen haben wir ganz ausdrückliche Zeugnisse dafür, dass Leute aus eroberten Gebieten in entvölkerten Ländern angesiedelt wurden. Nach 2. Kön. 17, 24. werden in Samaria Leute aus Hemath, Ava und Sepharvaim angesiedelt; diese Gebiete finden wir aber 2. Kön. 18, 34. 19, 13. als erobert genannt. Die Ansiedler Assardan's in Samaria, Esra 4, 9., sind zum Tbeil aus wilden Völkern, welche nie einen Herrn anerkannt haben. Erwägt man aber die furchtbaren Beschwerden, welche mit einer solchen Ansiedelung verbunden waren: die Drangsale einer langen Wanderung grosser Massen, denen Tausende von Menschen und Vieb erlegen sein würden, auch wenn der Zug nicht fast immer durch eine Wüste hätte geben müssen, die Nöthe der Niederlassung in einem verwüsteten Lande, wo die Baume umgehauen, die Brunnen und Bewässerungs-Anlagen zerstört, die Hauser niedergebrannt waren, so wird man es fast für unmöglich erachten, dass man Andere als gewöhnliche Kriegsgefangene und weggeführte Bevölkerungen eroberter und wiedereroberter Gebiete in solches Elend geführt hat. -Ganz etwas Anderes war es, wenn man die entvölkerten Gebiete den Nachbaren überliess: die konnten daraus nach Belieben machen, was zu ihrem Vortheil war.

Zu 2. ist Folgendes zu erwägen. Einerseits lag es am nächsten, die Weggeschleppten dahin zu bringen, wo Raum geschafft war, und die zu 1. angeführten Beispiele ergeben, dass dies auch wirklich in einigen Fällen geschehen ist: andererseits konnte die Verpflanzung der Weggeschleppten in ehen unterworfene Gebiete und an die Greuzen des Reichs gefährlich erscheinen, und wir wissen, dass in anderen Fällen die Gefängenen nach Orten gebracht wurden, and denen in der nächst vorhergehenden Zeit keine Rebellion gewesen war, z. B. Israeilten der 10 Sämme nach der Stadt Ninive, Juden nach Babel, die Erstrier nach Susiana. Also ist ihre verschieden verfahren worden. Die Weggeführten haben ihren Wohnort theils in der Mitte des Reichs, beits in eben eroberten und entleverten Gebieten erhalten. Ich glaube

aber, dass man hier weiter unterscheiden muss: in allen Fällen nämlich sind alle Angesehenen eines weggeführten Volks nach der Hauptstadt oder in deren Nähe gebracht worden, um dort als Geisseln aufbewahrt zu werden, wie die Königsfamilien; der Verbannungsort dieser Angesehenen aber lässt keine Folgerung auf den Deportations-Ort der Masse des geringen Volkes zu. Diese schickte man möglichst getrennt von den Angesehenen an die augenblicklich passenden Orte. Dies konnten innere Provinzen sein, aber auch eben unterworfene Gebiete. Und da erscheint als wahrscheinlich, dass man in der Regel die Weggeführten benutzt hat, um die ausgeleerten Gebiete wieder zu besetzeu, die doch wieder Steuern bringen mussten. Für die inneren, treugebliebenen Provinzen hätte man ia durch Hinschleppung von Massen Hülfloser nur Drangsale geschafft. Dass man von der Ansiedelung der Weggeführten in Grenzgebieten viel zu fürchten gehabt hätte, ist nicht glaublich: waffenlos, hülflos sassen sie in einem Lande, zu dessen Wieder-Anbau sie alle Kräfte aufwenden mussten um nicht zu verhungern; Vertriebene aus verschiedenen Völkerschaften sassen zusammen, einander mit der angeborenen Stammes-Antipathie controlirend1; Allen fehlten die Häupter, die im Gewahrsam des Herrschers für jeden Aufstandsversuch der Ihrigen mit Leben und Vermögen einstehen mussten. Noch dazu ist es höchst wahrscheinlich, dass in allen Fällen, so wie wir es von den Israeliten unter Salmanassar wissen, das weggeführte Volk nicht in eine Gegend gebracht, sondern vertheilt wurde; dadurch wurde jede mögliche Gefahr auf das äusserste vermindert.

Wie diese Coloniean organisirt wurden, sehen wir aus dem Buch Eara. Man liess die unglücklichen Angesiedelten sich regieren wie sie wollten: den Herrschern gegenüber aber waren sie durch eine gemeinsame Regierung vertreten, aus hirr eigenen Mitte: wohl kein annehmlicherer Posten als das römische Decurionat, zu dem man die Leute obtorto collo schleppen musste. Auch wo die Weggeführten unter allen Einwohnern ganz zerstreut lebten, wie die

<sup>1)</sup> Nur dadurch, dass sie weggesührten Jaden mit anderen Vertrichenen verwandter Nationalität traasmensassen, die sie nach and nach mit der Assimilationakraft, welche sie zur Zeit des zweiten Tempels so mikelig zeigen und noch heute besitzen, sie sich solanhamen, möchet die ungeheure Menge der Juden, die im Mittelalter in Armenien, Medien, Persien angesessen waren, zu erhäten sach. Die grouse Stronge der habylonischen Juden gegen Vermitschang mit diesen Juden mochte auch wohl mehr durch jene Aufnahme fremder Vilkert, and durch Müsberfeiten der Landsdeute in Armenien, Persien u. s. w. motivirt sein.

vornehmen Juden und die Leviten in Bahylonien, haben sie wohl üherall, wie in letzterem Lande (vgl. z.B. Bsra 1, 8.), ihre Gemeinden und ihre Aichmalotarchen gehabt.

So sehen wir in einem Staate die allerverschiedensten staatsrechtlichen Verhältnisse zwischen Herrschern und Unterthanen; überall aher den losesten Verband, sogar dort, wo eben noch die ganze Bevölkerung weggeschleppt war.

Wenn wir also lesen, dass ein König ein Land, Syrien z. B., unterworfen hat, müssen wir jeder abendländischen Vorstellung uns dabei entschlagen. Einzelne Staaten wurden zwar ganz zerstört; manche andere blieben aber fast unherührt, und erkennen nur eine Oherlehnsherrlichkeit an: einzelne Stämme hetrachten sich sogar mehr als Alliirte, wie als Unterthanen. Und selbst in den Ländern, wo der staatliche Verhand ganz zerstört worden, ist, sofern nur die Einwohner nicht weggeführt waren, noch eine Einheit des Volks gehliehen, welche eine rasche Reconstituirung möglich macht. Der Zustand von Syrien in den ersten hundert Jahren der römischen Herrschaft giht ein vollständiges Bild solcher Verhältnisse, Ebenso ein uns näher liegendes Beispiel, der staatsrechtliche Zustand des Elsasses unter französischer Herrschaft his 1789, wo Reichsfürsten, Reichsritterschaft und Reichsstädte die Landeshoheit behalten hatten. und eigentliche Unterthanen des Königs von Frankreich nur in den ehemals östreichischen Gehieten waren.

Wenn wir daher mehrere Male hintereinander von der Eroberung eines und desselhen Landes, sogar durch denselben König, lesen, durfen wir nicht gleich Widersprüche finden, nicht einmal voraussetzen dass die Eroberung die ersten Male nur eine partielle gewesen und nach und nach vervollständigt worden sei. Vielmehr können wir uns jedesmal eine Wieder-Eroberung denken, wenn auch nicht mimmer des ganzen Landes, so doch einzelner Theile desselhen. Bei einem so losen Verhande genügte der geringste Anstoss, Beschäftigung des Oberkönigs nach einer anderen Seite, oder ein Thronswehsel, um die Vasallen zum Abfall zu bringen. Sofort stehen dann Staaten, deren Untergang wir geglaubt hatten, wieder da, als ob sie ein unterworfen gewesen wiren. Zwei grosse Beispiele dieser Art geben der allgemeine Abfall der Provinzen, als Kyrus und als Dareius, des Bystauses Sohn. den Thron bestiegen.

Auch dürfen wir uns nicht verwundern, wenn wir ein Volk, das wir eben erst als einem Staate unterthänig gefunden haben, im Kriege mit diesem Staate oder als Vasallen eines andern finden. Wir hrauchen dabei weder einen bewaffneten Aufstand, noch eine förmliche Eroberung durch den fremden Staat voraussetzen; ein Abfall, weil der Oberkönig augenblicklich nicht gefürchtet wurde, erklärt die Erscheinung genügend.

Kbenso lasst das geringe Mass der Rechte, mit dem der Sieger sich begnigke wenn eine Einverleibung nicht moglich den indik rathsam war, es begreifen, dass wir in der Geschichte eines Volkes von Eroberungen eines Landes lesen, dessen eigen Zraditionen keine Spur einer Unterwerfung zeigen. Der Besiegte halte eine Oberhobeit anerkannt die in den Verhältnissen seines Landes nichts anderte; der Sieger machte nathrich seinen Sieg als Eroberung geltend, der Besiegte konnte verschweigen was für fihn höchstens Schimpf war. Weil die Höcheithande so loes waren, verstand der Besiegte sich leicht zur Unterwerfung: es war nichts mehr, als wenn in unseren Zeiten ein Staat dem Sieger die Kriegskosten berahlt. Auch war ein solches Unterwürfigleist-Verhältziss schenli vergessen. So haben wir z. R. vielleicht die Eroberung Aegyptens durch Assardan und durch Nabudurdssusr zu verstehen.

Zum Verstandniss der Erscheinungen, welche in den spärlichen Nachrichten hervortreten, die über die assyrische und babylonische Geschichte unserer Zeit aufbewahrt sind, genügen diese Andeutungen. Andere Erscheinungen der orientalischen Geschichte, namentlich die Neublidung von Keimen künftiger Staten innerhalb eines Reichs durch Erblichkeit der Statthalter treten in unserem Zeit-Abschnitte nicht hervor, sind uns wenischsen nicht erkennbar.

Nur eine Bemerkung ist noch erforderlich. Wir lesen von assyrischen und babylonischen Statthaltern. Das Vorhandensein von solchen steht nicht im Widerspruch mit der losen Gliederung der Provinzen: ein alter ego des Oberkönigs musste sein, wo dieser nicht seinst hinreichen konnte. Zwar können wir diese nicht unbedingt mit den spateren persischen Satrapen vergleichen: denn diese waren Institution des Dareins, die Folge der Erfahrungen, welche er am Anfang seiner Regierung gemacht hatte; aber doch lässt sich aus der Stellung dieser spateren Satrapen, und noch beser aus der uträchschen Pascha's das Wesen jener Statthalter verstehen.

Ein persischer Strap und ein Pascha der allen guten Zeitwar genau ein Abbild seines Herrn. Er commandire in der Provinz und hatte die Steuern einzutreiben, wovon er so viel ablieferte, als er gerade musste. Mitunter mischte er sich in die Justir und Administration, aber nur, wenn er ein politisches Interesse dabei hatte oder Geld herauszuschlagen hoffte, gerade wie sein Herr. Sonst kümmerte er sich um Justiz und Administration nicht im Geringsten. Das machten die Verbände der Bevölkerung unter sich ab, und er hielt sich nöthigenfalls an deren Vorstände. Nur für die Bevölkerung des herrschenden Stammes war er gewissermassen auch Communal-Vorstand, obwohl in sehr beschränkten Grenzen: wer z. B. Janitschar war, oder zu einem geistlichen Collegium gehörte, war für den türkischen Pascha unantastbar. Die Bevölkerung des nicht herrschenden Stammes war sehr verschieden organisirt. In vielen Gegenden hielt sie in Stammen zusammen unter eingeborenen Häuptern, die nur der Bestallung des Oberherrn bedurften, und das nicht einmal immer; wie noch heute die Drusen, alle Wanderstämme, die albanesischen Stämme u. s. w. Wo aber solche kleine Staaten nicht mehr vorhanden waren, bestanden doch überall besondere Communal-Verbände der Eingeborenen, gesondert nach Abstammung, in der Türkei noch ausserdem nach Religion: im alten Persien war dasselbe wenigstens bei den Juden der Fall.

Man sieht, dass ein solches Verhältniss auch im assyrischen und babylonischen Reiche durchaus anwendbar war, wenn auch der Verband noch viel loser sein mochte, als im alt-persischen und im türkischen Beiche.

Ferner aber sieht man, wie leicht es einem solchen Stuthalter unde, sich unabhängig zu machen, wenn sein Herr in Verlegenheit gerieth. Seine Provinz war ein Reich im Kleinen. Er hatte seinen Divan, so gut wie sein Herr, seine Hof-Aemter, seine Truppen. War das Hampt fort, so stand das Riechi fertig da. Der Statthalter hatte um sich unabhängig zu machen nichts zu thum, als sich einiger unbequemen. Controleure und der königlichen Garmisonen zu entledigen, sofern solche in der Provinz standen und nicht etwa mit ihm geneiesame Sache machen wollten. Es kam nur darauf an ob er sich auch halten konnte.

#### Die Königsnamen.

#### § 1.

#### Allgemeines.

Die Königsnamen zerfallen in drei Classen: a) wirkliche persönliche Namen, theils a) eigentliche Eigennamen,  $\beta$ ) von dem Könige bei der Thronbesteigung angenommene Namen; b) Beinamen; c) allgemeine Bezeichnungen der Könige eines Volkes.

Da auch die persönlichen Namen im Orient stets eine Bedeutung haben, so können keine allgemeinen Grundsätze durüber festgestellt werden, welche Königsnamen einer dieser drei Kategorien angehören. Dies ist Sache der Special-Untersuchung. Doch mechte dabei eine Regel aufurstellen sein: die nämlich, dass in Chroniken, also im Berossos, und in Dynastie-Listen), also im babylonischen Kanon, die Namen der in denselben aufgezahlen einhelmischen Könige (der Dynastie, über welche Chronik oder Liste spricht) persönliche Namen sind, seien es Privattamen oder Königsnamen. Alle anderen Aufzeichungen dagegen (z. B. Herodol) und die Chroniken, so wie sie von Königen anderer Völker sprechen, brauchen die drei Namen-Kategorien durcheinander.

Für jede der drei einzelnen Kategorieen ist Folgendes zu bemerken:

a) Wirkliche persönliche Namen. Der persönliche Name-eines Königs in indeht immer sein urgrönglicher, sondern oft erst bei der Thronbesteigung angenommen. In manchen Dynastieen des Orients hat jeder König bei der Thronbesteigung einen anderen Namen angeenommen (wie es in China noch Gebrauch ist). Eine solche grundsstleiche und allgemeine Namensanderung ist bei keiner der in den Bereich dieser Abhandlung fallenden Dynastien nach-zuweisen. Dass aber diese Sitte den Assyrieru und Babyloniern nicht unbekannt gewene, beweist der Gmstand, dass Nabukdurdussur den Namen des von ihm in das Könighum Juda eingesetzten Matha nja in Zildkija verwadelbe- gerade wis Necho den von ihm zum König.

Bei Inschriften wird diese Regel nicht als gültig angenommen werden können, da hier Ehrennamen leicht den Vorzug erhalten.

erannten Eliakim den Namen Ihojakim gab). Mit der Annahme eines anderen Namens ist aber der alle keinewegs aufgegeben. Beide Namen bleiben neben einander bestehen: nur ist der neu angenommene der officielle. Es kann auch der Fall gedacht werden, dass Jemand, der König ward, zwar seinen Namen bebielt, aber demselben Zusätze hinzufügte. Wir finden in der Babylenischen Geschichte sechs Könige, unter elle finlenimischen, mit dem Namen Nabu oder Nabju, Nabi 3: Nabo nassar, Nabiu, Nabupalassar, Nabu chodrosser, Nabu rossensched, Nabuni Libe heiden Stüfer von Dynastieen haben den Namen des grossen Gottes Nebo wohl erst angenommen; aber die Prinzen litres Hauses haben gewiss den Namen von ihrer Geburt an geführt 3, und diese, wenigstens Nabuchodrossor und Naburossorachod, haben die Zusatznamen wohler sbei der Königwerdung angenommen. Aehnlich verhalt es sich mit dem Namen Assar in Ninive und der Zusätzen zu denselben.

Mögen aber soche Zusatznamen ursprünglich oder erst bei der Thronbesteigung angenommen sein, so bleibt der Umstam dwichtig, dass ein König mehrere Namentheile hat. In beiden Fallen trist die Möglichkeit ein, dass die Schriftsteller und Urkunden einzelne Namentheile weglassen, oder nur einen Namen nennen. Sind sie correct, so gebrauchen sie den Hauptnamen; sind sie flüchtig oder unwissend, so können sie gerade diesen fortlassen §). Der Gebrauch

 Wie auch sieherlich die heiden Namen Ihojachin und Jihoachas statt Jechonja und Schallum bei der Thronbesteigung angenommen wurden.

2) Das bu am Ende soll einen Zwischenlaut i (d. h. etwa wie u im Engliachen ausgesprochen wird) gehabt hahen. Wir werden im Folgenden atets Nabu als das uns geläufigste setzen.

3) Auch Privatpersonen führen in Bahel den Gottesnamen Nahu, z. B. Nebusaradan, 2. Kön. 25, 8. Jer. 39, 9 ff., Sangarnebo, Jer. 39, 3., Nebu Sashan, Jer. 39, 13. Diese sind aber offenbar alle σχητείζ des Königs, und man kann vermuthen, dass ihnen als solchen gestattet war den Namen zu führen, der dem Königlichen flause zukan.

solcher Namentheile oder Fragmente kann natürlich auch bei allen übrigen Namen-Kategorieen vorkommen.

b) Beinamen. Solche sind in der Regel einem einzelnen Könige gegeben, aber auch wohl in einer ganzen Dynastie eines Landes üblich. Sie sind: a) officiell gewordene Ehrennamen, etwa bei einem Siege gegeben: β) nicht-officielle Ehrennamen (Öckel-Namen werden im Orient sehr selten sein, umgekehrt wie im Mittelalter des Occidents: uaxoóysto war wohl nur bei den Griechen üblich). In der Regel werden sich diese Beinamen auf ein Verhältniss zu einem Gotte beziehen (wie die Namen Jovius und Herculius. die nach eingewauderter orientalischer Sitte angenommen wurden; die Deificirung eines lebenden Kaisers nach allerdings auch aus dem Orient stammendem Gebrauch ist von dieser Namengebung noch verschieden). Aber auch Ehrennamen anderer Art werden nicht gefehlt haben. Die persischen Königs-Ehrennamen beziehen sich sämmtlich auf keine Divinität, und für Sancherib will Rawlinson den Ehrennamen Ebidu Malki, Bezwinger der Könige, gelesen haben. Diese Ehren-Beinamen werden von den Namen, welche die Könige bei der Thronbesteigung annahmen, schwer zu unterscheiden sein: auch gegen andere Namen sind die Grenzen schwer zu ziehen. Ich möchte Schalmanesser und Belschezer für solche Beinamen halten: Beide sind in jedem Falle nicht-officielle Namen, müssen also entweder ein ursprünglicher (Privat-) Namen oder Ehrennamen sein. Nach der wahrscheinlichen Bedeutung des Namens scheint wenigstens Belschezer den Charakter eines Ehrennamens haben zu können, wie er ja, als solcher, in wenig abweichender Form auch dem Daniel gegeben war.

Wie bei einzelnen Königen ein Ehrenname oder Titel Namen wecht einstellt wird recht einstend durch Achaliches in Ost-Indien, wo z. B. der Titel Bahader gewissernassen den Namen anwächst: wie auch die Engländer dem letzten selbständigen Nabab von Bengalen den Namen Meer Jaffeer geben, obwohl der Mann offenbar nur Deskafar hiess, und Emir als Titel vorgesetzt war.

c) Allgemeine Bezeichnungen der Könige eines Volkes. Es war und ist im Orient ganz allgemeine Sitte, dass die Könige nach ihrem eigenthümlichen Titel, oder nach einem Ausdruck, der die Herrschaft über ihr Land bezeichnet, genannt werden).

Im Occident findet sich dieselbe Sitte f
ür die Benennung orientalischer F
ürsten, z. B. Grossmogul, Grosst
ürke, Sultan, Prete Jan,

Pharao ist das bekannteste Beispiel, Ferner ὁ μέγες βαπλεός θ, Wenn solche kurre und klare Bennnungen des Koñigs eines Ludios bülch sind, geschieht es leicht, dass man den Namen des einzelnen Koñigs nicht weiter nemt. Lat die Bezeichnung ihrer Bedeung nach dem Redenden nicht klar, so bekommt dieselbe Benennung nach dem Redenden nicht klar, so bekommt dieselbe Benennung nach dem Redenden nicht klar, so bekommt dieselbe Benennungen nach dem Redenden nicht klares an Benar und dieselbe Benennungen religiente geschlichte der Benar und die Schale klaren zu dem Schalen klaren sprach, deren Fürsten nicht anders an Berechwa, Schale, Holkar, Gwikowar, Buhnsla genannt, ohne dass man um ihre personlichen Namen sich bakümmerte.

Solche Bezeichnungen können dann auch als Namen eines einzelnen Königs angewandt werden, sowie sie incht blosser Titel som.

Wenn es z. B. üblich ware, die Fürsten eines Landes -Licht des
Universums - zu nennen, könnte recht wohl ein einzelner Titel bei seiner Thronbestigung dies als seinen Namen annehmen, oder seinem Sohne denselben zeben.

Namen dieser Art sind im Bereich dieser Abhandlung Deiokes und Astyages. Rawlinson's Conjectur, dass Deiokes identisch mit Astyages sei, = Ashdahák armenisch, Ajis Daháka persisch, die beissende Schlange, die Personification von Medien, und dass des Herodot Deiokes gar kein einzelner König sei, sondern der medische König im Allgemeinen, ist sicherlich richtig. Schon Mai hatte dasselbe mit Bezug auf Astvages aus Moses Chorenensis hervorgehoben. Die Schlange ist das Symbol Medien's und namentlich des medischen Königsgeschlechts. Deiokes und Astyages (Ashdahak) sind also genau dem Pharao parallel. Jeder medische König kann Ashdahak genannt werden; ebenso kann ein medischer König, der Ashdahak genannt wird, einen anderen Namen gehabt haben. - Für identisch mit Ashdahak halte ich den Arphaxad des Buches Judith. Die Worte scheinen zwar sehr verschieden: wer aber erwagt, wie sonderbar die Namen oft verstümmelt und namentlieh Buchstaben und ganze Sylben weggeworfen und versetzt werden, wird Ar-phax(ad) wohl als Verdrehung von Ash(da)hak gelten lassen. Wir haben für diese Umwandlung sogar das Mittelglied, in der Form Aspades für Astyages bei Diodor aus Ktesias. Von As-pak-da zu Ar-phax-ad ist in der That nur ein Schritt. Diesen hat der Verfasser als Jude gethan.

Sicherlich redeten alle Unterthanen des Perserkönigs von ihm nicht anders, als vom grossen Könige, d. h. König der Könige (k'hshāyahiya k'hshāyathiyam auf den persischen Monumenten; der grosse König heisst k'hshāyathiya wazarka), und obiger Sprachgebrauch ist nicht ausschliesslich griechisch.

indem er an den 'Appatä', Sem's Sohn im Geschlechtsregister der Kinder Noal, gedocht und darnach absichtlich den Namen zurecht Kinder Noal, gedocht und darnach absichtlich den Namen zurecht berbei, wie Ariocht und Ragan. Damit fallt alle Noth weg, die der nitgend anderswo für einen Mederkönig zu findende Name gemacht hat.

Ferner aber möchte in gewissem Sinne Sardanapal zu dieser Kategorie von Namen gehören. So wie er gewöhnlich in den Monumenten gelesen wird: Assur-adon-pal, oder Assar-don-pal, Assardana-pal (Grossherr von Assur), hat er den Charakter eines Ausdrucks der Macht des Herrschers, der zwar auch einem Einzelnen als Name gegeben (namentlich als Königsname bei der Thronbesteigung angenommen), eben so gut aber im Allgemeinen als Bezeichnung des Assyrerkönigs gebraucht worden sein kann. Oppert liest ihn anders: Assur-iddana-pallu, Assur schenkte einen Sohn, Auch diese Bedeutung lässt eine allgemeinere Anwendung zu. Wenn also auch mehrere einzelne assyrische Könige der älteren so wie der letzten Dynastie den Eigennamen Sardanapal geführt haben2), ist es doch auch möglich, dass ein König, den wir Sardanapal genannt finden, einen ganz anderen Namen gehabt hat. Die Statue Sardanapal's zu Anchiale, des Gründers von Tarsos und Anchiale, kann also sehr wohl die des Sancherib gewesen sein, des Gründers von Tarsos nach Berossos. Die Griechen nahmen es mit den Namen und überhaupt den Specialitäten der Barbaren selten genau, und waren vollkommen zufrieden, als sie erfuhren dass es die Statue des ihnen wohl bekannten Sardanapal sei, den schon Hellanikos als Gründer von Tarsos und Anchiale genannt hatte. Auch Herodot's Sardanapal (Eut. 150.) ware demnach im Allgemeinen für einen König von Ninus zu nehmen. Ferner ist nach dieser Annahme der letzte König Ninive's unter . allen Umständen ein Sardanapal, mag der Eigenname desselben auch

<sup>1)</sup> Dufür, dans Arphaxad gar kein Eigenensne sein soll, sondern ner den Merlektolig bedeetet, spricht soed dass er als Gründer von Aghatun genannt wird. Der Bau von Aghatuna bedeutet aber so viel, sie die Gründung der melleichen Dyssatie. Bei Herodew wie im Buehe Jodiffe gründet Ajli Duháka die Haupstadt: nur ist der Name in beiden Bichern auf verschiedene Weise grächtir. – Deber Aspades vergel. Abb. V. § 7.

<sup>2)</sup> Wie die Monimente zu beweisen scheinen. Auch der doppelte Sardanspal der Griechen (schon bei Hellanikos) hat sicherlich einen historischen Grund; die Theilung von zwei verschiedenen Naturen einer Person ist erst hineingetragen. Vergl. zum Folgenden J. Brandis, Rerum Assyr. temp. emend. pag. 33. No. 2.

irgend ein anderer gewesen sein: Sarak, Kineladan, Ninus, Thonnos Konkoleros u. s. w. ¹).

Aus dem Obigen gehen folgende allgemeine Sätze hervor:

1) Derselbe König kann unter mehreren verschiedenen Namen
vorkommen: a) unter seinem ursprünglichen persönlichen Namen;
b) unter dem bei der Thronbesteigung augenommenen Konigsnamen;
c) unter einem oder mehreren Beinamen; d) unter einer allgemeinen
Bezeichnung der Könige seines Landes; e) endlich unter Bruchstichen eines seiner Namen. – 2) Derselbe Name kann mehrer
verschiedene Könige bezeichnen, obwohl dieselben eigentlich versehiedene König bereinen führten, oder gar keinen bestimmten einzelnen
König benennen sollen, sondern überhaupt nur den König eines gewissen Landes;

Hiermit ist aber die Reihe der möglichen Namenwechsel noch nicht geschlossen. Die Unterthanne eines Königs in verschiedeneu Provinzen, oder die Nachbarn, konnten nicht allein ihn nach den obigen Grundstaten verschieden benennen?), sondern sie konnten anch dieselben Namen je nach ihren verschiedenen Dialekten und Sprachen verschieden gestalten entweede druch Lautumwandlungen oder durch Uebersetrung. Eine merkwürdige Stelle hierüber hat Strabo XVI, p. 784. d. seq.: er nennt dort als richtige Formen für Dareius und Payasiai, Apapiya; (E. Dariawsch, i. Hebr.) und Obgreiger, beides sicherlich die in seinem kappadokischen Heimathsplackt hilbichen Gestaltungen und letzters theilwise Lebersetzung (zada, ziris). So nannten die Babylonier Dareius, des Sunklaspa Sohn, Darijazar; dem Namen des mächtigen Bezwingers den Königstitel

1) In den Sagen vom Sardanapal moche ich auch im Einztehen mehr Ausschnickung eines bistorischen Kran achen, als Herleitungen sus einer Gettenatur. Das Bild des Sardanapal, wie es bei den Griechen sich darstellt, entablit thiela Züge, welche offender dem Leben einzenden hietorischer Koüge eines der Sagen der Weiterschnuck und das Sagen der Sagen

2) Beispiele aus der Benennung der persischen Könige s. S. 44.

anhängend'). Bei der Umwandlung in andere Sprachen konnten aber dieselben Namenthelle mhrfache abweichende Setalten aunelmen, wie z. B. auf der tatarischen (akythischen wie die Engländer sagen, früher medisch genannten laschrift von Behistan k habatars im drei verschiedenen Formen vorkommt, als (Walbstarra, Sattar(ritta). Saaksa(hawa): auf wenig späteren tatarischen Inschriften in einer vierten (Artalyssas '). So beisst auch im Hebrischen das bahjonische kudur(ruzur) bald chadr, bald chadn, bald chadi; es heisst Thigiath und Thigath u. s. w.

Endlich konnten sich im Lanfe der Zeiten mit der Verschlechterung einer Sprache auch die Namensformen verschieden gestalten 3), und zu derselben Zeit die vulgäre Aussprache Namen bis zur Unkenntlichkeit umgestalten.

Da nun aber die Namen dieser Zeit, soweit sie nicht jetzt in Inschriften gefunden sind, sämmtlich in Uebertragungen in andere ldiome, in hebräischer oder griechischer Form, uns überliefert sind, so wachsen die Schwierigkeiten in's Unendliche, besonders für die Namen, die wir nur in griechischer Gestalt kennen. Die Anwendung der allgemeinen Gesetze für Lautumwandlungen hat bei den hier in Betracht kommenden Sprachen an sich die grössten Schwierigkeiten, da wir die Lautwerthe der aus den Inschriften zu unserer Kenntniss gelangenden Sprachen theils gar nicht, theils nur aus Folgerungen kennen, und auch die Lautwerthe im Griechischen und Hebräischen noch nicht ganz klar feststehen 4). Nicht allein Lautumwandlungen kommen aber vor, sondern sehr häufig Auslassungen und Versetzungen einzelner Laute innerhalb der Sylben und ganzer Sylben, und dafür wird man wohl nie Regeln finden. Diese Schwierigkeiten steigen auf das höchste bei Namen, da diese nicht durch einen organischen Hergang, sondern durch eine Versetzung in die fremde Sprache übergegangen sind. Nehmen wir dazu, dass wir nie wissen können, aus welchem Dialekt die Namen von den Griechen empfangen worden sind 5), die Gleichgültigkeit der Griechen für alles Bar-

<sup>1)</sup> Oppert liest jedoch Dariawesh zar.

Für Uwak hishatara, Khshathrits, Khshatrapáwa (Satrap). Artak hshatra.
 Vergl. für das Tatarische, E. Norris in Journ. R. Asiat. Soo. XV. p. 1—213.
 Vergl. z. B. Benfey, Pers. Keil-Insoftr. S. 97. za Tr.

<sup>5)</sup> Bemerkenswerth ist es, dass der nächste Ursprung der griechischen Formen für die persischen Namen sich mehrfach in der tatarischen Umgestaltung findet: z. B. Kserkse in 1-ksirsa, Kssre in Kstsrra, Intapherne in Vintapsrna,

barische, die Unfügsamkeit ihres Mundes, die Gewönheit allen Namen griechische Endungen anzurwängen, so übersieht man vollständig, wie unsicher die Zurückführung namentlich der griechischen Formen auf die einheimischen ist!). Das Geringste ist dass dieselber Namen in den allerabweichendsten Formen uns überliefert sied; weit übler ist es dass verschiedene Namenstheile im Griechischen dieselbe Gestalt angenommen haben können.

## § 2.

#### Die Königsfolgen.

Numehr können wir zu einer Aufzählung der uns überlieferten assyrischen, babylonischen und medischen Königsnamen aus dieser Periode übergehen. Die verschiedenen Namen, welche nach anderen Forschungen oder meiner Meitung auf Einen König zu beziehen sind hier gleich zusammengsetellt<sup>3</sup>). Jedem Königs sind seinen Regierungsjahre nach Ergebniss von Cap. IV. zugefügt. Die Anfangszahl bezeichnet nicht das Jahr, in welchem die Könige zur Regierung gekommen sind, sondern ihr erstes Regierungsjahr.

1) Wenn wir uns vergegenwärigen, wie seltaam unsere Vorfahren oft die weichen Namen retreductiech haben, und wie vir auch beuien end die alswarie. Namen missbandeln, zelbst wenn wir zie durch das Ole aufgefasst haben, zo erhalten wir ein vollkändiges Bild der Confusion in den griechtischen Pannen unverhalten wir ein vollkändiges Bild der Confusion in den griechtischen Samen zuretein erhalten verzeit in Napel, w. z. B. zus telegrabe istafrich, externament, hore wir rechl in Napel, w. z. B. zus telegrabe istafrich, cetterfulle, gemacht wird u. a. w. Die Griechen mässen sich aber aehon gefallen lassen, mit ihren ungezogenen Bastart-Kinders vergelichen zu werden.

2) Wovon wir auch in den neuen Sprachen Beispiele genug haben. Aus Jacobus ward im Spanischen Jago, Diego, Jayme, im Italienischen Giacobbe, Jacopo, Giacomo: im Deutschen sind Aegidius und Gilg, Christian und Carsten, Georg und Jürgen nebeneinsnder üblich.

3) Im Folgenden werden folgende Abdürzungen gebraucht R. hebräsieht L.XX. bekannt, J.M. Ansyrische, BM. Balylouische, PM. Persische, T. M. Terische Mooumente; Be. Berosson bei Josephun; Bel. Dernelbe im armenischen Enzelbsiu: BG. Dern. hei Spakellus; K. Pelefensischer Kanen; J.M. Alpusse bei dem Armenier; AlsS. Dern. hei Enzelbsiu Br. ver. u. Spakellus; He. Herodyt; J. Josephus eigen Nachrichten; I. Wahrredenisch habylonische Notiz bei Losephus eigen Nachrichten; II. Wahrredenisch habylonische Notiz bei Dernelbsium der Proposition of Proposition (Proposition of Proposition Proposition

0.010/500

## A. Königsfolge von Ninive (Ninua AM.).

1) Der erste historische König Ninive's ist Phul H. und Beö. Poösk und Possky LXX. Rawlinson will den Namen Phal-luk a. Phulukh AM. gefunden haben, und identifiert diesen mit heten Beleoka. Phulukh AM. gefunden haben, und identifiert diesen mit heten Beleoka. Phulukh AM. gefunden Beleoka gewiss diese Leusanen seiner Gemahlin Sammarmalt. So wenig gewiss diese Leusanen ind (Oppert lier) in haben phulukh am den bestehen dass nach Herodot (die jüngere) Semiramis 5 yzuszén = 166 Jahre vor Nitokris gelebt hat, was diese Königin also in die Zeit Phul's weisen würde. ? = 1 v N. (1)

2) Nach Phul wird zuerst erwähnt Thiglath (oder Thilgath) Piliser (oder Insere) II., der schon in unsere Periode fallt. Tiglat pallatisra oder Tiglat pallatisr (Oppert liest für Tiglat pallatisra oder Tiglat pallatisra (Oppert liest für Tiglat pallatisra oder Right pallatisra (Oppertung von Auftraghts) AM. scheint noch keine gewisse Leuung us sein. Θηλαθορλασός μαθ Φολγαθορλασός LXX. Θηλαφολάσος 1 Lommen der angehichen AM. Form naher als das H. t. n. N. \*

 Schalmaneser H. identisch mit Sargon H. (Jes. 20, 1.)
 and Schalman H. (Hos. 10, 14.), Sargana, Sargina AM. Σαλαμανασάρ LXX. Σαλμανασάρης I. Ένεμέσαρος Tobit. ? — 34 N.

 Sancherib H. Σενναχηρεία LXX. Σεναχήριβος Ι. Σαναχάριβος He. San.k-r. ba nach Brandis, San-achi..irba, Sinahi...rim oder Sin-achi-Irib nach Oppert AM. Senecherim oder -rib BeA. Syak. 200 C. 35 - 56 N.

3) Zweichlaft ist, ob Sancherib's Mörder Sarezer und Adrametiech H. 'Αδραμίλεγε und Σαροπέρ LXX, 'Αδραμίλεγε und Σαροπέρ LXX, 'Αδραμίλεγε und Σαρόπορτε Isteh einige Zeit im Konigthom behauptet haben, Sie heissen bei AbA. Nergil und Adrametes. Denmach hat offenbar der vollstandige Name des ersten in assyrischer Form Nerigalsarsaur (vie der des Königs von Babel, Nachfolger des Ewilmaruduch) gelautet. Der erste Theil des zweiten Namens wird assyrische Assar gelautet haben; such malek für Unterkönig scheint im Assyrischen Orzukommen. Ardumuzanes BeA. (Akrameza bei Moses v. Chorene) ist offenbar nur corrumpirte Zusammenziehung von Adrametech (Arametech (Arametech

Josephos. — Wenn in den verschiedenen grischiechen Formen für einen Namen blidt 7, bald vorkommt, wird im Zweile immer zu Isene sein, da t dann nur die spitte neuere akuspruche dersellt, und 7 prelaumir die ältere Schreihart ist. Wie wei das Verwandeln des 3 in t fihrte, zeigt rerdt eine Stelle der Excharten, word "Auhratens inspitze "die Einhahre von linn versteht als: "Anno iste confirms est sol ab Aebeis" (ed. Scal. alt. p.74).

dumu) und Sarezer (Zanes, mit Verwechselung der liquidae r und n; Sanasar heisst es auch bei Moses).

- 6) Eser-cha-don H. Der Name kommt in sehr verschiedenen Formen vor. a) Mit zwei Namenstheilen: 'Ασορ-δάν LXX. Asordanes BeA. Axer-dis Ab. 'Ασαρ-άδινος Κ.1). b) Mit zwei Namenstheilen und eingeschaltetem Guttural (dem im Assyrischen und Babylonischen üblichen Auslaut2) Assar-ach) Eser-cha-don H. 'Ασορρ-ά-δάν LXX, Σαγερδάν Tobit, 'Ασσαρ-αγ-(όδ)δας I. Assurakh-iddin AM, nach Oppert, c) Mit drei Namenstheilen: Σαγερδονοσός Tobit, Buchstaben-Umstellung aus 'Ασερ-γ-δον-οσόρ, Assardon-assar AM. nach Brandis. - Im IV. Cap. § 3. wird nachgewiesen, dass der 'Απαρανάδιος oder 'Απαβρανάδισος Κ. (48 - 54 N.) wahrscheinlich identisch mit Assar-dan als Unterkönig Saucherib's ist3). Vielleicht ist auch der Name derselbe: # (6) kann für 00 geschrieben sein. Es kann aber auch ein zweiter Name des Assar-dan sein. Esra 4, 10. nennen die Colonisten in Samaria, welche nach ib. 4, 2. von Eserchadon hingebracht waren, ihren Gründer Osnapar Chald., 'Aσσεναφάρ LXX. Dies ist evident kein Anderer als Eserchadon, keineswegs, wie die jüdischen Ausleger vermuthet haben, Sargon oder Sancherib. In diesem Namen findet sich das in 'Amanaνάδιος anstössige par, wenn auch in einer anderen Folge, und erwägt man, dass die K. und Chald. Form beide und in ganz verschiedener Richtung verstümmelt sind, so kann man es wohl für möglich halten, dass man in beiden denselben Namen hat 4), also wahrscheinlich den Prinzennamen Assar-dan's. 57 - 80 N.
- 7) Samuges BeA. Σαοδούχινος oder Σαοςδούχινος K. Weder AM. noch BM. bieten einen Namen, sofern nicht Hincks Shamasakh-iddan oder Oppert Samas-dar-ukin richtig gelesen hat?).
  - 1) 'lazpızātivas oder 'lazpızātivas ist gewiss blos Corruption.
  - J. Brandis a. a. 0. 106.

 'Αποβρανάδισος hat wohl doppelte Endung. Im Text mochte gestanden hander 'Αποβρανάδης (vergl. Σαλμανανάμης L), und ein Abschreiber, der die Endung ης verkannt, mag noch die zweite Endung or zugesetzt haben.

4) Der annähernd Assermdars gelastet häben mag: rgl. Diraushurs oder Salamandars. Mird den aggishäge, se ergät sich Asarnobarsdan = Amapar wie Aparanad. — Hierber gehört auch der Name Napar (Esrz, 2, 2) and Kapar unter den b. edie Känigen. Belläufig hiemerkt sich dieser Inder (= Authorpe = Modra): Melehöre und Baltsaar also wohl Magus und Chaldder, so dass man den drei Weisen den Berpartsentaten aller Weisbeit der Morgenlundes findet.

5) Oppert h

ält diesen König f

ür keinen assyrischen, sondern f

ür einen aufr

ührerischen Satrapen von Babel. In Ninive h

aben w

ährend der Regierung des Samuges nach seiner Meinung zwei K

önige regiert, beide Sohne Assardans:

In diesen Formen wirden beide Namen, Samuges und Saosduchin, sich finden. Samuges finden wir vielleicht im Namen Sangar (Nebo) Jer. 39, 3., den LXX. Σαμαγάδ wiedergibt: Saos im Namen (Nebu) Sasban ib. 13., und Sesbazar, Σασαβασσάρος, Esra I, 8., und die Endung chin in Sarsechim 3. 81 — 100 N.

S) Sardanapallos BeA. AbA. (Vielleicht ist auch Sarakos AbA. Name dieses Königs). Κυνηλάδανος, Κυνλάδανος, Κυγλάδανος Κ. (Vergl. B. 13.) Beide Namen bezeichnen sehr wahrscheinlich einen König, obwohl es möglich bleibt, dass Rincladan Unterkönig von Babel war, während Sardanapals Oberkönigthum. För Sardanapal geben AM. Assar-don-pal, Assardanapal, oder wie Oppert lesen will, Assur-iddanau-palla. Den Namen Kineldan glaubt Oppert in Kivandanili wiedernofinden 9, 101 – 122 N.

9) Der lette Konig Niniwe's Σέραχος AbS. AbA. Dieser Nancistoffenbar nur Assar mit Gam—Auslaut, Assarach, so dass der Aroll-ständige Name unbekannt ist. AM. geben für den letzten König Assur-dan-il nach Oppert, wenn dies nicht etwa bloss ein anderer Name für seinen Kivandanili sein soll. Vulgo Sardanapallos, auch Thonos, Konos oder Ma-Konkoleros²), nach Kastor aber Ninus II. 123 – 142 N.

#### B. Königsfolge von Babylon (Babilu AM. BM.).

Periode der Selbständigkeit bis auf die Unterwerfung durch Sancherib.
 Ναβονάσσαρος Κ. Keine andere Form bekannt. Nach

 Ναρονασαμός κ. Reine andere Form bekannt. Nach Analogieen kann er etwa geheissen haben Nabu-ur-uzur. 1-14 N.
 Νάβιος Κ. Die Lesart Νάδιος ist gewiss unrichtig, da iene

Form den reinen bekannten Namen Nabju ergibt, Nadiu aber sonst nur am Ende von Namen vorkommt. 15-16 N.

 Χίνζτρος και Πώρος Κ. Anscheinend hat ein überkluger Abschreiber zwei Könige aus einem gemacht. Der Abschreiber fand den

ein weder im Kanon, noch von Berussos genannter Tiglatpileser (V.) 81-88.
 während der ührigen 12 Jahre der Sardsnapal (V.), der nach Berussos nicht während des Samuges' Regierung, sondern nach derselben, 21 Jahre nach Assardan's Tode regiert hat.

1) Oppert, der wie wir ehen sahen, Assardungal in die Zeit des Samegen hinaufscheidet, streicht demgemäts deiren König an dieser Stellte. Er Texten Kinilsdan, den er für den letten König von Ninive, Enkel des Ausraden, hilt, von Sardangad. Des Kinilsdan Beigerung listet er daber hier stehen, als die lette ninivitische mit dem Endyouht 625 vor Chr. als Datom der Zerstörung Niniver. Dies Datum postellere ne und Ravilnoun, done es zu beweisen.

 Ms-Konkoleros ist Conjectur statt des Makoskoleros hei Synkellus nac. 92. R

and the Compa

einen Namen Χινζερουσώρου, hielt Χννζερου für Genitiv, fund also zwei Namen, und schaltete nun das zui ein!). Ziru halt Rawlinson in der Composition Zirupanit für gleichbedeutend mit Sainen: dies lässt darauf schliessen, dass noch ein Wort folgen müsse. Dies wäre also πögne (reng. Baal – Peop'), wie dies habylonisch gelatutet, «ware noch zu ermitteln. Die beiden ersten Theile Kin-ziru (vgl. für Kin: Kineladam) möchten annalitend richtig sein. 21.7–21 N.

4) ¹\λοόλαιος Κ. Nach Wegwerfung der griechischen Eudung ergibt sich lului, ein sicherführ Achter Name (in babylonischer Duringeript sich lului, ein sicherführ Achter Name (in babylonischer Thoóλαιος L. (Ant. K. 14, 2.)³. Aus der Gleichnamigkeit und Gleichräußeit, it beider Könige (heide regierten zur Zeit Salmanssar's) ist übrigens die Identität nicht zu folsern. 22 – 26 N.

3) Μαρδιαζιμαδος Κ. Bunsen's Annahme (Aegypt. III. Anh. 113.), dass μπ auf neugriechische Weise wie b zu lesen ist, ist höchst wahrscheinlich; dagegen ist seine Conjectur, dass λος zu lesen set, nicht nöthig um die Identilät dieses Namens mit Merodach (oder Brodach) Baldon H., Meroda k.-pal-d sa na mach Brands, Marduk bal iddin nach Oppert AM. und BM. Μαρπόżγ οder Βαρπόζη Βαλαδάς I. Marudach Baldan BeA. (allerdings wohl für einen andern Mann, cf. unten sub 7.) festustellen. Wird Mardoke-bad mit den Codd. gelesen, so geht das 1, bei Mardokela aber das devrloren, so dass durch die Confectur nichts gevonnen ist. 27–38 N.

Wahrscheinlich ist Marudachpaldan der letzte selbständige König und auf ihn folgt:

### II. Periode der assyrischen Oberherrschaft von Sancherib an.

6) <sup>1</sup>4ρχα(ανος oder <sup>1</sup>Αρχίανος Κ.<sup>2</sup>) (wahrscheinlich Bruder des Sancherib, sonst noch zu den einbeimischen selbständigen Königen gehörig, und deren letzter). In AM. BM. findet sich kein Analogon; dagegen in der persischen Inschrift von Behistun der Name eines Pratendenten für Babylon, Arakha PM., weicher der ersten Balite

<sup>1)</sup> In der Tabelle der ersten halp/enischen Dynastie bei Synkellus kommen p. 90. B. Höper und Zir-Zpoeg getrennt vor. Da aber die ganze Liebe willkörlich nasammengesetzt ist (z. B. kommt auch Ναβοες darin vor, wie in der Liste der arabischen Könige p. 92. λ. Ναρβατώς, Σπαράρλατος und wieder Νάβοες) so beweist dies nichts, als dass die Corruption der NSS. des Kanon alt ist.

Einen Königsnamen Hulak liest Oppert AM.

 <sup>&#</sup>x27;Apzziawc, verdient wohl den Vorzug; 'Apzźawc, ist wohl nur aus moderner Aussprache des at entstanden.

dem 'Αρκε oder 'Αρκαι zu entsprechen scheint, so dass der ganze Name Arakayana gelautet haben kann. 39 – 43 N.

7) Königslose Zeit K. In dieser nennt BeA. als Zwischen-Försten Akises, nach Mai Hagisa, und Marudach Baldan. Letzter ist derselbe Name wie 5, wenn auch nicht für denselben Försten; für Akises findet sich kein Analogon als etwa Haggija, 1. Chron. 7, 30. 44-45 N.

8) Βήλιβος K. Elibus BeA. Belib AM. (?) 46 - 48 N.

Απαρανάδιος Κ. vergl. Λ. 6. = Eserchadon. 49 - 54 Ν.
 Υρηγέβηλος oder Υιγήβαλος auch Ήριγέβαλος Κ. Είπ

Analogon findet sich AM. BM. nicht; doch ist zu bemerken, dass bel am Ende in dem Namen Niditabel BM. vorkommt. Vielleicht ist der Name Reguel H. mit Regebel identisch, wie Elib mit Belib. 55 N.

1) Μεσεσημόρ ράχος, Μεσησημόρβαχος, Μεσοσοιμόρβαχος, Μεσησημόρβαχος, Κ. Alle 4 Formen werden gleichmässig Meesses-Mordak zu lesen sein. Mordak ist Marudach; Meesses findet sich zwar nicht AM. BM, dagegen aber unverändert in dem jüdischen Namen Meesseshel (Neh. 3, 4, 10, 21, 11, 14.). Oppert nennt den Koniz Musik Marduk. 56 – 59 N.

12) Königslose Zeit K. Kein Zwischenfürst. 60-67 N.

Ασαράδινος Κ. = Eserchadon, vgl. A. 6. 68 - 80 N.
 Σαοςδούχινος Κ. = Samuges, vgl. A. 7. 81 - 100 N.

14) Σαοςδούχινος Κ. = Samuges, vgl. A. 7. 81-100 N 15) Κιννηλάδανος Κ. Vgl. A. 8. 101-122 N.

III. Periode der letzten selbständigen Könige Babel's.

16) Ναβοπολάσαρος coder Ναβοπολάσαρος Κ. Nur geringe Abweichungen von dieser Form sind: Nabupalasar BeA. Ναβοπαλάσαρος BeA. Ναβοπαλάσαρος Be. Alle diese Formen finden sich wieder in Nabu-pallu-uzur Bu. Aus der westaramäschen Aussprache (Nabupalezer geht Békasor) bei Ktesia bervor. Auch Λαβόσχος He. ist unschwer zu erklären: der Name Nabu ist darin festgehalten; nit staus Irrthum zugesetzt, oder wir haben in Nabu Nabupalussur's Privatnamen zu suchen. Busalossor AeA. ist wohl verschrieben für Bopalossor, wenn man nicht etwa eine Form Nabusarruzur annehmen will. 123 – 143 N.

17) Ναβοκολάσσαρος oder Ναβοκολάσαρος Κ., Ναbukudu-ur-uzur BM. Aus der einheimischen Form sind die verschiedensten Gestalten abgeleitet. a) Der einheimischen Form sich streng anschliessende Gestalten. a) Ohne Unlaut des ersten r im Ende. Nebuchderzear H. Nabukodrossor Bea. AbA. Nαβοναδρόσοpoc Ab. bei Eus. Præp. Ev. IX. 41. Nabukhadracchara PM. Nabukutarrusar TM. endlich Nauovarópáopopo bei Straba XV. p. 637. β) Mit Umiaut des r in n. Nebuchadnezar H. Ναβουχουδονάσορ LXX. Ναβουχοδονάσορο I. Be. Ναβουχοδονάσωρ BeS. γ) Mit Umiaut des r in 1: Nebuchadnezar H. Nabo-Loi-assar K. b) Uuregelmässige Umgestaltungen: Άβοβάσαρος bei Theoph. ad Autol. III. p. 139. nageblich aus Berossos, ist, vie Cap. I. § 3. S. 12. A. 1. vahrscheinlich gemacht ist, nur Missverständniss und Corruption von Naboparassar; Λαβόντροτ He. ist wie zu B. 16. fine bemerkt ist, Missurstandniss oder Familienname. Die Araber nennen Nabukdrussur; wie den Nabonassar, Rochtunsr, aber auch Nabokadnassar.

18) Ίλλοαρούδαμος Κ. Der König ist derselbe, wie Ewil Mrodach H. Εύιαλ Μαρωδάχ LXX. "Αβιλα Μαρώδαχος Ib. Εύειλ Μαράδουγος Be. Amil Marudoch BeA. Εύιλ Μαλούρουγος (gewiss corrumpirt statt Μαρούδουγος) Ab. bei Eus. Pr. Ev. IX. 41. Εδειλάδ Μαροδάγ Synkellus 224. A. (ohne erkennbare Quelle), Il Marodach bei Euseb. Chron, und Samuel v. Ania. Hiernach ist es auch unzweifelhaft, dass Ίλλοαρούδαμος nur verschrieben ist für Ίλμαρούδακος. In allen angeführten Formen finden sich gleichmässig die beiden Namenstheile II (Gott) und Marodach. In 7 derselben findet sich eine Sylbe vor II, fünfmal Eu, einmal Ab, einmal Am. Zu Berossos p. 11. werden wir nachweisen, dass Eu und Am häufig als Praefixe vorkommen, und zwar ersteres als parallel mit dem Präfix O, in dem wir wohl den Gottesnamen Ao, U erkennen können. Ab kommt sonst nicht vor, könnte aber Aw gelesen auch - Ao sein. Also ist der Name II Marudach mit wechselndem Präfix. Ein vierter Namenstheil scheint in der Form des Synkellus vorzukommen, in der zwischen die Namenstheile Ewil und Marudach die Sylbe ad geschoben ist. Aber Εὐειλάδ gehört wohl zusammen und ist nichts als eine gezierte Gräcisirung von Evil, weil die LXX. Hevila in Εὐειλάτ übertragen hatten. - Ein anderer Name dieses Königs ist wahrscheinlich Belschezer H. Belsarruzur BM, 1). 187-188 N.

19) Νηριγασολάσσαρος oder Νιρηγασολάσσαρος Κ. Νηριγ Αποτροφορος Be, Neglisar BeA. Νιγλίσαρος Ιb, Niglisar AbA. Νηριγλισσόρος Be, Ber Ber S. P. E. IX, 41. Νιριγλήσαρος Synk, I. c. In allen diesen verschiedenen Formen sind zwei Theile mit Sicherheit zu

Die Form Belsarussur ist von Rawlinson und Oppert f\u00fcr einen Sohn und Mitregenten des Nahunit gelesen. Dieser wird jetzt gew\u00f6hnlich mit dem Belsehezer des Daniel identificirt, wodurch aher keine einzige Schwierigkeit gelöst wird.

erkennen: a) Nerigli, Nerig(a), Negli; b) Sar, Sol, Soor; ein dritter, assar, nur in der Form des Kanons. Hiernach unterliegt es keinem Zweifel, dass der richtige Name etwa ist: Nerigal-sar-uzur, oder wie Oppert BM. liest: Nirakulsarruzur 9, 189-192 N.

20) kommt in K. nicht vor, weil er keines Jahresanfaug als König erleith kat. Αρθροσαύργος Re. Αρθασαύρσγος Ib. Labossorakoa Abh. Λαβροσαύργος Spak. l. c. Λαβασανόρσγος Ab. b. Eus. Pr. Ev. IX. 41. In diesen verschiedenen Formen finden sich zwei Theile mit Bestimmtheit wieder: a) Lab, Lab; b) orossor, ossor, ossor, ossor, ossor, assoar. Ein dritter Theil chod ist mit Gewissheit nur in der Form Be. zu erkennen: ob dach = chodo, oder wie αc, och, ask (letzteres ist wohl nur affectif oder corrumpit' für ach: γgl. <sup>7</sup>Αρσαγ. Jos. Ant. X. 1. 5.) nur auslautender Gaumhaut ist, mag dahin gestellt sein Chod ist aber unzweifelhaft richtig. Wir finden also in dem Namen dieselben Bestandtheile wie in Nabukudurruzur, da Lab nur Umhaut von Nabu ist, jedoch in anderer Ordnung, so dass wir mit zeimlicher Scherheit als die einheimische Form Nabu –ur –uz uurkud betrachten können. Oppert will jedoch den Namen dieses Königs Bel –achi-isrouk BM lesen. 192 N.

21) Ν η βοντάλιος Κ. Ναβόντηδος Βε. Ναβόντηδος Var. h. Sym. L. c. Nabunia PM. Nabpunia T. M. Λαβόντηδος R. Na hu anhi it Sym. – Ναβαντίδιος Δ. h. Eus. Pr. Ev. IX. 41. Nabonedoch AbA., derselbe Name mit Gaumauslaut. – Ναβονίδηλος Ιb., von Rawlinson für identisch mit der vorigen Form gehalten unter Voraussetzung dass λ Corruption für χ sei: er liest auch BM. Nabu—indukh neben Nabunahit. 193–209 N. Auf lim folgt Kyrus. 210–216 N.

## C. Königsfolge von Medien (Mada AM. BM.).

1) Ayī (Axī, He. — dahāka: der Presser, vollständig Ajiš dahāka, die fressende, verderbende Schlange. Die Schlange aber ist Personification von Medien: Mar, der Meder, heisst Schlange. Von Medien losgelöst ist die Idee auf den Dahāka oder Zohāk in den persischen Liedern übergegangen, den Tyransenn mit den fresse nde n Schlangen. Agis dahāka ist der Dynastiename; wir können Dedokes also für die Zeit namendoser medischer Konige nebmen. 39 –92 N.

Wahrscheinlich ist der Fürst Nabukudrussur's, Nergal Sarezer (Jer. 39, 3. 13.), Νηργλιορατόρ LXX. dieser nachherige Konig, Nabukudrussur's Schwiegerichn. Josephus nenot Jenen Νηργλίαρος (Ant. X. 8, 2.) wofür wohl Νηργιλύοσρος zu lesen ist.

- 2)  $\Phi \rho \alpha \delta \rho \tau \eta c$  He. Für diesen Namen gibt PM. die einheimische Form Frawartish, Farruwartis TM. (obwobl für eine andere Person). 93 –114 N.
- 3) Κυαξάρης He. Uwa-k'hshatara PM. Wa-kstarra oder Makstarra TM. Dieser König wird noch mit zwei anderen Namen genannt: 1) Xerxes. Denn in dem Buche Tobit, griech, Version 14, 15., wird der medische Zerstörer von Ninive 'Accordoc genannt. Sonderbar ist dies, da Achaschwerosch = K'hshyárshá nichts mit K'hshatara - Chschaschta H. zu thun hat, Aber es steht im Allgemeinen fest, dass die Hebräer in dem Gebrauche der Namen für die persischen Könige keineswegs sich der allgemeinen Sitte anschlossen; sie legen dem Kambyses, den die Perser constant Kabujiya, die Tataren Kanpuchiya, die Babylonier Kambudsija, die Aegyptier Kembath nennen, den Titel Achaschwerosch bei, dem Pseudo-Smerdis, pers. Bart'iva, tat. Bartiva, babyl, Bardsija, den Titel Artha-Chschaschta 1). Also kann auch die Namens-Verschiedenheit bei Kvaxares nicht auffallen. Ueberdem ist der Name K'hshyárshá überhaupt von Fremden den persischen Königen vorzugsweise beigelegt worden. Die Griechen nennen die Artak'hsbatra Artaxerxes, obwobl sie (Ktesias und Xenophon z. B.) gewiss recht gut wussten, dass K'hsbatra und K'hshvárshá verschieden seien, und sie ienen Namen in anderen Compositionen richtig übertragen: mit der Form Satra in Satrapa, mit der Form Xares z. B. in Kya-Xares; ja sogar die ganz correcte Form Arta-satra im ersten und letzten Worte des Aristophanischen Verses (Ach. v. 100.) λαρτα-σάτρα erscheint. Ferner wird in späteren Zeiten der grosse König Ardeschir von den Griechen Artaxerxes genannt (zuweilen auch Artaxares), obwohl sie die Form Artasyras für diesen Namen hatten, von den Juden Achaschwerosch, obwohl die Uebertragung von Ardeschir in ihr Lautsystem keine Schwierig-
  - 1) Dass (der Pesudo-) Bartiya von den Juden Arthachschacht betitlet worde, zeigt besonders klar, wie bei inden Benenaungen persichert Könige üblich waren, die sonst im Reiche nicht im Gebrauch waren. Denne den Ehren Namen, den Bartiya in Medlen und Perien führte, finden wir öffenhar im Namen Teruségénya; hei Kleeisas, Transfénya; hei Xenophon: Zépzu; ist gewiss Khubyárshin S., Gap. NY. 8, 93, finden wir unter den Sasaniden in den Namen zweier Peldepie in Khubatha, und das vorgesette Tévo oot Tévos (über den Peters, Tamaspor bei Amminaus XVI. 9, sag, und Tayozoja ober Teyozoja bei Menader Protector (Wöller fügzm. hist, gr. IV. p. 241. seqs). Also namente die Juden den Kenig gleich bloss mit einem anderen Namen als mit kenig nicht bloss mit einem anderen Namen als mit kenig heit bloss mit einem anderen Namen als mit selber anderen Namen als mit selbichen, sondern auch mit einem anderen als einem der in Persien üblichen Ekramannen.

keit hatte. Wenn wir so zwei Beispiele haben, dass die Griechen mehrere Könige, die einen anderen Namen hatten. Xerxes nannten (nämlich die Artak'hshatra's und den Ardeschir), zwei gleiche Beispiele von den Juden (nämlich Kambyses und Ardeschir), so kann man in der That keinen Anstoss daran nehmen, dass auch Uwakhshatra von den Juden Achaschwerosch genannt ward. - Vielleicht aber haben wir eine Spur, dass der Name Xerxes dem Kyaxares auch von anderen als den Juden beigelegt worden ist. Justinus (Trogus) XXXVI. 3. erzählt, der Perserkönig Xerxes habe zuerst die Juden unterworfen. Ist dies nicht ganzlich aus der Luft gegriffen. so kann hier unter Xerxes nur Kyaxares, des Nabukudrussur Bundesgenosse verstanden werden, der nach Eupolemos (b. Eus. Pr. ev. IX. 39., s. Müller fr. hist. gr. III. p. 229; Kyaxares heisst hier wie bei Ktesias Astibares) an dem Zuge gegen Ihojachin Theil nahm. -2) Ashdahák mit dem allgemeinen Dynastienamen wird Kyaxares Bea, genannt: unter dieser allgemeinen Bezeichnung ist ferner Kvaxares zu verstehen wenn von dem Kriege zwischen Astvages und Alvattes gesprochen wird, 115-154 N.

4) 'λατσάγης He.: der allgemeine medische Königsname. Der Sondername dieses Königs ist bei den Griechen ganz verloren: er war Darayawush PM. Tariyavans TM., wenn es richtig ist, dass der Dariawesch, Sohn des Achaschwerosch, im Buch Daniel, identisch mit dem letzten Mederkönige ist?) dies aber stimmt damit überein, dass nach dem Scholiasten zu Aristophanes (ad Eccles. v. 602.) vor Dareius Hystaspis schon ein anderer König Dareius regiert hat?.
155 – 159 N. Inn fogt Köpc, Koresch H. Khurush PM. Kuras TM.

Die medischen und assyrischen Königsnamen des Ktesias sind hier ganz unerwähnt geblieben: in der Abhandlung V. wird darüber Einiges gesagt.

1) Siehe Cap. IV. § 5. Sohn des Auveren ist Darius nach Dan. 9, 1. 2) S. auch Suides a. v. Augerande, Dans Suides a. v. 9-825, 6 popunde qu'dompce sagt, dieser habe die Sonnenfinsternins (die nach Eusebius unter Augerande neil unter Daries vorausgesagt, ist wehl nur aus den Chronographen genommen, die Nabunit Attyages oder Dariesia den Meder nennen.

## IV. Zeitbestimmungen.

## § 1.

# Die Grundlagen der Berechnungen.

Bevor wir auf die Prüfung der Chronologie der einzelnen Quellen und auf die Zusammenstellung der Ergebnisse derselben eingehen, müssen wir uns über die Grundlagen der Berechnungen Klarheit verschaffen.

Die Hauptpunkte dabei sind:

- Was ist unter dem 1. Jahr des Nabonassar, dem Anfangs-Jahr unserer Geschichte, zu versteben?
- 2. Welche Punkte unserer Geschichte sind astronomisch festgestellt, und welche andere Punkte erhalten wiederum hierdurch unzweifelbaft ihre richtige chronologische Stelle?
- 3. Wie sind die Jahre der verschiedenen Völker, deren Chronologie hier in Betracht kommt, mit einander zu vergleichen?

  4. Bei welchen Völkern werden die Begenteniahre antedatirt.
- bei welchen postdatirt? und wie wird es namentlich im Kanon damit gehalten?
  - 5. Welches ist das Jahr der Eroberung Babels durch Kyrus, der Endpunkt unserer Geschichte?
- Zu 1. Das erste Jahr Nabonassar's ist unserer Ueberzeugung nach nicht als Anfausgeunkt astronomische Beobachtungen zu betrachten, sondern als Anfang einer neuen politischen Zeit für Babel. Est seit dieser Zeit mögen genauere Beobachtungen aufbewahrt worden sein: dass aber auch aus alterer Zeit astronomische Nachrichten aufbewahrt worden, wird zu entschieden berichtet, als dass wir ein Recht hätten daran zu zweifeln. Ein entschiedender astronomischer Abschnitt möchte also kaum bier zu influen sein: es sind nut von dieser Zeit an die Beobachtungen vollständiger und fortlaufend aufgeschrieben worden, weil für Babel eine neue Zeit begann.

Dafür, dass Nabonassar König gewesen, haben wir eigentlich nur ein ausdrückliches Zeugniss, das des Kanons, der mit ihm seine Königsreihe beginnt, unzweifelhaft ihn also auch als König bezeichnet. Die bei Eusebius aus Berossos angeführten Worte (p. 10.)

»Es war in jener Zeit Nabonassar König« sind so aus allem Zusammenhang gerissen, dass mit denselben für die Geschichte nichts auzufangen ist!). Die Evidenz ist aber für die Richtigkeit des Kanons. und Nichts spricht dagegen. Alles fügt sich vielmehr so zusammen. dass Nabonassar als der erste König derjenigen Dynastie erscheint welche auf die sechste des Berossos folgte, die aber in den Excerpten aus ihm nicht erwähnt ist. Ebenso zeigt sich dass die mit Nabonassar beginnende Dynastie in einem Gegensatz zu der vorigen sich befand, und Babel selbständig beherrschte. Ganz klar ergibt sich dies aus der Nachricht, dass Nabonassar die πράξεις der früheren Könige (d. fi. deren Annalen, Ehren-Inschriften u. s. w. keineswegs, wie man es oft genommen hat, alle Aufzeichnungen aus ihrer Zeit) zerstört habe, damit von ihm ab gerechnet werde 2). Diese viel verspottete Nachricht halten wir für vollkommen richtig, nur nicht in der angegebenen widersinnigen Causalverbindung. Die Zerstörung der Namen und Inschriften einer früheren Dynastie ist ein ganz ächter Zug wie die Zerstörung der Hyksosnamen in Aegypten zeigt -: ebenso dass mit einem wichtigen politischen Ereigniss eine neue Zeit (nicht Aera) begonnen wird. Erstes aber setzt den Befehl eines Herrschers, und beides den Eintritt einer neuen einheimischen Dynastie an Stelle einer vertriebenen fremden voraus 3),

War nun Nabonassar König, so ist unzweifelhaft das 1. Jahrseiner Regierung das Jahr, das im Kanon als sein 1. bezeichnet wird. Dies ist aber nach der rweifellosen astronomischen Rockrechnung entsprechend dem Jahre 747 vor Chr. und zwar begann es am 26. Februar dieses Jahres (in Ol. S. 1.), da der Anfang der Jahre des Kanon, der 1. Tholh (asppt. Rechuung) in diesem Jahre auf diesen Tag feil. Ob auch in Babel das Jahr an diesem Tage begann, oh Nabonassar in diesem oder in dem vorbregehenden Jahre 748 König wurde, werden wir zu 3. und 4. fragen, ohne esz unestheiden.

Zu 2. Die Jahresangaben des Kanon, welche nach Cap. I. S. 10. durch Mondfinsternisse festgestellt sind, sind folgende:

das 1. Jahr Mardokempad = 27 N. = 721 vor Chr.

2. • • = 28 • = 720
5. • Nabopolassar = 127 • = 621
7. • Kambyses = 225 • = 523

3) Vergl. zu Obigem B. G. Niebuhr Kl. Schr. 1. S. 194 ff.

Wegen der Bedeutung dieser Worte vergl, die Anmerkung zu diese Stelle in der Beilage XII.

<sup>2)</sup> Synk. 207. C. Vergl. Beilage XII. Anm. zu Berossos p. 10.

Dadurch ist indirect zunachst festgestellt a) dass wenn Marokoempad wriklich 12 Jahr eregiert hat, wie der Kanon angibt, sein 12. Jahr dem Kanon entsprechend auch in 38 N. fallen muss; b) dass Nabelosassris 1, Jahr 123 N. = 262 vor Chr. fallt, wie der Kanon angibt. Ba aber die Regierungszeit des Nabupaltussur) und die seiner Nachfolger durch verschiedenen übereinstimmende Zeugnisse feststeith, genau wie der Kanon es angibt, so sind auch alle Jahre bis zum letzten Nabunit's so festgestellt, wie der Kanon sie gibt. Mithin ist auch, Navenn man nicht etwa behauptet dass zwischen Nabunit woll Kyrus ein anderer Konig regiert habe, das 1. Jahr des Kyrus nach dem Kanon unzweißchaft = 210 N. = 528 vor Chr.; c) es ergielt sich, dass Kambyses 1. Jahr = 219 N. = 529 vor Chr.; c) es ergibt sich, dass Kambyses 1. Jahr = 219 N. = 529 vor Chr. ist, mithin auch, dass zwischen Nabunit's letzten und Kambyses ersten Jahre 9 Regenton-Jahre liegen, dem Kanon gemäss: mag man diese ganz oder nur theilweise dem Kyrus zuschreiben.

Unsicher d. h. nicht so festgestellt, dass man nicht die Möglichkeit von Unrichtigkeiten zugeben köunte, bleiben die Regentenfolgen zwischen 2 und 26 N., zwischen 29 und 122 N.

Wie jene Positionen durch Mondfinsternisse, so ist eine andere durch eine Sonnenfinsterniss festgestellt; namlich die Schlacht zwischen Alyattes und Kyaares. Biese ward nach Herodof durch eine Finsterniss gefremt, welche den Tag in Nacht verwandelte (die thaletische). Olimanus hat bekanntlich für dieselbe das Datum des 30. Sept. 610 vor Chr. (11. Tag des 9. Monats des Jahres (38 N.) bereichnet.). Wenn diese auch unde siener Bechnung in der Gegend des Schlachtfedes nicht total war (V<sub>80</sub> der Sonnenscheite blieb unscheicht), sow sie doch stark geung, um den Ausdruck zu rechtertigen, dass der Tag zur Nacht geworden. Neuerlich haben englische Astronneme bereichnet, dass der Schattenweg fener Finsterniss mehr östlich gegangen sei und Kleinasien gar nicht berührt habe: wenn aber auch ihre Rechnung richtig sein sollte, so nötligt sie nicht zur Annahme, dass die Schlacht nicht in jenem Jahre stattgefunden, ondern nur, dass dieselbewich sötlich geschagen worden. Da sher

<sup>2)</sup> Vergl, Ideler, Handb, d. Chronologie t. S. 209 ff.

das Oltmanns'sche Datum zur gesammten übrigen Chronologie vortrefflich passt, und die Data aller anderen Finsternisse, welche um diese Zeit stattgefinden haben, anzemetlich das der schon rormals angepriesenen und jetzt wieder vorgebrachten Finsterniss vom 28. Mai 585 die übrige Chronologie umwerfen wurden, kann man nicht anstehen sich für den 30. September 610 zu entscheiden. Dafür stimmen auch alle deutschen Untersuchungen?

Zu 3. Nicht alle Völker, welche hier in Betracht kommen, hatten denselben Jahresanfang, noch auch dasselbe Jahr. Mit Sicherheit aber kennen wir nur Jahresanfang und Jahr der Aegyptier, das 365tagieg Jahr ohne Einschaltung, wie es auch dem Kanon zu Grunde liegt. Dies Jahr kennen wir ganz genau, wie seinen Anfang 3). Das erste Jahr, das uns hier interessirt, das 1. Nabonassar's, begann am 62. Februar 747 ver Chr., das lettte Jahr, das 2003. Nabonassar's, am 5. Januar 539 vor Chr. In 200 Jahren waren 52 Tage gegen das tropische (julianische) Jahr verloren gegangen. Der 1. Januar des 1. Jahres unserer Aera fiel socho auf den 12. des 5. Monats (Tybi) 748 Nabonassar's. Ob aber dieses Jahr auch in Babel in Gebrauch gewesen, oder ob nicht vielmehr der Kanon bei seier Weiterführung in Aegypten auf agyptische Zeit umberechnet worden ist, kann für jetzt noch nicht einschieden werden. Es ist auch noch nicht für entschieden anzunehmen, ob in Babel allein gebundene Mondjahre oder

Wie man den Anfang (I. Thoth) des ägyptischen und nahonaesarischen Jahres zu herechnen hat, zeigt Ideler Handli. d. Chronologie I. S. 104.

<sup>3)</sup> Im Folgruden werden immer die Jahre der Aera Nahonassar's angegeben werden, und im Nachhölle einer zurückgebenden Zühlung zu vermeiden. Bedurch wird zugleich die steppfeichang mit der Hungfrundigue unserer Geschichte, dem Kanon, erleichtert. Die Reduction off Jahre vor Chr. kann leder machen, indem er die Zahl der Jahre nach N. von 748 skinicht.

nebeneinander solche und 365tagige Sonnenjahre in Gebrauch gewesen; noch weiger steht der Anfang der babylonischen Jahre fest. Ein Unterschied zwischen Babel und Ninive ist nicht anzunehmen. Wie nun wieder die babylonisch- assyrische Zeitrechnung sich zu den Jahren verlaulten, die Herodot für die medisch-persischen und für die Jvlischen Könige angibt, ist eine fernore Frage, deren Beant-wortung noch nicht erfolgt ist. Das jüdische Jahr kennen wir: e hatte aber einen doppelten Anfang, und welche Rechnung bei der Zahlung der Könige Juda befolgt wurde, die mossische, welche um die Frühlingsmechtgleiche (Abib, später Nisan genannt, 1. Monat) bezann, oder die nach Enligen allere, nach Anderen neuere, deren Anfang mit der Herbstnachtgleiche (Thischri, 7. Monat) zusammenfiel, wissen wir nicht 19.

Alle diese Zweifel zu lösen ist Sache der Chronologen von Fach, und die Monumente werden ihnen mehr und mehr Material schaffen. Uns bleibt nichts übrig, als alle Jahre für gleiche zu nehmen. Wir haben dabei den Trost, den Böchk gibt (Manetho S. 336.): dass Niemand um Ein Jahr rechten werde, wo es sich um Vergleichung der Jahre verschiedener Acren handle-. Hier handelt es sich auch nicht um eine Feststellung streitiger chronologischer Punkte, sondern nur um das Resultat der Vergleichung der handschriftlichen Quellen; nur in ganz wenigen Fällen wird es dabei auf die Verschiedenheit der Jahresanfänge u. s. w. ankommen?).

1) v. Gampach (Die Zeitrechungs der Balykonier und Ausyrier) glaubt mit Grewischet gefunden zu haben, dass das halylonierels Jahr ein Mondjair, beginnend mit dem I. Xanthikus (Nisan), gewessen. Das Neujahr sei nm 2 Tagende dem Neumond gewesen, welcher der Frühlings; - Tage- und Nachfeleiche unmittelber vorsufgegangen. Das I. Jahr Nakonassar Jahe am 24. Marz 147 vor Clr. begonnen. — Int diese Hypothene richtig, so werfer weinigstenen versichen dem Jahren der Aera Nakonassar's und den wirklichten bahyenischen versichen dem Jahren der Aera Nakonassar's und den wirklichten bahyenischen der Zeit zu der der Seit versichen den der Seit versichen der Seit versichen der Seit versichen, dass sie, o. wei die Annahame des Regierungsanfanges der jüdischen Könige mit dem I. Thischei in der Anwendung auf die Chronologie dieser Zeit durchaus begemer erscheint.

2) Der Historiker hat gewiss das Recht, die Jahresfolge eines Zeit-Machenitz festusstellen, wenn er auch kein specielies Studium aus der Auchandogie gemacht hat; und ein bedarf vor Allem der Anerhennung dieses Beehlst. Studium aus der het gewacht werden, so müssen manne Historiker sich ein klein wenig mehr um Chronodogie bekümmern, als sie es thun. Man sollte micht in sonst verdiesstvollen Werken von einer Arra Nohopolassay's lesen, oder von einem indischen Cyklus von 5 Monlighten zu 360 Tagen und 2 Schall-Monaten zu 30 Tagen, der "fast 4 frage linderpt sich die richigitz Zeit?

Zu 4. Die Regierungsjahre der Könige Juda werden wahrscheinlich postdatirt: d. h. das Jahr wird nach dem Könige benannt, der an dessen Anfang auf dem Throne sass. Dies geht aus der Vergleichung von 3 Regierungsjahren Hiskija und Hosea (2. Kön. 18, 1. 9. 10.) hervor. Hiskija kommt im 3. Jahr Hosea zur Regierung. Würde antedatirt, so wäre dies sein 1. Jahr, das 7. J. Hosea sein 5., das 9. J. Hosea sein 7. Es wird aber Hosea's 7. J. dem 4., Hosea's 9. J. dem 6. Hiskija gleichgestellt, also muss Hiskija's 1. J. = gewesen sein dem 4, J. Hosea, also dem Jahre nach demienigen, in welchem Hiskija auf den Thron gelangt. - Ferner ist das 11. J. Zidkija = dem 19. Nabukudrussur, und das 10. Zidkija = dem 18. Nabuk. (vergl. Cap. IV. § 4.). Also ist das 1. J. Zidkija = 9. Nabuk. Wāre nun für die Könige Juda antedatirt worden, so müsste Zidkija erst im 9. J. Nabuk. König geworden sein, und am Schlusse des vorhergehenden Jahres (= 8. Nabuk.) müsste noch ein Anderer auf dem Throne gesessen haben. Dies könnte nur Ihojakim gewesen sein, der eilf Jahre regierte, dessen 4. Jahr aber = war 1. Nabukudrussur. das 11. J. also = sein musste 8. Nabuk. Wo bleibt aber dann Ihojachin's 3monatliche Regierung, dessen Wegführung in diesem 8. J. Nabuk, stattgefunden hat? Freilich hat das jüdische Jahr sich schwerlich mit dem babylonischen gedeckt; man kann also sagen: das 11. J. Ihojakim war = 1/8 Nabuk., das 1. Zidkija = 8/6 Nabuk.; Ihojachin aber ist zur Regierung gekommen und weggeführt in dem ersten Theile des jüdischen Jahres 1. Zidkija, welcher dem zweiten Theile des babylonischen Jahres 8. Nabuk, entspricht. Dagegen ist auch an sich nichts einzuwenden; es setzt nur voraus, dass das babylonische Jahr mindestens 4 Monate nach dem jüdischen anfing. Aber jene Erklärung stimmt nicht mit der gewöhnlichen Zählung im Alten Testament. An allen Stellen des A. T., in denen jüdische Regentenjahre mit babylonischen parallelisirt werden, wird gleichmässig gezählt (Cap. IV. § 4.), so dass man annehmen muss: a) entweder, die jüdischen Regentenjahre haben mit den babylonischen ziemlich gleichen Anfang gehabt, b) oder es ist üblich gewesen, einen gleichen Anfang zu fingiren, so dass man z. B. das ganze 4. J. Ihojakinı dem 1. Nabuk, gleichgestellt hat, wenn auch etwa der Anfang in das 21. Nabupalussur, oder umgekehrt das Ende in das 2. Nabuk. gefallen ist. Dass man wirklich das ganze jüdische Jahr einem ganzen babylonischen gleichgestellt hat, geht noch besonders aus dem Ausdruck in Jer. 25, 1. hervor. Darnach müsste also consequenterweise die Regierung Ihojachin's in das 9. J. Nabuk. als = 1. Zidkija gesetzt werden, wenn man postdatirt. Nur eine vereinzelte Ausnahme von iener constanten Fortzählung findet sich., die Gleichstellung des 37. Jahres nach der Wegführung Ihojakin's mit dem 1. J. Ewilmarudach; welche voraussetzt, dass das 36. J. == 43. Nabuk., das 1. also, welches nach Hesekiel 24, 1. 2. (vergl. Cap. IV. § 4.) = ist 1. Zidkija, = 8. Nabuk. gewesen. Diese Ausnahme scheint allerdings die obige Voraussetzung zu bestätigen, dass 11. Ijohakim = sei 1/8 Nabuk., 1. Zidkija = % Nabuk., so dass nach dieser genauen Rechnung bei Antedatirung Ihojachin's Regierung in den Anfang des 1, J. Zidkija fallen könnte, welcher == ist der 2. Hälfte von S. Nabuk. Aber diese Ausnahme beweist noch nichts: denn sie betrifft eine Zeit, in der nicht mehr officiell nach Königen Juda's gerechnet wurde, sondern nur chronologische Berechnungen stattfanden, und kann also die früher übliche Parallelisirung ganzer Jahre nicht aufheben. So kommt man für das leizte Jahr Ihojakim und das erste Jahr Zidkija in eine Reihe von Schwierigkeiten, wenn man die Antedalirung für die Könige Juda annimmt1), welche sämmtlich wegfallen, wenn man die Postdatirung zugesteht. Ihojachin's Regierung und Zidkija's Regierungs-Anfang haben dann noch im 8. J. Nabuk. (wie die Juden es betrachteten) statlgefunden, und Alles entwickelt sich von selbst bis zur Gleichstellung des 37. J. nach Ihojachin's Wegführung mit dem 1. J. Ewilmarudach, welche nicht mehr unter die Datirungsregeln fällt, die zur Zeit der Könige Juda galten.

Ein ganz ausdrückliches Zeugniss für die Postdatirung im Reich Juda glaube ish aber in einer bekannten Stelled des Clemens Alexandrinus (Strom. I. p. 320.A.)\*?) zu finden. Es heisst dort: "Εν δὰ τῷ δωδακτὰν ἔται τῆς Σεδακίου βακλείας, Ναβουγοδονόσορ, πρὸ τῆς Περοδύ γέμονοιάς ἔταιν ἐβολιμόνονα, καὶ Τουδιάσοι ἐντράτεουεν, δῶς φτρα Βήρωσσος κ. τ. λ. Hier ist es nun unsweifeln, dass die beiden Data, 12. Jahr des Zidkija und 70 Jahre vor der Perserherrschaft nicht von Berossos herrühren. Wie sollte dieser dazu kommen, die Regierungsjahre eines regulus, der für ihn höchstens die Merkwürdigkeit eines langen Widerstandes hatte, der im Orient nicht einmal irgend ungewöhnlich war, anzugeben? und wie gar sollte Berossos, der vom 1. J. Nabuk. bis zur Perserherrschaft

Das Hülfsmittel nach Belieben "vollendete" und "unvollendete" Jahre anzunehmen, je nachdem es passt, darf man doch nur im äussersten Nothfall annehmen.

Auch Müller fragm. Gr. II., p. 508., fragm. Beross. 14. a. Uebereinstimmend damit die Stelle Strom. 1. p. 331. A.

nur 66 Jahre zählte, zu dem Unsinn gekommen sein, ein Ereignins, das in jedem Falle während der Regierung Nabukudrussur's statt-gefunden hatte, 70 Jahre vor die Perserherrschaft zu setzen? Also gehort dem Berossos nur die Thatsache, dass Nabukudrussur gegen die Phonikier und Juden Krieg geldhrift, die Jahrzahlen gehoren dem Glemens. Wie kommt nun Clemens zum 12. J. Zidzija, da er doch aus dem A. T. wusste, dass Jerusalem nuch in nerhalb des 11.J. dieses Königs gefallen war? Dafür gibt es nur eine Erklarung. Er wusste, dass in Juda antedatit uruche; dass also das 11. J. Zidzija nach der im Alexandria üblichen Weise das 12. genaant werden müsse, und that dies um die Szyptische Consequenz nicht zu verlässen.

Ob bei den babylonischen Königen antedatirt oder postdatirt wurde, ist eine sehr schwierige Frage.

Für die Antedatirung sprechen zwei Gründe:

1) dass im Kanon von Artaverses II. an unzweifelhaft antedatirt wird, und wahrscheinlich demnach auch vom 1. Jahr des Dareius Hystaspis an, da die Liste des Manetho für diese Zeit ganz mit dem Kanon übereinstimmt, die Vermuthung also dafür spricht, dass auch für die früberen Könige antedatirt worden ist.

2) dass in der Stelle Jer. 52, 28. 29. die Jahre des Nabukudrussur um 1 Jahr gegen die gewöhnliche biblische Rechnung zurückgesetzt sind (welcher Rechnung auch Josephus durchgängig folgt): dass also hier eine Reduction von der babylonischen Rechnung auf eine andere stattgefuuden zu haben scheint, welche wohl Reduction von Antedatirung auf Postdatirung sein könnte.

Für die Postdatirung dagegen spricht der allgemeine Gebrauch bei den amlichen Dairungen im Orient, der auch, wo fortlaufende Aeren nicht in Gebrauch sind, ganz allein zweck massig sit. Denn die Antdatirung da, wo keine fortlaufende Aera gebraucht wird, ist so widersinnig, dass sie wirklich nur bei den Aegyptiern begreiffich ist, die ch möhle merken genacht einem der Aegyptiern begreiffich ist, die ch möhle merken genacht einem die Aegyptiern die Zweifel, weiche da wo keine fortlaufende Aera zur Controle dient der bei jedem Regierungswechsel für die Nachweit entstehen: man hat Urkunden aus einem und demselben Jahr, welche zwei verschiedene Data tragen (denn der König, der in dem Jahre gestorben, muss doch

Die Clemens schon aus dem Josephus kennen konnte, so dass man die Berufung auf König Juba wohl nur als Zeugniss für die Wahrhaftigkeit des Berossos ansehen darf.

seine Urkunden noch mit seinem — prasumtiven — Regierungsjahr bereichnet haben), und nun gar die Verwirrung, wenn in einem Jahre 3 — 4 Könige aufeinander gefolgt sind. Umdatiren kann man doch nicht alle Urkunden, von denen viele ja aus dem Archiv herausgegangen waren. Bei der Postdatirung geht Alles einfach zu zu so wie die Urkunden am 1. Tage des Jahres datirt und in die Register eingetragen worden sind, so werden sie es auch am letzten.

Die Vernunftgemässheit und Allgemeinheit dieses Gebrauchs begründet nach meiner Ueberzeugung eine so starke Prasumtion, dass sie nur durch zwingende Beweise aufgehoben werden kann. Die oben aufgezählten Gründe für die Annahme der Autedatirung sind aber keineswegs zw in gende. Denn alle dort hervorgehobenen Erscheinungen lassen sich auch auf andere Weise erklären.

Ad 1. Es Jässt sich wohl nicht aunehmen, dass die Fortsetzer des Kanon in Aegypten die vorgefundenen Notirungen der Königs-Jahre umgeändert haben sollten, wenn diese der ägyptischen Sitte zuwider antedatirt gewesen wären. Denn eine geschichtliche Arbeit wollten sie ja nicht liefern, und es kam ihnen nur darauf an, dass die überlieferten astronomischen Daten nach Königsjahren mit der fortlaufenden Aera übereinstimmten. Möglich also ist es an sich sehr wohl, dass in dem früheren Theile des Kanon vor Dareius I. die Königsjahre postdatirt sind, und erst später die Antedatirung angefangen hat. Bei dem Vorgänger des Königs, mit dem die Antedatirung begönne, müsste dann Ein Jahr fehlen. Da nun die Regierung des Kambyses noch in Babel notirt ist (die Mondfinsterniss in seinem 7. Jahre), die des Dareius I, aber gewiss schon antedatirt ist, müsste dieser Vorgänger also Kambyses sein. Ich glaube aber. dass man das Ausfallen eines Jahres bei Kambyses wirklich vermuthen kann.

Der Kanon gibt deu persischen Königen 207 Jahre; nimmt men nun nach Herodot für Krus Gesamntregierung 29.4. n.), so edit sich eine Gesamntziet von 227 Jahren. Das Endjahr ist (bei der zu der Zeit sehon unzweifelhaft im Kanon eintretenden Antedalirung) im Jahre 417 N. (14. Nobr. 332 bis 13. Nobrt. 331 vor Chr.).

Nun gibt Alexander Polyhistor nach Agathias 2) die ganze Dauer des Perserreichs auf 228 Jahre an. Das Endjahr ist nicht ersichtlich. Gewiss ist aber von dem 1. J. Alexander's in Persien gerechnet, und

<sup>1)</sup> Dies ist in der That die einzige vertrauenswürdige Zahl.

<sup>2)</sup> Vergl. Müller fragm. bist. graec. III. p. 210. fr. 2, Agathias p. 64. a.

dies ist officiell gewiss nicht vom Tode des fluchtigen und aller Herrschaft beraubten Dareius (Juli 330 vor Chr.), sondern von der Einnahme Babel's und Suss's gerechnet worden, welche in Oetober bis December 331 vor Chr. fallen <sup>9</sup>). Hiernach wäre für die Rechnung des Polyhistor derselbe Endpunkt wie für die des Kanon, und Polyhistor hätte für die games Königsreibe 1.1. mehr als der Kanon.

Also kann man wold annehmen, dass dem Kanon im Ganzen ein Jahr felht, und dass dieses bei Kambyes fehlen Konnte, zeigt die Liste des Manetho. Diese gibt der Reigeirung des Kambyese eine mit allen andern Nachrichten nicht vereinbare Lange?]. Im 5. Jahre seines Könightums hat nach im Kambyes Aegypten erobert, und hier 6 Jahre regiert. Da nach agyptischer Zahlungsweise seine Regerung in dem Jahre der Kroberung anfangt, so erhält dames Kambyes 10 Regierungsishre. Im Kanon hat er 8.1., bei Herodot 7.1. 5 M., was uit den 7 M. des Magus auch volle 8 J. ist. Eusebins hat plump corrigirt, Bunsen feiner (É in I), aber auch letztere Cornerctur hält der übereinstimmenden Angabe des 5. Jahres gegenöher nicht Stich. Bockh vermuthet, dass Manetho sich durch Erwähnung des 6. Rejeirungsjahres (nämlich über Persien, das ganze Reich) auf Denkmalern habe irre führen lassen. Sollte aber nicht eine andere Vermuthung zulässig sein?

Wenn in Persien postdatirend gerechnet wurde, konnte Manetho die Rechnung für Kambyses umstellen. Was er das 5. J. des Kambyses uennt, war demnach sein 4., 222 N.; also war der Tod des Amasis in diesem Jahre, nicht in 223 N., und dessen letztes Jahr in 221 N. Für diese Annahme finden wir aber auch eine Bestätigung. Ist das letzte Jahr des Amasis 221 N., so ist das 2. J. Hophra 160 N., statt nach der gewöhnlichen Rechnung 161 N. (s. Tab. in § 2.). Nun setzt aber Clemens Alex. (Strom. I. p. 331. B.) das 2. J. Hophra in Ol. 48, 1. = 100/161 N. Bei Vergleichung ägyptischer Königsjahre mit Olympiadenjahren muss man aber bedenken, dass die Jahre in Aegypten nach dem Zustand am letzten Tage des ägyptischen Jahres, also in der ersten Halfte des Olympiadenjahres datirt werden. Mithin ist das 2. J. Hophra dasjenige, in dem Ol. 48, 1. anfangt, also 160 N.; also fällt nach dem Autor, dem Clemens gefolgt ist, der Tod des Amasis in 222 N., und dies Jahr ist das 5. Kambyses nach Manetho's Angabe, nicht 223 N. Die Parallelisirung mit 11. (12.) Zidkija muss in der

<sup>1)</sup> Am 1. October war die Schlacht von Arbela.

<sup>2)</sup> Vergl. Böckb, Manetho S. 353 ff.

Stelle des Clemens nicht irre machen; sie folgt nur aus falscher Rückberechnung, indem er wie alle Chronographen zwischen Nabukudrussur und Kyrus 2 Jahre zu viel annimmt. Mit der Rechnung des Clemens steht aber auch Diodor's Angabe (Bibl. 1, 68.), dass Kambyses Aegypten Ol. 63, 3. = 222/223 N. erobert habe, in Einklang; wenn auch daraus nicht nothwendig folgt, dass die Eroberung schon 222 N. erfolgt sei, so folgt ebeuso wenig daraus, dass sie erst 223 N. geschehen 1). Wenn nun hiernach Kambyses' 1. J. in Aegypten = war scinem 4, J. in Persien, so kämen wir mit scinem 6. antedatirend gerechneten Regierungsjahre statt 2 Jahre nach dem letzten Jahre des Kanon, nur 1 Jahr später in 227 N., das 1. Jahr des Dareius nach dem Kanon. Dass dies Jahr voll nach Kambyses datirt ward, hraucht man nicht anzunehmen; hier mag Manetho dadurch, dass in den Urkunden 6. J. Kambyses (d. i. = 1. J. Dareius, aber nicht nach dem Ende des Jahres corrigirt) vorkam, irre geleitet sein. Also ist wohl nur für das 5. Jahr eine bleibende Notirung auzunehmen. Dieses fallt dann in das S. J. Kambyses, postdatirend gerechnet. Das Jahr aber, das darauf folgt, und antedatirt 1, J. Dareius heisst, konnte postdatirt so nicht heissen. Für dasselbe tritt also in der Postdatirung ein Vacuum ein, und es ergeben sich 9 Jahre zwischen Kyrus und Dareius, wie bei Manetho.

Wie wäre es aber möglich, dass zwischen Kyrus und Dareius Jahre gezählt worden? da doch nach Herodok Kambyses und der Magus zusammen nur S Jahre regiert haben? Zunachts verdienen die Zahlen des Herodot hier nicht allzuviel Vertrauen, da eine derselben durch Subtraction gefunden zu sein scheint, und nur ein paar Monate mehr würden sehon die Notirung von 9 Jahren ergeben. Die falsche Zahl würde die für Kambyses sein, da dem Magus auch Klesias 7 Monate gibt. Dann aber ist, ungeachtet der unschatbaren Rakrichten, welche die Inschrift von Behistung gegeben hat, die Zeit

1) Der Unterschied von der Angabe im Clemens liegt darin, dass hieralt von einem Rejeremigsplar die Rede ist, andemer von einer vageren Zeit-bestimmung, die ebenso gut in die 2. als in die 1. Hälfte des Olympioleopialer gelörer Raun. In keinem Falle scheint imr aber aus der Stelle gelörer verden zu können, dass Annaisi in diesem Olympioleopialer gestorben selt, Dieder sagt mer; Annais steht, als Sandspess Aegypten erollerier dies aber Eroberung, v. Gumpach hererhotet aus autrosomischen Gründern, die ich nicht beruchteine zwensag (Zeitr. d. Ass. 1988. S. 1867), dass die Erscheinung des Apis zur Zeit des Kambyses am 1. Tucht 223 N. stattgefinden labet ist dies richtig, so Monte des 1. J. Kambyses apfates tenne 2 223 N. sein.

zwischen Kambyses und Dareius noch nicht genügend aufgeklärt, um ohne Weiteres das Zeugniss des Aeschylos von zwei Zwischen-Regierungen zwischen dem Magus und Dareius 1) zu verwerfen. Ein angesehener Athener, der um dieselbe Zeit geboren war in der diese Ereignisse vorfielen, und zu einer Zeit lebte wo Persien aller Athener Gedanken erfüllte, von so klarem Verstande wie Aeschylos, konnte die Wahrheit wohl wissen, und gegen sein Zeugniss wiegt das aller anderen Griechen, und selbst Herodot's - der doch nichts erfahren konnte als man ihm zu erzählen für gut befand - sehr wenig. Das Schweigen der Dareius-Inschrift von Behistun beweist entscheidend auch nicht gegen Aeschylos. Zudem steht des Aeschylos Zeugniss nicht ganz vereinzelt. Aeschylos nennt als König nach Merdis den Maraphis; Hellanikos2) kennt zwei Brüder des Kambyses, Memphis und Marphios. Bei Aeschylos folgt dem Maraphis noch vor Darius Artaphrenes als König. Das ist Intaphernes bei Herodot, Vidafrana in der Dareius-Inschrift, Artaphernes bei Ktesias; Intaphernes erscheint aber auch bei Herodot im Gegensatz gegen Dareius, der ihn wegen seiner Anmassung hinrichten lässt und sein ganzes Haus ausrotten will.

Hiernach ist eine langere Dauer der Zwischen-Herrschaften wrischen Kambyses und Dareius, die sich bis in das Jahr nach des Ersteren Tode hineingezogen, wohl nicht unbedingt abzulehnen. Nach dem Grundsatz, dass für den letzten legitimen König weiter gezällt wurde?), würde dann also postdairend ein S., in Aegypten antedalirend ein 6. J. des Kambyses gerechnet worden sein 9. Wenn ann un bei Dareius im Kanon anfing zu antedatiren, so liess man dies 9. J., = 6. in Aegypten, aus. Man konnte dies um so eher thun, als der Name des 9. Jahres des Kambyses doch nur fingirt war.

Hiernach würde das Verhältniss der verschiedenen Zählungen sich folgendermassen stellen:

 Davon sind im Orient häufige Beispiele. Das auffallendste ist im Orient und Occident die Rechnung nach Postconsulaten.

<sup>1)</sup> Persae v. 779 - 783.

<sup>2)</sup> Fr. 164. bei Müller L. S. 68.

<sup>4)</sup> Darsuf, dass Eusteiss ein Regierungsjahr für den Pseudo-Senerdiustehen S. Rambyses und 36. Dareitus legt, will ich kein Gewicht legen noch weniger auf Ktesias' 18. L., Clemens Atez. 19. J. für Kambyses und die 14 Jahre, welche Seder Olam Rabba (Chron. bebr. ed. Meyer) c. 20. dem letteren beilegt.

| J. N. | <ol> <li>Babylonische<br/>amtliche Zählung.</li> </ol> | 2. Kanon.     | 3. Antedatirung<br>für Babel. | Manetho.      |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 209   | 17. Nahunit.                                           | 17. Nahunit.  | 1. Kyrus.                     | -             |
| 210   | 1. Kyrus.                                              | 1. Kyrus.     | 2 .                           | _             |
| 218   | Kyrus stirbt.                                          | desgl.        | desgl.                        |               |
|       | 9. Kyrus.                                              | 9. Kyrus.     | 1. Kambyses.                  | _             |
| 219   | 1. Kamhyses.                                           | 1. Kamhyses.  | 2.                            | -             |
| 222   | 4 -                                                    | 4             | 5                             | 1. Kambyses.  |
| 226   | 8.                                                     | 8.            | 9.                            | 5             |
|       | Kambyses stirht, Smerdis.                              | desgl.        | desgl.                        | desgl.        |
| 227   | Fortdsuerndes Interregoum.                             | desgl.        | desgl.                        | desgl.        |
|       | Dareins König.                                         | desgl.        | desgl.                        | desgl.        |
|       | 9. Kambyses.                                           | 9. Ksmbyses.  |                               | 6. Kamhyses.  |
| 228   | 1. Dareius I.                                          | 2             | 2                             | 2             |
| 417   | 4. Dareius III.                                        | 1. Alexander. | 1. Alexander.                 | 1. Alexander. |

Nach Colonne 1. kommen auf die Regierungsdauer der persischen Könige in Babel gleichmässig wie nach Colonne 3.: 209 Jahre, während nach dem Kanon nur 207 auf diese Zeit kommen.

Für meine Vermuthung kann ich nicht in die Schranken tretenaber sie zeigt doch wenigstens, wie es möglich ist, dass im Katenon ursprünglich die Postdatirung stattgefunden hat, und man nachber zur Antedatirung betregeangen ist, dass man also keineswegs absolut aus der Antedatirung in späterer Zeit auf die frühere zurückschliessen kann.

Zu 2. In der Stelle Jer. 52, 28. 28. ist die erste Wegführung von Juden unter Höjeghein in das 7. Jahr Nabukudrussur, die zweite unter Züdkija in das 18. Jahr gesettzt: im Widerspruch zu 2. Kön. 24, 12. 25, 8. und Jer. 52, 12., wo die erste Wegführung ausdrücklich in das 8., die zweite in das 19. J. Nabuk, gesetzt wird. Dieselbe Rechnung befolgt Josephus, der überall (Ant. X. 8. 5. c. Ap. I. 21; in.) die Zerstörung des Tempels in das 18. J. Nabuk, setzt. Wir haben also hier zwei Rechnungen: die altere des A. T. und eine neuere 9, Wie ist nun die neuere Rechnung entstanden?

1) Es kann keinem Zeweifel unterliegen, dass die Verse 28--30. im 25. Capital Jeremis Glosse sind. Das ganze Capital ist nur ein Anhang zu das ächte Buch, identisch mit 2 Kon. 24, 18. his 25, 30., dem man offenber gemacht hat, um die Nachrichten Der der Unterspang-Jerusalenn vollstüdig zusammen zu haben, da in Jer. 39. Einiges fehlt. Jene drei Verse stehen sher zu Kon. zicht, und es ist wohl aennenhenne, dass Derjesige, der den Anhang zu Jeremis machte, sie einschaltete, als dasjeuige was er über die Begebenbeiten weste. Als Einichenlung werden jew Verse nammellich auch durch die geringen wasse. Als Einichenlung werden jew Verse nahmellich auch durch die geringen ben, das Unglick, als weisiger schrecklich zu sehlitern, seinen Grund hat, der darin, dass zur die Zahl der wegegführten Leitein hat ausgebeis werden sollen.

Man könnte vermuthen, dass die jüdischen Gelehrten das wahre Datum, nicht das im A. T. gegebene Paralleldatum des ganzen Jahres, augeben. Es müssten aber dann beide Ereignisse in der ersten Halfte des entsprechenden jüdischen Jahres, also die erste Wegführung in der ersten Hälfte des 11. J. Ihojakim, die zweite und die Zerstörung des Tempels in der ersten Hälfte des 11. J. Zidkija stattgefunden haben, und das babylonische Jahr um die Mitte des jüdischen Jahres angefangen haben. Nun ist allerdings kein Grund zu bestreiten, dass jenes Ereigniss in der ersten Hälfte des jüdischen Jahres stattgefunden; die Zerstörung des Tempels aber ist am 10. Tage des 5. Monden erfolgt. Wenn man den jüdischen Jahresanfang auf den Thischri annimmt, so ist das gegen das Ende des j\u00fcdischen Jahres: nimmt man aber den 1. Nisam als Jahresanfang, so kann man wenigstens ohne die ganze Chronologie zu gefährden nicht zugeben, dass im 5, Monat noch das 18, J. Nabuk, gewesen 1). Diese Erklärung ist also zu misslich, um sie weiter zu verfolgen,

Grössere Wahrscheinlichkeit hat die Reduction von antedatürten Daruf führt z. B. des Josephus Angabe (Ant. X. 6. 1.) dass Nabukudrussur im 4. Jahre des Ihojakim König geworden. Er rechnet also das 4. J. Ihojakim = 21. Nabupalussur, und bleibt so ganz consequent bei den Jahren des Nabukudrussur immer J Jahr hinter den Daten des A. T. zurück.

Mir scheint aber die ganze Rechnung lediglich auf Missverständniss und falscher Calculation zu beruhen. Die jüdischen Gelehrten fanden im Jeremias (46, 2.) für die Schlacht bei Karchemisch das 4. hlojakim. Sie wussten nun aus chaldäischen Quellen (warum nicht aus Berossor) dass Nabukudrussur zur Zeit der Schlacht noch nicht König gewesen, und nabmen daher erst das folgende Jahr, 5. lhojakim, als sein 1. Königsjahr an. Josephus folgt ihnen in den Zahlen, versteht aber den Grund ihrer Annahme nicht, und lässt daher den Nabukudrussur schon als König die Schlacht gewinnen, deren Zeit bei ihm dadurch ganz verrockt wird.

Ein zweites Missverständniss unterstützte das erste. Wie wir in der VIII. Abhandlung nachzuweisen versucht haben, fing das Vasallenthum Ihojakim's unter Babel in seinem 3. Jahre an, und im 6. Jahre fiel dieser ab. Letzteres Jahr ist = 3. Nabuk. Die jüdischen Gelehrten fanden im Königsbuche 3 Jahre der Abhängigkeit Hojakim's

Zudem ist in den betreffenden Stellen zu ausdrücklich gesagt, dass gerade der Tag der Zerstörung (nicht das ganze Jahr) im 19. Jahre Nabuk. gewesen sei.

angegeben: sie bezogen diese Jahre wegen des von ihnen vorausgesetzten gewaltsamen Todes des Ihojakim auf dessen lette Zeit, also das 9. bis 11. Jahr. Nun fanden sie einen Feldzug baby lonischer Truppen gegen Ihojakim im 4. J. Nabuk, in Wirklichkeit = 7. Ihoja, dem Jahre nach dessen Abfall, erwähnt. Nach ihrer Vorausseng mussten sie annehmen, dass dies der Feldzug sei, in Folge dessen Ihojakim sich unterworfen. Dann passte aber 7. Ihoj. nicht, sondern sie mussten 8. Ihoj. annehmen, und so wurde ihnen dies Jahr = 4. Nabuk., was wiederum wie die vorige Rechnung auf 5. Ihoj. für 1. Nabuk. foltre.

So sahen sie sich veranlasst durchgangig von den Zahlen des A. T. für die Regierungsjahre Nabuk. 1 abzuziehen; dies ward die allgemeine Rechnung, und ihr folgt Josephus. Im Widerspruch fühlte man sich nicht mit dem A. T., indem man in letzterem eine Autedatirung voransetzte; jene Gelehrten lebten je meist in Aezphen?\

Mithin ist auch dieser Grund für die Antedatirung der babyonischen Könige nicht beweisend. Dass ein Moment, das nach den begleitenden Uraständen Licht geben könnte, der Tod Nabupalussur's, für keine der beiden Rechnungen einen Beweis gibt, die Postdatirung aber als wahrscheinlich erscheinen lässt, zeigen wir in Abh. VIII.

Leh glaube also gerechtfertigt zu sein, wenn ich in der folgenden Untersuchung und bei der Ordnung der Chronologie die Postdattrung für die abzylonischen Könige voraussetze. Ich will damt keineswegs unbedingt behaupten, dass diese Voraussetzung die richtige sie aber sie erscheint mir als die wahrscheinlichere von zwei unserwissensen.

Wie für die medischen und lydischen Könige datirt wurde, hat praktisch für uns kein Interesse.

- Zu 5. Das 1. Jahr der persischen Herrschaft ist im Kanon auf 210 N. = 538 vor Chr., gestett. Damit stimmt auch, wie sehon S. 48. bemerkt ist, vollständig die Rechnung von dem durch eine Mondinaterniss festgesteillten 5. J. Nabupalussur's überein, die das letzte Jahr des Nabunit auf 209 N. bringt. Ebenso sind 9 persische Regentenjahre zwischen 209 N. und dem 1. J. Kambyses, die der Kanon angüht, keigsteillt. Fragilich kann nur sein: a) War der erste persische Regent wirklich Kyrus, ist also das 1. Jahr der persischen Herrschaft auch sein erstes, oder hatte er noch einen Vorgänger?
- Wir hemerken hier im voraus, dass man den Zahlen des Josephus för Nabukudrussur's Regierungsjahre immer 1 zusetzen muss, um das richtige Jahr zu erhalten.

b) In welchem Jahre, dem letzten des Nabunit oder dem ersten der persischen Herrschaft ward Babel erobert?

Zu a. Die Sache würde ganz ungemein einfach stehen, wenn man nicht einen Kyaxares vor den Kyrus geschoben hätte, hauptsächlich um den Dareius des Buchs Daniel zu retten1). Wir werden aber im § 5. zeigen, wie Darejus in einer anderen Zeit untergebracht werden kann; und ist unsere Annahme nicht richtig, so geben wir lieber den Dareius ganz auf; als dass wir uns die Xenophontische Romanfigur Kyaxares gefallen lassen. Wenn man die Kyropādie als Geschichtsquelle benutzen will, so muss man auch aus Télémaque Heroengeschichte, aus Rasselas und Usong abyssinische und persische Geschichte schreiben, oder nach Thiers die Geschichte Bonaparte's. Die deutsche Geschichtsforschung wäre der unglückseligste Sisyphus, wenn ich hier die Beweise für die historische Werthlosigkeit der Kyropädie erst zusammenstellen müsste. Es ist genug, Cicero's Worte (ad Q. fr. I. 1. 8.) anzuführen: Cyrus ille a Xenophonte non ad historiae fidem scriptus est, sed ad effigiem justi imperii. Da aber kein einziger anderer Grund ist als der angeführte, der einen Zweifel daran rechtfertigen könnte, dass Kyrus der Eroberer und zugleich der erste persische König Babels war, nehmen wir dies als so sicher an, wie die Thatsache, dass Kurfürst Friedrich Wilhelm Magdeburg im Westphälischen Frieden erwarb2).

Zu b. Hier ist die Entscheidung allein davon abhängig, ob im Kanon für diese Zeit antedatirt oder postdatirt wird. Da wir die Antedatirung voraussetzen, so nehmen wir auch an, dass Babel im 17. J. Nabunit, 209 N. = 539 vor Chr. erobert wurde.

Nachdem wir hiermit alle Vorfragen erledigt haben, gehen wir zur speciellen Untersuchung der Chronologie unserer Quellen über,

 Dies ist von Joannes Zonsrss besonders susgesponnen worden, sngedeutet ist es aber schon von Josephus, Ant. X. 11. 4.

2) Scharfsinzige Forsoher der Zakunit werden das freilich auch betweinen: 1 weil in popularen Darstellungen stets der grosse Kurffurs gewannt werde; 2) weil sich die Nachricht finde, dass noch 30 fahre nach dem West-philischen Frieden ein selbstinndiger Fürst im Magedeung regiert habe; 3) weil bereits handert und mehr Jahre früher Magedebung geder Herrschalt eines hranden-hungischen Kurffursten unterworfen gewesen sei, der zur Zeit der Reformation eine grosse Rolle gespielt habe.

Complete Comple

#### § 2. Herodot's Chronologie and die ägyptische Synchronistik.

Herodot (Clio, 95.) gibt die Dauer der assprischen Herrschaft ber Ober-Asien auf 520 Jahre an, wie Bereossos die derseiben über Babylon auf 526. Der Anfang und das Ende dieser Herrschaft allen nach Herodot's Berechnung in dieselbe Zeit, in welche nach dem festen Datum des Kanon 1 N. = 747 vor Cbr. Anfang und Ende er Berossischen 25@häriene Dvanstie eesstelt werden missen 1.

An einer anderen Stelle (Eut. 14.5.) rechnet Herodot von Herakles bis zu seiere Zeit ungefahr 900 Jahre (namileh offenbar 27 Generationen). Ninos aber, sagt er (Clio, 7.), war Sohn des Belos, des Sohnes des Alkaios, des Sohnes des Herakles. Also rechnet er zwischen Herakles und Ninos 28 Menschengeschlechte = ½, eines Jahrhanderts. Das aber können wir wohl annehmen, dass er Ninos behano wie Kteissa als den Gründer der ansyrischen Weitherrschaft betrachtet hat. Hat ja doch auch Berossos Semiramis als die Erste der 25Glahrieren Dynastie cenannt.

Also denkt sich Herodot den Anfang der assyrischen Herrschaft als 900-66 J. = 834 J. vor seiner Zeit liegend; das Ende derselben, der Abfall der Meder, ist 314 J. vor ihm gewesen.

Was nennt nun Herodot seine Zeit? Nimmt man wie mein Yater (J. 90, also etwa 420 vor Chr. an, so triffl der Anfang der Assyrier-Herrschaft in 1254, der Abfall der Meder in 734 vor Chr. Wenn man aber, wie Bunsen thut, nach der gewöhnlichen Bestimung (D. 84, 1 als Aussangspunkt nimmt, = 444 vor Chr., so erhält man für den Anfang 1278, für den Mederaufstand 758 vor Chr. Da nach Berosso und dem Kanon der Anfang der 25glährigen Herrschaft 1273, das Ende 747 vor Chr. fallt, so finden wir eine so vollemmene Uebereinstimmung, als bei der Unsicherbeit der Zeit, von der Herodot an rechnet, und bei der Natur seiner Zahl für das Aller des Herakles nur möglich ist: das Mittel jener beiden Zahlen aus dem Herodot ergibt für den Anfang 1266, für das Ende 746 vor Chr.

Eine zweite Art der Berechnung, die J. Brandis gemacht hat, ergibt dasselbe Resultat. Er rechnet nach dem Zeitalter Agron's, des ersten lydischen Königs vom Herakliden-Geschlecht, des Sohnes

<sup>1)</sup> Zu dem Folgenden vergl.: B. G. Niebuhr Kl. Sehr. I. Seite 196 ff.; Bunsen, Aegypten IV. S. 295 f. S. 308. 309.; J. Brandis, Rerum Assyr. temp. emend. p. 2 ff.; Derselbe, Ueber den histor. Gewinn aus der Entzifferung der assyr. Inschriften S. 2 ff.

den Ninos (Her. Clio 7.). Dessen Regierung hat nach Herodot's Angaben für die Zeit der Herakliden mit 505, für die der Mermanden mit 170 J., 675 J. vor der Elnnahme von Sardes durch Kyrus hegonnen. Brandis setzt, indem er für die Elnnahme von Sardes 546 vor Chr. annimmt, Agrons Anfang in 1221 vor Chr. Seines Vaters Ninos Regierung minnt er nach der übereinstimmenden Angabe in den Chronographen auf 52 J. an, und so findet er für Ninos' Regierungsanhag ganz genau die Anfangszahl nach Berossos und Kanon, 1273 vor Chr., für den Mederaufstand 753, 6 J. vor dem Ende der Herrschaft über Babel nach Berosses und Kanon.

Nun ist allerdings nicht zu leugnen, dass in letzter Rechnung zwei Elemente nicht genau sind. Denn 1) weiss man nicht, ob Herodot des Ninos' Regierungszeit auch zu 52 J. annahm, wie Ktesjas es wohl gethan hat; 2) ist gegen das Datum 546 vor Chr. für die Einnahme von Sardes Manches zu sagen. Hier ist nicht der Ort hierauf näher einzugehen, und Alles was zur Prüfung der Angaben der Alten über die Zeit der Eroberung geschrieben ist noch einmal durchzugehen. Für unseren Zweck genügt es, nicht-philologische Leser auf die kurze Erörterung Duncker's 1) zu verweisen, welche die Gründe ausreichend darstellt, aus denen die Eroherung so spät als 546 vor Chr. nicht füglich angenommen werden kann. Zu dieser Erörterung bemerke ich, dass des Eusebius' Kanon Ol. 58, 3.. also nicht 549, sondern 546 gibt, und dass auch die eine chronologische Annahme welche Plinius H. N. XXXV. 34. erwähnt auf 546 für das Eroberungsjahr führt: die nämlich, dass Kandaules in Romulus' Todesjahr (37 u. c. Varr. = 31 N.) gefallen sei. Ferner bemerke ich, dass der h. Hieronymus in seiner Uebersetzung des Eus. Kanon (Thes. temp. Scal. p. 127.) zwar das Datum des Eusebius stehen lässt, aber aus seinem Haupte ein 2. Datum für die Eroberung hinzufügt, nämlich Ol. 58, 1., also 548/547, dasselbe Datum, das des Dionysius Rechnung ergibt. Das ühereinstimmende Zeugniss von zwei Männern, wie

1) Gesch. d. Alterth. II. S. 481. A. 1. vergl. data Müller, fragen, hist. gr. 1, 950. e. 582. Demoker's Clatz and Demograsis Balla, and sen Bricke an Can Penpégus its nicht richtig. Zwar ist die dort (p. 130. A.) vorkommende Stelle dessablem Inhalts wie die classische in B. π. + 50×x. B. (p. 130. A.); aber in jener ist die Zahl, auf die es ankommt, falsch. Dionysius rechest in letter 200. fin riede Zathraum, den Herodet Geschichte unfrast. Deren Ende ist Carlon and Canada Grant Canada Grant

Dionysius von Halikarnass und Hieronymus, berechtigt wohl, das Datum Ol. 58, 1., 548 vor Chr., 200 N. als das richtige-anzunehmen). Dieses lasst auch noch für alle Ereignisse der Regierung des Alyattes vor der Sonnenfinsterniss (610) den nöthigen Raum (vergl S. 67.).

Wenn man aber auch die Eiunahme von Sardes 548 v. Chr. setzt, und für Ninos nur eine Generation von 33 ½ J. rechnet, so erhält man doch für den Anfang der assyrischen Herrschaft ein der chaldäischen Rechnung sehr nahe kommendes Jahr, nämlich 1258 v. Chr.

Aber es ist wie unmöglich, so auch unnöthig, bei diesen Rechnungen auf ein bestimmtes Jahr zu kommen. Es kommt nur darauf an

1) Eusehius gibt für die Einnahme zugleich das 14. Jahr Kyrus an, Synkellus das 15. (wohei er nach seiner confusen Chronulogie auf 4966 der Welt = 534 vor Chr. kommt, p. 240. A.): beide Angaben ergeben aber übereinstimmend 16 J. (im 17.) vor dem Tude des Kyrus, ds. Eusebius 30, Synkellus 31 Regierungsjehre annimmt, scheinen also auf eine ältere Angahe ohne chronologisches Schema zu führen. Nach dieser wäre die Einnahme von Sardes in das 13, Regierungsjahr Kyrus (hei 29jähriger Dauer) gefallen. Dies ergiht nach den Zablen des Kanon 546 vor Chr. wie bei Eusebius, da dieser für das letzte Jahr des Kyrus die richtige Zeit hat Ol. 62, 2 = 551/500 vor Chr. So gewinnt das Datum des Eusehius scheinhar an Authenticität. Aber doch glauhe iob, dass diese nicht gross ist, und meine, dass man im euseb. Kanon selbst die Erklärung der Entstehung des Datum findet. Unter Ol. 57, 1. findet man nämlich den Vermerk: "Croesi res et experimentum orsculi," unter Ol. 57, 4.: "Croesus in Cyrum expeditionem fecit." Diese Data führen nach Her. Clio 91. nothwendig auf 58, 1., also das Datum, das nach Ohigem Dionysius und der h. Hieronymus angenommen baben: denn das Orakel verkündet, dass nach Vollendung von 3 Jahren (die Jahre des Orakels und des Falles nicht eingerechnet), also im 5. Jahre vom Orakel an, Sardes fallen werde, und der Anfang des Krieges geht nach Herodot dem Fall der Stadt kurz vorher. Eusebius aber verstand das Orakel so, dass Sardes im 4. Jahr des Krieges fallen werde. und änderte daher, indem er Zeit des Orskels und des Aushruchs des Krieges stehen liess, das Datum für die Einnahme von Sardes so, dasa es in das 4. J. des Krieges zu stehen kam, also 58, 3. Dass diese Erklärung richtig ist, scheint mir dadurch bewiesen zu werden, dass der h. Hieronymus in seiner Uehersetzung des euseb. Kanon gerade chenso die Einnahme von Sardes in das 4. J. des Krieges setzt, aber in umgekehrter Weise: er bat für die Einnahme das richtige Datum 58, 1., dagegen aber den Anfang des Krieges um 2 Jahre zurückgesetzt (neben dem corrigirten Datum für die Einnahme hat wie bemerkt Hieronymus das eusehische stehen lassen). Mithin ist das Datum für das Orakel hei Beiden richtig; dasjenige für den Anfang des Krieges bei Eusehius, das für den Fall von Sardes hei Hieronymus in der Correctur (nämlich 552, 549 und 548 vor Chr.). - So gewinnen wir slso auch aus Eusebius indirect eine Bestätigung des Datum 548, 11. J. des Kyrus. Synkellus aher hat gar keine selbständige Quelle, sondern fulgt nur dem Eusebius, indem bei ihm das 15. J. Kyrus das 16. wird, weil er demselben 1 Regierungsjahr mehr gibt.

zu zeigen, dass das chronologische Schema, welches Hervodot empfangen hat, identilch mit demjenigen des Berosos geween ist, und dasselbe Enddatum gehalt hat welches durch den Kanon feststeht. Dieser Beweis ist durch beide Berechnungsweisen geführt, und darum nicht schwächer, weil die Cebereinstimung nicht bis auf einzelne Theile mit Bestimmtheit berechnet werden kann. Die genaueren Zahlen geben Berosson und der Kanon; Hervodt gewährt nach doppelter von einander unabhängiger Berechnung die Controle der Richtigkeit des chaldisischen Schema's.

Namentlich aber beweisen Herodot's Angaben, dass die Szőjährige Dynastie das Berossos in der That da ihr Enden nimmt, wo der Kanon anfangt, namilich mit dem ersten Jahre Nabonassar's. Dies kann freilich bei unbefangener Prüfung dessen, was uns über das Schema des Berossos aufbewahrt ist, sehon nicht zweifelhaft sein: denn zu bestimmt tritt hervor, dass die Szőjährige pynastie die Reibe derjenigen sehloss von denen er keine Geschichte geben konnte, und dass der Punkt, wo er anfing Geschichte zu erablien, der Regierungsantrit Nabonassar's war. Aber darum ist die Controle durch Herodot nicht weniere wichtig.

Wenn man nun aber aus Berossos auf Herodot zurückschliesst, so kann man in der That nicht bezweifeln, dass der Aufstand der Meder, die nach Clio 95. mit so ausdrücklichen Worten das Volk genannt werden das von allen zuerst sich gegen die assyrische Herrschaft erhoben, in dem chaldisisch-herodotischen Schemav die Regierung Naboussar's, also die Vollendung eines zweiten Aufstandes, gesetzt werden muss 9. Ob der Unterschied von 6 Jahren zwischen den 520 J. des Herosos die Zeit bezeichnet welche zwischen dem Aufstande der Meder und dem der Babvlonier verging ist daher jeleichgöltig.

Darum darf man nicht die 6 Jahre, um welche nach der einen Erklärung der Stelle Clio 130. Herodot das Principat Mediens langer rechnet, als die Addirung der Regierungsjahre der einzelnen Könige ergibt (S. 683), für die Dauer der Anarchie nach dem Anifsande enhenn, und diese Stelle benutzen um daraus zu beweisen, dass die Meder sich erst langere Zeit nach 1 N. empört hatten. Wer das thut, will mit einer zweifehalben und verschiedene Deutungen zulassenden

Keineswegs kann man die Stelle Herodot's so versteben, dass er nur von Aufständen der unterworfenen Völker des oberen Asiens redet. Er hat sicherlich alle Unterthanen Ninive's im Sinn, da er sagt, die Meder hätten sich von allen Völkern zuerst erhoben.

Stelle Herodot's dessen eigene klare und ausdrückliche Angaben, die mit Berosso und dem Kanon völlig übereitstimmen, umstossen. Wenn Jemand aus anderen Gründen behauptet, dass der Aufstand der Meder in Wirklichkeit erst nach 1 N. stattgefunden haben könne, so ist das eine Sache für sich, und wir haben das unserer Aufgabe gemäss hier nicht zu entscheiden. Aber Herodot gegen Herodot kann er nicht eberbauchen 19.

Die oben erwähnte Stelle Clio 130. betrachten wir nachher, und gehen jetzt zu Herodot's Königsreihen von Lydien (nämlich derjenigen der mermnadischen Dynastie, die in unserer Zeit beginnt) und von Medien-Persien über.

Hier erhalten wir das Resultat, dass beide untereinander und mit der Chronologie des Kanon übereinstimmen. Die beiden Königsreihen sind:

| Lydien.         | Medien - Persien. |  |  |  |
|-----------------|-------------------|--|--|--|
| Gyges 38 Jahre, | Deiokes 53 Jahre  |  |  |  |
| Ardys 49 •      | Fraortes 22       |  |  |  |
| Sadyattes 12 .  | Kyaxares 40 .     |  |  |  |
| Alyattes 57     | Astyages35 .      |  |  |  |
| Krösos14 •      | Kyrus 29 •        |  |  |  |
| 170 Jahre.      | 179 Jahre         |  |  |  |

Herodot sagt nicht, in welchem Jahre Kyrus Sardes eingenommen hahe. Dieses Jahr nehmen wir, wie eben angeführt, auf 548 vor Chr. = 200 N. an. Krösos halte damals volle 14 Jahre nach Herodot regiert, also muss man bei der Zahlung der Jahre der Jüdschen Konige von 199 N. rückwarts rechnen. Hieranch fallt

der Anfang der Mernnaden in 29 N., die Regierung des Alyattes in 128 – 185. Bei Zählung der medischen Könige ist nach dem Kanon von 218 N. als dem letzten Jahre des Kyrus zurückzurechnen. Dies ergibt 39 N. als dem Anfang des Deiokes <sup>2</sup>), 114 – 154 N. als die Regierung des Kyaxares.

Nun ist die Schlacht zwischen Kyzxares und "Alyattes am 30. Sept. 610 vor Chr. (L1. Tag des 9. Monats des J. 138 N.) gewesen, d. i. meilten Jahre nachdem Ayattes König geworden (10. Jahr nach der Königsjahr-Zahlung), im 25. Jahre nachdem Kyzxares König geworden (24. J. nach der Königsjahr-Zahlung). Die Schlacht war im 6. Jahre des Krieges. Also war der Anlang in dem funften Jahre nachdem Alyattes König geworden. Da nichts eine partielle Gleichzeitigkeit des milesischen Krieges und der Krankheit mit dem medischen Kriege ausschliesst<sup>2</sup>), so kann man mit gutem Gewissen sagen, dass die hervodoteischen Listen der medisch-persischen und der Jodischen Könige ganz im Einklang untereinander und mit der Sonnenfinsterniss stehen.<sup>30</sup>

Die Regierungszeit des Kyaxares, welche sich nach Herodot ergibt, wird auch durch eine der unvermittelten Neitzen bestätigt, welche Eusebins in den Rand-Bemerkungen zum Kanon erhalten hat. Wahrend sein Kanon selbst des Kyaxares' Regierung auf O. 37, 4. bis Ol. 45, 3, = 119 – 150 N. setzh, ab das Jah 70, 37, 1. = 116 N. die Rand-Bemerkung: Seythae usque af Palaestinam dominati sunt-(penetraverunt bei Hieronymus). Wir haben hier also cine Völlig unverdachtige Notiz (weil dem Kanon durchaus nicht angepasst), nach der die Skythen in 2. Regierungsjahr des Kyaxares mach der

 Ol. 17, 2 = 37/38 nach Diodor's Berechnung (Bihl, Il. c. 32.). Pausanias (IV. 24. 2. V. 10. 3.) hat dieselbe Synchronistik wie Herodot: Ardys gleichzeitig mit Fraortes, Allysites mit Astyages. Jene regierten nach Herodot 22 Jahre lang, diese 31 Jahre lang gleichzeitig.

2) Die Berechnungen, die man dersther gemacht hat, sind zum Theil Ersthe komiek unpraktisch. Es sit genaus an als wen ein künfinger Geschichtschlich. Es sit genaus an als wen ein künfinger Geschichtschliche Zweifel dageges erhöbe, dass Napoleon 10 Jahre Kaiser gewesen: denn er habe in der Zeit 23. Krieg mit Gestreich 2.3. mit Pressuss und Bussland, 6.3. mit Spanien und England, 4.3. mit Spanien und England, 4.3. mit Spanien von die England, 4.3. mit Spanien von die England, 4.3. mit Spanien 13. mit england 13. m

3) ist der Darins des Daniel der Astyages des Herodot (s. unten S. 92. ff.), so war Astyages zur Zeit der Schlacht erst 12 J. alt, da er (Dan. 5, 31.) 188 N, 62 Jahr alt war. Es könnte also auffallen, dass er damals schoo vermählt worden. So frühe Vermählungen sind aber im Orient ganz gewöhnlich, wie ja auch in den zuropfäsische Königsfamilien solche vorgekommen sind.

Rechnung Herodot's nach Palästina kamen, was so genau passt, als ob die Jahreszahl aus Herodot wäre.

Ferner stimmt das Jahr 39 N. für den Anfang des medischen Könightums zum Kanon. Von genauer Bestätigung kann nieht die Rede sein: wenn aber darnach über 40 Jahre zwischen dem medischen Aufstande, der nach Herodot vor 1 N. gesetzt werden muss, und den Anfang des Könightums fallen, sos timmt das ganz mit der langeren Dauer überein, welche nach Herodot für die medische Anarchle angenommen werden muss.

Indess kommt in Herodot's medischer Chronologie ein Widerspruch vor, der Zweifel an der Richtigkeit seiner Liste erregen kann, Die Dauer seiner Königsreihe von Medien ergibt, wenn man die Zeit der einzelnen Regierungen zusammeuzählt, 150 Jahre; dagegen setzt er (Clio 130.) die Dauer der Herrschaft Mediens über Ober-Asien bis Astyages' Ende auf 128 Jahre «παρέξ η όσον οί Σκύθαι ήργον», also 28 Jahre. Reehnet man die beiden Zahlen zusammen, so ergeben sich 156 Jahre für jene Herrschaft; darnach begreifen sie noch 6 Jahre der Anarchie, und es ergibt sich die Vermuthung, dass diese nur 6 Jahre gedauert habe, was weder zur herodoteisch-chaldäischen Chronologie, noch zu Herodot's Erzählung passt, da er die Zeit der Anarchie offenbar viel länger nimmt. Setzt man aber 128 Jahre für die Zeit zwischen Anfang und Ende der Herrschaft, so dass die 28 Jahre der Skythen nicht zugerechnet werden, sondern nur eine Unterbrechung bezeichnen, so kommt der Anfang in das 22. Jahr des Deiokes, was wieder nicht zu Herodot's Erzählung passt, da in dieser Regierung gar kein Abschnitt erwähnt ist. Also enthält die Stelle Clio 130, einen Widerspruch mit Herodot's sonstigen Angaben, wie man sie auch verstehen mag. Man hat sich also mit Emendationen zu helfen gesucht, von denen ich drei anführe. 1) Man hat vermuthet, dass die Zahl 28 für die Skythen-Herrschaft unrichtig sei, und statt κη' zu schreiben sei κβ'. Diese Conjectur ist unzulässig: denn abgesehen davon, dass die Zahl an zwei Stellen (Clio 106, Melp. 1.) zu corrigiren sein würde, ist sie an einer dritten Stelle (Melp. 1.) mit Worten unzweifelhaft als 28 ausgedrückt, nämlich ἔτεα δυῶν δέοντα τριήχοντα, 2) Es ist die Behauptung aufgestellt, dass die 28 Jahre in der Zahl 128 interpolirt seien, aus einer Bemerkung über die Dauer der Skythen-Herrschaft, so dass die Zeit der Mcder-Herrschaft nur 100 Jahr betrage und eine runde Zahl für die drei letzten Herrscher bedeute, und das hat einen guten Sinn. Besser ist aber dem Sinne nach die 3. Emendation, die statt

128 J. 150 setzt, und die 28 J. ebenfalls als interpolirt betrachtet1). Denn es ist der orientalischen Weise nicht entsprechend, dass die Herrschaft von einem mitten in eine Dynastie fallenden Zeitpunkte berechnet wird, und weit wahrscheinlicher dass die Meder die ganze Dauer der Ashdahaken-Dynastie als Herrschaft über Ober-Asien betrachtet haben, nämlich die Zeit in welcher sie sich factisch entwickelte. Die Herrschaft über Ober-Asien wurde offenbar als ein Continuum betrachtet. Nachdem sie 526 J. (Berossos) oder 520 J. (Herodot) bei Assyrien gewesen, musste sie nach medischer Anschauung sofort auf Medien übergehen. Wenn aber ein Meder die Dauer dieser Herrschaft in Zahlen ausdrücken wollte, so konnte er nach orientalischer Anschauung erst von dem ersten medischen Könige an rechnen, und musste die Anarchie als Zeit des Ruhens iener Herrschaft betrachten; vom ersten Moment des Königthums aber musste er auch seine Rechnung sofort beginnen. Hätte Medien gleich bei dem Aufstande einen König gehabt, so würde dem Herodot die Dauer der medischen Herrschaft sicherlich auf etwa 190 oder 200 Jahre angegeben worden sein.

Mir scheint es indess, dass sofern man die Dauer der Skythen-Herschaft zurechnet, also 156 Jahre annimmt, es nicht so schwer ist einen Einigungspunkt zwischen den 150 und 156 J. zu finden. Zwei Wege bieten sich dazu.

1) Die Zahl 130 steht nirgends in Herotot, sondern ergibt sich nur durch die Addition der einzelnen Regierungszeiten. Ware es nicht eben so einfach in diesen Angaben für die einzeln en Regierungen zu emendiren, als in der Gesammtzahl 125 + 257. Das NT for Deickes Konten wohl aus Nö einstanden sein, und um so leichter sich festgesetzt haben, als die Dauer von 59 f. gar zu gross erschien. Bei den anderen Regierungen ist eine Cerruption nicht glaublich: für die beiden folgenden hatte Ktesias dieselben Zahlen, 22 und 40; bei der dritten, 35 J., mässten beide Zahlen geändert werden, und aus MA ein AE entstanden sein.

2) Zahlen-Aenderungen sind immer misslich. Könnte aber nicht 156 die genaue Zahl sein, und 150, obwohl wir sie nur durch Additton finden, und sie nirgends von Herodot als Gesammtzahl angeführt ist, die runde Zahl? Diese Gesammtzahlen empfing Herodot

Die erste Vermuthung s. bei C. Müller Fr. Ctes. p. 44. Die zweite Emendation s. bei J. Brandis Rerum Ass. temp. emend. S. 8.; die folgende bei B. G. Niebuhr Kl. Schr. I. S. 199.

nebenet nander; er erhielt zugleich die Regierungsdauer der historische König (von Fraortean), nicht aber die des augehnbanen Deiokes. Letztere hat er nur berechutet durch Subtraction der 97. J. für die 3 letzten Könige. Hatto er dabei die Summe von 156 J. zu Grunde gelegt, so hatte er für Deiokes 59 Jahre erhalten. Diese lange Bauer für eine Zeit, welche er für Regierung eines Königs hielt, mag der Grunds ein weswegen er nicht Jiene Summe, sondern die runde von 150 J. zu Grunde legte, wobel sich immer noch für Deiokes eine für einen König der den Thron nicht erreht unglaublich lange Dauer ergeben hat. — So überzeugt ich von der Richtigkeit einer dieser Annahmen hin, so werde ich doch im Folgenden keinen Gebrauch davon maechen, weil ich die Chronologie, wie sie Herodot einmal glish, behandet nwil um kein Gebaude auf meine Hypothesen begründen; dann aber weil über die Bedeutung des zapst

Auch im Uebrigen stimmt die Chronologie Herodot's mit der babylonischen bherein. Kyaarse, der Ninive crobert, regiert nach ihm 114—154 N., Nabupalussur, der gleichfalls Ninive crobert, nach dem Kanon 122—143 N. Beroasse nentu rava den medischen Könlg, mit dem Nabupalussur sich verbündet, nicht Kyazares sondern Astyages: nach S. 32. 45. enthält dies aber keinen Widerspruch. Herodot nennt den babylonischen Könlg, der den Frieden zwischen Medern und Lydern vermittelt, nicht Nabupalussur, sondern Lahynit: so gut aber als er den Nabukudrussur so nennen, tann er auch den Nabupalussur so nennen, und die Ideutität des Labynit in Clio 74. mit dem Gemahl der Nichter, Glio 158. zu behaupten, ist gara will-kufrich. — Ferner regiert auch nach Herodot der letzte König von Babel schon vor der Einnahme von Sardes, und seine persische Königsfolge und Chronologie stimmt gaaz mit dem Kanon und Berossos (nach Polyhistor).

Wie die Angabe Herodot's, dass die Skythen 29 Jahre über Ober-Asien geherrselt haben, mit der übrigen Chronologie au vereinigen ist, wird im § 9. dieses Capitels besonders untersucht werden, nachdem das dabei vorzugsweise in Betracht kommende Datum der Eroberung von Ninive festgestellt sein wird.

Mit der Chronologie des Alten Testaments stimmt die des Herodot gleichtalfs überein. Die directer Vergeleichungspunkte liegen in der ägyptischen Chronologie Herodot's und zwar bei der Regierungszeit des Apries (Hophra), bei der des Necho und bei Sancherib's Zoge gegen Aegrein. Nun hat Herodot folgende Königsreihe von Psametik an, dem ersten Könige dessen Jahre er angibt:

> Psammetich . . . 54 Jahre, Necho . . . . . . . 16 (Sieg bei Magdolos) Psammis .... 6 Apries . . . . . . . 25 · (Krieg mit Phonikien) Amasis . . . . . . 44

Psammenit . . . 1/2 Jahr,

145 1/2 Jahre.

Als Ausgangspunkt ist nach Manetho das 5. J. des Kambyses anzunehmen, nach dem Kanon also 223 N., indem Kambyses in diesem Jahre Aegypten eroberte und von dem Anfange dieses Jahres, ohne Berechnung der 6 Monate des Psammenit, nach ägyptischer Sitte seine Regierungszeit gerechnet werden muss 1). Vergleichen wir die so gewonnene Chronologie mit der biblischen, wie wir sie hernach entwickeln werden, so ergibt sich folgender Synchronismus:

| Jahre N. | Asgypten nach Herodot.                                                                          | Jahre N. | Altes Testament.                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78       | Psammetich.                                                                                     |          | _                                                                                          |
| 132      | Necho.                                                                                          |          |                                                                                            |
| -        | Sieg hei Magdolos,                                                                              | 140      | Sieg Neko's hei Megiddo.                                                                   |
|          |                                                                                                 | 143      | Niederlage Neko's hei Karche-<br>misch. (Anfang der 40jährigen<br>Verwüstung Aegyptens.)   |
| 148      | Psammis.                                                                                        |          |                                                                                            |
| 154      | Apries. Krieg mit Sidoniern<br>und Tyriern anscheinend<br>gegen das Ende seiner Re-<br>gierung. | 162      | flüchten Juden zu Hophra. Um<br>dieselbe Zeit wird Sidon dem<br>Nahukudrussur unterthänig. |
| -        |                                                                                                 | 173      | Tyrus dem Nabuk. unterthänig.                                                              |
| 179      | Amasis.                                                                                         |          | (Ende d. 40jährigen Verwüstung                                                             |
|          |                                                                                                 |          |                                                                                            |

Aegyptens.)

223 Psammenit - Kambyses.

Die Zeit für den Zug des Sancherib bestimmt Herodot nicht weiter, als dass er zwischen ihn und Psammetich's Regierung das Ende des Sethon und die Dodekarchie setzt, indem er sagt, die Priester hätten keine Zeit gewusst wo die Königsreihen fehlten. Nach dem Alten Testament fällt Sancherib's Zug in 37, also 41 Jahre vor Psammetich. Auch hierin widerspricht also Herodot wenigstens

<sup>1)</sup> Unsere Vermuthung (S. 55.) dass das 5. Jahr des Kamhyses hei Manetho = ist dem 4. im Kanon bleiht hier unberücksichtigt. Darnach wären alle Jahreszablen um 1 zu vermindern: Neko z. B. in 131 zu setzen u. s. w. Dies gilt auch für die folgende Liste S. 72.

nicht dem Alten Testament. Nur darin könnte ein Widerspruch gefunden werden, dass er die Athliopen-Herrschaft vor Sethon aufhören lässt: er kennt aber nur den ersten König Sabakon, dem er die ganze Zeit der Aethiopen-Herrschaft zutheilt, und der erste Sabakon regierte in der That vor der Zeit des Zuges. Dass gleichzeitig mit Sethon Kuschlienkönige im Lande regierten, wird durch Herodot's Erzählung nicht unbedingt ausgeschlossen; ebensowenig wie die Aethiopen-Herrschaft die Existenz einheimischer Fürsten im Niederlande ausschliesst. (Vergl. Cap. V. § 6.) Herodot sehlst legt aber keinen Werth auf die Authenticität der Nachrichten über jene Zwischeuzich in Aegypten, also ist auch auf Uebereinstimmung hier kein Gweicht zu lesen.

Der besseren Ucbersicht halber wollen wir noch die Vergleichung des Alten Testaments mit Manetho's Listen nach Africanus gleich an diese Stelle setzen. In Manetho's Listen ist nur die Regierungszeit des Neko aus 6 in 16 Jahre corrigirt, wie dies wohl ziemlich allgemein als richtig anerkannt ist').

| Jahre N. | Aegypten nach Manetho.                     | Jahre N   | . Altes Testament.                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23       | Sabakon 8 J.                               |           |                                                                                                                 |
| -        | arver                                      | 26        | circa Bündniss König Hosea von<br>Israel mit König So oder Se-<br>wech (ohne Punkte Swa, Σουά)<br>von Aegypten. |
| 31       | Sebichos 14 J.                             |           | _                                                                                                               |
| -        | _                                          | 37        | Tirbaka den Aegyptern zu Hülfe<br>gegen Sancherib.                                                              |
| 45       | Tarkos 18 J.                               | -         | _                                                                                                               |
| 63       | Stephinates, Nechepsos,<br>Nechao I. 21 J. | -         | -                                                                                                               |
| 84       | Psammetich 54 J.                           | -         | _                                                                                                               |
| 138      | Nechao II. 16 J.                           | 140       | Sieg Neko's hei Megiddo.                                                                                        |
| -        | -                                          | 143       | Niederlage Neko's bei Ksrche-<br>misch. (Anfang der 40jährigen<br>Verwüstung Aegyptens.)                        |
| 154      | Psammuthis 6 J.                            |           |                                                                                                                 |
| 160      | Vaphris 19 J.                              | 162       | flüchten Juden zu Hophra.                                                                                       |
| 179      | Amasis 44 J.                               | -         | (Ende d. 40jährigen Verwüstung<br>Aegyptens.)                                                                   |
| 222      | letztes Jahr des Amasis.                   |           | _                                                                                                               |
| 223      | Psammenit - Kambyses.                      | Property. |                                                                                                                 |

 Dafür dass im Verzeichniss des Africanus hei Necho 10 Jahre ausgefallen sind, spricht noch Folgendes. Diodor gibt (L. 66.) die Dauer der Dodekarchie auf 15 Jahre an: diese Zahl addirt zu den 145 Jahren des Herodot, gibt Dass hiernach Tirhaka gegen Sancherib gesogen, ehe er Konig von Aegypten war, ist ganz im Einklang mit dem A. T. Er heisst ausdrücklien nicht König von Aegypten, sondern König der Aethiopen, und der ganze Gang der Erzahlung zeigt, dass Tirhaka nicht von Sancherib bedröngt wurde als dieser Aegypten bedrönlte, sondern zur Hülfe herbeitog und eine unerwartele Diversion machte. Wer der König von Aegypten war, der von Sancherib bedrängt wurde, ob der Aethiope Selcichos, oder ein agyptischer Fürst im Niederlande (wie bei Herodod). ist dabei teichenüber

Sonst stimmt Alles zwischen dem Alten Testament und Manetho!), wie zwischen jenem und Herodot, ungeachtet der verschiedenen Angabe für Hophra's Regierungszeit.

160 Jahre = der Gesammtzahl Manetho's für die 26. Dynastie + 10 Jahre. Ferner hat wahrscheinlich auch Diodor die Dauer der gesammten 26. Dynastie auf 160 J. ongenommen. Er gibt aus der 26. Dynastie nur für Apries und Amasis die Deuer mit zusammen 77 J. an. Man kann aher, wie wir bei Gelegenheit des Zoges Sancherib's gegen die Javen (Cap. V. § 6.) zeigen werden, vermuthen, dass er das 16. J. Psammetich's in Ol. 27, 2. gesetzt hat, sein 1. J. also in Ol. 23, 3. Da er nun die Eroberung durch Kambyses in Ol. 63, 3, setzt, ergibt sich darnach eine Gesammtdauer von 160 J.: für Psammetich, Necho und Psemmis zusammen also 83 J., 5 J. mehr als hei Herodot. Diese 5 J. gerechnet zu den 16 ersten dea Psammetich (incl. Dodekarchie), ergeben die 21 Jahre der 3 ersten Könige Menetho's. Oder die 15 J. der Dodekarchie von Diodor's 160 J. ehgezogen, ergeben die 145 J. des Herodot. Ferner sind 160 J. = Manetho's Gesammtzahl für die 26. Dynastie und den bei Neko wehrscheinlich ausgefallenen 10 Jahren, Demnach aind 160 J. wahrscheinlich die allen Angaben zu Grunde liegende Gesemmtdeuer der 26. Dynastie. Die Vertheilung dieser 160 J. haben wir wohl gewiss hei Manetho em ächtesten, wenn nur der Regierung Necho IL 10 Jahre zugesetzt werden: die 15 Jahre Dodekarchie fallen mit Psammetich's ersten 15 Jahren zusammen.

1) Auch wenn mit Eusehins dem Pennmundin 11 Jahre, dem Necho nur 6.1 heigelegt werten, simmt Alles, sofern nur die Zahl 25, die er Rit Hophra gibt, auf 19 reducirt wird. Denn wäre Necks' Tod im Jahre der Schlacht von Karchemisch erfolgt. Aber grende dieser Unstend Lisst eine Fälschung in den Zahlen des Eusehins vermuthen. Dieser folgeren, wie es noch Synkelius p. 218. B. het en vohl, wie Synkelius Le, in das 2. J. Nabuk. gesetzt, anch seiner Richnung en United State er wohl, wie Synkelius Le, in das 2. J. Nabuk. gesetzt, anch seiner Richnung en United State er wohl, wie Synkelius Le, in das 2. J. Nabuk. gesetzt, anch seiner Richnung en United State er wohl, wie Synkelius Le, in das 2. J. Nabuk. gesetzt, anch seiner Richnung en United State er wohl, wie Synkelius Le, in das 6. J. der halpfonischen Geregoraschaft. Also musste er die Regierungen des Pammundhis, Hophre und Amsals off 0. J. des highein, II J. des Zahleju und 67. J. der Gefingenschaft, Somma 84 Jahre ausdehnen, um den Tod des Neko in das Jahr der Schlacht stetten to können. Die Stallen für die einzelmen Regierungen ergeben sich darzus,

## § 3.

Zeitbestimmungen des Kanon und des Berossos. Königsfolge des Abydenos.

Berossos und der Kanon stimmen vom Ende der Regierung des Assardan bis zur Eroberung Babels durch Kyrus in allem Wesentlichen überein, wie folgende Vergleichung ergibt (wobei die Jahres-Angabe bei Nabupalussur aus Eusebius willkürlicher Rechnung [p.44. Aucher.] von 20 Jahren in 21 verändert ist!

| Berossos.               | Kanon.                  |  |  |
|-------------------------|-------------------------|--|--|
| Samuges 21 Jahre,       | Saosduchinos 20 Jahre,  |  |  |
| Dessen Bruder           |                         |  |  |
| (Sardanapallos) . 21 •  | Kineladanos 22 .        |  |  |
| Nabupalassaros 21 .     | Nabopolasaros 21 .      |  |  |
| Nabukodrossoros . 43 .  | Nabokolassaros 43 .     |  |  |
| Evilmaraduchos 2 .      | Illoarudamos, 2 .       |  |  |
| Neriglissooros 4 .      | Nerigassolassaros . 4 . |  |  |
| Laborosoarchodos. 3/4 . |                         |  |  |
| Nabonnedos 17 .         | Nabonadios 17 .         |  |  |
| 1293/4 Jahre.           | 129 Jahre.              |  |  |

Die Unterschiede sind hiernach:

 a) die Namen; deren Abweichungen sind im Cap. III. genügend erläutert.

b) Berossos hat einen K\u00fcnig mehr, Laborosoarchod. Da dieser aber nur 9 Monat regiert hat, erklart, wie schon S. 43. bemerkt, die Verschiedenheit sich leicht daraus dass kein Jahres-Anfang in seine Regierung fiel, der Kanon ihn also nicht aufz\u00e4hlen konnte, w\u00e4hrend der Historiker ihn auf\u00fchren musste.

Die Authenticität des Kanon, welche nach § 1. dieses Capitels (S. 47. 48.) bis zu 122 (Reg. Anf. des Nabupalussur) hinauf astronomisch feststeht, wird hierdurch bis zu 80 N. (Reg. Anf. des Samuges)

dass man I. I. Hophrs in das I. J. der Gefangsenaball setzte, und für dessen Regierung die Herzodesiehe Zull annahm. Sonach hätten die Zallein des Eusebiss und Synkellus auch nicht den nindetsen Werth. Auch die Zusehisch Zund 44 für Paumentein nichte ich für nichts Anderss als für eine Rebendien and sieher Manier halten, um die 12 Jahrs für den Ammeres, den er der 30. Dynatie zusetzt, wieder einzubringen. Auf diess Weise bringt Eusebisse es 32. Disaude, dass die Zeil der 20. Dynasie (1617.3.) bei hum er Jahr langer ist, als sich ergibt, wenn der Zallein Herodofs von Paummeich an (145.3.), die manethonische für die 3 serient Koning (211.3.) ungesetzt werden. hinauf durch die Uebereinstimmung mit Berossos bestätigt. Es bleiben mithin noch 52 Jahre (bis hinauf zum 2. Jahr Mardokempad), für welche die Angaben einer Bestätigung bedürfen.

Diese Bestätigung findet sich bis zum 12. J. Mardokempad herab im A. T. Denn nach diesem ist Marudachpaldan, dessen Name mit Mardokempad identisch ist (Cap. III. § 2. B. 5. S. 40.) im 14. oder 15. Jahr Hiskija König von Babel = 37 oder 38 N. nach den Erläuterungen im § 4. 37 und 38 N. sind aber nach dem Kanon das 11. und 12. J. Mardokempad.

Dagegen lauten die Notizen aus dem Berossos bei Eussbius für diesem S2jahrigen Abchnitt, von Ende Assardan's zunöck, völlig abweichend vom Kanon. 1) Gibt Eusebius nach dem Polyhistor dem Assardan nur S Jahre, statt 13 wie der Kanon: 2) lasst Eusebius dem Assardan den Sancherib vorangehen mit einer Regierung von 18 Jahreu; 3) eine Revolution in Babel mit darauf folgender Sjähriger Regierung eines Elbius sett die Stelle des Berossos bei Eusebius (p. 42. 43.) in die Regierungszeit Sancherib's, also frühestens 20 bis 24 Jahre vor Saosduchin, während der Kanon einen zpfove Agharkausten und die darauf folgender 3jährige Regierungszeit eines Belibus (Bel — El) 32—37 Jahre vor Saosduchin setzt; 4) vor Sancherib ennat Berossos bei Eussbius keinen König.

In zwei Beziehungen ist die Schwierigkeit sehr leicht gelöst.

1) Berossos hat die assyrischen Oberkönige von Babel aufgezählt, deren erster unzweifelnät Sannechi war, der weite Assardan, der dritte Samuges, während der Kanon ganz consequent nicht die Oberkönige aufzählt, sofern sie das Localkönigthum nichtt in ihrer Person ausübten, sondern die Localkönige und die königslosen Zeiten, d. h. die Revolutionszeiten und die Zeiten von Richtern. In diesen Verschiedenheiten der Königs-Angeben liegt also kein Widerspruch.

 Dass Eusebius die Könige Babels vor Sancherib bis Phul nicht aufführt, beweist durchaus nicht, dass Berossos sie nicht genannt hat i].

Dagegen liegt ein ohne Conjecturen unlösbarer Widerspruch zwischen den Anführungen aus Berossos und dem Kanon in den

1) Ah Beweis dafir, dass Berosson sie genannt hat, kunn man die Stelle des Josephus Antt. X. 2, 2 nicht sonlikren, and der Bereston einen habylonischen Konig Baladan genannt hat. Denn damit kann der Uurspater Marudeshalden in der vom Polyhäter excerprieter Stelle des Berosson p. 43, gemeint sein. Ich erinnere darzan, dass Josephus wohl kuom den Berossos selbst vor Augen gehöhat hat vergl. S. 1, 21 if.

Angaben über die Regierungsdauer der Könige vor Samuges oder Saosduchin. Nach des Eusebius Mittheilungen aus dem Polyhistor nach Berossos betragt dieselbe 26 Jahre, nämlich 18 Jahre des Sancherib und 8 Jahre seines Söhnes», und Sancheribs 1. Jahr fiele demanch in das 54.1. Nr.; nach dem Kanon müsste dieselbe wenigstens 37 Jahre betragen, wenn man nämlich annähme, dass der Aufstand der Babylonier gegen Sancherib 43 N., der zur ersten königslösen Zeit (43 — 45 N.) und zur Regierung des Elibus führte (45 — 48 N.) schon in das erste Jahr Sancherib's gefällen wäre. Die Differenz betrüge also mindestens 11 Jahre.

Die Differenz wird aber viel grösser, wenn man die Chronologie des Alten Testaments, wei sie weiter unten (S. 883) festgestellt, vergleicht. Darnach fallt Sancherib's Zug gegen Jerusslem in 37 N. Dies ist nach kaum noch zu bezweifelnden Angaben der Monumente ass 3.4. Sancherib's. Sein 1.1, würe demaneh 37 N., sein wirklicher Regierungsantritt 34 N. Von 34 N. bis 80 N. sind 46 Jahre. Also stellt sich nach dem A. T., die Differenz auf 20 Jahre.

Diese Differenz, und nicht das oben angeführte mögliche Minimum ist aber auch die des Kanon. Denn der Kanon stimmt einerseits mit dem Alten Testament nach den Jahren, andererseits mit der Erzählung des Polyhistor aus dem Berossos über das dort chronologisch nicht bezeichnete Verhältniss Sancherib's zu Babel. Der Merodach Baladan des A. T. sendet die Gesandten zu Hiskija nach dessen Krankheit. Diese war in desseu 14. Jahre (da ihm in seiner Krankheit noch 15 Jahre Leben versprochen wurden, 2. Kön. 20, 6.); also regierte Baladan gewiss noch in diesem, wahrscheinlich auch noch im folgenden Jahre, da die Assyrier wohl erst im 15, J, Hiskija abgezogen sind (vgl. u. S. 103 f.) und die Gesaudtschaft uieht wohl eher kommen konnte; mithin regierte er wahrscheinlich noch 38 N.; Mardokempad nach dem Kanon aber regiert von 26 bis in das Jahr 38 N. -Mit der Erzählung des Berossos stimmt der Kanon folgendermassen: Berossos. Kanon.

- Bruder des Sancherib König von Babel.
- Arkaianos König 5 Jahre <sup>1</sup>).
   Königslose Zeit 2 Jahre.
- Anarchie, Akises 1 Monat, Marudachpaldan 6 Monat.
- 3) Belibus 3 Jahre.
- Elibus König 3 Jahre.
   Assardan König von Babel.
- 4) Aparanadisus König.
- Dass Arkaianos = dem Bruder des Sancherib sei, scheint mir das Wahrscheinlichste. Arkaianos könnte noch ein einheimischer selbständiger König

Aparanadisus nehme ich unbedenklich für Assardan (vgl. Cap. III. § 2. A. 6. und B. 9. S. 38. u. 41.) und die Folge des Assardan auf Elib bei Berossos, auf Belib im Kanon ist an sich schon ein Beweis für die Identität.

Hiernach kann man wohl vermuthen, dass Berossos mit dem Kanon übereingestimmt hat, und die Differenz in der Zahl der Regierungsjahre nur durch Eusebius oder einen seiner Vorarbeiter, oder durch Verderbniss der Handschriften entstanden ist. Man muss also zur Emendation oder Divination seine Zuflucht nehmen, um die Differenz von 20 Jahren unterzubringen.

Die Grundiage ist dabei, dass Berossos als Geschichstehreiber on Babel die Regierungszeit Sanchentiv's in der Folge der Knöige von Babel (denn nur in dieser Folge kommt sie vor) nur für die Zeit seiner Anctischen oder nominellen Herrschaft über Babel angegeben haben wird. Für diese Zeit missen wir is I Jahre als festschend annehmen, da diese Zahl mehrere Male vorkommt. Ebeno steht est (s. oben S. 74.), dass die Jahre-Angaben für Samuges, Sardanpapl und Nabupalussur (nach Emendation von 20 in 21 Jahre) richtig sind. Der Fehler muss also in der für Sancherit's Sohn angewiesen en Regierungszeit von S Jahren stecken. Dass dieser Sohn Assardan war, ist nach dem Alten Testament als unzweifelnkaf anzuehmen ).

Man hat nun angenommen 3), dass die Regierungszeit des Assardan verschrieben sei; statt 8 müsse es 28 heissen. Dumit ist die Differenz von 20 Jahren beseitigt. Nach dieser Conjectur hat Sancherib Babel gleich im Anfang seiner Regierung unterworfen, und die 18 Jahre gelten für Ninire wir 6für Babel. Marudachpaldan, den Sancherib als zinspflichtigen König in Babel gedassen, handelt bet seiner Sendung an Hiskija als Rebell, und das Ende seiner Regierung 1 Jahr nachher ist als Strafe für seine Rebellon zu betrachten.

Lamina L. Google

sein, und die Regierung des Bruders des Sancherili in die Königdooc Zeit fallen: vergl. B. G. Niebuhr, Kl. Schr. I. S. 203. Dagegen aber, dass Arkainons selbständiger König gewesen, scheint das Fehlen eines Gutteppeldikats im Namen zu sprechen, obwohl dies auch ausgefallen sein kann. Wegen der Chronologie vergl. unten S. 79. 80.

<sup>1) 2.</sup> Kon, 19, 37. Jes. 37, 38. Tobit 1, 21. Vergl. Abh. VII.

<sup>2)</sup> J. Brandis, Rerum Ass. temp. emend. S. 41. Brandis' spätere Emendation IZ statt H schliesst sich der gegebenen Zahl gar nicht an, während die erste nur ein ausgefallenes K voraussetzte. (Ueber den histor. Gewinn aus den assyr. Inschriften S. 74-)

Sancherib stirbt dann 52, während Assardan (Aparanadisus) noch Unterkönig ist. (48-54 N.)

Diese Erklärung ist durchaus einfach und erzeugt keine Schwierigkeiten. Nichtsdestoweniger möchte ich eine andere Erklärung vorziehen, die auch der nachfolgenden historischen Darstellung zum Grunde gelegt werden wird.

Ich möchle annehmen, dass statt der 2 vorausgesetzten Unterwerfungen von Babel durch Sancherib nur ein etattgefunden Au, am Ende Marudachpaldan's, 38 N. Sancherib hatte demnach 4 Jahre reglert, ehe er König von Babel geworden; sein 1. Jahr in Babel wäre das 5. in. Ninive gewesen. Seine game Regierungszeit wäre demnach 22 Jahre (was mit einer Lesung Rawlinson's übereinstimmt) und sein Tod wäre 56 N., statt wie aus obiger Conjectur folgt, 52 der

Auf Assardan's Regicrung kämen demnach 24 Jahre statt der vermutheten 28, und zwar von 56-80 N. Diese ganze Zahl halte ich für ausgefallen, und glaube dass die Zahl 8 in der Stelle des Eusebius keineswegs verschrieben ist, sondern sich auf etwas ganz anderes bezieht. Im Kanon nämlich finden wir in dem Zeitraum, den nach obiger Annahme Assardan's Regierung umfassen würde, einen Zeitraum von 8 Jahren, in dem zu Babel kein König gewesen (59-67 N.). Dieser Zeitraum bezeichnet offenbar eine neue Revolution: denn hätte bloss ein Localkönig gefehlt, so wäre Assardan für diese Zeit ebensogut aufgeführt worden wie unmittelbar nachber 67-80 N. Ich glaube nun, dass die Zahl 8 in der Stelle des Eusebius sich auf diese revolutionäre Zeit bezieht, und es ursprünglich im Berossos geheissen hat: » Nach Sancherib regierte (scil. in Babel) sein Sohn (Asordanes x Jahre, mit Ausnahme von) Acht Jahren, (während deren Babylon sich unabhängig gemacht hatte). Die x Jahre sind nach der Rechnung aus dem Kanon und dem Alten Testament 24. Eine leicht zu erklärende Unachtsamkeit des Polyhistor liess ihn die 8 Jahre für die ganze Regierungszeit lesen. -Mit dem Kanon stimmt die Annahme der Regierungszeit Assardan's von 56-80 ganz überein: 56-59 sonst unbekannte Unterkönige. 59-67 Revolution, 67-80 Assardan als Selbstherrscher.

Die Monumente werden dereinst entscheiden, welche von beiden Auffassungen die richtige ist, oder ob beide unrichtig sind. Brandis Erklärung ist einfacher in der Emendation, die ehen gegebene in der Anwendung auf die Geschiehte, und hat überdem den Vorzug, dass die zweimal angeführte und von Eusebius ausdrücklich als dem Polyhistor entlehnt bezeichnete Addition richtig bleibt (die falsche Zahl vorausgesetzt) i). Alle anderen Anordnungen dieser Zeit und Königsfolge scheinen viel complicirter 2),

Die Stelle des Eusebius selbst so herzustellen dass sie einen sinn gibt, ist übrigens unmöglich: der Unsinn ist offenbar Schuld seiner eigenen Gedankenlosigkeit, welche die Zeit von Anfang des Sancherib bis Nabukudrussur, wie er sie bei dem Polyhistor fand, mit der Zeit vom Ende Hiskij bis Nabukudrussur gleichsturgsur mit der Zeit vom Ende Hiskij bis Nabukudrussur gleichsturg.

Nach dieser Vermuthung entsteht folgender Synchronismus zwischen dem Kanon und Berossos:

| nen de   | m Kanon und Berossos: |            |                           |
|----------|-----------------------|------------|---------------------------|
| ahre Nab | Kanon,                | Jahre Nab. | Berossos.                 |
| 26       | Mardokempados 12 J.   | ?          | ?                         |
| 38       | Arkaianos 5 J.        | 38         | Sancherih Oherkönig 184   |
|          |                       | ?          | Dessen Bruder Unterkönig. |
| 43       | Königstose Zeit 2 J.  | ?          | Revolution.               |
| 45       | Belibos 3 J.          | ?          | Elibus Gegenkönig 3 J.    |
| 48       | Aparsnadises 6 J.     | ?          | Assardan Unterkönig.      |
| 54       | Regehalos 1 J.        | _          | _                         |
| 55       | Mesessemordakos 4 J.  | _          |                           |
| 56       | _                     | 56         | Assardan Oherkönig 24 J.  |
| 59       | Königslose Zeit 8 J.  |            | -                         |
| 67       | Asaradinos 13 J.      | _          | _                         |
| 80       | Sanaduchinos.         | 80         | Samuges.                  |

Der einzige Punkt an dem nach Ausgleichung der Regierungszeit für Assardan noch ein Widerspruch zu sein scheint, ist die Revolution von 43. Nach der von Eusebius außewahrten Erzählung scheint die Dauer derselben viel kürzer als 2 Jahre. Nach dem Tode

1) Wäre die Brandarvehe Einendation richtig, müsste die Zahl 88 zwei Mat 100 Georigiet verden. Utelvigene michte ib die dies Addicianzahl noger für dem Berosson entlehet halten, ner sof einer anderen Grundlage, nämlich vom Tode des Sanderheits auf issu mit des Sanders die Verlegene gegen der der Begeinungsteilt unter Nabenplatsurz. Leitzter Zeit ergibt nach Regierungsjabens ausgemennen sind, gegende 88 Jahrer, die erstene ande Regierungsjabens nur SI Jahre. Nach nätürlicher Zeit konnten aber sehr wohl 85 Jahre verdiossen in, und Berosson an dieser Stellen enh diesen rechnen. Ist die Additionstahl richtig, an ist des Pohjbützer Versehen desto beisteter zu begreifen. Er fand is Addition in Berosson, ohne gemeen nachtausehen, wieler Zeit sie umfastet: die Addition in Berosson, ohne gemeen nachtausehen, weber Zeit sie umfastet: 21 × 21 × 21 von finnd 85 Jahre, abes dieselbe Zeit wie hei Bressen ist. 2 × 21 × 21 × 21 von finnd 85 Jahre, abes dieselbe Zeit wie hei Bressen ist. der Verleich im Frenze ist. 2 × 21 × 21 von finnd 85 Jahre, abes dieselbe Zeit wie hei Bressen ist. 2 von der den Schulen gegen zu der den den Felle gegen zeit auch mit Frei zu werden.

 Yergl. z. B. Ewald, Gesch. Israel III. 674; Duncker, Gesch. der Alten I. S. 438. Ann. 2. Duncker unterscheidet den Tengicheng (alias happdeng) des Kanon von Assardan. v. Gumpach, A. d. Bab. Ass. Gesch. S. 115. 157. schieht Sancherin noch 57 N. ff. himonter.

Competit Comm

des Bruders des Sancherib herrschl Akises noch keinen ganzen Monnit; dann Marudschpaldan 6 Monat; dann follst gleich Elbius Abosind nur 7 Monate ausgefüllt. Sieht man aber die Erzahlung genau an, so kann selbst nach den Worten des Eusebius zwischen dem Tode des Bruders des Sancherib und der Herrschaft des Akises noch cine unbestimmte Zeit verflossen sein. Zwei Jahre des Kanon sind britgens auch nicht 2 wirkliche Jahre. Starb Arkainoss int 2. Monat des Jahres 43 und kam Elibus im 1. Monat des Jahres 47 zum Regiment, so musste der Kanon die vollen Jahre 44 und 45 als konigs aufführen, obwohl in Wahrbeit nur 13 Monate lang keine Könige gewesen waren.

Nachdem wir oben aus der astronomisch nicht festgestellten Zeit von 94 Jahren im Kanon nach 28 N. 12 Jahre als durch die Uebercinstimmung mit Berossos bestätigt ausgeschieden haben, können wir unu die Angaben des Kaunoss für die übrigen 52 Jahre gleichfalls als ziemlich gesichert betrachten, da sie mit dem A. T. stimmen, und die Auszüge aus Berossos durch eine einzige Vermuthung über eine Stelle aus ihm, die so wie sie uns überliefert ist nicht richtig sein kann, ebenßlis mit hir in Uebereinstimmung gebracht werden <sup>3</sup>). Die nicht festgestellte Zeit von 2 – 26 N. bleibt unbelegt, aber auch unbestritten.

1) Der Leser möge hei der vorstehenden Untersuchung von Seite 75, an sich erinnern, dass es nach dem Zwecka unserer Arheit nur darauf ankommt, das Verhältniss des Berossos zum Kanon zu zeigen. Unsere Hynothesa soll nur zeigen wie heida in Ueberainstimmung unter einander, und mit der Chronologie des Alten Testaments zu bringen sind; sie macht nicht den Anspruch dia wahra Gaschichta herzustellen, und otwa ahweichenda Folgerungen aus den Monumenten von vorn herein als unbagründet zurückzuweisen. Jedoch können wir nicht unbemerkt lassen, dass die beiden Inschriften, aus welchen gegenwärtig andere Folgerungen für die Zeit-Anordnung gezogen, und Hiskija's 14. sowie Sancherih's 3. Jahr hedeutend (mindestens um 11 Jahre) später gesetzt werden, doch nicht unhedingt der ohigen auf dem A. T. heruhenden Chronologie widersprachen. Wenn man auch zugibt, dass diesa Inschriften, von denen eine nur noch in zwai Abdrücken vorhanden und aus diesen gelesen worden ist, richtig gedeutet und entziffert worden, so ergibt sich doch aus denselben nur: 1) Im I. J. Sancherib ist Marudachpaldan Konig von Bahylonien; 2) Sancherih erohert Nord-Bahylonien und setzt einen Unterkönig Balih (früber Beladon gelesen) ein; 3) Im 3. J. ist der Zug gegen Hiskija; 4) Im 4. J. flieht Marudachpaldan üher das Meer und 5) Sancherih setzt seinen Sohn Assurnadin als Unterkönig ein; 6) In einem späteren Jahre unternimmt Sancherih einen Seezug gegen die üher das Meer geflüchteten Chaldaar. (Vargl. Rawlinson's Outlines hai Gumpach, Abr. d. Bab. Ass. Gesch. S. 24 ff.; Brandis,

Berossos und der Kanon sind aber um so unbedenklicher zur gegenseitigen Controllvinu zu gebrauchen, als der Kanon nicht von Berossos angefertigt sein kunn<sup>4</sup>. Die Verschiedenheit der Königsreihen vor Samuges ist kein Beweis dafür: denn derseihe Mann musste verschiedene Principien befolgen, wenn er eine Königsliste und wenn er eine Geschichte verfertigte, in welcher die Localkönige eine sehr gerünge, die im Kanon nicht aufgeführten Oberkönige eine sehr gerosse Rolle spielten. Auch die Verschiedenheit in den Jahreshangehen in Samuges und dessen Nachlöger ist kein Beweis, sehst wenn Polyhistor oder Eusebius nicht etwa auch hier orrumpirt haben. Sie lasts sich leicht daraus erklären, dass der erste der beiden Könige factisch so nahe an 21 Jahre, der zweite so wenig langer als 21 Jahre regiert hat, dass der Geschichsterheiter bei Angabe ihrer Regierungszeit nicht die 20 Jahres-Anfinge des einen und die 22 des anderen als volle Jahre anforten wollte. Die wirk-

1) Vergl. Cap. I. § 3. h. S. 10.

liche Unmöglichkeit, warum der Kanon von Berossos nicht herrühren kann, liegt, ausser in der Fortführung nach ägyptischen Königen, in den Namen. Wenn auch von den Epitomatoren und Abschreibern noch so viel gesündigt worden ist, so sind doch mehrere Namen in der Grundform so verschieden, dass Berossos und der Verfasser des Kanon sicherlich jeder auf verschiedene Weise die babylonische Form in griechische Mundart übertragen, oder gar verschiedene Namen desselben Königs ausgewählt haben. Das letzte ist bei Kineladan - Sardanapal, das erste bei Saosduchinos-Samuges, Nabokolassaros - Nabuchodrossoros, Illoarudamos - Evilmaraduchos gewiss. Diese Formen lassen sich nach dem Gehör auf einen gemeinsamen Ursprung zurückführen, nicht aber durch eine Verdrebung der einen derselben aus der anderen durch die Schrift erklaren. Ganz gewiss wird aber ein Mann nicht in zwei verschiedenen Werken dieselben Namen auf abweichende Weise in ein fremdes Idiom übertragen, wenn ihn nicht etwa eine sprachliche Reflexion leitet, die bei Berossos doch kaum vorausgesetzt werden kann; und schwerlich wird er für denselben König in verschiedenen Werken verschiedene Namen gebrauchen.

Die Auszüge aus Abydenos ergeben keine Zahlen. Die aus ihm erhaltenen Notizen über die Königsfolge welchen in zwei Punkten von Berossos ab: im Uebrigen stimmen sie mit Berossos, und nach Nabupalussur mit dem Kanon überein.

Die Abweichungen sind folgende:

a) Der Auszug aus Abydenos nennt Sardanapallos unmittelbar nach Axerdis (Assardan), wenn auch nicht ausdrücklich als König, doch als den Sohn; nach Sardanapallos den Sarakos als letzten König. Hier sind verschiedene Annahmen zulässig: α) des Abydenos' Sardanapallos ist der Samuges des Berossos (Saosduchin des Kanon); Sarakos der Sardanapallos des Berossos; nicht unmöglich, da Sarak als Abkürzung aller mit Assar beginnenden Namen gelten kann; β) die Aufzählung aus dem Abydenos ist im Auszuge unvollständig: Eusebius hebt den merkwürdigen Namen Sardanapal heraus, ohne ihn als Nachfolger des Assardan bezeichnen zu wollen, erwähnt den ihm nicht merkwürdigen Samuges nicht weiter, sondern geht gleich auf Sardanapal's Nachfolger, Sarak, über. Nach letzterer mir mehr wahrscheinlichen Annahme zählen die Notizen aus Abydenos den ersten Nachfolger des Assardan gar nicht auf, nennen den zweiten ebenso wie die Nachrichten aus Berossos, und führen einen dritten auf, den die Auszüge aus Berossos nicht erwähnen.

b) Die Notizen aus Abydenos nennen zwischen Sancherib und Assardan noch zwei Könige, die beiden Morder des Sancherib. Für die Chronologie ist diese Abweichung gleichgulüg, da Nichts zwingt anzunehmen, dass einer von beiden an einem Jahres-Anfang anerkannter König gewesen?

- Der am meisten bestrittene Punkt in der Chronologie dieser Zeit, die Frage, wer der letzte König von Ninive gewesen, und das Jahr der Zerstörung Ninive's wird an diesem Orfe nicht abgehandelt, da über ihn nur aus Vergleichung sämmtlicher Zeugen gesprochen werden kann. Dies wird im § 8. gesehehen.

## § 4. Die Zeitbestimmungen des Alten Testaments.

Das Alte Testament ergibt für die Zeit über die wir handeln, folgende Königsreihe für Juda:

| Asarja oder Usia | 62 J | ahre | -1 | fonate, |
|------------------|------|------|----|---------|
| Jotham           | 16   |      | -  |         |
| Achas            | 16   |      | -  |         |
| Hiskija          | 29   |      | -  |         |
| Manasse          | 55   |      | _  |         |
| Amon             | 2    |      | -  | -       |
| Josija           | 31   |      | _  |         |
| Ihoachas         | -    |      | 3  |         |
| Ihojakim         | 11   |      | _  |         |
| Ihojachin        | _    |      | 3  |         |
| Zidkija          | 11   | ٠    | -  |         |
|                  |      | -    |    |         |

223 Jahre 6 Monate.

Die 6 Monate sind als solche nicht zu rechnen; es kann sich nur fragen, ob die beiden 3monatlichen Regierungen als volle Jahre gezählt werden müssen, weil sie in den Jahres - Anfang fielen: dagegen aber spricht Alles<sup>2</sup>). Uns liegt also eine Folge von 223 Jahren vor.

1) Specieller ist dieser Gegenstand in der VII, Abh. erörtert.

<sup>2)</sup> Dass für Ibaschas kein Begenteigiber zu rechnen ist, stimmt mit der Stelle Jer. 25. 1. 20. Der Prophet hat im 18. 3. Josija angefrange zu weisstgere; im 4. 1. Biojakim hat er 20 Jakre greperdigt: annlich 19 Jahre zur Zeit Josija, 4 Jahre zur Zeit Holgikim. Für Biojakim er 180 Holgeshat ergilt die Sperkernistisk mit de Jahren Nabukudrusser's die Umnüglichkeit der Berechnung eines besonderen Begenteigheires, U. S. 51 32 853, . S. 51 32 853.

Die Folge der Könige Israel stimmt bekanntlich mit derjeuigen er König ind aw isr dast beherall, so namentlich auch in dieser Perriode nicht überein. Dies ist auch bei der volligen Trennung beider Reiche und der Zersteuung der 10 Stamme sehr volls au begreien, da der einem der der Stamme augehörende Verfasser über das Reich von Samaria nur sehr unvollkommene Nachrichten haben onnte. Auch beweißen im dass je ein Versuck gelingen wird, den Synchronismus herzustellen, mögen die Vermuthungen auch noch so plausible zeln. So zählen wir die Widersprüche in dieser Periode im 2. Buch der Könige auf, ohne einen Versuch der Herstellung zu machen.

- a) Irobam II. von Israel wird König im 15. J. Amazja von Juda (Cap. 14, 23.). Da Amazja 29 J. regiert (14, 2.), müsste sein Nachfolger Asarja im 14. J. Irobam folgen. Nach 15, 1. soll er aber im 27. J. Irobam gefolgt sein.
- b) Im 39. J. Asarja wird Menachem König in Israel, und regiert 10 Jahre (15, 17.). Er müsste also im 49. J. Asarja gestorben, und da ein Interregnum hier nicht zu vermuthen ist, sein Sohn Pekachja in demselben Jahre gefolgt sein. Dieser aber wird im 50. J. Asarja König (15, 23).
- c) Pekach's 1. Jahr ist nach 15, 27. = 1. J. Jotham. Damit stimmt, dass sein 20. der Todeijahr = ist 20. J. Jotham (d. h. 4. J. Achas, da Jotham nur 16 Jahre regiert, 15, 33.). Also müsste das 1. J. Achas = sein dem 17. J. Pekach, nach 16, 1. ist es aber = dem 18. J. Pekach, da Achas im 17. J. Pekach erst zur Regierung kommt.
- d) Für den Regierungs-Antritt Hosea's von Israel sind zwei verschiedene Angaben: 15, 30. das 20. Jahr Jotham = 4. Achas; 17, 1. das 12. Achas. Beide aber stimmen nicht mit der in Cap. 18. durchgeführten Parallele zwischen Hosea und Hiskija. Denn nach dieser ist 3. Hosea = 16. Achas, wahrend nach 15, 30. es sein müsste = 7. Achas, nach 17, 1. = 15. Achas ).

Der Synchronismus ist vollständig nur in der Regierung Hosea und Hiskija. Nach 18, 1. wird Hiskija König im 3. J. Hosea: also ist Jenes 1. Jahr = 4. Hosea, und die Rechaung in 18, 9. 10. dass Hiskija 4. J. = 7. Hosea, Hiskija 6. J. = 9. Hosea sei, stimmt damit ganz überein.

 Hierauf bezieht sich wohl, dass Bunsen (Aegypten IV. S. 396.) sagt, dass für das Jahr der Throbesteigung Hiskija die Rechnung um ein Jahr zurück sei. Denn in der Vergleicbung der Jahre Hiskija ist nach dem folgenden Satz kein Fehler. Für die früheren Könige ist nur so viel als gewiss anzunehmen, das Menachem's Regierung mit dem letten Theil der Regierung alsarja, Pekach's Regierung mit der Jotham und den ersten Jahren des Achas zusammenfallt. Denn, wenn man auch nur die Regierungszeit der einzelnen Könige von 6. Hiskigl. (Eroberung von Samaria) zurückrechnet, nämlich 9 Hosse + 20 Pekach + 2 Pekachja + 10 Menachem, Summa 41 Jahre, so kommt doch nech Menachen i. Regierungsjahr in 50. Asarja. Man kann also Phul's Zog ungefahr um 50. Asarja annehmen 9. Tilgatpalassar's Zog ist genauer zu bestimmen. Er fallt zwischen das 1. und 4. J. Achas. Denn er erfolgt nachdem Achas König geworden war, und nach 2. Kön. 15, 29t. ward er beendet während Pekach, der im 4. J. Achas starh, noch Leb. Da ihm nun der schwere Krieg Juda's mit Damaskus und Israel voranging, müssen wir ihn i die Jahre 2 – 4. Achas, 9–11 N. setzen.

Um die Reihen der Könige Juda und der Könige Israel, soweit sie sich irgend bestimmen lassen, chronologisch festzustellen, haben wir verschiedene Vergleichungspunkte mit der Chronologie von Babel?).

- Ihojakim's 4. Jahr ist Nabukudrussur's 1. Jahr. Jer. 25, 1.
   Die Ergebung Ihojachin's = Ihojakim's 11. Jahre, ist in
- Nabuk. 8. Jahre. 2. Kön. 24, 12.
  3) Das 10. Jahr Zidkija's ist Nabuk. 18. Jahr. Jer. 32, 1.
- Das 11. Jahr Zidkija's ist = Nabuk. 19. Jahr. 2.Kön. 25, 8.
   Jer. 52, 12.

Diese Jahreszahlen stimmen sämmtlich miteinander überein. Denn wenn İnjakim's 4. Jahr. – Nab. 1. Jahr ist, so muss Jenss 11. Jahr, in das die Wegührung İhojachin's offenbar noch gehört — Nab. 8. J., Zidkija's 10. J. — Nab. 18. J., Zidkija's 11. J. — Nab. 19. J. sein.

Von den Stellen aus Jeremias kann allerdings die Cap. 52, 12. nicht als selbständige von 2. Kön. 25, 8. gesonderte Autorität be-

<sup>1)</sup> Wenn die rabhinischen Gelehrten Phal's Zog nur 35 Jahre vor die Zentförung Samarlin's setzen (Chron. hehr. ed. Meyer p. 1012), in baben sie dafür sehwerlich einen anderen Grund gehäldt, als dass sie eine gleiche Zeit zwischen den verschiedenen Wegfbirungen annahmen. Wie zwischen der letzten (3.) Wegfbirung ihrerd und der 1. Deportation Joha unter Sanderhi 8 Jahre verfüssen waren, so sollten auch zwischen der 1. und 2. Deportation Israel 8, zwischen der 2. und 3. 9 Jahre vergangen sein.

Die Jahres-Angaben in Jer. 52, 28. u. 29. kommen nach dem im § 1.
 d. C. S. 58. A. I. Gesagten als einer späteren Glosse angehörig nicht in Betracht.

trachtet werden, da wie S. 58. A. 1. bemerkt das ganze 52. Capitel idenlisch mit 2. Kön. 24, 18. bis 25, 30. und nur der Sammlung der Weissagungen Jeremia's angehängt ist. Aber doch haben wir zwei Stellen aus dem Jeremias, die von Baruch berrühren, und zwei Stellen von dem Verlasser des 2. Buchs der Könige, die untereinannder völlig übereinstimmen.

Hiernach kann man mit Sicherheit annehmen, dass die gleichzeitigen Juden das 4. Jahr Ihojakim = dem 1. des Nabukudrussur (144 N.) setzten und so fort.

Drei Stellen des Alten Testaments scheinen jedoch mit dieser Rechnung nicht in Einklang zu stehen (abgesehen von der S. 58. A. 1. besprochenen Glosse).

- 1) Nach Daniel 1, 1. belagert Nabukudrussur, \*Konig von Babel Jerusalen im 3. Jahr des Riechs Ibnjakim. Also war darnach Nabukudrussur schon im 3. Jahr Ihojakim König. Das war er aber in der That, da nach obiger Synchronistik das 3. J. Ihoj. = 21. Nabu-pulussur war, und in diesem, nicht in seinem eigenen 1. Regierungsjahr, Nabukudrussur König wurde. Ueberdem konnte der Thronerbe, der seines Vaters Heere führte, sehr füglich König genant werden, zumal \*König Nebukadnezer\* Jedermann der gelaufige Ausdruck war.
- 2) Jer. 46, 2. ist das Lied über die Niederlage des agrytischen Heeres überschieben: «Niede das Here Phara ONcho - welches lag am Wasser Phrat zu Karchemisch, das der Konig zu Babel, Nebukadnezar, schlog im 4. Jahr lhojakim. Es ist nicht zu berweiseln¹), dass die Schlacht bei Karchemisch im 21. J. Nabupalussur's war, also nach oben festgestellter Zeitrechnung im 3. J. Ihojakim. Hiermis sow iem il Danleit, 1.7 obeimt also diese Stelle im Widerspruch zu stehen. Aber das Dahum bezieht sich gewäs nicht auf die Zeit des Fergisses, sonder wie alle Zeit. Angaben für die Reden des Jeremias, auf die Zeit der Abfassung oder Verkündigung des Gesanges ³D. Dieser aber enhaht nach seiner ganzen Fassung keine Prophetie, sondern ist ein Lied auf das gewaltige Ereigniss, das die Lage Juda's so Vollig umgestaltet hatte, und wenn auch keine bessere

t) Vergl. VIII. Abhandlung.

Mit dieser weil die Belagerung von Jerusalem doch schwerlich der Schlacht am Euphret voranging.

<sup>3)</sup> Der Sammler hatte die Aufgabe die Zeit der Reden des Propheten festzustellen, nicht die der Ereignisse. Hinter "sehlug" muss man sich ein Punctum denken.

Zukunft versprach, doch die Züchtigung über den letzten Dränger vollzog. Dass aber Jeremiss das Lied im 4. Jahr Ihojakim gedichtet, und nicht etwa gleich nach der Schlacht, hat seinen sehr guten Grund. Jenes Jahr war ja das Jahr der grössten inneren Kämpfe, da Ihojakim der Gegenwart seines gewaltigen Herrn entledigt, der nach Babel geeilt war, den Abfall erstrebte und Jeremiss dagegen stritt, hinweisend auf die Schwäche des einzigen möglichen Bundessenossen.

3) Die schwierigste Stelle ist die 2. Kon. 25, 27. (Jer. 52, 31. identisch). In dieser wird das 37. Jahr nach Wegführung des Ihojachin (12. Monat) gleich gesetzt dem 1. Jahr Ewilmarudach 1). Das 1. Jahr dieses Königs ist unzweiselhaft das erste nach dem 43. oder letzten Jahre Nabukudrussur's. Von den Jahren nach Wegführung Ihojachin's ist aber das erste = 1. Zidkija. Wenn dies nach allgemeiner orientalischer Rechnungsweise nicht sicher wäre, so würde es dadurch bewiesen, dass Hesekiel, der dieselbe Zeitrechnung braucht (1, 2.), cap. 24, 1. 2. die «Rüstung des Königs zu Babel» auf den 10. Tag des 10. Monats des »neunten Jahres» setzt, genau auf denselben Tag und Monat des neunten Jahres Zidkija, in welchem nach 2. Kön. 25, 1. die Belagerung von Jerusalem ansing. Da 1. Zidkija nach obiger Rechnung = 9. Nabuk. ist, so müsste das 37. Jahr = 45. Nab. sein, oder vielmehr 43. Nab. + 2 Jahre, also = 2. Ewilmarudach, Demnach muss entweder ein Irrthum, oder eine eigenthümliche Art der Rechnung in 2, Kön, 25, 27, Jer. 52, 31, angenommen werden. Die eigenthümliche Berechnung konnte auf drei Arten erfolgt sein: a) der Verf. hat genau chronologisch nach Monaten die Jahre parallelisirt, nicht wie in der früheren Erzählung geschehen ganze babylonische mit ganzen jüdischen Jahren gleichgestellt; den jüdischen Jahres-Anfang aber auf den 1. des 7. Monats angenommen, zu welcher Zeit er wirklich wenigstens nach dem Exil stattfand, so dass der 12. Monat, in dem Ihojachin befreit wurde, in die erste Hälfte des 37. Jahres fiel. Die erste Hälfte des 37. Jahres hätte aber noch dem 1. J. Ewilm, nach genauer babylonischer Rechnung entsprochen, und erst die zweite Hälfte dem 2. J. dieses Königs; b) der Verf, hat sich durch die spätere Reduction der Zerstörung Jerusalems auf 18, Nabuk, irre leiten lassen, und setzte das 1. Jahr Zidkija auf 8. Nabuk.; c) oder er rechnete das 11. J. Ihojakim, alsodas Jahr, in dem Ihojachin weggeführt ward, als das 1. Jahr der Aera

<sup>1)</sup> Vergl. dazu § t. dieses Capitels S. 52.

der Wegührung. Mir scheint es aber sehr natürlich zu sein, dass in der That der Verfasser des Königsbuchs für ein Datum, das er nicht mehr in den von ihm excerpitren Annalen fand, sondern nach der Erinnerung aufschrieb, die entsprechende habylonische Jahreszall nach eigenen Grundsktzen berechnete, wahrend er, so lang die Annalen ihm vorlagen, die in denselben vorgefundenen habylonischen Regentenjahre ausschrieb wie er sie fand, ohne sie weiter zu berechnen. In keinem Falle kann also diese einzelne Stelle Zweifel dagegen erregen, dass die oben ausgeführte Synchronistik die der gleichzeitigen Juden, also die richtig ist.

Aus dieser richtigen Synchronistik ergeben sich nun für die Reduction der hebräischen Königsfolgen auf babylonische Zeitrechnung und für die Synchronistik folgende Hauptpunkte:

Das 11. Jahr Zidkija (Zerstörung Jerusalems) ist 19. J. Nabuk. = 162 N.

Das 3, J. Ihojachin ist das Jahr der Schlacht bei Karchemisch == 21, J. Nabupal, oder 143, N.

Das 31. J. Josija . . . . = 140 N.

14. · Hiskija . . . = 37 ·

6. · · . . . = 29 ·

10. · Jotham . . = 1 ·

Hiermit ist die S. 76 ff. zur Herstellung der Berossischen Königsrechnung gebrauchte Annahme, dass das 14. J. Hiskija oder 3. J. Sancherib == 37 N. sei, gerechtfertigt.

Weiter aber ergibt sich folgende Tabelle für die jüdische Geschichte nach Jahren der Aera Nabonassar's, deren specielle Begründung, soweit die Zeitfolge und die angeführten Begebenheiten nicht klar aus der Bibel hervorgehen, später erfolgen wird.

|      |     | Jehre<br>Nob. | Kör | ige Jude. | Begebeuheiten.                                                          |
|------|-----|---------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Vor  | N.  | 61            | 1.  | Asarja.   |                                                                         |
|      |     | 12            | 50. |           | Phul überzieht Israel.                                                  |
|      |     | 9             | 1.  | Jotham.   | Account.                                                                |
| Nach |     | 8             | 1.  | Achas.    |                                                                         |
| ,    | *   | 9             | 2.  |           | Achas ruft Tilgatpalassar gegen Israel und<br>Damascus an.              |
| *    |     | 24            | 1.  | Hiskija.  |                                                                         |
| *    | *   | 27            | 4.  | •         | Anfang der Belagerung Samaria's durch<br>Salmanassar.                   |
|      |     | 29            | 6.  | , '       | Samaria durch Salmanassar erobert.                                      |
| **   | * . | 37            | 14. | *         | (3. Jahr Sancherib.) Zug Sancherib's ge-<br>gen Jerusalem und Aegypten. |

|      |    | Jahre<br>Neb. | Kanige Jade.                 | Begebenheiten.                                                                                                                                         |
|------|----|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nach | N. | 53            | <ol> <li>Manasse.</li> </ol> |                                                                                                                                                        |
|      |    | 74            | 22. "                        | Gefangenschaft Manasse's. (?)                                                                                                                          |
|      |    | 108           | 1. Amon.                     |                                                                                                                                                        |
|      |    | 119           | 1. Josija.                   |                                                                                                                                                        |
|      |    | 140           | 31<br>  - Ihoachas.          | Tod dea Joaija bei Megiddo gegen Neko.                                                                                                                 |
|      |    | 141           | 1. Ihojakim.                 | Absetzung des Iboachas und Einsetzung des<br>Iboachas durch Neko.                                                                                      |
| *    | •  | 143           | 3. ,                         | Schlaobl hei Karchemisch. Unterwerfung Iho-<br>jakim's unter Nabukudrussur (Dan. 1, 1.).<br>Anfang der bahylonischen Knechtischaft.                    |
| -    |    | 144           | 4                            | 1. Jahr Nabuk.                                                                                                                                         |
| -    |    | 146           | 6                            | Abfall Ibojakim's von Nabuk.                                                                                                                           |
|      |    |               |                              | Züchtigung Ihojakims (2. Kön. 24, 2.).                                                                                                                 |
| ,    |    | 151           | {11. ,<br>— lhojachin.}      | Jahr Nabuk. Dieser setzt Ihojachin ah und<br>führt ihn nach Bahel. 1. Ahführung von<br>Juden nach Bahel.                                               |
|      |    | 152           | 1. Zidkija.                  | 9. Jahr Nabuk.                                                                                                                                         |
|      | _  | 155           | 4                            | 12. Jahr Nabuk. Zidkija geht nach Babel um                                                                                                             |
| -    | -  |               |                              | Nabuk. zu beschwichtigen (Jer. 51, 59.).                                                                                                               |
| *    | *  | 160           | 9. ,                         | 9. J. Zid. 17. J. Nah. Nahuk. beginnt die Be-<br>lagerung von Jerusalem.                                                                               |
| •    | •  | 162           | 11                           | <ol> <li>J. Zid. 19. J. Nah. Jerusalem erobert.</li> <li>Abführung von Juden nach Babel.</li> <li>Zersiörung des Tempels und der<br/>Stadt.</li> </ol> |
|      | •  | 167           | -                            | 24. Jahr Nah. 3. Abführung von Juden<br>nach Bahel.                                                                                                    |

Hier ist zu dieser Tabelle nur noch das zu bemerken, dass das Datum der Schlacht von Karchemisch in einer besonderen Abhandjung (VIII). ermittelt worden ist, da bierbei ein näheres Eingehen in die jūdische Geschichte nöthig erscheint, das über die Grenzen dieses Capitels sowohl als diejenigen der Geschichts-Erzählung in Cap. V. hinausgeht.

Schliesslich müssen wir uns mit den Jahren der Knechtschaft Juda beschäftigen, weil diese Prophezeiung eine Controle für die Uebereinstimmung der Chronologie des Alten Testaments mit der Zeitrechnung des Berossos und des Kanon gibt. Unter mehreren Berechnungen für Anslags – und Endzeit sind die beiden folgenden die hauptsachlieshten:

1) Die Nothzeit als Knechtschaft unter Babel genommen.

Die Weissagung findet sich zuerst im Jer. 25, 11.: \*Und sollen diese

Carried Comple

Völker dem Könige zu Babel dienen 70 Jahrev (vergt, VIII. Abh.). Da die Weissagung nach Vers 1 im 4. Jahre Ihojakim gesprochen ist, bezieht sie sich offenbar auf den damaligen Zustand, die ers te Unterwerfung Juda's unter Babel, und die 70 Jahre sind von hier ab zu rechnen. Die Unterwerfung pagana 3 hojakim 143 N., das 70. Jahr würde mithin 213 N. sein. Das wirkliche Ende der Kuechtschaft in Babel ist aber das Jahr der Rockehr, 1. Jahr des Kyrus 210, odsta Jahr des Anfangs des Tempelbaues, 2. J. Kyrus 211. Hiernach fehlen an den 70 Jahren noch 2 oder 3. Da aber 70 eine typische Zahl steile an der Wahrheit der Prophetie zu erregen oder an der babylonischen Chronologie irre zu machen?)

2) Die Knechtschaft als Zerstörungszeit des Tempels genommen. Die Anfaugszeit der 70 Jahre ist die Zerstörung des Tempels 162 N.; das Ende also 232 N. Der Tempelbau ist vollendet im 6. Jahre des Dareius Hystaspis 232 N.; also stimmt hier die Zeit Ranz genau.

Wie die in dieser Weise geordnete Chronologie des A. T. derjenigen des Herodot, des Berossos und des Kanon vollkommen entspricht, geht aus den §§ 2. und 3. dieses Capitels hervor. Nur in einem Punkte, der jedoch mehr der materiellen Geschichte, als der Chronographie angehört, scheint Herodot (und mit ihm Manetho) nicht mit dem A. T. vereinbar. Herodot und Manetho wissen nichts von einer Unterwerfung Aegyptens unter Babel, wogegen das A. T. (Hes. 29, 11 ff.) von 40jähriger Verwüstung Aegyptens redet. Halten wir jedoch alle Nachrichten zusammen, so ergibt sich allerdings, dass Aegypten von der Schlacht von Karchemisch bis zum Sturze des Hophra, 143 bis 179 N., also 36 Jahre lang, in einem Zustande grosser Schwäche durch die beständigen Angriffe der Babylonier sich befunden haben muss, und dass die Ausdrücke der Propheten uns Aegyptens Lage gewiss richtiger schildern, als die sonstigen Nachrichten. Auf die Schlacht von Karchemisch folgt der gänzliche Verlust Syriens: Necho kann 8 J. hernach Jerusalems Einnahme nicht hindern und zieht nicht mehr aus seinen Grenzen (2. Kön. 24, 7.). Eben so wenig kann Hophra seinem bedrängten Bundesgenossen Zidkija helfen. 25 Jahre nach der Schlacht von Karchemisch dringen

Woraus die unzähligen Versuche entstanden sind, die seit bald 2000 J. gemacht worden sind, die Regierungszeit der Könige zwischen Nahukudrussur und Kyrus zu verlängern, der wir die Corruption des Kanon, und zahllose andere Confusionen zu danken haben.

Nabukudrussur's Heere siegreich in Aegypten ein (Jos. Antt. X. 9, 7, 1). Ein letter Versuch Hophra's (gegen die Tyrier und Sidonier, Her-Euterpe 161,) verunglückt. Bei dieser Betrachtung gewinnt auch der Aufstand der Aegyptier gegen Hophra sehr an Bedeutung. — Hesskiel's Prophereziung ist alleidings erst aus dem 10. Jahre 10. Zidkija oder 161, also sehon um die Mitte des oben angegebenen Zeitraumes: keineswegs aber ergeben die Worte, dass die 40jährige Verwüstung erst jetzt beginnen solle. Vergl. die Tabellen S.71.72.

## 6 5

Die medische Herrschaft über Babel im Buch Daniel. Die medische Oberhoheit seit Nabupalussur.

Noch grössere Verwirrung als die Versuche der habylonischen Chronologie zuwider die Zeit vom 21. Nabupal. oder 1. Nabuk. bis 1. Kyrus auf volle 70 Jahre zu verlangern, haben die Erklärungen der anscheinend von aller andern Geschichte abweichenden Angaben im Buche Daniel angerichtet, namentlich dadurch, dass man letztere zu ersterem Zwecke eingerichtet hat. Und doch scheint eine sehr einfache Lösum mößlich.

Belschezer wird gemeiniglich als der letzte Konig Babels berachtet, also = Nabunit, die Einnahme Babels bei Daniel als die Eroberung durch Kyrus; Dareius wird demnach mit 2 Jahren zwischen
die Eroberung und Kyrus Regierung geschohen. Daniti sind Kanen,
Herodol, Berosso, die besten Bewährer der Geschichte des A. T., über
den Haufen geworfen. Um nichts besser ist die früher gewöhnliche
Erklarung (die wohl noch alter als Eusebius ist), dass Belschezer der
Nerigalsarunssur sei, Dareius der Nabunit, aus der weiter wiederum
weit Dareius ausgesponnen sind, Medus und Auseir filius. Diese
Erklärung können wir wohl als jetzt völlig beseifigt betrachten,
obwohl noch Jos. Scaliger sich in ihnen verirrt hat. Nur die erst
erwähnte ist noch als current zu betrachten, soweit man es sich nicht
bequem mach tund Daniel ganz (gnorirt oder nach Ninive versethen.)

Nichts nothigt aber, Beischezer als den letzten König Babel's zu betrachten. Wir halten ihn unbedenklich für Ewilmarudach. Auf diesen passt zunächst, dass Beischezer Sohn des Nabukudrussur genannt wird. Dies ist von Ewilmarudach unzweiselhaft; von Nabunit wird es zwar im Herodot erzählt, Berossos aber nennt ihn Jemanden aus Babel- und Abydenos [p. 60. cf. Pr. ev. zu der Stelle) bezeichnet

<sup>1)</sup> Vergl. Cap. V. § 12.

ihn noch ausdrücklicher als zum Throne Unberechtigten. Auf Ewilmarudach past ferner die Prevelhaftigkeit, da Berossos von jenem sagt: «προττές τῶν πραγμάτων ἀνόμως καὶ ἀπεληῶς». Darum konnte er in einem einzelnena Paile, gegen Indjachin, doch gerecht gewesen sein. Ferner passt auf Ewilmarudach die Ermordung, die bei ihm eine plützliche war (als durch eine Verschwörung) ehensowohl als bei Belschezer, während Nabunin nach Berossos and Abydenus am Leben bleibt. Endlich ist im Daniel auch nicht die entfernteste Andeutung der Belauerung und Einnahme der Stadit.

Die Verschiedenheit der Namen kann nicht irre machen. Zu beachten ist auch, dass im sogenannten Buche Baruch, das zwar spät aber doch älter als alle Erklärer ist, Cap. 1, 11. 12., Belschezer als der uumittelbare Nachfolger Nabukudrussur's genannt wird.

 Dagegen sprechen folgende Schwierigkeiten, die sich jedoch sämmtlich leicht beseitigen lassen.

1) Als Nachfolger des Belschezer wird kein einheimischer König genanut, sondern der Mederkönig Dareius, Sohn des Achaschwerosch. Da Achaschwerosch nach dem Buche Tobit (griech, Version c. ult, v. ult.), der bei den Hebräern übliche Name für Kyaxares ist, so ist dieser Mederkönig offenbar einerseits der Astvages der Griechen, Sohn des Kyaxares 1), andererseits jener ältere König des Scholiasten zum Aristophanes, der Dareius hiess (Vergl, Cap. 111, § 2, S, 45). Auf Astyages passt die Zeit vollkommen, denn im Todesjahre Ewilmarudach 188 N. war Astyages noch König. Im folgenden Jahre wird er gestürzt (da Kyrus nach Herodot 29 Jahre regierte, und davon 9 in Babel, hat er Babylon in seinem 20. Regierungsjahre, 209 N., crobert), also konnte nur i Regierungsjahr für Babel für ihn notirt werden; und so wird auch im Daniel nur Dareius' erstes Jahr erwähnt, das demnach = wäre dem 1. Regierungsjahre Nerigalsarussur's im Kanon. Hiernach vergingen von Dareius' Regierungsanfang bis zum 1. Jahre des Kyrus in Babel 21 Jahre. Diese Rechnung aber wird durch das Buch Duniel selbst bestätigt. Denn nachdem Daniel (9, 2.) im 1. Jahre Dareius seine Gedanken auf die Weissagung vom 70iährigen Elend gerichtet und für sein Volk zum Herrn gesteht hatte, erscheint ihm im 3. Jahre Kyrus der Engel Juda's (Cap. 10.) und verkündet ihm, dass der Herr sein Flehen vom ersten Tage an erhört, dass aber der

Die Identifirirung des Dareius mit Astyages hei den Chronographen ist blosser Irrthum und beruht auf der falschen Voraussetzung, dass I. Kyrus in Persien und in Bahel dasselbe Jahr sei. Ihre Autorität ist also gar nicht zu gebrauchen.

Geist Persenlands dem Engel Juda's 21 ·Tage- widerstanden bis dieser gesiegt. Der Sieg des Engel Juda's ist Kyrus' Erlaubniss zur Rückkehr in Babel. Zwischen dem Anfang des 1. Jahres Dareius und dem Jahre Kyrus in Babel müssen also 21 Tage = Zeiten oder Jahre verflössen sein, wie oben vorausgesetzt war.

Hiernach setzt das Buch Daniel voraus, dass 188 N. nach dem Tode Ewilmarudach's eine einjährige medische Zwischen-Herrschaft eingetreten, und dass dann nach dem Sturz des Ashdahak Dareius Babel wieder 20 Jahre unabhängig gewesen sei, bis Kyrus es eroberte. Denn dass Kyrus dem Dareius in Babel gefolgt sei, sagt Daniel nirenach, obwohl man das zewöhnlich anneennmen hat!).

Diese medische Zwischen-Herrschaft steht anscheinend im Widerspruch gegen den Kanon, Berossos und die im § 7. zu erwähnende von Josephus aufbewahrte Nachricht, welche sämmtlich diese medische Zwischen-Herrschaft nicht kennen, vielmehr eine ununterbrochene Reihe einheimischer Könige bis auf Kyrus, und zwar ganz übereinstimmend anführen. Aber wenn Dareius Oberkönig war, konnte Babel sehr wohl einen Unterkönig haben, den die Königs-Verzeichnisse der Priester allein aufführten, ebenso wie diese nicht den Sancherib sondern seine Unterkönige nannten. Dieser Unterkönig fiel aber nicht mit Dareius, da Babel wie fast alle Provinzen des medischen Reichs sich nicht der persischen Oberhoheit ergab, sondern regierte nun als selbständiger Fürst weiter. Aus dem Kanon und dem Verzeichniss bei Josephus ist also gar keine Folgerung gegen Dareius' Zwischen-Herrschaft zu ziehen. Es ergibt sich nur, dass Nerigalsarussur schon in seinem 1. Jahre als König notirt wurde, obwohl er nur als Vasall des Mederkönigs regiert hat. Schwieriger ist die Vereinigung mit Berossos, der nicht bloss eine Königs-Liste, sondern die Geschichte dieser Zeit gibt. Aber diese Geschichte ist sehr kurz: nichts gibt eine Gewähr, dass sie mehr ist als ein unvollständiger Auszug aus Berossos, und die Notizen die wir besitzen schliessen die Oberherrschaft des Dareius keineswegs aus. Denn Ewilmarudach wird von Nerigalsarussur ermordet. Dieser ist zwar Schwiegersohn Nabukudrussur's, aber doch nicht Erbe des Reichs. Dass er dennoch König geworden, lässt eine fremde Dazwischenkunst als sehr wohl möglich erscheinen. Damit steht in Uebereinstimmung, dass seine Dynastie so bald aus dem Wege geräumt ward, nachdem Dareius gefallen war: ebenso, dass

<sup>1)</sup> Auch aus dem Stück vom Bel zu Babel geht es nicht bervor.

die Arbeiten an der Befestigung der Stadt, welche Nabukudrussur eggen die Meder (Her. Clio, 1855) begonnen hatte, wahrend seiner Herrschaft ruhten und erst von Nabunit wieder fortgesetzt wurden. Dass der Knabe Labrossoarchod wegen seines bösen Naturtells ermordet worden ), klingt sehr unwahrscheinlich. Ist er Söhn eines vom Astyages Dareius eingesetzten Königs, so erscheint es als glaublich, dass er getödtet worden, weil man fürnhetet, der Erbe des Astyages möge die Minorennitat benutzen um die ererbte Vormundschaft geltend zu machen.

Wäre Herodot's Angabe, dass Nabunit Sohn des Nabukudrussur sei (Clio, 188.), richtig, so gewönne der Gang der Geschichte noch sehr an Evidenz. Nabunit wäre dann der durch Nerigalsarussur mit Dareius' Hülfe verdrängte Thronerbe, der sein Recht oder, wenn er als Nothus ein solches nicht hatte, wenigstens seine Ansprüche vindicirte. Dass Dareius ihn, obwohl er sein Schwestersohn gewesen (denn Nitokris ist wohl unbestreitbar die Amuhia oder Amvite, Tochter des Kyaxares), seines Rechts hätte berauben lassen, würde nichts Auffallendes baben, da Nerigalsarussur ihm die Krone angeboten hatte. --Jene Angabe Herodot's wird aber völlig unsicher bleiben, bis etwa die Monumente Aufklärung geben. Dafür sprechen mehrere Indicien: der Name Nabu, ferner Berossos' Angabe, dass er einer der «φίλοι» gewesen die sich gegen Labrossoarchod verschworen, endlich der Umstand dass die beiden babylonischen Prätendenten auf der Inschrift von Behistun sich »Nabukbadarachara (Nabukudrussur) Sohn von Nabunita« nennen, was auf einen gleichnamigeu Grossvater schliessen lassen kann2). Diese Indicien sind aber sehr schwach. Denn Nabu hiessen auch vornehme Personen, die hohe Aemter bekleideten (vgl. Cap. III. § 1. S. 30. A. 3.), nach der Natur dieser Aemter aber schwerlich Prinzen gewesen sind; zum συγγενής konnte man auch bestellt werden; und hat Nabunit wirklich einen Sohn Nabukudrussur gehabt, für den die Prätendenten sich ausgaben, so kann er ihm der Namen zum Andenken des grossen Königs ebensowohl gegeben habe wie um des Grossvaters willen. Gegen Herodot's

Beiläufig die Bemerkung, dass φίλοι hier offenbar = ist συγγενείς, also geborene und bestallte Vettern des Königshauses.

<sup>2)</sup> Beiläufig bemerkt erklärt das Auftreten dieser angeblichen Söbne des Nabunit, weswegen Dareius Hystaspis dem letteren sein von Kyrus verliehenes Fürstenthum in Karmanien genommen hat. Seine Aikunit von dem alten medischen Königsstamme durch die Mutter könnte auch ein Grund gewesen sein, da wie Babel so auch Medien gegen Dareius audstand.

Angabe spricht Berossos' Bezeichnung vic vöv iz Baßvö.köve. Unbedingt ist aber auch dieser Widerspruch nicht: der Sohn der Mederin kann nach babylonischem Reichsgesetz als Nothus gegolten haben, so dass in den Aufzeichnungen sein Verbältniss zur Königsfamilie gar nicht erwähnt wurde, weil es ihm kein Recht zur Thomfolge gab. Abydenos' scheinbar präciser Ausdruck (siehe die Stelle aus der Pr. ev. zu pag. 60.), dass Nabunit dem Labrossoarchon nicht verwandt gewesen, beweist noch weniger als derjenige des Berossos, dass Nabunit kein Sohn des Nabukudrussur gewesen: denn bei der Thronfolge handelte es sich und ich agnation. Also können wir über des Nabunit Verbältniss zu Nabukudrussur nicht entseleiden. Dies ist aber auch for unsere Frase ein zuzu untergordnieter Punkt.

Wenn nun die Nachrichten des Berossos eine Oberherrschaft des Dareius während der ersten Zeit des Nerigalsarussur nicht ausschliessen, so beweist das Schweigen derselben auch nichts dagegen. Zunächst wissen wir nicht einmal, ob Berossos wirklich nichts darüber gesagt hat, da wir auch lier nur einen Auszug vor uns haben; hat er aber über Dareius' Herrschaft geschwiegen, so ist die Eitelkeit des habylonischen Priesters, welche durch die Königs-Listen sieh geschlützt sah, genügende Erklarung.

2) Eine fernere Schwierigkeit gegen meine Annahme liegt in der Anfuhrung des 3. Jahres Belschezer in Dan. 8, 1., da Ewil Marudach nur 2 Regierungsjahre hat. So gut aber 2. Kön. 15, 30. das 20, Jahr Jotham, der nur 16 Jahre regierte, zahlt, kann auch Daniel das 3. Jahr Beischezer nach seinem Tode zählen. Dies wäre dann = dem 1. Jahr Dareius oder 1. Nerigalsarussur, und dafür spricht auch, dass Daniel zu der Zeit sehon in Susan war (ib. Vers 2), das evident dem medischen König gehörte: wahrscheinlich in Folge seines Amts (Dan. 6, 2. 3.). Beilaufig bemerkt, scheint Daniel gar nicht nach Babel zurückgekehrt und vielleicht von Kyrus gleich nach dem Fall des Astyages in Dienst übernommen zu sein; darauf berieht sich anscheinend Dan. 6, 28.: und auch im Königreiche Koresch:; ferner finden wir Daniel im 3. Jahr Kyrus nicht in Babel, sondern am Türsir (Dan. 10, 1. 4.).

3) Eine weitere Schwierigkeit kann man in Daniel's Prophezeiung finden: -Dein Königreich ist den Meden und Persen gegenen, woraus man schliessen konnte, dass mit Belschezer's Untergang Babels Selbständigkeit sogleich ganz verloren gegangen sei. Aber a] folgte nach unserer Voraussetzung wirklich eine medische Zwischenberschaft, g) bagt die Prophezeiung niehts, als dass er sich schenberschaft, g) bagt die Prophezeiung niehts, als dass er sich schenberschaft, g) bagt die Prophezeiung niehts, als dass er sich schenberschaft, g) bagt die Prophezeiung niehts, als dass er sich schenberschaft, g) bagt die Prophezeiung niehts, als dass er sich schenberschaft, g) bagt die Prophezeiung niehts, als dass er sich schenberschaft, g) bagt die Prophezeiung niehts, als dass er sich schenberschaft g).

dem Reich überhaupt zu Ende sei: dass es erst 21 Jahre darauf ganz unterging, widerspricht derselben nicht im Geringsten.

4) Endlich kann man die Autorität aller alten Ausleger, den Josephus voran, die noch so viele uns verlorene Nachrichten gehabt hatten, entgegenstellen. So gut aber, als diese sich über die Person des Achaschwerosch im Buch Esther geirrt haben, können sie sich auch über Beischezer geirrt haben. Ihr Material wur für die älteren Zeiten nicht viel weniger dürftig wie das nusere, wie am besten aus der Archälologie des Josephus bis zur Makkabarerzit und den Fragmenten aus älteren jodischen Historikern, welche Euschius in der Praep. er. aus des Polyhistor Sammlung uns außbewahrt hat, hervorgeht. Ueberdem aber sind die alten Ausleger keinerswegs einig, so dass der oben entwickleten Meinung keine gesehlossene Autorität entgegengstellt werden kann.

Ist meine Annahme richtig, so wird die gesammte übrige Chronologie durch das Buch Daniel bestätigt, statt verwirrt, und die Geschichte wird mit einer wichtigen Thatsache bereichert. Ein Hauptgrand für den Spott und die Zweifel, die gegen das Buch Daniel erhoben werden, ist beseitigt, und die Leberguegung bestätigt, die jeder unbefangene Bibelleser haben muss, dass der Streit über die Zeit der Abfassung und die verschiedeunen Thielie des Buchs Daniel nichts mit der Acchtheit seines Inalats zu thun bat!).

Haben wir so aus dem Buche Daniel das Resultat gewonnen, dass mit dem Sturze der Dynastis Nabupalussur's gleichzeitig Babel eine medische Oberhoheit anerkaunte, so knüpft sich unmittelbar daran die Bemerkung, dass auch sonst Spuren einer medischen Oberhoheit und zwar vom Anfange der Dynastie Nabupalussur's an vorkommen. Obwohl die Untersuchung dieser Sache nicht eigentlich in das Capitel von den Zeitbestimmungen gehört, wollen wir sie doch hier einschalten, um später den Gang der Geschichts-

1) Womit indessen nicht behauptet werden soll, dass der Grad der Zuchläsigkeit für alle Stücke derreibt eit, und dass sich nicht Fehler bei der Richteilsen eingreschlichen haben. So glaube ich dass die Nachricht von der Richteils in 120 Provinzen durch Deureist (Das. 6. 1), durch Verwechselung mit der Organisation des Sobnes des Vishtaspa entstanden ist: es sind Unter Altheilungen der 20 grossen Satzapieren, wie nach das behör Estler, das Such Eraz 32, und Jesephus (kat. M. 3. 1, 6. 2), 127 Previnzen kennen. Obwohl auch Astyages sein Riech in Ordnung gebracht haben mag, wie er ja auch die ersten Munten prägen liesse der König, der dauch die ersten Munten prägen liesse der König, der

 Erzählung nicht zu unterbrechen, und zugleich eine Bestätigung für die Erklärung des Buchs Daniel gleich hier zu gewinnen.

Mehrere Zeugnisse stimmen darin überein, dass bei der Zerstörung Ninive's Babel nur eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Herodot schweigt ganz von einer Mitwirkung des Labynet, lässt den Kyaxares allein die Stadt erobern, und erwähnt nur dass er bei der Besitznahme von Assyrien den babylonischen Theil nicht genommen habe. Nach Berossos (p. 44.) senden die Babylonier den Medern nur Hülfstruppen. Wir sind also vollkommen berechtigt anzunehmen dass in der Erzählung des Ktesias bei Diodor das historisch ist, dass der Fürst von Babel nach der Einnahme von Ninive das Reich von Sinear als Lehen empfangen hat. Jene Erzählung (Diod, II. 24, seqq.) sagt, dass Belesys dem Arbakes prophezeite. er werde das ganze Reich des Sardanapal beherrschen; dass Arbakes darauf versprochen habe, er werde dem Belesys die Satrapie über Babel geben, dass nach der Einnahme der Stadt Arbakes als König ausgerufen sei, und dass als Belesys sich hierauf vergangen jener doch sein Wort gehalten und ihm Babylonien gelassen habe. Der Auszug des Diodor wird durch Nikolaus von Damaskus dahin ergänzt, dass Arbakes dem Belesys den Besitz von Babel tributfrei zugesichert habe (fr. 9. bei Müller III. p. 359.). Diese Erzählung, trocken wie ich sie hier gegeben habe, passt ganz genau zu Herodot's Worten: man kann sie einschalten, ohne dass irgend Etwas im Herodot dadurch geändert wird. Der Satz (Clio, 105.): Die Meder eroberten Ninus und unterwarfen sich die Assyrier bis auf den babylonischen Antheile, könnte den Zusatz erhalten: ewelchen Kyaxares dem Labynetos steuerfrei überliess zur Belohnung für die Hülfe, die er geleistet., ohne dass dadurch irgend ein Anstoss erwüchse. Denn als alleinige Oberherren von Asien erscheinen ia die Meder bei Herodot ebensowohl als bei Ktesias.

Dass Berossos davon schweigt, ist durchaus kein Beweis dagegen. Eine Unterwürfigkeit ohne Tribut war ja eine so geringe diminutio der Herrschaft, dass man dem Chaldaer das Schweigen darüber wahrlich nicht verdenken kann.

Wenn wir demnach es als höchst glaublich betrachten können, dass Nabupalussur von Uwaksbabtra mit dem Reich von Babel, allerdings in höchst milder Form, belehnt worden ist, so haben wir auch bis auf Weiteres eine Fortdauer dieses Verhaltnisses anzunehmen. Dass des Ktesias' Quellen dieses thaten, geht nicht allein daraus hervor, dass in den Auszügen aus ihm eines selbständigen und mächtigen Reichs von Babel gar keine Erwähnung geschieht, sondern auch aus einer ganz ausdrücklichen Nachricht, die uns aufbewahrt worden ist. In der Geschichte vom Parsondas 1) wird unter einem Könige, den Ktesias den 6. von Arbakes nennt, Artaios, Babel als Lehen von Medien genannt; Parsondas verlangt, Artaios solle das Lehen dem Könige Nanaros nehmen und ihm schenken: Artaios schlägt dies ab, weil es gegen die Satzungen des Arbakes verstosse. Die ganze Geschichte ist fabelhaft durch und durch, aber das geht daraus sicher hervor, dass Ktesias' Quellen Babel als fortwährend dem Mederkönig unterworfen betrachtet haben. Wir können auch wohl etwas weiter geben, und wie wir nach Abb, V. in Artaios wohl den Uwakhshatra erkenneu können, mögen wir auch im Nauaros den Nabukudrussur wiederfinden. Die persische Form Nabukhadrachara lässt die Zusammenziehung Nanaros wohl zu. Also können wir wohl in dieser Geschichte eine Nachricht finden, dass Nabukudrussur Vasall des Uwakhshatra geblieben ist.

Damit stimmt eine ganz andere Nachricht überein. Der Verfeiner jüdischen Geschichte, Eupolemos, sagt in einem Fragment, das Euschüss in der Pr. ev. ans dem Polyhistor aufbewahrt hat (fr. 24. Polyh. bei Müller III. p. 229.), dass Astübares Bundesgenosse des Ababukudrussus bei dem Feldurg gegen Judia unter Hiojachin (S. Nabuk.) gewesen sei. Astibares ist bei Ktesias die 2. Auflage von Uwakishatra (vergl. Abh. V.), und dieser war auch in der That S. Nabuk. noch König. Hier also haben wir wenigstens ein Zeugniss für die Fortdauer der gegen Ninive geschlossenen Alliauz bis in das S.J. Nabuk.<sup>2</sup>), wenn auch keines für Babels Uterthanigkeit.

1) Fragm. 10. bei Molter III. S. 359. seqq. Diodor erwähnt dieselbo Geschicht II. 33, gledoch ohne Bablest dadie zu erwähnen. Aus Diodor Olgt aber, dass die Erzählung auch bei Nikolaus aus Ktealas entonomen ist, wofür auch Ahenöus zeugt, nach dem (XII. p. 350. D. ) Kteals die drifter Person der Fabel, den weichlichen Bablyonierkonig Annaros, erwähnt bat. — Parsondas ist gewiss derestlee Name wie Parsondus, Illaman's Sohn, Esther 9, 7.

2) Eine Stelle des Orosius II. 3. wollen wir für unsere Annahme nicht a Zeugins anführen. Er sagt darin, dass nach der Zeniofung des Heichs von Ninive Babylon der Oberherrschaft der Meder unterworfen gewesen, die Andlätern urd nei Bestig pächalt. Babylon abo unter Artabes (Arbatis) debonorati werden sei. Wöhre es komme, dass Nabechodonosor und eine Nachfort, so michtig sie gewesen, debt nicht unter die reges industres gerebnet deren für eine Generalschaft und der der Anglätzung der meinigten nicht anüberen darf. – Noch weniger natürlich betreiß ich nicht dazunf, dass die neueren darf. – Noch weniger natürlich betreiß ich nicht dazunf, dass die neueren

Diese hat aber auch innerlich nichts Unglaubliches. Eine Unterwürfigkeit ohne Tribut und ohne das Recht des Oberherrn, den Vasallen abzusetzen, konnte nach orientalischen Begriffen von Ehre auch ein gewaltiger König, wie Nabukudrussur wohl ertragen, zumal 30 lange sein alter Schwiegervater noch die Oberherrlichkeit übte.

Dass nach des Uwakhshatra Tode Nabukudrussur die Oberhertlichkeit abgeworfen hat, ist nicht unwahrscheinlich, wie wir Cap. V. § 12. und in der IV. Abhaudl. nachweisen werden. Dadurch ist aber keineswegs ausgeschlossen, dass der Mederkönig dennoch fortfuhr sich de jure als Oberkönig om Babel zu betrachten: dass also Ktesias, der die medische Auffassung allein kannte, aus seinem Standpunkte Recht gehabt hat, wenn er Babel bis zuletzt als unterthänig betrachtet hat.

Nehmen wir dies aber an, so erhalt das Buch Daniel ein ganz neues Licht. Dareius betrachtet sich als Oberkoiig de jure. Es war also der natörliche Gang, dass die Unzufriedenen die Ewilmarudach stürzen wollten sich an ihn wandten, und dass er ihnen gegen Anerkennung seines Rechts Beistand versprach. Dareius also eroberte nicht etwa Babel, sondern brachte nur ein nicht aufgegebenes Recht nach dem Sturze des Sohnes des Nabukudrusstr zur Geltung. So scheint unsere Erklärung des Buches Daniel die wünschenswertheste Bestätigung zu erhalten.

#### 6 6.

Die Chronologie von Hiskija bis Josija bei den jüdischen Gelehrten.

Wie die Chronologie des A. T. für den Zeitraum zwischen dem Zuge des Sancherib gegen Jerusalem und Nabukudrussur mit dem Kanon übereinstimmt haben wir §§3. u. 4. geschen. Da aber einerseits diese Zeit gerade im denjenigen Abschnitt des Kanon fällt, der astronomisch nicht beglaubigt ist, anderrestits zwei Aurudachpaldan unter den babylonischen Königen sich finden, von denen der spätere nicht im Kanon verzeichnet ist, so ist es von Wichtigkeit zu untersuchen, ob die Chronologie des A. T. für diese Zeit durch ein Versehen in einer Zahl — und diese würde zunächst in der Zeit des Manasse zu suchen sein — verfälscht ist.

Orientalen den Bokhtnaar oder Bakht al nassar zu einem der vier Lieutenants des Kaianiden Lohrasp machen, zum Statthalter von Babylonien, der eigentlich Haham geheissen: mach Khnodenier ist er der Godarz des Geidelat. Dem Sohn des Bokhtnaar, Baltasar, habe der zweite Nachfolger des Lohrasp, Bahaman, die Statthalterschaft genommen, und sie an Kiresech gegeben.

Hier kommen wir auf das Resultat, dass der Irrthum in der Zahl wenigstens sehr alt sein müsste.

Abgesehen davon, dass die LXX. hier dieselben Zahlen hat wie der hebräische Text<sup>3</sup>), stimmt die jüdische Profan-Chronologie, so weit wir sie hinauf verfolgen können, bis auf ganz kleine Abweichungen mit der des A. T. überein<sup>3</sup>l.

- a) Ganz vollstandig stimmt mit dem A. T. die rabbinische Chronit Seder Olam Rabba<sup>3</sup>). Der Werth dieses Buches ist ganz mit dem der Chronographieen des Eusebins und Synkellus zu vergeieichen. Die Kritli des Verfassers ist elend; aber es sind eine Menge guter alter Notiren darin euthalten, die sieher erkennbar sind, weil der Verf. sie nicht bearbeitet halte. Diese Chronit gibt nun nicht allein die Regierungsdauer der jüdischen Könige gleich wie das A. T., sondern enthält noch eine besondere damit übereinstimmende Berechnung über die Seit des Manasse, indem sie (2.2.1) sagt, in seinem 22. J. sei er gefangen und habe 33 J. vor seinem Tode Busse gethan. Auch sie setzt den Zug des Sancherib in das 14. Jahr des Hiskija; die Zerstörung von Samaria B Jahre vorher. Ausserdem aber enthält sie noch eine besondere chronologische Berechnung nach Jobelperioden, welche die Addition der Regierungsjahre controllirt und bestätigt. Sie sagt (6.23). Sancherib's Zug sei im 11. J. der Jobelt, gewesen <sup>5</sup>0.
- Bis auf die alte Variante 12 J. für Amon, durch welche die Zeit des Hiskija noch h\u00f6her hinaufger\u00fcckt wird.
- 2) Beiläufig wollen wir bier bemerken (denn als Beweis können wir es nicht gehrauchen), dass die griechische Version des Buches Tobit offenbar dieselbe Chronologie hat. Der junge Tobit ist geboren vor der Wegführung der Israeliten durch Salmanassar und hört πρίν ή άποθανείν die Nachricht von Ninive's Zerstörung. Er wird 127 J. alt. Hätte nun der Verfasser den Zwischenraum zwischen Samaria's und Ninive's Zerstörung kleiner angenommen als von 29 his 141 oder 143 N. also 112 oder 114 J., so hätte er entweder dem Tobias ein längeres Lehen nach der Einnahme gegeben, oder ihn als ganz erwachsenen Mann wegführen lassen: ersteres ist gegen den Sinn der Worte der griechischen Version, letzteres gegen den Sinn der ganzen Erzählung. - Sicherlich hat die griechische Version das Lebensalter des Vaters und des Sohnes nur deswegen verlängert, um den letzteren den Fall Ninive's erleben zu lassen und den Abschluss des Buches zu vervollständigen und prägnanter zu machen. Völlig unzulässig ist es daber zugleich die Angabe der griechischen Version, dass Tobias den Fall Ninive's erlebt, und die Zahlen der Vulgata zu benutzen. wie v. Gumpach (Zeitr. d. Assyr. u. Babyl. S. 138.) es thut.
- 3) In Chronicon Hebraeorum majus et minus ed. J. Meyer. Amstel. 1699. 4) Bei dieser Gelegenbeit wollen wir zu der Stelle 2. Kön. 19, 29. bemerken, dass es fast thöricht ist, daraus auf das Zusammentreffen des Zuges des Sancherib mit einem Joheljshr zu schliessen. Es heisst doch ganz einfach:

im 4. J. der Jahrwoche: (c. 24.) das 18. J. des Josija, das Jahr der grossen Passahfeier sei das 1. J. der Jobelp, gewesen: (c. 25.) die Wegführung des Ihojachin sei in der Mitte der Jobelp, erfolgt, im 4. J. der Jahrwoche (also im 25. J. der Jobelp.). Da nun der Jobel in dem Sancherib's Zug geschah, nach keiner Behauptung der letzte vor dem des Josija gewesen sein kann, so ergibt sich folgende Vergleichnug:

Jobelp. a. 11. J. = 14. Hiskija. 26. J. = 29. Hiskija. 50. J. = 24. Manasse.

Jobelp. b. 1. J. = 25. Manasse. 31. J. = 55. Manasse. 33. J. = 2. Amos. 34. J. = 1. Josija. 50. J. = 17. Josija.

Jobelp. c. 1.J.=18. Josija. 14.J.=31. Josija. 15.J.=1. Ihojakim. 25.J.=Abführung des Ihojachin. 36. J. Zerstörung von Jerusalem.

Also ist hier die Uebereinstimmung mit der Chronologie des Alten Testaments ganz vollkommen<sup>1</sup>).

b) Die älteste aller chronologischen Angaben bei Profan-Schriftstellern über die Chronologie dieser Zeit ist die aus dem jüdischen Historiker Demetrius, welche Clemens Alexandrinus (Strom.

"Merke die Erfüllung meiner Rede darun, dass das Volk Juda, das in diesem Jahr nur das zu verschren bat, was der Feinda uf den Feldern übrig glassen bat, und zur niechsten Steptier Beitre gleiche Bestellen Beitre glassen bat, und zur niechsten Statzeit Feld und Weinberg noch niecht bestellen kann, zur derard folgenden Satzeit in Volliger Rebe sehn und pflanzen wird. \*Ueber die Dauer der Anwesenbeit des assyrischen Berenk kann zuna dagegen wah daraus Folgerungen zieben. Die Ersteteil sist von Ende Mitzr bei in den Juli hindeit, die Sastzeit ist September bis December (für verschichene Früchts verschieden). Aus Obligern gicht hervor, dass die Assyrier nach der Sastzeit der vor der Ernte eines Jahres gekommen, und die Bestellung in der Sastzeit des Obligendes Albreis verhindert batten. Die enget auf Gernsen über Anwesenbeit sind also Mai als Mitte der Erntezeit und October als Mitte der darauf folgenden Sastzeit.

1) Eusebian bat ebenülte eine Joshpreiriden-Berechnung, die von Beschüffung der Walt naftigat. Abnohm ist dransch in 1. Jahre der 30. Erschüffung der Walt naftigat. Abnohm ist dransch in 1. Jahre der 30. Erschüffung der Walt naftigat. Abnohm ist dransch in 1. Jahre der 30. Hebenberiche gebreen. Eusebian führt diese Rechnung abs in 2001 der Weit, 1033 nach Abruham's Gebrutt. Zahlt man aber weiter, so gebreich sich eine ganz andere Rechnung abs im Seder Olam und des 18. J. Josija sich ein ihm nicht das 1., aonderen das 30. Jahr einer Joshperiode. Dennoch sich ihm nicht das 1. ja, nothere das 30. Jahr einer Joshperiode. Gemünt, wie dier zichnischet. Wir in dieser die Ablührung des Blogichian und das 25. Jahr der Joshperiode füllt, so bei Eusebian die Verbrennung des Tempels. Beides kommt darstef hinna, dass des 1. Jahr des Etils, das habt dvon Blogichis, hald von dem Tempelbrande ab berechnet war, in das 1. Jahr der 2. Hälfte einer Johel-periode gestett van der Verbrechnet war, in das 1. Jahr der 2. Hälfte einer Johel-periode gestett van der Verbrechnet war, in das 1. Jahr der 2. Hälfte einer Johel-periode gestett van der Verbrechnet war, in das 1. Jahr der 2. Hälfte einer Johel-periode gestett van der Verbrechnet war, in das 1. Jahr der 2. Hälfte einer Johel-periode gestett van der Verbrechnet war, in das 1. Jahr der 2. Hälfte einer Johel-periode gestett van der Verbrechnet war, in das 1. Jahr der 2. Hälfte einer Johel-periode gestett van der Verbrechnet war, in das 1. Jahr der 2. Hälfte einer Johel-periode gestett van der Verbrechnet war, in das 1. Jahr der 2. Hälfte einer Johel-periode gestett van der Verbrechnet war, in das 1. Jahr der 2. Hälfte einer Johel-periode gestett van der Verbrechnet war, in das 1. Jahr der 2. Hälfte einer Johel-periode gestett van der Verbrechnet war, in das 1. Jahr der 2. Hälfte einer Johel-periode gestett van der Verbrechnet war, in das 1. Jahr der 2. Hälfte einer Johel-periode gestett van der Verbrechnet war der Verbrechnet war der Verbrechnet war der Verbrechnet war der Verbrechn

1. p. 146, mittheilt. Dieselbe ist neuerlich benutzt worden, um die ganze babylonische, assyrische und hebraische Geschichte um fast 30 Jahre herabzudrücken, zwei Kyrus' zu fabriciren, den Eroberer von Babel zum Feldheren des Dareins Hystaspis zu machen n. s. w. So wenig dieser Missbrauch eine ernstliche Widerlegung erfordert, so ist darum doch jene Stelle nicht minder wichlig.

Sie lautet: Δημήτριος δέ φησαν όν τῷ Περὶ τῶν ἐν τῷ Πουδαία βαπιλέων τὴν Ποδάα φυλήν καὶ Βεναφιείν καὶ λιοι μὴ αξιμαλων ταθήναι τῶν τοῦ Σεναχηρείμ ἢ, ἀλλ' εἰναι ἀπὸ τῆς αξημαλωσίας ταύτης εἰς τὴν ἐσχάτην ῆν ἐποιήσατο Λαβουγοδονόσορ ἐξ Περοσολόμων ἔτη ἐκατίν εἰκοι ἀκτώ μίνας ἔξι ἀγὸ τὸ δι αἰ φυλια ἐξι ἐκ Σαμαρίας αξημάλωτοι γεγόναπν ἔως Πτολεμαίου τετάρτου ἔτη πεντακόσια» ἢ ἔβοιμήκοντα τρέα μέγας ἐννέα, ἀρ οἱ δὶ ἐξ Ἱεροσολόμων ἔτη τρικάντα τρέα γείναι ἀπὸ μέγας τὸ διο λόμων ἔτη τρικάντα τρέαντο ἀπὸ μέγας τὸν

So wie hier die chronologischen Angaben gegeben sind, versicken sie in unfosbare Schweirigkeiten; die Zurückführung auf den Regierungs-Anfang Ptolemaens IV. 527 N. = 22½m vor Chr. wirft die gesammte Chronologie der anderen Quellen um. Das 24. J. Nabuk. (das Jahr der letzten Wegführung) kommt dadurch auf 560 vor Chr., 188 N., also gerade in das vom Kanon für sein Regierungs-Ende angegebene Jahr, u. s. w. Alles 21 Jahre zu spat. Mir scheint aber diese Confusion sehr leicht zu erkären. Demetrius abst das 23. J. Nabuk. (wie er das Jahr der letzlen Wegführung in seinen Quellen benannt fand) mit seinem Todesjahr, seinem 43. Regierungsjahre, verwechselt. Dann kommt Alles in die richtige Grednung. In jedem Falle sind aber die Intervalle für die jüdische Geschichter irchtig, anf die esh bier allein ankomet.

Folgende Intervalle stellen sich heraus:

 Die Wegführung der 10 Stämme aus Samaria ist vor der letzten Wegführung von Juda 473 J. 9 M. weniger 338 J. 3 M., also 135 Jahre 6 Monate.

 Dieselbe ist vor der Wegführung der Gefangenen durch Sancherib<sup>3</sup>) 135 J. 6 M. — 128 J. 6 M., also 7 Jahre.

- 1) In diesem Satzs muss etwas ausgefallen sein, was die Negation beschränkt, oder  $\mu\dot{\eta}$  ist verschrieben.
  - 2) Τετρακόσια em. Reinesius.
- 3) ἡ αξημελωσία ταύτη. Von den jüdischen Gelehrten ist dis Wegführung den von Sancherib gefangen genommenen Juden stats als erste Gefangenschaft angesehen worden: daher ihr hier von Demetrius eine solchs chronologische Wichtigkeit beigelegt ist.

 Die Wegführung durch Sancherib ist vor der letzten Wegführung aus Juda 128 Jahre 6 Monate.

Um das Verhältniss dieser Rechnung zu den Angaben des Alten Testaments zu ermitteln, gehen wir am sichersten, wenn wir die Zahlen des Demetrius auf julianische Jahre reduciren.

Das Jahr 527 N., von dem er zurückrechnet, fingt an den 17. October 222 vor Chr. Rechnet man von diesem Zeitpunkt nach vollen Sonnenjahren zurück, so ergibt sich der 17. October auch als der Jahres-Anfang in dem julianischen Jahre 581, in welchem die letzte Wegfhrung der Juden stattfand. Nun rechnet Demetrius bis zu dieser Begebenheit noch 3 Monat über volle Jahre zurück. Damit kommt man auf den 17. Juli, etwa den Jahrestag der Zerstorung von Jerussalem, als den Zeitpunkt der Jetzten Abführung.

Rechnet man nun vom 17. Juli 581 vor Chr. die 128 J. 6 M. bis zur afynaðusvía des Sancherib zurück, so kommt man für diese auf den 17.3 anuar 709 vor Chr. Dieser Tag fallt noch in das 38. J. N., da das 39. J. erst den 18. Februar 709 v. Chr. anfangt. Das 38. J. N. entspricht dem 15. J. Hiskig und dem letzten Jahre Mardodempad's.

Vom 17. Januar 709 vor Chr. 7 Jahre bis zur Wegführung der Israeliten gerechnet, ergibt für letztere den 17. Januar 716 vor Chr., der in das 31. J. N. fallt. Nach dem A. T. ist die Belagerung von Samaria 29 N.

Also stellt sich zunächst heraus, dass nach der Berechnung des Demetrius die Wegführung der gefangenen Juden durch Sancherib in das Jahr nach dem Anfange des Feldzuges, wie er aus dem A. T. feststeht, die Wegführung der gefangenen Israeliten durch Salmanassar zwei Jahre nach der Einnahme von Samaria fällt, Mithin ist im Groben die Chronologie des A. T. bestätigt; im Speciellen haben wir eine Ergänzung des A. T. Diese steht bei der Wegführung aus Samaria nicht in dem mindesten Widerspruch mit irgend einer Nachricht: nichts hindert uns anzunehmen, dass die Wegführung der Israeliten erst 2 Jahre nach der Einnahme von Samaria vollendet war. Dass Sancherib's Heer erst am letzten Ende des julianischen Jahres, das dem 15. J. Hiskija entspricht, abgezogen sein soll, ist allerdings in sofern nicht passend, weil die Gesandtschaft des Marudachpaldan dadurch in die Enge getrieben wird, und weil darnach das assyrische Heer bis nach dem Ende der zweiten Saatzeit geblieben wäre, was der Stelle 2. Kön. 19, 29. widerspricht.

Aber der Umstand, dass die Rückrechnung für die letzte Wegführung der Juden auf den Jahrestag des Tempelbrandes führt, gibt den Schlüssel für die ganze Rechnung. Demetrius oder seine Ouelle setzte die letzte Wegführung rund 5 Jahre nach der Zerstörung des Tempels; um vom 17. October 222 vor Chr., als dem 1. Thoth, auf den Jahrestag der Wegführung zu kommen, musste er also 3 Monat der runden Jahreszahl zurechnen: womit gar nicht gesagt ist, dass die Wegführung an jenem Jahrestage wirklich erfolgt ist. Nun hiess es weiter, die letzte Wegführung ist im 129. Jahre nach der Wegführung durch Sancherib erfolgt; Demetrius berechnete nun den Anfang des 1. Jahres dieser Periode, und da der Tempelbrand im 5. Monat stattgefunden hatte, musste er 128 J. 5 M. zählen, nahm aber als runde Zahl 6 Monate. So ergibt seine Rechnung den Anfang des 1. Jahres nach der 1. Wegführung, kein Tagescatum: also für diese das Jahr 38 N., ohne dass ein Datum innerhalb dieses Jahres dadurch gegeben wäre. Das assyrische Heer kann demnach ebensowohl im ersten Anfang des Jahres 38 N., als am letzten Ende erfolgt sein. Ebeuso kann die Abführung der Israeliten ebensowohl am Anfang wie am Ende des Jahres 31 N. erfolgt sein. Hiernach ist die Harmonie zwischen der Berechnung des Demetrius und der Chronologie des Alten Testaments eine ganz vollständige.

e) Josephus folgt in den einzelnen Zahlen der Reigierungsjähre den A. T.; er hat aber eine davon unabhängige Angabe über die Zeit zwischen der Wegführung der Israeliten und der /zweiten) der zwei Stamme (and. X., 9, 6). Diese sett er am (130.) 6. M. 10 Tage. Dies ist (bis auf die 10 T.) ganz genau die Zeit, die auch Demetrius angist !); nämifich 135 J. 6 M. von der Wegführung der 10 Stamme bis zur letzten Wegführung Juda's weniger 5 Jahre. Die 10 Tage sind wohl nur Klügelei des Josephus, weil er des Tempels Zerstorung auf den 10. Tage des 5. Monats annahm. Abs gilt Alles was eben von den Angaben des Demetrius gesagt ist, auch von dieser Berechnung des Josephus.

So viel steht also entschieden fest, dass die Zahl der Jahre des Manasse schon in sehr alter Zeit im Königsbuche gelesen ist wie jetzt, der Schreibfehler also uralt sein müsste, dass von Varianten

1) Und wohl auch aus Demetrius genommen. Dass Josephos dessen Buch in erwänk, kann doppelt gedoutek worden; estworte hat er es indis gekann, wenigstens nicht benotzt, oder er hat es zu sehr benotzt. Letzteres ist das Wahrschenlicheer. Nach des wenigen Frangensten, die wir aus dem Demetrius dudesse besitzten (ausser dem obenerwähnten nour zwei: Fr Polyh. 8. und 16. bal Müller III. p. 214. 224.), zu schliessen, war er ein verständiger Schriftsteller, der gute Matterialien geleiert haben kann.

keine Erwähnung ist und der Fehler in dem Mutterodex aller Abschriften und Uebersetzungen zu suchen wäre. Wollte man auch die Zähl des Demetrius benutzen, um das 14. J. Hiskije hinunterzudrücken, so könnte dies doch nur um 1-2 Jahre geschehen. Die Synchronistik mit Marudachpaldan I. geht dann verloren, und die mit Marudachpaldan II. (45 N.) wird nicht erreicht. Also ist gar nichts damit gewonnen!). Die Länge der Regierung ist allerdings auffallend, aber Ludwig XIV. und XV. regierten zusammen 131 Jahre?!

- 1) Ehensowenig erreicht man damit, wean man des Demetrius Angeben so erklärt, das die Jahrzhal von der Wegührung der Iszeellien his Polentaus IV, richtig sei, die ührigen aher aus falscher Berechnung der Intervalle entstanden. Man kommt dann für die Wegführung der Israeliten in 32 N., für 14. J. Biskija also etwa in 59 N., 14 Jahre va spät für Marudechpaldan II. Vgl. S. Go. A. 1.
- 2) Mein Vater führt gegen die Länge der Regierungszeit Manasse an, dass sein Sohn Amon sehr jung auf den Thron gekommen (22 Jahr alt) und sonach dem Manasse erst im 45. Jahre seines Alters ein Thronerbe gehoren sein wurde, was im Orient beispiellos sei. Aber Hiskija war auch 42 Jahr alt, als Manasse ihm geboren wurde, und in Juda galt augenscheinlich kein Primogeniturrecht. Ihojakim war 2 Jahr älter, als sein Bruder Ihonchas, und letzterer doch Erbe des Vaters, Salomo's Succession nicht zu vergessen. Ferner hatte Manasse seinen Sohn geopfert, 2. Kön. 21, 6., und darunter ist gewiss der älteste zu verstehen, wie 2. Kön. 3, 27., so dass also Amon unter keinen Umständen der Erstgehorene gewesen sein würde. - Movers' Ausführung, dass zwischen der Einnahme von Samaria und Jerusalem nach den Zahlen der LXX. in Hes. 4, 4, ff. nur 110 Jahre verflossen seien (Phoen, II, I, S, 164.), hat gar keinen festen Grund, da weder Ausgangspunkt noch Endpunkt klar ist; zudem aher in der LXX, die Zahl des hehräischen Textes nicht einfach von 390 Jahre für Israel auf 150 vermindert, sondern in 2 Zahlen 150 und 190 getheilt ist. Will man aher eine dieser beiden Zahlen als Gesammtzahl betrachten, so wäre dies 190 und nicht 150, so dass als Differenz zwischen Israel und Juda 150 J. herauskommen würden. Aus den prophetischen Zahlen muss man überhaupt keine Chronologie abstrahiren; will man aber dies auf jene Weise thun, so muss man anerkennen, dass nach der unveränderten biblischen Chronologie 1) zwischen der Zerstörung Samaria's, also der letzten Wegführung der 10 Stämme, und der letzten Wegführung der 2 (3) Stämme (29-167 N.) 138 Jahre, 2) zwischen der letzten Wegführung der Juden und dem 1. J. Kyrus 43 Jahre liegen; 3) zwischen der letzten Wegführung der IO Stämme und dem 1. J. Kyrus 181 J.; dass also die Zahlen Hesekiel's für Israel grösser und nicht kleiner sind als die des Königshuches. Uebrigens verwahre ich mich feierlich gegen den Verdacht, dass ich mir anmasse jene Stelle zu erklären: wir sollen nicht alle dunkeln Prophetieen deuten wollen.

# § 7. Chronologische Notizen aus Josephus.

Des Josephus eigene chronologische Angaben haben keinen grossen Werth. Dass seine Zahlen für die Regierungsjahre Nabu-kudrussur's sämmtlich um 1 zu klein sind, daher denselben stets 1 Jahr zugesetzt werden muss, um sie mit der Zahlung des A. T. und mit dem Kanon in Uebereinstimmung zu bringen, haben wir sehon im § 1. diesse Sapitlets S. 58 ff. gæreigt. Die Verwirrung, die er in die Geschichte um die Zeit der Schlacht von Karchemisch bringt, wird in der VIII. Abhandlung beleuchtet. Wie aber an vielen Stellen seine eigenen Berechnungen im Widerspruch miteinander stehen, wird in der VI. Abhandlung gezeigt. Er hat offenbar die Zahlen aus ganz verschiedenen Ouellen genommen, ohne sie nachzurechnen.

Man kann daher auf Abweichungen seiner Berechnungen von den Reutlaten der anderen Quellen unmöglich Gewicht legen, und es ist z. B. völlig gleichgültig, dass er die Zerstörung des Tempels und die Rückkehr aus Babel 43–53 Jahre früher setzt, als sie anech dem A. T., dem Kanon und allen anderen Nachrichten zu setzen sind. Alle Untersuchungen solcher Berechnungen können höchstens zu Vermuthungen ührt die Teile von der den der den den den den Vermuthungen ühre die Entstehung seiner Anaben führen.

Er enthält aber zwei Fragmente aus älteren Quellen, welche für die Chronologie unserer Zeit von Werth sind:

a) Die wichtigste Stelle ist die aus tyrischen Annalen, welche Josephus in dem I. Buche gegen den Apion, Cap. 21, mittheit! Josephus führt dieselbe an, um den Beweis zu führen, dass der Tempel, dessen Zerstörung er 18. Nabuk. 161 N. setzt, den ersten Anfang zum Wiederaußnau aber, wie das Buch Erar, 2. Kyrus (201 N.), 50 Jahre lang im Schutt gelegen habe. Er führt den Beweis folgen-dermassen: -lm 7. J. Nabuk, begann die Belagerung von Tyrus; von deren Beginn an zählen die Annalen noch mehrere Könige und Richter auf bis zu demjenigen (diesen eingerechnet), unter dem Tyrus unter Oberbotmassigkeit von Kryus kam. Die Gesammtsumme dieser Regierungen beträgt 54 Jahre 3 Monate. Da im 14. Jahre des letzten dieser Könige, Hirom, der im Gannen 20 Jahre regiert hat, Kyrus zur Herrschaft kam, so ist der Beweis geführt. Als Anfang der Herrschaft der Kyrus' ist hier offenbar die Eroberung Babels gemeint, durch welche (wie wir in der geschichtlichen Darstellung zeigen

1) Nach Ant. X. 11, 1. am Ende scheint die Stelle aus Philostratos 'Iνδικαί καὶ φοινικικαί Ιστορίαι, nicht aus Menander, wie Movers annimmt.

werden) auch Tyrus unter seine Oberhoheit gekommen sein muss, also 209 N. Mithin ist das 2, J. Kyrus = 16, J. Hirom. Rechnet man demnach von jener Summe von 54 Jahren 4 Jahre Hirom's ab, so ergeben sich 50 Jahre 1). Diese Summe wollte Josephus allerdings finden, aber nicht zwischen dem 7. J. Nabuk. und dem 2. Kyrus, sondern zwischen dem 18. J. Nabuk. und dem 2. Kyrus. Der Beweis ist also, wie die Stelle vorliegt, vollkommen misslungen: es fehlen 11 Jahre. Die Auslassung des einen hat Josephus offenbar selbst verschuldet, und die Folgen des Fehlers aus Flüchtigkeit nicht beachtet. Es beträgt nämlich die Summe der aufgeführten Regierungsjahre nicht 54, sondern 55; wahrscheinlich hat Josephus das eine Jahr des Balatores der μεταξό der 6 Jahre der Richter Mytgonos und Gerastratos' König war, in diese 6 Jahre miteingerechnet. Die übrigen fehlenden 10 Jahre hat Josephus jedoch unmöglich übersehen können, und für diese trägt wohl nicht er, sondern ein Abschreiber die Schuld. Gewiss ist hei Angabe des Regierungsjahres, in welchem Nabukudrussur die Belagerung unternommen, hinter dem »έβδόμω μέν γάρ« ausgefallen «καὶ δεκάτφ». Nimmt man dies an, so ist der Beweis des Josephus gelungen, und wir haben für die Authenticität der Chronologie des Kanon und des Berossos über die Zeit von Aufang Nabukudrussur bis Kyrus noch das Zeugniss der tyrischen Annalen.

Man wird aber die Veranderung sim 17. Jahres statt sim 7. Jahres (abgesehen davon, dass man dem Josephus, der in der Höhle bei Jotapata die Chancen für sein Leben so richtig auscalculirte, trotz seiner vielen chronologischen Fehler doch einiges Rechnen-Talent zutrauen muss), um so niehr für unbedenklich halten, wenn man die Prophezeiungen des Hesekiel betrachtet. An zwei Stellen spricht Hesekiel von der Belagerung von Tyrus: 1) In den Cap. 26-28. weissagt er die Zerstörung von Tyrus, insbesondere die Belagerung durch Nabukudrussur. Die Worte, in deuen das Letztere geschieht (26, 7), machen es unzweifelhaft, dass die Belagerung damals entweder noeh gar nicht begonnen hatte, oder erst in einer Beobachtung bestand die Tyrus noch nicht bedrängte. Die Zeit der Weissagung ist der 1. Tag des 1. Monats des 11. Jahres nach Ihojachin's Wegführung, 3 Monat vor der Einnahme Jerusalems, also entweder am Ende des 18, J. Nabuk. oder in den ersten Tagen des 19, J. 2) Im Cap. 29, 17 ff. erwähnt Hesckiel der unbelohnten Mühen der Belagerung von Tyrus in einer Weise, dass sie offenbar damals vor nicht

Anders ausgedrückt 54 + 2 - 6.

langer Zeit beendet war. Diese Erwähnung ist vom 1. Tage des 1. Monats des 27. Jahres, also entweder am Ende des 34. oder am Anfang des 35. J. Nabuk.

Wenn man nun nach dem im § 6. Gesagten den von Josephus gegebenen Regierungsjahren des Nabukudrussur 1 zusetzt, so dass nach babylonischer Rechnung die Belagerung von Tyrus in seinem 18. Jahre begonnen hatte und im 30. beendet war, so stimmen die Zahlen des Heseklel <sup>13</sup>/<sub>1</sub>9 u. <sup>3</sup>/<sub>3</sub>5 volkstandig zur obigen Emendation. Aber auch ohnedem bestätigen is dieselbe<sup>1</sup>/<sub>1</sub>.

b) Josephus tbeilt, wie schon S. 14. 42. 43. bemerkt ist, über die Nachfolger des Nabukudrussur eine völlig selbstäudige Königsreibe mit (Arch. X. 11, 2.). Wir stellen dieselbe mit derjenigen des Berossos, des Abydenos und des Kanon zusammen:

| Josephus.    |        |        | Berossos.   |        |        | Abydenos.       | Kanon.      |       |
|--------------|--------|--------|-------------|--------|--------|-----------------|-------------|-------|
| Names.       | Jahre. | Monat. | Names.      | Jahre. | Mount. | Namen.          | Names.      | Jahre |
| 'Αβιλαμαριό- |        |        | Εὐειλμαρά-  |        |        | Εύιλμαλούρουχος | 'Ελλοαρούδα |       |
| δαχος        | 18     | -      | Souyos      | . 2    | 1      |                 | μος         | 2     |
| Νιγλίσαρος . | 40     | _      | Νηρεγλέσσο- |        |        | Νηριγλισάρης    | Νηριγασσο-  |       |
|              |        |        | opog        | . 4    | _      |                 | λάσσαρος.   | 4     |
| Λαβοσόρδα-   |        |        | Λαβοροσοάρ- |        |        | Λαβασσοάρασκος  |             |       |
| Y05          | -      | 9      | χοδος       |        | 9      |                 |             |       |
| Ναβοάνδηλος  | 17     | _      | Ναβοννήδος. | 17     | -      | Ναβαννίδογος    | Ναβονάδιος. | 17    |

Dass Josephus eine selbständige Notiz vor sich gehabt hat, beweisen Namen und Zahlen. Er bat auch schwerlich die Notiz

1) Obige Emendation, welche schon Ewald Gesch. d. Volk. Israel III. S. 777. Anm. 3. gegeben hat, scheint die Schwierigkeit auf die einfachste Weise zu lösen. Etwas complicirt ist Movers' Vermuthung (Phonikien II. Th. 1. S. 438, ff.). Er meint, ursprünglich habe statt 7. Jahr gestanden 19. Jahr. Ein Fälscher aber. der der Stelle eine Beziehung auf diejenige Berechnung der 70 Jahre habe geben wollen, welche mit der Wegführung des Ihojachin beginne (im 7, J. Nahuk, nach Jer. 52, 28.), habe das 7. Jahr hingesetzt. v. Gumpach (Abr. d. Bab. Ass. Gesch. S. 143 ff.) geht davon aus, dass es aich um tyriache Beatimmungen des Anfangs - und des Endpunktes handle, und emendirt έβδόμφ μέν γὰρ ἔτει τῆς Είθωβάλου βασιλεῖας Ναβουγοδονόσορος ἔρξατο κ. τ. λ. Wie kann ea sich aber um tyrische Bestimmungen handeln obne Vergleichung mit den babylonischen? Der Endpunkt ist zugleich tyrisch und babylonisch bestimmt: 15. J. Hirom = 1. J. Kyrus; also muss es auch der Anfangspunkt sein. Wie ist denn die Vergleicbung zwischen dem tyrischen und dem habylonischen Abschnitt möglich, wenn man nicht weiss, wann Nahukudrussur nach babylonischer Rechnung die Belagerung begann? Und ohne Weiterea kann man doch nicht voraussetzen, dass dies in demselben Jahre war wie der Anfang der Belagerung von Jerusalem. Für Tyrus aber ist die Zeit völlig genügend bestimmt dadurch. dass gesagt wird, die Belagerung hahe 13 Jahre vor dem Ende des Ithobal begonnen. Wie viele Jahre dieser vorher regiert hatte iat völlig gleichgültig.

wilkbrich zurecht gemacht. Auffallend sind die Jahreszahlen für Ewilmarudach und Neriglastrussur- unzweichfah ist aber statt Erz; uzwez zu lesen, und dann stimmt die Liste mit den beiden anderen herein, wenn auch nieth bis auf Monate genau. Die 3 ersten Könige, welche nach Berossos und dem Kanon 6 Regierungsjahre haben, nehmen darmach 67 Monate ein. Hierbeit drängt sich die Vermuthung auf, dass gebrochene Regierungs--Monate nieht mitgerechnet sind. Denn da im anderen Falle auf das 5. Jahr (192 N.) 10 Monate (1 Nerglastarussur + 9 Naburussuurkud) kommen müssten, und auf 186 N., Nabukudrussur's letztes Jahr, 1 Monat Ewilmarudach, so wirden für 5 Jahre nur 56 Monate beitben. Indesten gemögt auch diese Erklürung nicht, da man damit höchstens 3 Monnate gewintt, und es muss zwischen Ewilmardach und Nerigasrussur ein Interregnum angenommen werden, bevor der Usurpatoden Thron bestüg, mag dies nun 4 doer 1 Monat gedauert haben.

## § 8.

#### Die letzten Könige und die Zerstörung Ninive's.

Die Kritik der Ueberlieferungen über die Zerstörung von Nin've, die voraufgehende Loolsaung Babels vom assyrischen Reich und die Königsreihe in Ninive in der letzten Zeit kann erst erfolgen, nachdem die ganze übrige Chronologie der Quellen betrachtet ist. Wir können also jetzt zu ihr übergehen.

a) Von 122 N. an herrscht über das vereinigte Reich von Babel und Ninive ein König, der Assardanpal heists. Der Kanon nenut den König, der von 122 N. an regiert, Kineladan. Dass dieser ein Anderer als des Berossos Sardanpal gewesen, scheint nicht angenommen werden zu müssen: denn es ist nicht wahrscheinlich, dass zu dieser Zeit Babel einen besonderen Unterkonig gehabt habe, nachdem 33 Jahre lang es von Ninive aus ummittelbar regiert worden war, well nachber die Entsendung eines Locum tenens als etwas Besonderes erzählt wird; die Verschiedenheit der Namen beweist aber gar nichts. Ob Abydenos diesen König Sardanapal oder Sarak Abkürzung aller mit Assar beginnenden Namens ist, also auch des Namens Assardanpal.

Unter diesem Könige beginnt die äusserste Bedrängniss für Ninive. Nach der oben (S. 66 ff.) festgestellten Chronologie Herodot's fällt der Angriff des Mederkönigs Frawartis, der 92 — 114 regierte. in die Zeit des Assardanpal. Dieser Angriff endete mit der Niederlage und dem Tode des Frawartis: mithin im 14. J. Assardanpal's. Aber des Frawartis' Nathlolger Uwakhshatra erneuerte den Angriff, und belagerte sogar Ninive, wahrscheinlich noch in demselben Jahre, spätestens im folgenden. Nur der Einbruch der Skythen rettet Ninive. Dieser ist hierdurch auf 114, spätestens 115 festgestellt nach der Concordanz von Herodot und Kanon: womit auch Euseblus' Datum für die Erscheinung der Skythen in Palbstina (Ol. 36, 4. = 116 N. im Armen., Ol. 37, 2. = 118 N. im Hieron, vollig übereinstimmt.

b) Der Zug der Skythen 1) bestimmt nun nach Abydenos den König von Ninive, den er Sarakos nennt und mit dem letzten Könige von Ninive identificirt, die Vertheidigung von Babel seinem Feldherrn Nabupalussur anzuvertrauen. Wie Berossos diesen Hergang erzählt hat wissen wir nicht, da im Eusebius eine Lücke ist, deren beide Enden so zusammengeflickt sind dass Sardanapal mit Nabupalussur identificirt ist. Diese Lücke wird auch nicht durch die Stelle im Synkellos (p. 210. B.) «ούτος στρατηγός ύπο Σάρακος του Χαλδαίων βασικέως σταλείς. u. s. w. ausgefüllt, da diese augenscheinlich aus dem Abydenos genommen ist, und das dem Synkellos vorliegende Exemplar des Eusebius dieselbe Lücke hatte wie die armenische Uebersetzung, wie der Anfang dieser Stelle . Toutov (scil, Naβοπαλάσαρον) δ Πολυίστωρ Άλέξανδρος Σαρδανάπαλλον χαλεί: μ. s. w. beweist. Wir sind daher auf Conjecturen beschränkt. Die sich zunächst darbietende ist, dass Eusebius im Polyhistor zwei Sätze fand, die mit θότος έπεμψε anfingen, und in seiner Flüchtigkeit den ersten ausliess. Dieser ausgelassene Satz hat dann nach der einfachsten Annahme gelautet: Dieser (scil, Sardanapal) sandte den Nabupalussur als Statthalter nach Babylon. Daran schliesst sich dann: Dieser (scil. Nabupalussur) sandte an Ashdahak Hülfstruppen« u. s. w.

Nach dieser Conjectur (und jede andere Ergänzung geräth in das völlig Willkürliche) nemnt Berossos den Assardanpal, der nach ihm nur bis 122 N. regiert, als den König, der den Nabupalussur nach Babel schickt, während Abydenos diesen König Sarak nennt und als denjenigen bezeichnet unter dem Kniev untergegangen ist,

Denn meines Vaters Vermuthung, dass "das zahlreiche Heer, das von dem Meer aus losgebrochen ist," der vom kaspischen Meer kommende Skythenschwarm sei, ist wohl als vollig begründet auzunehmen.

der also in jedem Fall bis nach 138 N. (Schlacht am Haby) regiert hat. Hierin liegt an sich keine Schwierigkeit, da wie oben bemerkt Sarak nur Akkurzung für Assardanpal ist), und man könnte unbedenklich die völlige Identität der Erzählungen des Berossos und Abydenos annehmen. Man hatte dann folgende Geschichte: Gleich nach dem Einfall der Skythen, also etwa 115, in seinem 15. Regierungsjahre sendet Sardanapal den Nabupalussur zum Unterkönig, oder dieser macht sich zum Unterkönig, oder dieser macht sich zum Unterkönig, oder dieser macht sich zum Unterkönig, oder dieser macht sich zum Unterkönig, oder dieser macht sich zum Unterkönig, oder dieser macht sich zum Unterkönig, oder dieser macht sich zum Unterkönig, oder dieser macht sich zum Unterkönig, oder dieser macht sich zum Unterkönig, oder dieser wacht sich zum Unterkönig, oder dieser wacht 13 könig aufgeführt wird. Hierauf folgt etwa 138 das Bondniss Nabupalussurs mit Kyazares, und 141 oder 142 der Fall Nintrés, so dass Sardanapal als der letzte König 41—42 Jahre regiert hat.

Dies wäre die einfachste Vereinigung der verschiedenen Nachrichten. Aber die Monumente ergeben<sup>2)</sup> dass Sardanapal nicht der letzte König war, sondern ihm noch ein König folgte, Enkel Assardan's und Sohn Assardanpal's, dessen Name noch nicht hat gelesen werden können, und hiernach wäre die obige Combination unrichtig.

Anscheinend haben wir also im Berossos und Abydenos dennoch zw ei verschiedene Versionen. Nach Jenem sendet der vorletzte König (der bei ihm der letzte ist, weil sein Nachfolger nicht mehr über Babel regierte, wenigstens nicht usch der Rechnung der Chalaer) den Nabunalussur, und dieser ninmt den Königstitel 122 wahrscheinlich bei dem Tode jenes Königs an. Nach Abydenos ist es egst der letzte König, der den Nabupalussur sendet, offenbar gleich in seinem Regierungs-Anfang und Sogleich als Unterkönig, da Jener in der babylonischen Königsreihe gar nicht mehr erscheint. Dieser Annahme wörde anscheinend der Ausdruck des Abydenos entgegentreten, aus dem den Worten nach folgt, dass Nabupalussur gleich nach dem Erscheinen der Skythen gesandt sei. Aber auf diesen Ausdruck ist gar nichts zu geben, wie ja auch gleich nachher den Worten nach Sarak sofort nach Empfang der Nachricht von dem Amarsch Nabupalussur's sich etfoldte habem misste, was doch fast

<sup>1)</sup> Dass Abydenos Sardanapal neben Sarak nennt, beweist noch nichts egen ihre Identität. Denn er kann in verschiedenen Quellen verschiedene Benennungen vorgefunden haben: Sardanapal in einer Königsliste ohne Angabe seines Schicksals, Sarak in einer Erzählung, und sie so aufführen, wie er sie nebeneinander gefunden hat.

<sup>2)</sup> Brandis, Historischer Gewinn S. 55 ff.

albern ist. Die Anwesenheit der Skythen könnte 8 Jahre nach ihrem Einbruch ebensogut Veranlassung gewesen sein, Babel einem Statthalter anzuvertrauen, als ihr erster Einbruch.

Aber die Identität der Erzählung lässt sich doch retten, wenn auch Assardanpal nicht der letzte König ist. Denn der abgekürzte Namen Assarach kann sehr wohl von zwei verschiedenen Königen gebraucht worden sein, die Abydenos nur nicht unterschieden hat, so dass die Sendung Nabupolussur's unter Sarak I. (= Sardanapal) und die Zerstörung Ninive's unter Sarak II. (= dem noch unbekannten Enkel Assardan's) fällt. Dieser Annahme möchten wir den Voruze geben.

Soviel aber ergibt sich unter allen Umständen als gemeinschaftliches Resultat: Nabupalussur wird von Ninive nach Babel auf Veranlassung der skythischen Bedrängniss gesandt. Er ist von 122 N. an Unterkönig von Babel.

- e) Nabupalussur schliest ein Bündniss mit dem Mederfürster Ashdaha, wehe durch Verbolung seines Sohnes Nabukudrussur mit der Tochter Ashdahak's, 'Amuhea, besiegelt wird. So berichten Berossos') und Abydenos übereinstimmend. Berossos berichtet noch ausserdem, dass Nabupalussur dem Ashdahak Hülfstruppen gesandt habe um die Allianz zu erlangen, ohne Angabe der Bestimmung dieser Hülfstruppen. Abydenos sagt, dass Nabupalussur die Allianz auf Rebellion sinnend geschlossen habe, und nach derselben gezen Niviw marschift sei.
- Die Zeit dieser Allianz wird wahrscheinlich durch die Nachriche Hierodo bestimmt, dass Konig Labynet von Babylon den Frieden zwischen Kyazares und Alyattes (138 N.) vermittelt habe. Dass Labynet mit Nabupalussur, Kyazares mit Ashdahak identisch seien, durfte nach dem S. 30. A. 4. S. 32. 42. 43. Angeführten uurweifelhaft sein 3). Die höchste Wahrscheinlichkeit ist aber, dass die unmittelbare Folge dieser Vermittelung oder sogar ein gleichzeitiger Akt
- Des Berossos' Erzäblung nämlich nach Ausfüllung der oben erwähnten Lücke.
- 2) Auch Euselsius im Kannen al Ol. 49, 2 a. Ol. 51, 1, and Solimus 15, 16 dienlificierin den Kyaares mit Alsygaes, indem sie leitertem Rénège de Mei, 16 dienlificierin den Kyaares mit Alsystes zuschreiben. Also mag in einer Erzählung der medische Konig, der mit Alystes Krige filmte, Alsystes wie bei Berssoss und Abyrbonen gesten worden sein. Es kann aber auch der Name Iediglich daher rühren, dass dab Datum der Sonnenfisternis in Autyages Zeil gesetzt ward. Bemerkennisternis ist jedoch, dass Euselbiss für den lydisches Krieg 2 Data hat, das zweite Ol. 51, 2 von der Sonnenfisterniss unbähöngig;

die Allianz Nabupalussur's mit Kyaares war. Auch dass der Verlohung der Tochter des Alyattes mit dem Sohne des Kyaares diejenige der Tochter des Kyaares mit dem Sohne des Nabupalussur parallel ging, hat grosse innere Wahrscheinlichkeit. Hiernach ist 138 N, oder da die Schlacht erts gegen das Ende des Jacktes war, Anfang 139 N, sehr wahrscheinlich der Zeitpunkt der Allianz zwischen Medien und Babel.

Der Zweck dieser Allianz kann kein anderer gewesen sein, als Erstörung des Reichs von Niniev. Nach Herodot erobert Kyaarzes nach dem Frieden am Halys Ninive; nach Abydenos marschirt Nabupalussur nach der Allianz gegen Ninive; nach Berossos sendet er um die Allianz zu erlangen dem Mederkönig Hulfstruppen; nach Josephus (Aut. X. 5, 1.) zerstören Meder und Babylonier gemeinschaltlich das assyrische Reich; nach dem der Geschichte wohl kundigen Verf. des Buches Tohit (griechische Version 14, 15.) Ναβουγοδονόσορ καὶ 'Joλογροκ.

Wir können also als festgestellt betrachten, dass schon 138 N.
oder wenigstens sehr bald darauf Kyaxares und Nabupalussur sich
zur Zerstörung des Reichs von Ninive verbündeten.

d) Abydenos sagt, dass der lettæ König von Ninive bei dem Anmarsch des Heeres des Nabupalussur sich sammt seinem Palast verbrannt habe; Herodot erzählt, dass Kyaxares Ninive erobert habe; die eben angeführten Stellen und Ktesias nennen Meder und Babylonier zusammen als Zerstörer des assyrischen Reichs. Hierabch kann es wohl keinem Zweifel unterliegen, dass Meder und Babylonier gemeinschaftlich Ninvis gewonnen haben; die Babylonier jedoch nach dem S. 97. Gesagten wohl nur als Hülfstruppen der Meder.

Wann ist dies nun geschehen? Nach Herodot (Clio 106), gewinnt es den Anschein, als ob Kyaares erst nach dem Abzug der Skythen Ninive angegriffen habe. Da die Skythen, welche entweder noch im Todesjahr des Frawartis 114 N., oder im folgenden Jahre 115 N. eingebrochen waren, vor 142 nicht abgeorgen sind, Nabupalussur aber 143 starb, und in dieses Jahr der ganze Feldung Ababukufurussur's gegen Neko füllt), müsste also die Einnahme von Ninive unmittelbar nach dem Angriff erfolgt sein, und der Feldung gegen Neko sich unmittelbar daran geknüpft haben. Aber die Worte Herodot's lassen gar nicht auf chronologische Erzählung schliessen. Die Meldung von der Einnahme Ninivés erläutert nur die vorangegangenen Worte: «xzd ierzeptzu» vöx war paxt spörkspoy»: «Sie

<sup>1)</sup> Vergl. die VIII. Abhandlung.

hatten ihre frührer Macht, und hatten noch dazu Ninus gewonnen-Dass aber die Eroberung Ninive's noch während der Dauer der Zinsbarkeit unter den Skythen erfolgt set, ist, wie wir im nachsten 5. ausführen werden, nicht im Mindesten unwahrscheinlich, wie auch der grosse Krieg mit Lydien während dieser Ahlängigkeit geführt ist. Wie die Natur der skythischen Herrschaft die Führung soleher Kriege durch den Vasallenkönig vollkommen zuliess, erfautern wir im nachsten 5. Dagegen hat es etwas Plausibles, dass die völlige Befestigung der Macht des Kyaxares durch die Eroberung Ninive's ihm den Muth ab die Skythenberrschaft abzwerfen.

Wir haben also für den Zeitpunkt der Zerstörung Ninive's die Wahl unter den Jahren zwischen der Schlacht am Halvs 138, und dem Feldzuge Nabukudrussur's gegen Neko 143. Schon im Jahr 138 kann sie unmöglich erfolgt sein: denn die Schlacht war erst im Herbst, und sogar der Feldzug kann kanm vor 139 begonnen haben. Dass der König von Ninive sich gleich bei dem Anmarsche getödtet habe, wie Abydenos sagt, ist höchst unwahrscheinlich. Herodot hat nach Aristoteles (H. Anim. ed. Bekker O. 601, b. 1.) eine Erzählung von der Belagerung Niuive's gehabt; Ktesias' Erzählung von der dreijahrigen Belagerung hat, wie wir Cap. V. § 10. zeigen werden, in ihren Hauptzügen nicht das mindeste Unglaubwürdige, und wir können unbedenklich dieselbe als wesentlich richtig aunehmen. Wenn der Feldzug 139 begonnen hat, so kommen wir bei Annahme von drei Jahren für die Dauer der Belagerung mit dem Fall der Stadt frühestens in 141, sofern wir annehmen dass die Belagerung gleich im Anfange des Krieges begonnen habe, und die drei Jahre so verstehen dass die Stadt im dritten Jahre genommen sei. Spätestens aber kommen wir in das Jahr 143, wenn wir annehmen dass die Belagerung im zweiten Jahre des Krieges begonnen und drei volle Jahre gedauert habe. Das mittlere Datum 142 ergibt sich wenn man den Anfang der Belagerung dem ersten Jahre des Krieges 139 gleich setzt, und die 3 Jahre als volle rechnet.

Alle drei Data sind möglich. Auch das Datum 143: denn nach der Erzählung von dem Fall der Stadt durch Ueberschwemmung muss Ninive im Frühjahr erobert sein, so dass für den Feldrug gegen Neko noch Zeit genug in diesem Jahre geblieben ware. Das wahrscheinlichste Datum ist aber 142.

Dieses Datum hat der h. Hieronymus in der Uebersetzung des Euseb. Kanon, indem er die Einnahme Ol. 43, 2. = 14/<sub>142</sub> N. setzt. Da die Eroberung offenbar im Frühjahr stattgefunden hat, entspricht hr Datum der 2. Hälfte des Olympiadenjahres: wir haben also 142 N. für dieselbe, Der armen. Euseibus setzt das Datum 1 Jahr früher, Ol. 43, 1. = \*\text{M}<sub>2</sub> M. N., wonach die Kroberung in 141 fiele. Im Grunde genommen sind aber beide Data dieselben, und beruhen dörauf, dass die Einnahme von Ninive 48 Jahre vor dem 1 Jahr des Kyns gesetzt war. Hieronymus, der das 1. J. Kyrus richtlig setzte, das letzte dagegen (wegen der Verlangerung der Regierung auf 30 Jahre) um 1 Jahr zu spät, kam dadurch für die Einnahme von Ninive auf das 1. Jahr dagegen um 1 Jahr zu früh, kam auch für die Einnahme von Ninive m 1 Jahr zu früh, kam auch für die Einnahme von Ninive m 1 Jahr zu früh, kam auch für die Einnahme von Ninive m 1 Jahr zu früh,

Bbenfalls 142 N. für das Datum' der Eroberung erglit der Seder Olam Rabba in einer ganzlich unvermittelne und daher unverwicheltigen Notiz a. 24., wo es heisst: «Im ersten Jahr unterwarf er (Nabukudrussur) Ninive, im zweiten den Biojakim». Da die Unterwerfung des letzteren in sein 3. Jahr, 143 N. zu setzen ist, ergibt sich für die Einnahme von Ninive 142 N. Dieselbe Annahme haben verschiedenrabbinische Erklärer (vergl. die Aum. zu obiger Stelle p. 1131. des Meyerschen Chron. hebr.). In jodem Falle schliesst diese Notiz das Jahr 141 aus, da Biojakim's Unterwerfung vor 143 gar nicht stattgefunden haben kann.

Auf das Jahr 142 N. weist endlich wenigstens adminiculirend die Sighärige Herrschaft des Arbakes bei Ktesias. Da die Jahreszahleu für die folgenden Könige mit runden Zehnern alsschliessen, so scheinen diese 28 Jahre einen historischeu Grund zu haben; dieser ist aber am nachsten in der 25jährigen Dauer der Reigerung des Uwakhshatra bis zur Einnahme von Ninive (114–142) zu finden, so dass Ktesias das Ende der Zeit zum Anfauge gemacht hat. Ueber die gleichfalls 2sjährige Dauer der Skythenherrschaft vergl. den folgenden §.

Zwei Nachrichten beruhen möglicher Weise auf der Annahme eines späteren Datums als 142.

Das Jahr 142 als das früheste Datum ergibt das Chronicon Paschale, Zu O.1, 3, 2-4, (S. -10, Jotham) gibt es an: Nohum prophezeite, Seine Prophezeiung über Ninive ward mach 144 Jahren erfüllt- (L. p. 105, D.). Dies ergibt für die Zerstörung Ol. 39, 1-3., welche Jahre mach der Rechnung des Chron, Pasch, dem 2,-4, J. lhojakim entsprechen (L. p. 122, A.). 2,-4, hlojakim sind aber nach der zichten Rechnung = 112-7144 N.

Wenn die Chronologie des Chron. Pasch, einem späteren Datum als 142 N. Raum lässt, ohne letzteres auszuschliessen, so scheint

entschieden auf ein spateres Jahr die oben angeführte Nachricht des Buches Tobit zu weisen, dass Nabukudrussur die Stadt erobert habe. Damit ist aber nicht gesagt, dass er damals sehon König gewesen, und so gut er als Kronprinz gegen Neko commandiren konnte, so gut konnte er auch kurze Zeit vorher gegen Nicht die Truppen seines Vaters führen. Jene Notiz ergibt also eine Bereicherung der Geschichte der Zerstörung Ninive's statt einer Schwierigkeit für die Chronologie'). Auch nach Hessekiel 32, 22, ist Nabukudrussur Sieger Der Assur.

So führen auch diejenigen Nachrichten, welche die Möglichkeit eines späteren Datums als 142 N. ergeben, im Grunde auch nur auf die Bestätigung dieses Datums.

Ein früheres Datum als zwischen 138 und 143 N. ergeben nur zwei Nachrichten, welche beide auf sehr schwachen Füssen stehen: 1) Eusebius hat ausser dem oberwähnten Datum ein anderes Ol. 40, 2, (in beiden Uebersetzungen gleichmässig) = 129/128 N., 11 Jahre vor dem 2. Datum nach dem Armenier, 12 Jahre nach Hieronymus, Jeder Versuch die Entstehung dieses Datums zu erklären, mag man dasselbe auf die erste Belagerung durch Uwakhshatra 114 oder auf die Einnahme oder auf Kineladan's letztes Jahr (122) beziehen, missglückt bis auf einen: Eusebius setzt nämlich Nahum in Ol. 11, 2., 6. J. Hiskija, also auch seine Prophezeiung gegen Ninive; nun sagt Josephus Ant. IX. 11, 3., dass des Nahum Prophezeiung nach 115 J. erfüllt sei, und zwischen Ol. 11, 2. und 40, 2., das Anfangsjahr nicht mitgerechnet, liegen gerade 115 Jahre. Hiernach ist ienes Datum wohl nur Folge einer Berechnung eines Vorgängers des Eusebins. Diese hat ihr Fundament darin, dass die Weissagung des Nahum (ganz passend) in das Jahr der Eroberung Samaria's, 6. J. Hiskija Ol. 15, 2., gesetzt wird, und die Eroberung Ninive's kommt dadurch auf 143 oder 144 N. Eusebius aber der 6. Hiskija fälschlich auf Ol. 11, 2. statt auf Ol. 15, 2. berechnete schob gedankenlos das an diesem Jahre hängende Datum der Eroberung Ninive's mit zurück. Zugleich zerstörte er das Fundament des Datum 6. Hiskija für Nahum, indem er die Einnahme von Samaria schon Ol. 8, 3. setzte.

2) Die eben erwähnte Nachricht des Josephus ist das zweite Zeugniss für eine frühere Einnahme. Der Ausgangspunkt für die 115 Jahre ist nicht klar. Es kann nach dem Zusammenhang die

Ueber die Chronologie der griechischen Version des Buches Tobit s. S. 100. Ann. 2. Die Vulgata ergibt gar keine chronologisohen Data, und nur die Vermuthung dass der Erzähler den Tod des Sohnes Tobia vor den Fall von Ninive hat setzen wollen, da er sonat diesen sicherlich erwähnt hätte.

Regierung des Jotham (9 vor N. - 7 nach N.) oder der Zug des Tilgatpalassar (etwa 9-11 N.) gemeint sein, aber auch irgend ein anderer nahe liegender Zeitpunkt. Rechnet man vom Ende der Regierung Jotham 7 N., so ergeben die 115 Jahre gerade das letzte Regierungsiahr Kineladan's oder Assardanpal's. Hiernach wird es allerdings wahrscheinlich, dass Josephus das letzte Jahr Jotham als Ausgangspunkt gemeint, und das letzte Jahr Assardanpal's für das Zerstörungsjahr genommen hat. Aber auch nichts weniger als gewiss: denn wenn Josephus den Zeitpunkt der Prophezeiung in die Zeit Jotham setzt, so weiss man damit noch nicht, in welche Zeit der Gewährsmann sie gesetzt hat aus dem er die 115 Jahre entnahm. Ein anderer für Nahum sehr passender Ausgangspunkt z. B., der Anfang der Belagerung Samaria's, 27 N. würde das Jahr 142 ergeben. Dies wäre nahezu derselbe Ausgangspunkt den der Vorgänger des Eusebius angenommen hat, nur statt der Eroberung Samaria's, 6. Hiskija, der Anfang der Belagerung.

Mit iener Augabe des Josephus kann man also für die Chronologie nichts anfangen. Es ergibt aber auch seine fernere Erzählung nichts was eine Aufklärung gäbe. Er erwähnt des Endes des assyrischen Reiches nur noch einmal Ant. X. 5, 1. mit den Worten: «Νεγαώ ... ἐπὶ τὸν Εὐφράτην ήλασε ποταμόν, Μήδους πολεμήσων καὶ τοὺς Βαβυλωνίους, οξ την 'Ασσυρίων κατέλυσαν άργην» κ. τ. λ. Dieser Zug des Neko ist derjenige, bei dem Josija blieb: also 140 N. Aus diesen Worten ist gefolgert worden, dass Josephus den Fall von Ninive vor 140 N. gesetzt habe: denn τζιν άργλιν καταλύειν habe bei ihm die Bedeutung eine Herrschaft brechen, abwerfen, in dem Sinne, dass dieselbe schon unbedingt zu Ende sei. Dieser Sprachgebrauch soll auch in dem Satze - ἐν τούτφ τῷ χρόνφ συνέβη τὴν τῶν 'Ασσυρίων ἀργὴν ὑπὸ Μήδων καταλυθῆναι« Ant. X. 2, 2, angewandt sein. Es ist aber keineswegs klar, dass die letztgenannte Stelle entschieden bedeuten soll, dass die assyrische Herrschaft schon gebrochen gewesen 1), und man kann aus dieser Stelle eben so wenig für die Bedeutung von καταλόειν in jener Stelle argumentiren, als umgekehrt. Bei einem Autor, der seine Sprache gelernt hat, muss man doppelt

<sup>1)</sup> De von dem Jahre 37 oder 38 N. die Rede ist, Delekes aber bei Annahme einer Säjhrigen Reigerung 39 N. Koing word, kann man auch aicht einmal sagen, dass die assyrische Herrschaft damals in Wahrheit sehon zu Ende geweeten eei, da aus einem anderen Standpunkte als dem mediichen erst das Aufsteben eines selbatändigen Königs in Medien den Endtermin der bisherigen Herrschaft Dilder.

vorsichtig sein. · Κατίλουσυ τὴν ἀρχήν· mochte wohl ehen so gut bedeuten können, dass die sich Befreienden noch im Kampfe waren, als dass sie ihr Werk schon vollendet hatten. Die Schweden unter Gistav Wasa χατίλουσυ τὴν ἀρχήν Christierns, lange ehe es entseinden war, dass des Letzteren Herrschaft wistlich gebrochen war; die Jinden χατίλουσυ τὴν ἀρχήν Nerös, und doch waren sie hald darauf Kneelte oder vertiglt. So kann man aus der Stelle Ant. X. 5, 1. niehts folgern, weder dass Ninive zur Zeit der Eroberung Syriens durch Neko schon erobert, noch auch dass es noch nieht erobert gewesen sein soll ¶.

Wenn aber hiernach wir sprachlich ohne Bedenken diese Stelle für uns erklären können, so treibt uns die inner historische Evidenz zu der Ueberzeugung dass diese Erklärung auch die einger eichtige richtige ist. Es ware doch unbegreiffleit, dass Neko, wenn er Syrien erobern wollte, so lauge gewartet haben sollte bis Ninive gefallen war, während es keinen günstigeren Moment für ihn gab, als den des Kampfes der drei grossen Staaten um Leben und Tod und des Ahmlihens der Heere von zweien derselben um die Eroberung der uneinnehmbaren Hauptstadt des Dritten, eines Kampfes wahrend dessen entferutere Provinzen wie Syrien gleichsam herrenlos waren und dem Eroberter offen standen.

So können wir wohl die auscheinenden Zeugnisse für ein alteres Datum der Einnahme von Niniwe als beseitigt betrachten, und als erwiesen annehmen, dass die Einnahme zwischen 139 und 143 N. stattgefunden habe, als böchst wahrescheinlich und fast gewiss, dass das genaut Jahr 142 N. ist<sup>2</sup>).

1) Dass Josephas Ant. X. 3, 2. den Manasse von einem Könige der Babjenier und Chablier wegführen liest, statt wie 2 Chron. 33, 11. von dem Here des Königs zu Assur, kann man wohl nicht füglich so deuten, dass Josephus angenommen, Niaive sei damals sehon zerstorit gewesen: es ist offenhar eine blosses Combination aus dem Unstand, dass Manasse nach Bablel gebracht ward, und ans der Weissagung des Jesain 2. Kön. 20, 18. the christichen Circonographen gehen in dieser Compilation noch einen Schrift weiter, und enemen den König zu Babel, der den Manasse fortgeführt, Merodach, die Person des Königs zu Scho. 20, 18. mit dem 11, 12. diestniffering.

2) Fast bei keinen anderen Absehnite unserer Untersuchung w\u00e4rdon wir so viele Vorg\u00e4nger zu eitiren haben, als bei diesem, wenn wir nicht \u00fcber absehn \u00e4ne das Boch mit Citaten anzuschweilen, die doch kein Leser nachschlagen wirde. Nur auf die Ausf\u00fchrungen zweier jugen M\u00e4nner die Bie für den Leserheis, dem ich die Boch bestimmt habe, Nottwendige einhalten, verweise ich: J. Brandis, Rerum Assyr, temp, emend. p. 26 sqq. 54. und O. Strauss, Nanum visteinium p. LXXIV. sqq.

Wie aus diesem Datum, so wie aus allen anderen in Betracht kommenden Umständen gefolgert werden muss, dass die Schlacht von Karchemis 143 N. gewesen, zeigen wir in der VIII. Abhandlung,

Zum Schlusse sei noch bemerkt, dass die grosse Mangelhaftigkeit der Nachrichten über die Einahme von Ninive, und nameutlich das Felhen jeder Notiz darüber in den Auszügen aus Berossos eine natürliche Folge der Autoritat ist, welche unglückseliger Weise die assyrische Geschichte und Chronologie des Ktesias gefunden hatte. Nachrichten, welche dieser widersprachen, liess man als ganz nichtig fort. Schon der Polyhistor wird das gethan haben, und ma braucht wohl die Verantwortung nicht dem armen Eusebius oder dem Africauns aufzubürden, weiche glücklich in der Erfindung zweier Eroberungen von Ninive die Berichte des Berossos u. s. w. ganz unbefangen hatten mittheilen können. Den Bericht des Abydenos gibt ja Eusebius.

#### § 9.

## Die Dauer der Skythenherrschaft.

In dem vorigen Abschnitte haben wir angenommen, dass Herodot's Angabe, die Skythen-Herrschaft über Ober-Asien habe 28 Jahre gedauert, deren Anfang von 114 N. zu rechnen ist, richtig sei. Wir haben uns auch im § 2. dieses Capitels S. 68. gegen eine Correctur der Zahl ausgesprochen und nehmen diese unbedenklich als richtig an.

Hiernach fallt sowohl der Krieg des Kyazares mit den Lydern (133 – 138) als der letzte Krieg gegen Ninive noch in die Zeiten der Skythenherrschaft: wahrscheinlich aber auch die Einnahme von Ninive und der grösste Theil der medischen Eroberungen zwischen Ararat und Halys. Dies hat grossen Anstoss erregt; wie ich glaube mit Unrecht.

Die Natur der Herrschaft eines Volkes, wie das skythische es nach allen Zeugnissen war, liess die selbständige Führung von Kriegen durch die Vasallen, und sogar Eroberungen derselben vollkommen zu.

Kyasares war von den Skythen besiegt worden und verlor die öpyf. Aber er blieb König, und Herodot sagt nicht einmal ausdrücklich, dass er Vasall geworden: doch das versteht nach dem Nachfolgenden sich von selbst, da die Skythen nach Clio 106. in ganz Ober-Asien Tribut erhoben. Daraus, dass die Skythen dem

1 11 4,4000

Kyaknes seine Kroue liessen, darf man auch nicht etwa folgern dass seine Niederlage keine entscheidende gewesen: es ist die Art solcher Völker, nur die nachsten Früchte eines Sieges zu pilücken, Tribut, Weideplatze, Licenz zum Plündern, und vom Siege zu neien Siegen zu eilen, um unerschipfte Länder plündern zu können. Der Meder Niederlage könnte eine sehr schwere, und ihr Diensterbrahltinis oben ein sehr mildes gewesen sein, wie ja auch die Deutschen Könige mit Etzel mehr als Allirite, denn als Unterthanen zogen. Justinus II. 3. wo er nach Trogus von diesem Skythenzuge errählt, bezeichnet das Verhältniss ganz schart: \*Asiam perdomitam veetigalem fecere, modico tributo, magis in titulum imperit, quam virtorise praemium, impositos: Ein solcher Zins war noch mehr Loskaufsgeld als Tribut, wie der Zins den Deutschland an die Magyaren zahlt, wie der Zins den Deutschland an die Magyaren zahlte.

Bei einem so losen Subjections-Verhältnisse kann es nun in der That nicht auffallend erscheinen, dass Kyaxares als Vasall der Skythen seine Macht ausbreitete, so wie er sich vom ersten Stoss erholt hatte. Liest man die Geschichte der russischen Grossfürsten unter der mongolischen Herrschaft, so wird man es begreiflich finden, dass der Zinsherr seine Untergebenen schalten und walten liess wie er wollte, wenn dieser nur den Tribut bezahlte, und die Horden nicht von ihren Weideplätzen aufstörte. Ja es würde ganz erklärlich sein, wenn man erwähnt fände, dass skythische Schaaren mit den medischen Heeren oder gegen sie gezogen seien. Was geht es den Schah von Persien oder den Sultan an, wenn Turkmanen, Kurden und Beduinen sich bekriegen, und etwa loses Gesindel dem einen oder dem anderen Theile zuläuft? Den Magvaren war es gleichgültig, ob die deutschen Könige irgendwo Krieg führten, und für Sold würden ungarische Schaaren dem Vasallen oder dessen Gegner zugezogen sein. Tilgatpalassar kümmerte sich nicht darum, dass sein Vasall Achas mit den Philistern im Kriege lag. Niemand hat noch die Ausbreitung der lydischen Herrschaft über Klein-Asien bezweifelt, weil die Kimmerier zu der Zeit dort walteten: und doch hätten griechische Historiker mit Recht sagen können, dass die Kimmerier την έντος 'Αλοος ποταμοῦ 'Ασίην πάσαν ἐπέσχον.

So scheint mir in der That die 28jahrige Herrschaft der Skythen mit der übrigen Chronologie nicht in Wüderspruch zu stehen. Sehr wohl kann der lydische Krieg und die Zerstörung von Ninive noch in die Zeit dieser Oberherrschaft fallen, und, wie sehon S. 114. bernerkt ist, hat es sogar eine innere Wahrscheinlichkeit, dass Kyaares

erst nach der Eroberung Ninive's sich entschloss die Skythenherrschaft völlig abzuwerfen.

Ein Bedenken gegen die Richtigkeit der Zejährigen Dauer ergibt sich jedoch aus Herodot selbst, und zwar aus seiner Erzählung von der Ursache des Krieges zwischen Kyaxares und Alyattes (Clio 72.). Eine einzelne skythische Hordo sei zur Zeit des Kyaxares in das medische Land als Gäste gekommen: Kyaxares labe sie wohl aufgenommen, späler aber übel behandelt, und nun hätten die Skythen mit unsühnbarem Frevel sich gerächt, dann zu Alyattes sich geflüchtet. Alyattes labe sie dem Fordernden nicht ausgeliefert, und darüber eit der Krieg ausgebrochen. Diese ganze Erzählung ist mit der anderen nicht zu vereinigen: dies Skythen erscheinen in kleinem Haufen als Gäste, nicht als Herrscher der Meder. Die geringste Schwierigkeit ist dabei die Verfolgung der skythischen Frevler: die lätte Kyaxares sich wohl auch als Unterthan des Grossklan's erlauben dürfen.

Auf diesen Widerspruch aber darf man wohl nicht zu grossesse Gewicht legen. Denn diese Erzahlung seht unter den Geschiend der ydischen Könige, stammt also aus ganz anderer Quelle als diegenige über den grosses Einbruch der Stythen, wahrscheinlich aus einer griechischen. Man hat also keine Gewähr für die Aechtheit
dessen, was in derselben über das Verhältniss des Kyazares zu den
Stythen erzahlt wird; es können ferner die Stythen dieser Sage
ein ganz anderes Volk gewesen sein, als jone Beherrscher Medlen s,
rigend ein östlicher Sakerstamn. Endlich aber hat diese Geschicht
mit dem Thyestesmahl einen sagenhaften Charakter, der es bedenklich macht in ihr einen historischen Kern zu suchen.

Möglich ist es allerdings, dass in dieser Erzahlung etwas Wahrenlegt, das der Angabe von der Zijahrigen Dauer der Skythenherrschaft widerstreitet, und dass in der That Kyazares schon vor Aubruch des lydischen Krieges die Herrschaft abgeschützlich hatt, die
Horde aber, welche den Krieg mit Lydien veranlasste, von dem
Hauptschwarm abgesondert (rozuciozoz) als Schützlinge in Medien
geblieben war. Wie wir im vorigen § darzal sambereksam gemacht
haben, dass die 28 Jahre des Arbakes bei Ktesias wohl die 28 Jahre
der Herrschaft des Kyazares bis zur Einnahme von Ninive (sofern
dieselbe in 142 N. gesetzt wird) sein könnten, so ist es auch nicht
unnöglich, dass die 28 Jahre der Skythenherrschaft, deren Anfang
mit dem des Kyazares basie der Skythenherrschaft, deren Anfang
mit dem des Kyazares bzu zur Eroberung Ninive's Es könnte

also wohl die 28jahrige Herrschaft der Skythen nichts weiter sein, als das 28jahrige Ruhen des medischen Principats über Ober-Asien von dem Verlust durch den Einbruch der Skythen an bis zur Wiedererlangung durch die Eroberung Ninivés. Dann würde im Heroodt die Angabe des Endes der skythischen Oberherrschaft ganzlich fehlen, und man könnte dieses unbedenklich schon einige Jahre vor den lydischen Krieg, der im 19. Jahre nech dem Beinn der skythischen Herrschaft anfing, setzen. Sonach ware das Principat mehrere Jahre lang bei keinem Volke gewesen, und während dieses Ruhens dem letztherrschenden zuseschrieben worden.\(^3\)

Damit wurde die Erzahlung über die Skythenberrschaft, welcher Trogus Pompejus folgte, vollkömmen übereinstimmen. Diese hat Justinus offenbar sehr verwirrt wiedergegeben: wir können sie aber aus P. Orosius und Jordanes' gothischer Geschichte erlautern und ergänzen. Letzterer nennt Trogus als Quelle seiner Geschichte: diese ist Auszug aus einem grösseren Werke Cassiodor's, und wir haben keinen Grund zu bezweifeln, dass Cassiodor den Trogus wirklich benutzt hat.

Justinus (II. 3.) erzahlt Folgendes: Konig Vezores (oder Vezoris) von Aegypten habe die Skythen angegriffen; diese hatten film besiegt und verfolgt. Von Aegypten seien sie durch die Sümpfe abgehalten; aber nun batten sie Asien unterworfen und zinsbar gemacht. 15 Jahre seien sie in Asien geblieben, bis die Weiber sie zurückgerufen, und 1500 Jahre sei Asien ihnen zinsbar geblieben, bis Niuus ihrer Herschaft der Bedeepen ein den Eine sei die erste Herrschaft der Skythen gewesen. Zum zweiten Male batten ihre Weiber, die Amazonen, über Europa und einem Thell von Asien geberrscht (II. 4.). Noch ein drittes Mal hatten die Skythen Asien S Jahre lang überzogen: heimgebehrt hatten sie ihre Weiber mit den Knechteur-mahlt vorgefunden, und mit den Knechten einen schweren Krieg zu bestehen gehabt (II. 5.).

<sup>1)</sup> Wie die Jahre eines Interregnums dem vorangehenden Könige.

Nach I. 4. setzt Orosius die Gründung der Stadt in die 6. Olympiade.
 Es ist wohl Ol. 6, 3. nach Varro: welcher Zahl die von den Schriftstellern von

vor dem Raube der Helena (l. 17.), 66 Jahre vor Zerstörung Troja's (II. 4.), und sagt 1. 4. dass Ninus erst die bis dahin friedlichen Skythen zu kriegerischem Leben gereizt habe. Die Amazonenherrschaft erzählt Orosius wie Justin, ohne Zeit-Angabe. Den 3. Zug kennt en richt.

Jordanes erzählt Folgendes: Vesosis habe die Skythen (die er Gothen nenn) am Phais angegriffen, sei geschlagen; die Skythen unter ihrem König Taunasis!) hätten ihn bis Aegypten verfolgt; hier hätten sie wegen des Nils und der Befestigungen, die Vesosis eggen die Angriffe der Aethiopen errichtet gehabt habe, untekhren müssen, nun aber fast ganz Asien unterworfen. Dieses habe Taunasis wibl tune charv amico Sorno (var. Sorni) regil Medorum ad persolvendum tributum- untergeben. Von dem Skythenheere hätten Einige hre Schaar verlassend sich in einigen Gegenden Asien's niederge-lassen, durch deren Reichthum angelockt. Von solchen Ansiedlern seien die Parther abgestammt, wie Trogus sage. – Ueber die Zeit dieser Begebenheit sagt Jordanes nichts, als dass hernach die Amazonenherrschaft gekommen sie; von diesen erzählt er etwa dasselbe wie Orosius, auch dass sie 100 Jahre gedauert habe. Den dritten Zug kennt auch Jordanes nicht.

Hålt man diese verschiedene Erzählungen zusammen, so treten bei Justimus zwei verschiedene Elemente hervor, die er combinirt hat: den dritten Zug hat Trogus offenbar gar nicht ge kannt, und erst Justinus hat aus einer anderen Erzählung über den Zug, den alle drei Autoren als den ersten gleichmässig beschreiben, einen dritten Zug gemacht.

Dass der erste und der dritte Zug des Justinus dieselben sind, geht aus dem gleichmässigen Ende hervor: dem Abfall der Weiber, der in der ersten Erzählung nur gedroht, in der zweiten ausgeführt ist, wie bei Herodot (Melp. 1, 3. 4.). Der dritte Zug des Justinus sit wahrscheinlich nichts weiter, als die Erzählung des Herodot, so dass auch die Dauer von 8 Jahren nur aus 28 corrumpirt sein mag, und in keinem Falle dieser Zahl ein Werth beigelegt werden kann. Einen dritten Zug machte Justinus

Orosius Art gewöhnlich benutzten Autoritäten folgten, also 754 vor Cbr. Die Zahl 414 a. u. c. für die Zerstörung Troja's, so unsinnig sie ist (B. G. Niebuhr, Röm. Gesch. L. S. 301. A. 709.) stimmt mit dem Datum für den raptus Helense überein, ist also nicht verschrieben.

Dies ist der Tanaus bei Just. I. I.: we statt Sesostris, das manche Ausgaben haben. Vezores zu lesen ist.

nur daraus, weil er bei Herodot nach der Amazonenzeit fiel. Der einzige Zug von dem Trogus erzählt hat, ausser dem Amazonenzuge, ist also der des Tanaus gewesen, und nur diesen haben wir mit der Erzählung des Herodot zu vergleichen.

In diesen beiden Erzählungen, der des Trogus und der des Herodot, haben wir offenbar gant dieselbe Geschichte. Aegypten hat vor dem Angrille der Skythen Kriege mit den Acthiopen bestanden. Die Skythen kehren auf ihrem Zuge vor Aegypten um, beherrsehen dann einige Zeit ganz Asien, stehen mit dem Mederkönige in einem naberen Verhältnisser: mit ihrer Rückkehr steht der Abfall der Weiber in Verhindung. Die Verschiedenheit der Namen des Skythenkönigs kann über die Identität der Erzählungen nicht irre machen, da die eine von den beiden ganz in das Gebiet der Sage gebracht ist: überdiens sich deide Namen, Tanaus (oder Taunass) und Madyes sich erlich keine Eigennamen; erstere bezeichnet das siegende Volk, der zweite das unterworfene Land). Somis dagegen ist gewiss derselbe

1) Bei Medyes ist diese Bedeutung wohl unzweifelhaft: Mádye heisst ein Meder auf den persischen Inschriften. Also ist der Madyes des Herodot, Madys bei Straho p. 61. C. D. sieherlieh nichts als "der Meder" d. h. der Grosskhan von Medien. Nicht so kler ist es bei Tanaus; hier scheinen mir versehiedene Erklärungen möglich. Entweder heisst es der "Donische" also der Grosskhen der doniechen Skythen. Oder Tanss ist der Name dieses nordkaukaeischen Skythenstammes, ohne Beziehung euf den Taneis: "tenas" kommt nämlich in den tetarischen Inschriften für "Volk" vor, und es ist ganz in der Art eines solchen Stammee sich "das Volk" xxx deoxfo zu nennen, wie den nächsten Neehbarstemm "die Fremden", "die Stummen" u. s. w. Oder endlich Tanaus kann identisch mit dem Titel Tanju sein, den die Khana der Hiongnu sich beilegten (das persische Tanyo? S.44. A. l.). - Wäre übrigens einer dieser beiden Namen. Madves oder Tanaus Eigenname, ao ware dedurch wahrscheinlich gemacht, dass die Skythen welche Medien beherrsehten nicht die goldene Horde, die Paralaten, waren, deren Könige in der Melpomene als die Ober-Könige der pontiechen Skythen erscheinen, eundern ein Nebenstamm. Denn das Verzeichniss der Könige der goldenen Horde das Melp. 76. aufbewahrt ist, reicht wahrscheinlich his über 114 N. hinauf, und unter ihnen erscheint kein Madyes oder Tensue. Dass dies Verzeichniss bis über 114 N. hingufgeht, wird aus Folgendem wahrscheinlich. Anacharsie wird Zeitgenosse des Krösos (von Ol. 54, 2. an) von Einigen, des Periender (his Ol. 48.) von Athenäus genennt; nach Sosikretee bei Diog. Leert. kem er Ol. 47, 1. 157 N. nach Athen. Also ist er allerspätestens 140 N. geboren, so dess eein Veter Gnuroa spätestens 120, sein Grossvater Lykos 100, sein Urgrossvater Spargapithes 80 N. geboren sein kenn. Die Namen dieses skythischen Königsgeschlechte sind sicherlich Eigennamen, die wir nach und nech verstehen lernen werden. Schon jetzt darf man wohl in Identhyrsus (lanthyrus hei Juetin) und Anachersis das irsarra der Inscript, tatar, "gross" "Führer" erkennen, Wurzel irs, im Magyar, erös. Anach erinnert an Annap, Gott Name wie Kyaxares 1). Bei Strabo finden wir aber Spuren einer dritten Version, welche die Identität der Erzählung des Herodot mit der Geschichte des Trogus noch auffallender macht. Pag. 61, C. nennt nämlich Strabo unter den weitgezogenen Fürsten den Psametik. Wie kommt dieser unter die Eroherer in der Ferne zusammen mit Sesostris, Madys 2), Kobos dem Trerer? An seine Flucht nach Syrien kann man hier nicht denken, noch weniger an die Flucht der Krieger vor ihm: es bleibt nichts übrig als die Annahme, dass die Sage aus seinem Kriege gegen die Philister, diesen mit Neko's und vielleicht Tirhaka's syrischem Zuge vermischend, einen Sesostriszug nach Asien gemacht hat, der dann mit der skythischen Invasion in dieselbe Verbindung gebracht wurde, in der bei Trogus die Züge des Vezores mit den skythischen stehen. So liegt uns klar vor, wie aus der ächten Geschichte, wie Herodot sie hat, des Trogus Fabel entstanden ist. In jene ward ein fabelhafter Zug des Psametik nach Norden hineingebracht: reflectirende Wiedererzähler, welche wussten dass Psametik nie solche Züge unternommen hatte, folgerten daraus dass die ganze Geschichte mit Unrecht in Verbindung mit Psametik gebracht sei, und mit dem bekaunten Skythenzuge des Sesostris zusammengehören müsse. Dahin, vor die Zeit der Amazonen schien ia auch die Geschichte von den Weibern zu weisen. Nur ein Mittelglied in dem Gange der Entstehung der Erzählung bei Trogus können

1) Wir aben S. 36. A. I. wie aus Khubatara Kuarra Ist., Zöpe, griech, wird einspilig wird es in Shier (Botzeni), Eura S. O. a. w.; endlich wird daraus Sar in Serbares (so nennt Launikos Chalkokondytss p. 2. D. den Arbakes; ferner beisst so ein General des Khosru II., und so sagt J. Malalas ed. Boan. p. 317. skatt Schaphury und Sarbaras (Name eines der sassandidischen Knüige, der sonst such Schahrize heissi). Sornis ist also wahrzebeinlich Khubatara mid der Endang mids doer inds. Verg. A haband I. V. \$5. Dete en Names Sasandischen.

2) An dieser Stelle nennt Strabo mit Herodot übereinstimmend den skytbischen Eroberer Madya; p. 687. A. nennt er ihn Idanthyrsus, wie den König, gegen den Dareius stritt. Letztes berubt wohl nur auf einer Verwechslung.

wir nns nicht klar machen, wie nämlich ans dem berühmten Sesostris der Vezores geworden ist. Sicherlich aber haben wir in des Trogus Erzählung ganz dieselbe Geschichte wie in der des Herodot.

Die Bestimmtheit der chronologischen Angaben bei Instinns and Orosius kann daran nicht irre machen; denn diese sind rein aus Reflexion entstanden. Justin und Orosius haben noch dazu unter sich abweichende Angaben; Beide beruhen aber gleichmässig auf einem verunglückten Versuche, eine zeitlose Begebenheit zu fixiren. nnd Beide sind so verunglückt, dass man annehmen möchte, Trogus habe gar keine Zeit angegeben, sondern lediglich den Zug des Tanaus und die Amazonenherrschaft hintereinander erzählt, wie die Zeitfolge sich aus dem eben erklärten Missverständnisse ergab, und durch Trogus' Erzählung von dem Ursprunge der Amazonen aus den von ihren Männern verlassenen skythischen Weibern näher erläutert wird. Von dieser Voraussetzung aus sind beide Chronologien erwachsen. Diejenige welche Justinus hat, ist aus zwei Elementen berechnet: 1) der Zeit des Zuges des Sesoosis oder Sesostris der 12. Dynastie gegen die Skythen, wodurch also der Skythenzug in uralte Zeit gerückt war: um so mehr als man wohl den Vezores mit dem Θύγορεύς identificirte, der nach Diodor (1, 53.) noch 7 Geschlechter vor Sesostris lebte: 2) der Erzählung des Ktesias, welche eine ununterbrochene Herrschaft über Asien von Ninus an unter Ninive, Medien und Persien ergab, und die Skythenherrschaft gar nicht kannte. So hatte man Anfang und Ende der Skythenherrschaft. Als ein drittes Element mochte eine Sage von einer uralten Herrschaft der Skythen über Asien hinzntreteu. Die Entstehung der Chronologie des Orosius erläutert sich aus dem gewöhnlichen Schema der alten Chronographen and aus seiner eigenen Erzählung. Da nach letzterer Ninus zuerst die Skythen aus friedlichem Leben aufgestört hat2), konnte der Skythenzug erst nach Ninus erfolgt sein. Da in Folge dessen die Erzählung mit Herodot's Geschichte insofern übereinstimmt als nach ihr der Skythenzug die Herrschaft eines anderen Volkes über Asien unterbricht, Ninive damals noch bestand, und die skythische Herrschaft nicht lange gedauert hat, so ist der Versuch erkennbar auch in der Zeitbestimmung sich dem Herodot zu nähern, und den Zug des Tanaus so spät zn setzen, als die daranf folgende

<sup>1)</sup> Vergl. Cap. V. § 2. in.

Hai Orosius diesen Zug aus Trogus, so ist der Beweis gegeben, dass die Chronologie des Justinus nicht aus jenem Autor stammen kann.

Amazonenherrischaft, und das feststehende Datum des wiederum auf diese folgenden trojanischen Krieges es irgend gestatteten. Die so entstandene Chronologie stimmt mit der des Eusebius überein, der die Amazonenzöge zwischen SO7 Abr. 422 J. vor der 1. Olymp. (Zug mit den Kimmeriern gegen Absien) setzt. Denn Orosius setzt den Skyttleuzu, gegen Ackpeln 480 J. au. e. d. d. 147 vor der 1. Olymphaizu, die Heimkehr also 442 J. vor 1. Olymp., 20 J. vor dem Amazonenzuge gegen Aklen bei Eusebius. Da aber Orosius augenscheinlich den Zeitraum zwischen der Skythenherrschaft und den Amazonenzügen sich als sehr kurz denkt, haben wir hier offeibar dasselbe chronofogische Schema<sup>3</sup>.

Belde Chronologicen sind also offenbar künstlich gemacht, und man kann gazu unbefangen das Materielle der beiden Erzählungen des Herodot und des Trogus miteinander vergleichen. Dabei ergibt letztere folgende Züge, welche Herodot nicht hat: a) die Anwesenheit der Skythen in Asien danert mur 19 Jahre, aber die Zinsbarkeit dauert auch nach filrem Alzuge fort; b) der Skythenkönig überlasst die assätischen Provinzen dem Mederkönige als zinsbarse Land; c) von dem Skythenherer trennen sich einzelne Haufen und lassen sich in Asien nieder.

Diese Einzelheiten widersprechen der Erzählung des Herodot nicht, und man könnte wohl versucht sein, diese aus denselben zu ergänzen. Man hätte dann folgende Hergänge. 114 N. besiegen die Skythen den Kyaxares, sie machen Ober-Asien zinsbar, übergeben aber die Aussbung des Principats dem Kyaxares, wie ein Sieger erobertes Land einem Vasallen zu Lehn gibt, Batu Khan z. B. den Grossfürsten Jaroslaw II. mit der Oberherrschaft über ganz Russland belehnte. 15 Jahre hausen sie in Asien, dann kehrt der Gewalthaufe heim, also 129 N., aber einzelne Horden bleiben im Lande?, Kyaxares bleibt im Wasallen-Verhältlinss, bricht dieses aber nach

<sup>1)</sup> Jedoch weicht Orosius bei dem Datum des Zuges der Kimmerier gegen schem wesenflich von Euselsius ab. Er settt diesen 30 J. a. c. a., als 71 vor der 1. Ol., während Eusebass ihn, wie oberwähnt, 300 J. a. c., als et 1. Ol. sett. Eutewder ist von verseilseinen Zügen die Biede, oder Euselsius ist hier der Irrende, indem er den Kimmerierung mit dem der Amazonen zusammengeworfen hat, durch die Abelichkeits der Zahlen (30 und 300) verleitet.

Freilich kann diese Nachricht lediglich auf einer falschen Combination des Ursprungs der in Medien woheneden sakischen u. s. w. Stämme mit dem Skythenzuge beruhen. Vergl. z. B. Choerilus bei Strabo VII. p. 303. A.

der Eroberung Ninive's, also 28 Jahre nach seiner Besiegung, indem et die im Lande gebilebenen Khane ermordet. Nimmt man diese Erzahlung an, so fallt der Anfang des lydischen Krieges 4 Jahre nach dem Abzuge des skythischen Gewalthaufens: die skythische Hörde welche zu Alyattes flieht, ist eine der einzeln zurucksgebliebenen; Kyazares unterwirft Asien dem von dem Grosskhan ihm gegebenen Rechte gemäss. Die einzige wirkliche Abweichung von Herodot ist die, dass die Skythen bei ihm nicht bloss 28 Jahre über Ober-Asien berrschen, sondern auch so lange Zeit von der Heimath abwesend sind: aber hier könnte man wohl unbedenklich Uebertragung der Zahl von einer Begebenheit auf die andere annehmen.

So ware die Geschichte der skythischen Herrschaft bis in die Binnelheiten an filstorischen Boden gebracht. Deum für historisch kann uns auch wohl die Empörung der Knechte gelten: das sind die unterworfenen Volker, die sich während der Abweschheit der Herren empört haben), wie auch in der Geschichte von Volsimi die Clienten, welche die Herrschaft an sich gerissen hatten, Sklaven genannt werden. Dass die Welber sich mit den Knechten vermählten, ist der Ausdruck für das Connubium, die schärfste Bezeichnung des vollen Rechts.

Die versuchte Combination würde alles deutlich machen, ohne Herodot umzustossen. Dennoch werde ich in der Geselnichts-Erzählung sie nicht benutzen, sondern die 25jährige Skythenherrschaft ohne weitere Modification als ein feststehendes Factum annehmen, das in der That mit keiner Gleichzeitigkeit in Widerspruch steht.

# § 10.

Die Könige Ninive's von Phul bis Sancherib.

Die Reihe und die Regierungszeit der assyrischen Könige hat sie aus den vorstehenden Untersuchungen ergeben, bis auf den Zeitraum vor Sancherib, der durch die handschriftlichen Quellen sehr ungenügend bestimmt wird.

Aus diesen ergibt sich nur Folgendes:

Der letzte König Ninive's, der noch über Babel herrschte, war nach Berossos Phul<sup>2</sup>), den wir auch im Alten Testament als

1) Vergl. B. G. Niebuhr, Vorträge über alte Geschichte I. S. 45.

 Die Forscher haben sich daran gestossen, dass Phul als ebaldäischer König nach den 45 Königen der 7. Dynastie von Berossos genannt wird. Aber König von Ninive genannt finden. Ueber dessen Regierungszeit wissen wir nur aus dem A. T., dass er zu einer zwischen den Jahren 22 bis 10 vor Nab. liegenden Zeit König gewesen sein muss. Für den Anfang seiner Regierung haben wir nur des Eusebius ganz unsichere Angabe 1225 Abr. (II. p. 23.) 64 Jahre vor 3. Sancherib, also 27 vor Nab. Das Ende können wir bis auf Weiteres als mit der Zeit der völligen Loslösung Babels von Ninive zusammenfallend annehmen. also 1 vor N. Denn wenn Phul der letzte König Ninive's war, der über Babel herrschte, so ist es auch wahrscheinlich dass sein Tod das Signal zum Abfall war. Und wenn dem Abfall nicht sogleich völlige Selbständigkeit folgte, so haben doch sicherlich die Chaldäer die Zeit des einheimischen Königs vom Tode des letzten fremden Königs ab datirt. Dass aber Berossos Nabonassar unmittelbar auf Phul hat folgen lassen, ist bei unbefangener Betrachtung der Berossischen Reste als gewiss anzunehmen. Mit Phul hörten seine Königs-Verzeichnisse auf, mit Nabonassar begann seine Geschichte,

Dem Phul zunächst wird im A. T. Tilgatpalassar genannt, und zwar etwa in den Jahren 9-12 nach N. Für den Anlang haben wir nach Obigem 1 N. bis auf Weiteres anzunehmen: das Ende seiner Regierung muss aber langere Zeit vor 27 N. liegen, da in diesem Jahre die Belagerung Samaria's durch Schalmanesser begann, der bereits früher den Hosea sich unterwürfig gemacht hatte.

Schalmanesser, der im A. T. nach Tilgatpalassar genannt wir, unss langere Zeit vor 27 N. als dem Jahre der Belagerung von Samaria auf den Thron gekommen sein, und muss in 29 N. als dem Jahre der Einnahme noch König gewesen sein. Da er Vorginger Sancherib's ist, so wird das Ende seiner Regierung mit dem Regierungs-Antritt des letzteren 34 N. gegeben!).

Das A. T. nennt zwar ausser ihm noch zwei assyrische Königs-Namen aus dieser Zeit, Sargon, Jes. 20, 1., dessen Feldherr Asdod erobert und Aegypten bedroht, und Schalman, Hosea 10, 14., der

wir haben nur eine wenig geschickte Uebersetung des Auszuges eines sehr unpräsien Epfontunters eus einem nicht gestreischen von uns. Altender kann sehr wohl gesagt haben: "Nachdem Berosses diese 45 Konigs aufgestäht, erwähst er einen Konig der Chaldier, Phul" u. s. w. Da Berossen nur aus dem babjonischen Standpunkt schrieb, war Phul allerdings für ihn König der Chaldier.

Samuel v. Ania gibt diesen 3 Regierungen 16, 27 und 16 Jehre, ein anderer Chronograph 14, 23 und 15 Jahre (Ewald, Gesch. d. Volkes Israel III. S. 776.). Ueber die Werthloeigkeit dieser Angaben a. J. Brandis, Rerum Assyr. temp. emend. p. 47.

Arbeel zerstört hat. Indessen kann es wohl kaum einem Zweifel unterliegen, dass diese beiden Namen dem Schalmanesser gebühren, der also unter 3 verschiedenen Namen im A. T. erscheint.

Schalman, der erste Theil des Namens Schalmanesser, ist schwerlich der Name eines anderen Königs. Des Propheten Hosea Zeitalter und die Zeit der Prophetie zwingt keineswegs zu dieser Annahmei). Auch möchte es fraglich sein, ob das zerstörte Arbeien (6 Stadt bei Ninive ist, oder er aus den späteren joldschen Kreien wohlbekannte Ort in Galilla. Meines Wissens wenigstens ist es nicht segwis, dass dies galilisiche Arbeiel ein später gegründeter Ort. Wissens wenigstens ist es nicht segwis, dass dies galilisiche Arbeiel ein später gegründeter Ort. Wissens werde das Beispiel aus der Nabe besser zu der Prophetie passen, als eines aus der Ferne.

Sargon aber, der auf den assyrischen Monumenten als Sargina viellach erwähnt ist, während auf diesen Schalmanesser mit keinerlei Sicherheit nachzuweisen ist, dorfte sicherlich für identisch mit dem letzteren Könige zu halten sein. Nachdem diese Identität in alterer und meuer Zeit viellach behauptet worden, kann man bei dem jetzigen Stande der Forschung sie als sicher ansehen bis die Inschriften-Lesung das Gegentheil mit Gewissheit ergibt. Die Beweise däfür findet man in der oft cilirten Schrift von J. Brandis über den historischen Gewinn aus der Etutifürfung assyrischen Inschrift von J.

Hiermit ware also Schalmanesser-Sargon's letztes Regierungs-Jahr mit 34. N. Festgestellt, und die Regierung der beiden Kolleg Tilgatpalassar und Sargina wird von den beiden Jahren 1 und 34. N. unfasst. Wie aber dieser Zeitzum sich zwischen den beiden Regierungen vertheilt, müssen wir für's Erste noch dahingestellt sein lassen. Für Sargina glanbt Rawlinson Nachrichten bis in das 15. Regierungsjahr gefunden zu haben: darnach ware er, wenn man sein letztes Jahr in 34 setzt, spätestens 19 König geworden. Dies würde schon genügenden Raum für die aus seiner Geschichte bekannten Thaten geben: man hätte 8 Jahre vor der Belagerung von Samaria, und 5 Jahre nach derselben.

In Obigem haben wir Tilgatpalassar und Sargina geschieden. Wir müssen aber bemerken, dass Rawlinson glaubt, nicht allein Schalmanesser, sondern auch Tilgatpalassar sei nur ein anderer Name

Vergl. Ewald, Geschichte des Volkes Israel III. S. 594.; O. Strauss, Nahumi vaticinium N. 6. zu p. LV. auf S. LVII.

S. 48 ff. 53. Vergl. auch Duncker, Gesch. d. Alterth. I. S. 294. Anm. 1. und S. 44t. Anm. 4.; ferner O. Strauss, Nahumi vaticinium p. LV, N. 6.

für Sargina<sup>1</sup>). Diess ist jedoch eine blosse Vermuthung zu der in der That kein Grund vorliegt. Ein Umstand scheint mir vielmehr entschieden dagegen zu sprechen.

Bis jetzt ist keine Veranlassung zu bezweifeln, dass Tiglat oder Tilgat der Name der Göttin Derketo, Atergatis, ist. Aus aller Verunstaltung geht aber hervor, dass Derketo die Schutzgöttin der Dynastie des Ninus war. Eine Notiz aus einem Bion 2) sagt dass diese Dynastie unter dem Könige Beleus, Sohn des Delketades (oder Derketades) entthront worden sei, von dem »General-Intendanten der Königl. Gärten. Belitaras (oder Belitaran) und dass dessen Dynastie dann bis zu Sardanapal's Sturz regiert habe. Nun ist aber nach den Monumenten fast unzweifelhaft dass Sargina nicht Erbe des Throns gewesen ist: denn kein König wird als sein Vater genannt3). Also ist wohl die Vermuthung erlaubt, dass er der Belitaras 1), der Gründer der neuen Dynastie ist, welche den Derketaden folgte. In dieser finden wir keine Spur des Derketonamens: Assar ist Namenstheil mehrerer Könige; Assar (Nisroch hebr., bei Jos. 'Αρασκής) ist der Schutzgott Sancherib's, in dessen Tempel er ermordet wird, und wir könnten diese neue Dynastie die der Assarakiden nennen. Es ist mithin sehr unwahrscheinlich, dass Sargina einen Namen von der Schutzgöttin der gestürzten Dynastie angenommen habe, und bis auf Weiteres ist wohl er als der erste König der neuen Dynastie, Tilgatpalassar als der letzte König der gestürzten Dynastie der Derketaden anzusehen 5).

- 1) Outlines bei v. Gumpach, Ahriss d. Bab. Ass. Gesch. S. 18.
- Bei Agathias p. 63. C. und Synkellus p. 359. C.
   Vergl. J. Brandis, Ueber den historischen Gewinn S. 57. 58.
- Die Namens-Verschiedenheit heweist nichts dagegen, da der Usurpator gewiss als König eigen neuen Namen annahm.
- 5) Auf diesen Dynastiewebaet bezieht zich wohl eine Sage bei Alzine anim: XII. 21. Dem Könige Schlecheas von Behlyon wird verknüchet, dass der Sohn seiner Tochker inh nützen werde (wie dem Astyages). Er sperrt seine Tochker inn diese aber wird doch sehwager (von einen unbekannten Manner die Sage wird einem Gett genannt haben) und den Sohn, den sie gebieren Auftragen der Sohn 
Die Stelle aus Bion scheint auf einen Zwischenkönig zu weisen, darkzutöry, der Name des vorletzten Königs, sehr grosse Achnlichkeit mit Tilgatpal(asser) hat: pal bedeutet Sohn sowohl wie gross. Es hindert auch nichts eine kurze Regierung eines unbekannten Königs zwischen Tilgatpalasser und Sargina auzunehmen. Aber die Stelle aus Bion nöthigt keineswegs dazu: wir haben sie nicht im Original, und in diesem kann Beleus im Genitit gestanden haben, so dass vöä Zakraztöon unt Apposition zu ihm war, aus der Agathias oder Polyhistor misserestandlich den Vatersnamen gemacht hat. Danna aber kann Phul's voller Name, den wir nicht mit Sicherbeit aus den Monumenten kennen, sehr wohl ein Compositum mit Derketo gewesen sein ¶, und Beleus kann Umwandlung der zwei letzten Namenstheite des Tilgatpalassar des Alten Testaments, oder nichts weiter als die gewöhnliche orientalische Königs-Benennung Balas, Balles u. s. w. sein.

Wir können also mit Fug bei der Königsreihe Phul, Tilgatpalassar, Sargina, Sancherib stehen bleiben. Die ersten beiden

voo den Delkstaden auf die Assarakien. Alle Ingredienzien sind vorhanden:
din Nimen Tilgat und Assar, die Anhopfung in das alle gestürzte Geschiecht
durch unsiehte Geburt und die schützende Erscheinung des Gottes der neuen
Dynamie (denn der Aufen ist gewiss das Symhol des adherkopfigen Gottes Assar;
ein Adler hat such in Herodo's Erschlaung von der Delageruog (Ninive' eine
Rolle gespiell); ja die Sage nannte wohl den Gott als Stammurater des neuen
Konigsgeschiechtes. — Konnte nicht diese Geschiechte uns Bersusse stammura'
twas durch König Juha, der allethand Curiosa erzählt zu haben sebeint?
Wenigstens ist die ursprüngliche Quelle gewiss eindemisch.

1) Mit ziemlicher Sicherheit ist eine Inschrift gelesen worden, des luhalts, dass Konig Minikhimmi von Samirina (Menachem von Somron) einem assyrisehen Könige Trihut gezahlt habe. Nur der Name dieses Königs ist nicht mit Sicherheit entziffert: Rawlinson und Oppert lesen ihn Tilgatpalassar. Ist es nicht viel natürlicher, dies für den vollen Namen Phul's zu halten, als diesen Tilgatpalassar mit dem des A. T. zu identifioiren? So einsylhig, Phul, hat kein assyrischer König mit officiellem Namen geheissen, und dass der Ulikhkhus oder Phulukh der Monumente Phul sei, ist noch nicht hewiesen. Das Φαλώγ oder Φαλώς der LXX. in den Chron. (in 2. Kön. heisst es Φούλ oder Φουά) kann Phul mit Gaum-Auslaut sein: es kann aber seine Entstehung auch allein der Gelehrsamkeit der alexandrinischen Rabhiner verdanken, welche Phul irgendwo Belochus genannt fanden (S. 138. A. 3.). (Phua ist wohl nichts als ein Schreihfehler [A für A], und man darf unter keinen Umständen daraus einen pawa, Statthalter, machen, wie Movers es mit Recht aus dem Beinamen Pyas für K. Elulai von Tyrus gemacht hat.) Phul schlechthin konnte recht gut nichts weiter sein, als das pal aus einem componirten Namen, und es ist kein Grund ersichtlich, warum nicht dieser König ebensowohl wie sein Sohn Tarkatpalassar geheissen haben sollte.

können dann wohl als die letzten Könige der ersten, die zweiten beiden als die ersten der zweiten Dynastie betrachtet werden. Sancherib ist fast unzweifelhaft Sohn des Sargina<sup>1</sup>).

Hiermit möchten alle auf die Zeitbestimmungen bezüglichen Fragen, die Einfluss auf die Construction der Geschichte haben, erledigt sein, und wir können zu letzterer übergehen.

Die Haupt-Resultate vorstehender Untersuchungen sind in einer chronologischen Tabelle, Beilage XI., zusammengestellt.

## V.

## Die Geschichte.

## \$ 1.

#### Das Reich des Ninus. Phul.

Die Assyrier von Ninive herrschten 526 Jahre lang (1273-747 vor Chr.) über Babel und das hohe Asien östlich vom Halys, welches die Griechen das obere nannten.

Nach den handschriflichen Quellen, denen wir bei unserer Arbeit Iolegn, war Sinear (Babylonien, in dem Monumenten Dasanar) bis an das Meer, nebst Elam, dem Tieflande um Susa und am Tigris sowohl als dem Gebige<sup>2</sup>), den Nisiviten unterwürfig; nach Osten gehorchte ihnen runschst das Gebrigsland des Zegros und des Niphates, dann das grosse Medien sowohl als das atropatische; im Norden die Landschaflen, die wir unter dem Namen Armenien zu begreifen pflegen, als deren Mittelpunkt wir zu dieser Zeit Wan betrachten Konneen; nach Westen Kappadokien, das syrische Land zwischen Armenien und dem Halys, nördlich des Taurus und südwestlich der moschischen Berge, das an der Mündung des Halys und am Thermodon den Pouts berühte<sup>2</sup>), dann nach Söden das und am Thermodon den Pouts berühte<sup>2</sup>), dann nach Söden das



<sup>1)</sup> Vergl. J. Brandis, Ueber den historischen Gewinn u. s. w. S. 41.

Yergl. üher den Umfang von Babylonien und Elam die IX. Abhandlung.
 Hier ist nur zu bemerken, dass eine sehr scharfe politische Abgränzung von
 Sinear und dem niederen Elam wohl nicht stattgefunden hat.

Die Bezeichnung des Halys als Grenze des syrischen Landes schliesst nicht aus, dass nicht auch westlich des Halys hin und wieder Syrer gewohnt

Syrerland der beiden Flüsse bis zum Tigris und der Grenze Sinears. Inmitten dieser Länder, an Sinear, Medien, die Bergvölker, Armenien und Mesopotamien geranend, lag das Hauptland A sur an den Abhangen des Zagrosgebirges bis zum Tigris hinab, eigentlich nur ein Stadtbeirik, aber auch mit dem zugebörigen Nachbargebiete kleiner an Umfang, als jedes der ebengenannten unterwordenen Länder<sup>1</sup>).

Ob noch andere Länder den Niniviten botmässig waren ist völlig unklar, und ebenso sind die Grenzen der eben aufgeführten Gebiete nach Norden und Osten ungewiss. Wir haben kein Zeugniss dafür, dass die ost-arabischen Küsten und das Perserland2) unterthänig waren, dass die arischen und sakischen Landschaften im Osten Mediens 3), die Völker in den Ketten des Elburs-Gebirges am kaspischen Meer, die Hyrkanier, Tapuren, Amarder, Kadusier, Assur's Hoheit anerkannten. Ebenso wissen wir nicht, ob die Landschaften am Kaukasus unterworfen waren; zwar ist es uns bekannt, dass die Assyrier am Kir (Kur) geboten; aber der Ursprung dieses Flusses, dessen erster Lauf von Süden nach Norden geht, ist fast noch in Armenien, und da wir nicht wissen, an welchem Theile des Flusses die Damaskener angesiedelt wurden, und von welchem Theile die Krieger vom Kir in Sancherib's Heer kamen, so steht damit nichts fest, als dass die assyrische Herrschaft bis an die Grenze von Imerethi und Karthli gereicht haben muss. Wenn an dieser Seite die nördliche Grenze so weit ging, muss man wohl annehmen, dass auch nach Osten sie ziemlich weit vorgeschoben war, und wenigstens Sakasene und Matiene, die Gegend von Eriwan, Karabagh und Nachitschewan, einbegriff. Das Land um die Quellen des Kur und Armenien wird von dem schwarzen Meer durch mächtige Berge, die moschischen Berge der Alten getrennt. In den Küsten-Landschaften

haben sollten. Nach Skymens Fragm. v. 204. hatten Syrer in der Gegend von Sinope gewohnt: da die Stadt nach ihm vor der kimmerischen Zeit gegründet worden ist (was auch richtig sein muss, da die Kimmerier sich der Stadt bemächtigten), hatte die assyrische Herrschaft in jenen Gegenden indessen wohl schon vor 1 N. Ihr Edec senommen.

- 1) Ueber Assur vergl. die IX. Abhandlung.
- 2) Vergl. unten S. 152. 156.; über Ost-Arabien § 12.
- 3) Nur ein einzigez Zeugniss baben wir dafür, das so gedoutet werden konnte, dass die assyrische Herrechastl auch in späterer Zell ist über Kabul gereicht babe: Arrian, Ind. I. von den Astakenern und Ausakenern, die rödzu den Assyriern geberecht, dann aber den Persern sich unterworfen hälten. Hier ist aber 1) keine Continuität ausgesprochen; 2) vielleiett nichts als eine Ablritung aus des Kriesiä Erzählungen zu sugben.

nördlich derselben haben von jeher wilde Völker gewohnt; die Griechen späterer Zeit nennen hier eine grosse Zahl einzelner Stämme; für unsere Zeit werden nur die Mesech und Thubal genannt, die man wohl mit Rocht mit den Moschern und Tibarenern der Griechen identificirt hat, und daher an dieser Küste suchen muss 1). Dass diese Küstenstämme den Assyriern gehorcht haben, finden wir nirgends erwähnt: in jedem Falle muss das Band ein sehr loses gewesen sein wie es in der Natur dieser Stämme liegt, und dadurch bezeugt wird, dass die Griechen unter ihnen Trapezus noch vor dem Anfang unserer Geschichte gegründet haben 2). Ob die Niniviten in Kilikien und den nördlichen Laudschaften Syriens Herren waren, können wir nach den handschriftlichen Ouellen nicht entscheiden: sie stehen dem aber auch nicht entgegen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Kilikien schon seit alter Zeit ein geschlossenes politisches Ganze war, kein blosses Aggregat der Gebirgsstämme und der phonikischen Hafenorte; dass es aber zu einem Ganzen geworden, lässt einen Druck von aussen, zunächst durch den assyrischen Nachbar wahrscheinlich erscheinen, als das wahrscheinlichste eine Eroberung und Einsetzung eines Statthalters. Diese Wahrscheinlichkeit würde noch steigen, wenn nachgewiesen werden könnte, dass dieses Land schon damals wie zu Herodot's Zeit (Clio 72., Terps. 52.) bis an den Halys und Euphrat gereicht, Kataonien und Kommagene (nach B. Judith 2, 13. auch Melitene) umfasst habe, also nicht bloss einen in starken natürlichen Grenzen

1) Die Messeh und Thabal werden von Hes. 27, 13. 22, 28. als wirklich bestehende Välker beneichend. In dersterer Stelle wird gazagt, dass sie mit zu handeln, und dies heatligt die Vermethung dass sie in den monchischen Bergen wähnen. Ferne wird diese Vermuthung dahurch beständigt, dass sie Hes. 2014 anderen nordlichen Völkern, anmeutlich Thogarma (zu welchem Gesellscht als an Poetus, Ararst und Kankassa ist überhangt die Beimath der Kinder Japhet, und so haben wir heir auch dass Reich Akkansa, des Bruders der Taphet, und so haben wir hier auch dass Reich Akkans, als Bruders der Taphet, und so haben wir hier auch dass Reich Akkans, des Bruders des Taphet, dass der St. 27, mit Ararst und Mesi (Armesien) als Land der Mere neuen. Die chaldische Unterstung freitein galt Akkansa mit Adidenen (Hadjah) wieder. Nach der LXX. wird übes (im Hebr. Ras, Baup) mit Mesch and Tahal genannt dies ist etenveder ein Misserseitlandiss der er der Arates gemeint, der hei den arshischen Geographen Rhos heinst. (Vgl. Bechart, Geogr. sexra p. 1871. 188).

2) Nach Eusehius (wahrscheinlich aus Diodor, dieser wieder hatte es wohl aus Ephorus) Ot. 6, 1. 9. vor Nah. — Die noch frühere Gründung phönikischer Factoreien am Pontus kann hier nicht angeführt werden, da solehe von jeder Herrschaft geduldet werden konnten, keineswegs aber die kriegerischen Colonisen der Griechen.

eingeschlossenen Canton, sondern ein grösseres theilweise den Angriffen des östlichen Nachbars blossgestelltes Land. Aber zu einer Gewissheit ist hier ohne die Monumente nicht zu gelangen 1). - Was aber die syrischen Landschaften betrifft, so ist es sehr möglich, dass die Könige von Damaskus, welche unter Jehu und seinen Nachfolgern Israel bedrängten, und bis zur Regierung Irobam II. unterwarfen (2. Kön. 10, 32, 33, 13, 3, 14, 25, 28.), Vasallen von Ninive waren, und dass schon die syrischen Könige welche gegen Salomo sich empörten die ninivitische Oberhoheit anerkannt hatten. Das Schweigen des Alten Testaments beweist nichts dagegen. König Phul von Assyrien hätte dann, als er zur Zeit Menachem's in Syrien erschien, keine neuen Eroberungen gemacht, sondern nur die gegen Irobam II. verlorenen wiedergewonnen, und sein Regiment in ihnen befestigt. Aber gewiss ist es, dass über die phonikischen und Philisterstädte, so wie am todten Meer die Assyrier ebensowenig herrschten als im Reiche Juda. Ueber eine Ausdehnung der assyrischen Gewalt über die Araber der Wüste haben wir nicht die geringste Andeutung.

Alles was wir aus den Monumenten mit Sicherheit über die Herrschaft der assyrischen Könige erfahren, lässt sich leicht mit dem Resultat der handschriftlichen Quellen vereinigen, ohne letztere wesentlich zu erläutern. Hurarda (Land Ararat des A. T.), Minni (Meni, Jer. 51, 27.), beides armenische Landschaften, Mada (Medien), Dsaanar (Sinear), Elam erscheinen in den Monumenten als Haupt-Provinzen des Reichs. Mesonotamien (Nahirim, im A. T. Aram Naharajim) scheint als Provinz nicht vorzukommen; seine Unterwerfung aber geht daraus hervor, dass jenseits liegende Länder bekriegt werden. Ja, wenn Jahua der Sohn Chumri's der auf der schwarzen Stele im Britischen Museum als Tributoflichtiger eines noch nicht bestimmten assyrischen Eroberers genaunt wird wirklich wie behauptet wird König Jehu von Israel sein sollte, so tritt das mit dem A.T. nicht in Widerspruch. Das eben Angedeutete ist aber auch ziemlich das einzige sichere Resultat der Inschriften über die Ausdehnung der assyrischen Herrschaft. Die Heimath der unzähligen Fürsten, welche als besiegt genannt werden ist meist kaum zu errathen, und ein Sieg mit nachfolgender einmaliger Unterwerfung begründete noch keine Herrschaft 2).

 Sehr möglich ist es dass Kilikien erst bei der Theilung des Reichs von Ninive diesen grossen Umfang erhalten hat. Vergl. dieses Capitel § 9.

 Die sehr grosse Zahl der als besiegt genannten F\u00fcrsten kann nicht auffallen, wenn man an die 32 K\u00f6nige denkt, die mit Benhadad gegen Ahab So viel wissen wir über den Umfang der assyrischen Herrschaft gegicht das Ende der vorgedachlen Periode. Daraus aber können wir holt folgern, dass innerhalb dieser Periode der Umfang stets derselbe gewesen ist, ebensowenig als wir aus Herodot's Worten, dass die Assyrier 520 Jahre über Ober-Asien geherrscht haben, folgern können, dass sie nicht schou vorher mächtig gewesen seien.

Letzteres können wir weder leugnen noch behaupten. Manetho's Nachricht bei Josephus (c. Ap. I. 14.) von Assyriens Herrschaft in Asien zur Zeit der Vertreibung der Hyksos, und seiner drohenden Stellung schon zur Zeit des Hyksoskönigs Salstis hat nichts Unwahrscheinliches, beweist aber auch nichts für eine frühere Herrschaft der Niniviten, da Manetho, der griechisch schrieb, mit jenem Namen auch die Babylonier oder einen anderen aramäischen Volksstamm meinen konnte.

Das aber können wir als feststehend betrachten, dass mit dem Anfang der oberwähnten Periode, den wir nach Berossos in das Jahr 1273 vor Chr. setzen müssen, eine Zeit grosser Macht für die Assyrier begann. Diese Epoche der Erhebung Assyriens war wahrscheinlich auch die der Gründung der Hauptstadt. Dass diese eine neuere Gründung ist, sagen die glaubhaften Zeugnisse, und wenn es dafür noch eines Beweises bedürfte so gibt ihn die Lage der Hauptstadt. An der Grenze von Gebirg und Ebene, an dem Scheidepunkte der Hauptstämme Vorder-Asiens gepflanzt, an einem dominirenden Punkte, dem Kreuzwege zwischen Klein-Asien, Syrien, Babylonien, Medien, Armenien, und in einer Lage, welche die Umschanzung der ganzen herrschenden Nation gestattete, trägt Ninive den unverkennbaren Stempel einer Hauptstadt, welche ein grosser Eroberer gründete um von dort aus die Zügel seines Reichs zu halten, nicht den einer alten Stadt, welche erst zum Mittelpunkte eines Reichs erwuchs.

So ist der Bau von Ninive augenscheinlich der Schlussstein des Werks eines grossen Eroberers, und die Gründung der Stadt können wir als identisch mit der des grossen Reichs betrachten, dessen

stritten (2. Kos. 20, I.), wenn man die Fürsten am Kuukasus nachkählt, oder berechnet, wir wisel Landschaften ein Erobere der Schweiz vor 1977 als unterworfen nennen konnte: es waren damals ohne Unterthanen - Länder 26 souveraine Gebiete, Fürsten und Repobliken, ond ein einiges von diesen Gleiferen, Graublonden, bestand aus wieder 31 Staten (29 Hochgerichte, Bisthum und Herrschaft Haldenstein); rechnete man alle unterthänigen Länder mit, so kamen über 100 Gebiete herzus.



historische Zeit wir behandeln. Diese Epoche können wir unbedenklich die des Ninus und der Semiramis nennen; denn Berossos hat diese Königin am Anfang seiner 7. Dynastie so gut genannt wie Ktesias; Philo von Byblos sagt 1), dass Semiramis entweder vor oder zur Zeit des troischen Krieges gelebt habe, also um die Zeit des Anfangs der 7. Dynastie des Berossos; und des Herodot Ninus, der Vater des Agron, der das lydische Reich 1223 vor Chr. gründete, nur 50 Jahre später als nach Berossos die ninivitische Dynastie begann, fällt genau in diese Zeit2). Des Herodot Semiramis aber, die nur 160 Jahre vor Nabukudrussur lebte, also in Phul's Zeit gehört, ist unzweifelhaft von iener Semiramis des Berossos und Ktesias verschieden 3), und aus ihrer Zeit kann man keine Folgerungen gegen die Aechtheit der Sage von einer grossen Königin, der Derketo Tochter, ziehen, welche das Reich des Ninus vollbegründet habe, So tragen wir auch kein Bedenken, diese Dynastie, die noch bei dem Beginn der historischen Zeit auf dem Throne sass, die der Derketaden oder Delketaden zu nennen 4).

Als gewiss können wir annehmen, dass der Gründer dieses assyrischen Reichs Babel und Medien mit den nächstangrenzenden übrigen Theilen της άνω 'Ασίης gleichzeitig unterworfen hat, und dass Berossos' 526jährige Herrschaft über Babel denselben Anfang hat wie Herodot's 520jährige über Ober-Asien (vergl. Cap. IV. § 2. S. 62 ff.). Zu den vom ersten Beginn des Reichs an unterthänigen Landestheilen muss man aber der geographischen Lage nach auch von Mesopotamien und Armenien wenigstens die östlichen und südlichen Theile rechnen. Im Ganzen also waren die Länder, die wir um 747 vor Chr. unter ninivitischer Hoheit finden, schon von Anfang

1) Bei Eusebius Pr. ev. I. 9., s. Müller fr. gr. 111. p. 563.

2) Vergl. Cap. IV. § 2. S. 62. - Warum soll der Gründer von Ninua nicht auch Ninus geheissen haben? es ist eben so wahrscheinlich, dass die Stadt den Namen von ihrem Erhauer erhalten hat, als dass man aus dem Namen der Stadt den ihres Gründers abstrahirt hat.

3) Rawlinson will in der That eine Sammuramit als Phul's Gattin gefunden

haben: s. S. 37. Dies ist höchst ungewiss; aber bei Eusehius finden wir mit Sicherheit eine zweite Semiramis, die man unbedenklich mit der des Herodot identificiren kann. Es ist die Semiramis oder Atossa, die Eusehius als Tochter and Mitregentin des Belochus nennt. Dieser Belochus oder Bolochus ist, wie wir in Ahh. V. nachzuweisen versuchen, allerdings irrthümlich mit Phnl identificirt. Ueher den zweiten Namen Atossa s. gleichfalls Abh. V.

4) D. h. die Dynastie, deren Eponymos und Schutzgottheit die Derketo, Atergatis, Tarkat war, der Archeget Ninus.

des Reichs an unterthänig gewesen. Man kann aber auch die Nachricht von weit grösseren Eroberungen Ninive's im Beginn dieser Periode nicht verwerfen, olwohl man es wahrscheinlich finden muss, dass die Züge mehrerer Könige auf zwei Namen zusammengezogen worden sind.

Nach einer Richtung hin sind solche sogar sehr wahrscheinlich. Herodot nennt mit solcher Bestimmtheit den Ninus als Vorfahren des heraklidischen Königsgeschlechts in Lydien, und war als asiatischer Grieche so gut in der Lage zu wissen was in Meonien erzählt ward, dass man kaum daran zweifeln kann, jene Herakliden haben selbst ihren Ursprung von den Königen von Ninive abgeleitet. Wenn man dazu nimmt, dass Assyrier das Land bis zum Halys bewohnten, so ist es entschieden wahrscheinlich, dass die Niniviten schon im ersten Sturme ihrer Eroberungen in Klein-Asien eingebrochen sind, und es bis zum ägäischen Meere unterworfen haben. Als ihr Andrang nachliess, oder vielmehr ihre Herrschaft dem Andrange der thrakischen Stämme nicht mehr widerstehen konnte, blieb das meonische Königreich als Rest ihrer Herrschaft stehen, durch Staaten anderer Volksart von jenem mächtigen Keile assyrischer Herrschaft getrennt, der bis an den Halvs zwischen freie Völker sich gedrängt hatte'). Herodot's Chronologie passt dazu in jeder Beziehung. Den Gründer des meonischen Reichs, Agron, setzt er wie wir eben sahen 50 Jahre nach dem Anfang der ninivitischen Macht, wie Berossos ihn gibt, und zugleich fällt Agron in Herodot's Vorstellung etwa 40 Jahre nach dem trojanischen Kriege, in eine Zeit der Auflösung der Staaten im vorderen Klein-Asien 2). Und wenn wir auch späterhin keine

<sup>1)</sup> Auf ein semitisches Element in Lydien und das Derkstadengesehlecht weits auch die Beitehung, in die Xanthau (fr. 11, et 28, 28, 20 Müller 1, p. 38, 43, die Lyder zur Abergatis und zur Askalon setzt. — Ob das Volk der Meenen oder Lyder semitisch war, ist eine gaan andere Frages. Hier kommt es nor darsof an ob die Dynastie eine assyrische war, und ein anderer Ürsprung des Volks werden istehts gegenn die semitische Herrschaft heweisen. Etwas Anderes als eine semitische Herrschaft heweisen. Etwas Anderes als eine semitische Herrschaft wird auch dadurch nieht bewiesen, dass der Toldobi Ben Woch den Lad Sohn die Ser mennt. — Vergt Lassen, über die Sprachen Klein Askenn. Zeitsche. d. Die rogent. Geset. 28, 200 ffz. (Seene Grünke herschaft werden der Schaft von der Verschaft von der Schaft von der Verschaft von der Verschaft von der Ver

<sup>2)</sup> Hiermit soll keineswegs die Richtigkeit der heroduteischen Chronologie für den trojanischen Krieg, wie wir sie aus der Vita Homeri feststellen k\u00f6nnen, hehauptet werden, noch auch die Geschichtlichkeit des Zusammenhanges zwischen

Spuren einer assyrischen Oberhobeit über Lydien finden, so ist unsere Kenntlass dergelei viel zu lokechnält um uns das Recht zu geben die Fortdauer einer solchen absolut zu bestreiten. Auffallend ist es wenigstens, dass die heraklidische Dynastie wenige Jahre nach dem Aufstande der Meder und Babylonier, und kurz nach dem Ende der derketadischen Dynastie in Ninive von einem anscheinend einheinischen Geschlechte gestörrt wurde.

Wenn eine weitere Ausdehnung der ninivitischen Herrschaft in Klein-Asien nicht unwahrscheinlich ist, so haben wir auch keinen Grund Broberungen über die späteren Greuzen hinaus nach anderen Seiten hin ohne Weiteres zu verwerfen. Warum soll der grosse Eroberer, der das Reich des Niuns gründete, nicht eben so weit hin Schrecken verbreitet haben als Timur, und über den Indus gegangen sein wie Nadir Schah? In den Sagen der Arier von Baktra und vom Indus haben wir weder dufür noch dagegen den Beweis zu suchen. Gerade in dieser Gegend konnte die Herrschaft durch die weite Batterung und durch das Vordringen der Arier schnell wieder verloren gehen. Dass die Kauksun-Landschaften den Niinviten ebensowohl gehorcht haben, wie den Persern, hat nicht das mindeste Unwahrscheinliche: könnte nicht die Mauer bei Derbend assyrisches Ursprungs sein? Anch eine Herrschaft über Syrien wird durch das Schweigen des Buchs der Richter nicht wiederlegt: denn von den

dieser Völkerverschiebung und einer assyrischen Eroberung Klein-Asiens, der ana jener Chronologie hervorzugehen scheint. Aber einerseits meine ich, dass man Herodot's Rechnung für den Fell Troja's nicht so Preis geben sollte, wie man gemeinhin thut, und seine aus lebendiger Sage geschöpfte Kunde wenigstens nicht geringer achten als des Eretostbenes Berechnung aus yzwazic; andererseits glaube ich dass man eine Beziehung Assyriens zum Troerkriege nicht derum in des Reich der Träume weisen darf, weil Ktesias' Erzählung eine alherne Fabel ist, und weil es ärgerlich sein würde, das Königsgeschlecht von Ilion derum els ein assyrisches zu betrachten, weil einer seiner Stammväter Asserek heisst. Meine Ueberzeugung ist, dass allerdings jenes grosse Ereignisa, meg es vor der Gründung assyrischer Gewelt in Klein-Asien oder nachher gewesen sein, Ninive berührt hat, und dass der Memnon vor Troja wie der Memnon in Susa nicht weniger einen reelen Grund bet, wie Menelaos und Agamemnon. Welcher dieser Grund ist, können wir freilich keum einmal vermuthen. - Einen ähnlichen Synchronismus zwischen Assyrien und dem Fall Troje's wie Herodot hatte gewiss Philo von Byblus (vgl. ohen S. 138.) vor sich, de er Semiramis mit dem Troerkrieg gleichzeitig oder etwas älter nennt. Die erste Angabe ist gewiss die ursprüngliche, die zweite ein Zusatz aus Philo'a Rechnung, zu dessen Zeit nur solche Angahen über die Zerstörung Troja's im Umleuf waren, welche dieselbe viel später setzten.

Völkern, welchen in jener Periode das Volk Israel unterthänig war, kann sehr wohl eines oder das andere seinerseits wieder den Niniviten gehorett haben. Dass, als David Syrien bis zum Eiphrat eroberte, seine Feinde offenbar vereinzelte kleine Könige waren, und die Syrer des Zweistron-Landes nur als Bundesgenossen derselben erscheinen, zeigt nur, dass die ninivitische Herrschaft über Syrien damals sohn aufgehofft hatte 0.

Es ist also wohl wahrscheinlich, dass Ninive's Macht im Anfange des Reiches einen grösseren Umfang gehabt hat wie zu der Zeit. als es in die Geschichte eintritt. Ganz der Natur asiatischer Reiche entsprechend ist es, dass, nachdem der erste Impuls der Eroberung nachgefassen hat, die äussersten Glieder, deren Verband um so loser ist als sie von der Hauptstadt entfernter sind, verloren gehen. Dies ist ein Process, der ohne Krieg und Aufstand durch ein blosses gegenseitiges Vergessen vor sich gehen kann. Ferner aber ist es auch sehr wahrscheinlich, dass innerhalb jener Periode der Bestand häufig gewechselt hat. An den Grenzen wie in der Mitte des Gebiets sassen zahlreiche wilde Völkerschaften, welche nie nachher ein Eroberer dauernd unterworfen hat. Andere geordnetere Vasallenstaaten hatten so starke Grenzen, dass sie leicht ungestraft sich auflehnen konnten. So wird in vielen Theilen des ninivitischen Reiches die Oberherrschaft häufig bestritten gewesen und nur durch wiederholte Heerzüge aufrecht erhalten worden sein; in anderen Theilen nie wirklich zur Geltung gebracht. Dann werden auch manche Gegenden zwar einmal oder mehrere Male erobert, doch aber nie unterthänig gewesen sein. Sollten wir einmal die Specialgeschichte eines Abschnitts aus dieser Zeit mit Sicherheit construiren können, so werden wir sicherlich das Bild einer Sisyphusarbeit ununterbrochener Kriege erhalten wie schon die bisher gelungenen fragmentarischen Entzifferungen es ergeben: jeder König, dessen Annalen wir entdecken, wird uns als ein grosser Eroberer erscheinen, der die Reichsgrenzen mächtig ausgedehnt hat, und stellen wir die verschiedenen Annalen zusammen, so werden wir finden, dass dieselben Eroberungen sich unter den verschiedenen Königen wiederholen, und dass manche Eroberungen auch nicht die geringste Spur nachgelassen haben, Auf der anderen Seite aber werden wir diese Kriegszüge nicht mit

Nach der unveränderten Chronologie des Alten Testaments (hebr. Text) war Moses' Tod 1456 vor Chr., David's Regierungs-Anfang 1059 vor Chr.; der Anfang der Derketaden-Herrschaft also 183 Jahre nach Moses, 214 Jahre vor David, etwa zur Zeit Abimelech's.

unserem Masse messen dürfen: hlufig werden sie nichts anderes als Steuer-Executionen in grossem Massstabe gewesen sein, wie sie noch heutiges Tages in Calabrien und der Turkei vorkommen; und wir machen im Ganzen und Grossen uns doch ein richtigeres Bild von der assyrischen Herreschaft, wenn wir sie in jeen oben angedeuteten Grenzen umfasst uns denken, als wenn wir uns etwa Ninive als Raubburg vorstellen, aus der Sommer für Sommer Erobererscharen auszichen). Die Vorstellung, dass Aegypten persische Proving gewesen sei, ist richtiger als die, dass die Perser in immerwahrendem Kriese mit Aerotron geleen hatten?).

So ist die Macht und Ausdehnung des assyrischen Reiches in dieser Zeit unzweifelhaft. Und doch tritt es erst mit dem Ende dieser Periode, nicht wiel früher als Griechenland, in den Kreis der Geschichte, mit dem Könige den wir als den letzten der ninivitischen Herrscher Der Babel und Medien erkennen müssen, Phul 3<sup>3</sup>,

Um 760 vor Chr. also etwa 10—15 Jahre vor der Aera des Nabonassar erscheint Phul als gewaltiger Herr im Suden von Syrien. Menachem, König von Israel, -gab ihm 1000 Centner Silbers, dass er's mit ihm hielte und be kräftigt ein må as Königreiche 2. Kön. 15, 19. Offenbar also trug Menachem dem Phul sein Reich zu Lehn auf, und zahlte ihm das Laudenium. Dieser Unterwerfung muss aber ein Krieg vorangegangen sein: denn aus 1. Chron. 6, 26. muss man schliessen dass schon Phul einen Theil der ost-jordanischen Fraeliken wegegführt hat 9), und da wir unmittelbar nach Menachem wieder einen selbständigen König von Syrien zu Damaskus (2. Kön. 15, 37. 16, 5.) finden, spater auch Hamath als selbständiges Reich erwähnt wird, ohne dass wir eine Spur davon haben, wie das von

 Zu dem Vorstehenden vergl. das Capitel "Das Reich der Assyrer" in Duncker, Gesch. d. Alterthums 1. S. 265 ft.: Movers, Phonikien II. 1. S. 274-2971.; Ewald, Gesch. d. Volkes Israel III. S. 592 ft.

Yergl. Cap. IV. § 10. S. 128. A. 2. wegen des Ausdrucks des Eusebius.
 Ueher Phul's Namen s. ehendaselhst S. 132. Ueher die Mit-Regentin Phul's,
 Semirsmis II. s. oben S. 138. Anm. 3. und Abhandl. V.

 Provinz sind tilese Landschaften schwerlich geworden, sondern den Nachhar-Volkern üherlassen, wie Juda unter Nahukudrussur. Ammon besitzt später das Land Gad. Jer. 49, 1.

<sup>1)</sup> Dies sonderbare Bild gewinnt man aus den lesbaren Theilen der Inschriften auf der schwarzen Stele, und aus Rawlinson's Mittheilungen über die Inschriften auf der neuen Kalkstein-Stele von Nimrud und dem grossen Cylinder von Schirgat, wenn man sie nicht aus der Geschichte ssistischer Reiche im Allgemeinen auffasst.

Irobam II. eroberte Damaskus und Hamath verloren gegangen war, müssen wir wohl anmehmen, dass Phul diese Reiche der israelischen Herrschaft entrissen hatte. Deren Könige wurden dann auch seine Tributär-Fürsten, und so sehen wir in Phul's Auftreten eine vollige Eroberung bis an die Grenze Juda's und Phönikiens. Und wenn es auch vielleicht nicht das erste Mal war, dass in jenen Gegenden Ninive geherrscht hatte, so ist es doch das erste Mal, dass wir den Heerzug eines assyrischen Königs in dieselben erwähnt finden, und die erste feste Begründung einer schwankenden und oft verforenn Oberhoheit.

Also erscheint uns das assyrische Reich in dem Moment, in dem wir es zum ersten Male in der Geschichte auftreten sehen, nicht allein als ein kräftiges sondern auch als ein aufstrebendes. Und doch ist dieser Moment derselbe, in dem das Principat zu wanken begann.

### § 2.

# Die Stammverhältnisse im Reiche von Ninive.

Um diese Erscheinung uns klar zu machen, müssen wir uns vergegenwärtigen, wie innerhalb der Grenzen, die wir oben für das assyrische Reich gefunden haben, dasselbe zusammengesetzt war.

Wir finden zunächst zwei grosse Massen, durch Nationalität und Religion scharf geschieden, ja einander feindlich entgegengesetzt: im Westen semitische Nationen, im Osten und Nord-Osten Volker sehr verschiedenes Stammes, unter denen wir Arier und Tataren im Bestimmtheit erkennen können.

1) Diesen Namen für die Völker, welchen die zweite der Sprachen auf den Inser, trilingues angehört, möchten wir dem vorziehen, den die Engländer hrauchen: Skythen. An den Namen Skythen knüpfen sich gar zu leicht falsche Vorstellungen. Der Name Tataren dagegen macht die Continuität der Stamm-Verhältnisse in jenen Gegenden Asjens anschaulich. Noch angemessener wäre in dieser Beziehung der Name Türken, wenn dieser nicht zu sehr einem bestimmten Zweige der Tataren gehörte. Dass aber jene Sprache tatarisch ist, hat E. Norris in der musterhaften Abhandlung: On the Scythic version of the Behistun juscription, Journ. R. Asiat. Soc. XV, p. 1 seqq., für den Laien wenigstens nachgewiesen: er weist sie dem ugrischen Spraehstamme zu. Wie verbreitet diese Sprache im persischen Reiche war, geht einfach daraus bervor, dass sie auf den Monumenten als dritte Hauptspraebe des Reichs erscheint. Diese Verbreitung macht es auch unmöglich anzunehmen dass sie nur den im Osten wohnenden Saken oder den Resten der Wanderskythen angehört babe. welche 114 N. Medien überschwemmten, wenn auch ohne Zweifel sowohl jene Saken als die Wanderskythen (s. unten S. 152, Anm. 3.) derselben Nationalität Allerdings waren die Grenzen zwischen diesen verschiedenen Stammen sicherlich nicht ganz scharf, und je mehr unsere Kenntanis der Sprachen fortschreiten wird, desto mehr werden wir sonder Zweifel gegenseitige Einwirkungen und Mischangen der verschiedenen Nationalitäten erkennen: wenn wir ein schr kühnes Bild geberuchen dürfen, Dolomit isirrungen. Schon jetat ist es mit ziemicher Gewissheit erkennbar, dass Ausprier und Balptonier mehr oder minder starke tatarische und arische Einflüsse erfahren haben, dass die Armenier (die Hälkanen) entweder varsirter. Semitien, oder semitisirtes Arier waren, und dieser arisch- semitische Stamm wieder ein Superstrat tatarischer Stamme war; dass endlich in Elam, das man früher als rein semitisches Land betrachtete, das tatarische Eltement veilelicht überwiegend, gewiss serb bedeutend war <sup>7</sup>0. Bald wird auch vielleicht gewiss werden, was bis jetzt noch sehr kühne Vermuthung ist, dass die Perser und Meder ein tatarisches Substral

angehörten, als die im Mittellande ansässigen Tataren. Das tatarische Element im Westen muss viel mächtiger gewesen sein, als es aus solchem Ursprunge hätte werden können. Wir werden uns entschliessen müssen, in ihm die Urbevölkerung der apäter von Ariern besetzten asiatischen Lande zu finden. Und augar stimmt Norris aus guten Gründen mit Rawlinson und Oppert in der Ansicht üherein, dass die Keilschrift ursprünglich der taterischen Sprache angehöre, so dass man vielleicht genöthigt sein wird, einen Theil der hahvlonischen und assyrischen Cultur auf die Tataren zurückzuführen. Rawlinson in den Notes on the early history of Bahylonia, ib. p. 215 segg. führt diese Ansichten weitläufig sus; er schadet seiner Sache durch Uebertreibungen, namentlich durch Identificirung der Tataren mit den Chamiten, durch endlose Consequenzen aus der höchst ungewissen Lesart Namri (vergl. Brandis, Ueber den histor, Gewinn u. s. w. S. 56. 96.) und durch Aufführung sehr zweifelhafter Zeugnisse, wie des albernen σχυθισμός später christlicher Schriftsteller (p. 226.), z. B. in Chron. Pssch. l. p. 49. A. Wer ihm aber genauer nachgeht, wird die Hauptsache bestätigt finden, und nicht nur eine allgemeine Verbreitung, sondern auch eine frühere Herrschaft der Tataren zwischen dem kaspischen und indischen Meer zugestehen müssen. Vergl. hierzu Cap. IV. § 9. S. 126. Wären die 1500 Jahre einer Skythenherrschaft vor Ninus historisch, so käme man auf 2770 vor Chr. für ihren Anfang: nähme man die Vertreihung durch Uwakhshatra als das Ende, so kame man auf 2100. Aus Herodot's Angabe, dass die pontischen Skythen, die Skoloter, ihren Ursprung nur 1000 Jahre vor Dareius, also etwa 1515 vor Chr. aetzten (Melp. 7.) kann Nichts gegen das hohe Alter der Herrschaft der iranischen Skythen gefolgert werden. Seltaam ist es übrigens, dass hiernach die pontischen Skythen ihr Alter eben so hoch annahmen, als Herodot das Alter des Dionyaoa (Eut. 145.) der von seinem Zuge nach Indien Skythen mitführt (Plin. V. 16.). - Ueber das Skythische vergl. noch Oppert in der Zeitschr. d. D. Morgenl. Gesellsch. X. S. 288. 802 ff.

1) Vergl. hierzu und zum Folgenden die IX. Ahhandlung.

hatten, und dass die Arier dort nur das herrschende Volk waren, genau wie in Indien, wo das Verhältniss nur bestimmter erkennbar ist, weil die arische Einwanderung dort wohl eine spätere und nicht so nachdrückliche gewesen ist 1).

Aber wie vielfach auch die Völkerstamme in einander übergegriffen hatten, so war doch in allen diesen Völkern, die wir eingermassen kennen, das eine National-Element das herrschende, und die Gegensätze waren darum nicht minder seharf, wie wir es aus deu Zustanden historischer Zeit und bis auf den heutigen Tag erkennen.

Semitische Völkerschaften mehr oder weniger reiner Nationalität bewohnten das ganze Ebenenland am Tigris und Euphrat bis an das Zagrosgebirge und den Taurus; die syrische Wüste, Syrien, Klikkien und Kappadokien<sup>3</sup>). Es mögen auch an den Küsten östlich vom Thermodon einzelne semitische Stamme gesessen haben, uicht bloss phönikische Gemeinden (vgl. § 12.); ebenso in den Ketten des Taurus und Zarozs; doch lasst sich darüber nichts bestimmen.

Im Allgemeinen war alles den Kiniviten gehorchende Land nordiliel und ostlich der ehen bezeichneten Greuzen überweigend von Ariern und Tataren bewohnt. In den beiden Hauptstämmen, Armeniern und Medern, trat das arische Element als das herrschende hervor, wenn auch bei jenen in geriugerem Masse. Von den nurahlbaren kleinen Volkern, welche in den Bergen Armeniens und des Elburs, in den Grenzgebirgen zwischen Modien, Armenien, dem Tigristhal und Persien hehten, mögen manche ebeufalls arisch gewesen sein; andere sind mit Sicherbeit als Tataren, Söhne Gomer's (in BM. werden die Saken Gamiri genanut), einzelne als semitisch zu erkennen, und nicht wenige waren gewiss ein Gemisch verschiedener Masen, wie es heututage die Kurden zu sein scheinen.

<sup>1)</sup> Norris (S. 203.) peht so weit, den herrschenden Stamm in Pesislen, fire tastrisch zo halten, and einkt zu dissem Zweske don site Namen derschen Artaiser, herva, indem er für Arta eine tatarische Wurzel vermuldet. Das mag sins aber doch ist Arta vollig in die persische Sprache übergeagenge, so gut wis Bengel in die deutsche. Ueber die Bedeutung von Arta ist man nicht gank zu scharftelt ist aber "gross", haupstiehlich" sie nehgelette Bedeutung (Her. Er. 96.3), und Äperzic bedeutste dann nichts als den Haupstamm, wie Upland, Hollandy, oder die Artier sind die beni homiense, die Arinanene.

<sup>2)</sup> Lassen's Beweise. dass die Kappsdokier Ariar gewasen (1 c. S. 371) können gegen des Kappsdokiers Strabe Zeugniss wenig gelten. Die srichen Königsnamen zeigen nur, dass des Königsgeschlecht dort wie in Pontus von parsischen Satrapen stammte; aus Götter-Culten kann man Alles und nichts beweisen.

Zwischen den beiden Stämmen der Anfer und der Tataren hat ein Gegensatz schwerlich bestanden, wie ja auch in der ganzen persischen Geschichte uie ein scharfer politischer Gegensatz zwischen den arischen Persern und den im Lande wohnenden und unterworfenen Saken, Turkannen u. s. w. bervogetreten ist, und auch in Judien dieser Gegensatz politisch keine Wirkungen gehabt hat. Das geistige Uebergewicht der Arier war zu entschieden, und absorbrite zu leicht das barbarische und wenig widerstandsfähige Element<sup>1</sup>).

Also standen im Wesentlichen zwei grosse Volkermassen einander gegenüber. Zu der einen gehörte das herrscheude Volk: zwar
wohl nicht ungemischtes Stammes, aber mit solchem Üebergewicht
des semitischen Elements, dass dieser Charakter ihm ausschliesslich
ausgedrückt war. Es war also natürlich, dass die Stamme der anderen Nationalität und Religion nicht allein sich gedrückt fühlten, sondern es auch waren: überall und zu jeder Zeit sind die Semiten —
mit alleiniger Ausnahme der Araber, welche aber ein ausserst gemischtes Volk waren, — die härtesten und undudsamsten Herrseher
gewesen. Unter den Völkern der unterworfenen Stämme waren die
Meder oder vielmehr die Arier in Medien das vornehmste
durch Zahl, und weil unter ihnen das Centrum der Religion wurden.

Unter den Nationen, denen das herrsehende Volf. angehorte, war dieses keineswegs das vornehmste und alteste. Das waren die Bewohner Sinear's, die Babylonier. Ueber sie halten die Niniviten sich erhoben durch Tapferkeit und Gluck, und der altere Stamm, bei dem der Mittelpunkt der Reifgion, der holeste Reichtlund des Landes, der Ursprung der Gesehiehte war, hatte dem jingeren sich unterwerfen missen. Wie benenned die Babylonier eine solebe Schnach empfanden, sehen wir ans den beständig wiederholten Aufstandsversuchen, von denen die Geschiehte unserer Zeit Zeuguiss gibt. Woll mögen die Babylonier unter Ninives Herrschaft eine Selbständigkeit gehabt haben, die nach unseren staatsrechtlichen Begriffen eine sehr grosse genannt werden misste. Wir haben im

Cap. II. S. 20, angedeutet, wie es nicht unmöglich ist, dass zwischen Niniviten und Babyloniern eine Art von Zwillings-Verhältniss bestanden hat, und die Babylonier in gewisser Art Theil an der Herrschaft gehabt haben, aber eben dort hervorgehoben, dass dadurch ein Zustand der Unterdrückung nicht ausgeschlossen gewesen sein würde. Dass Babylon in dieser Zeit eigene Unterkönige, wenn nicht beständig, so doch häufig gehaht hat, halten wir für gewiss, wenn die Angabe aus Berossos, dass in diesen 525 Jahren 45 Könige geherrscht haben, nicht verschrieben ist. Denn es wäre wohl ohne Beispiel dass in einer so langen Zeit erbliche Regierungen durchschnittlich nur 112/3 Jahre gedauert hätten. In derselben Zeit war die Dauer der erblichen Regierungen in der heraklidischen Dynastie von Lydien (22 Könige in 505 Jahren) durchschnittlich 23 Jahre; die durchschnittliche Dauer der Regierungen der achämenidischen Perserkönige war, wenn man auch die Könige mitrechnet, die nur wenige Monate regierten, 162/2 Jahre; die der Könige Juda von Saul an 201/12 Jahre; die der 26. ägyptischen Dynastie 226/2 Jahre; dle der unabhäugigen Könige Babels von Nabupalussur an, unter denen 2 ermordet, 1 entthront wurden, 142/3 Jahre; die der ninivitischen Könige von Phul's Tod an anscheinend 202/, Jahre. Dagegen ist die Regierungsdauer der babylonischen Könige im Ptolem, Kanon vom 1. Jahr Arkaiauos bis ult. Kineladan in einer Zeit der Unterwerfung, die mit der Periode der 526jährigen Herrschaft Ninive's verglichen werden kann, durchschnittlich 101/2 Jahre; rechnet man Hagisa und Marudachpaldan II. mit, 83/4 Jahre; wenn man aber die beiden königslosen Zeiten unter die im Kanon genannten Könige vertheilt, 131/s Jahre. Diese Durchschnittsdauer wird nun allein dadurch so kurz, dass unter den Königen so viele Unterkönige sind, und billig finden wir wohl in dieser Liste das Analogon der Berossischen von 45 Königen in 526 Jahren. Aber solche Unterkönige waren schwerlich etwas anderes als Statthalter, von denen freilich Manche sich auf längere oder kürzere Zeit unabhängig gemacht hagen mögen,

Es ist also wohl in der Natur der Sache gegründet, dass von allen Unterthanen keine das Joch Ninive's schwerer ertrugen, wie die Meder, und nächst ihnen die Babylonier.

Wenn nun ein Volk in einem so lose verbundenen Reiche, wie alle orientalischen es sind, sich auflehnt und dieser Versuch nur einigermassen glückt, so folgen andere leicht nach. Es werden dies zunächst die stammverwandten und von anderen Völkern solche sein, welche das Joch am schwersten ertragen. Den Medern also zu folgen waren die ihnen naher verwandten Stamme von Natur geneigt. Das Beispiel der Meder entzündete die Babylonier, und mit ihuen regte es sich in anderen henaehbarten semitischen Stämmen.

Eine solehe Bewegung kann sich unaufhaltsam fortsetzen, aber sie findet auch ihre natürlichen Grenzen.

So hat sieh die medische Bewegung offenhar nicht auf Armenien erstreekt (vgl. Ahh. V. fine), und oh sie die nördlichen Landschaften zwischen Pontus, dem Zagros und Kaukasus ergriffen hat, ist ungewiss (S. 156. 165.). Diese Gegenden waren zwar von Völkern hewohnt, welche den Ariern und Tataren in Medien nahe verwandt waren. Aher in Armenien selhst war der Haupt-Stamm mit semitisehen Elementen versetzt, und dies unveränderliche Volk ist immer ein sehr ruhiges gewesen, der Knechtschaft leicht sieh anschmiegend und darum auch weniger unter ihr leidend. Die nördlichen Völker mögen, wenn sie nicht wirklich am Kriege Theil genommen haben, in dem eifersüchtigen Gegensatz zwischen verwandten Stämmen sieh ruhig gehalten hahen 1); und, wenn sie üherhaupt unter assyrischer Herrsehaft standen, so werden sie unter dieser wie unter persischer niehts vom Herrn gespürt hahen, als dass sie geringen Trihut zahlten, und dann und wann zur Befriedigung ihrer Rauf- und Rauh-Gelüste in der Heerfolge Gelegenheit fanden.

Wie die von Medien ausgehende Bewegung in Armenien ihr Ziel fand, so war der nächste Umkreis um Ninive die natürliche Grenze der von Babel ausgehenden, wo zu schnell Strafe für den Ahfall zu erwarten war.

Durch diese heiden Grenzen war das kleinasiatische Gehiet Ninive's zwischen Armenien, Taurus und Halys von der Berührung mit beiden Bewegungen abgeschnitten. Ueberdem waren dort auch wohl weniger Elemente der Unruhe. Die Bevülkerung war überwiegend semilisch, und anseheinen donne die Erinnerungen an alte untergegangene Herrlichkeit, welche die Bewolmer der alten Reiche am Tigris und Euphrat aufregte. Wenigstens wissen wir nichts von der Existenz alter semilischer Reiche in jenen Gegenden der Leukosyrer.

Wenn nun so der natürliche Gang und die Grenzen soleher Bewegungen, die von Medien und Bahel ausgingen, bezeichnet war,

Wie die Bosnier am serbischen Aufstande keinen Theil genommen haben, und noch nie seit den Zeiten Georg Kastriota's alle Schkypetaren sich gleichzeitig erhoben haben, nicht einmal unter dem grussen wenn auch entsetzlichen Nationalhelden Ali Denedeleni.

waren zugleich im assyrischen Reiche Bedingungen vorhanden, welche jene Bewegungen auch in Richtungen verbreiteten, welche ausserhalb ihrer normalen Wirkungen lagen. Wie zu den Zeiten Xenophon's und Alexander's, waren auch damals die Gebirge, welche vom armenischen Hochlande in vielen Ketten und Gruppen, von denen der Zagros, das Grenzgebirge Mediens gegen Westen, die vornehmste ist, ost- und südostwärts streichen, mit vielen Verzweigungen nach Osten (dem Parachoatras), ferner das Thal des Kur und die nördlichen Abhänge der laugen Elburskette der Sitz buntgemischter Völker, welchen jede Ordnung unerträglich ist. Nur im mittleren Thal des Kur hat seit Jahrtausenden ein christliches Regiment eine Art von Zucht gebracht, und im unteren hält Russland Ordnung. Sonst ist es heute wie seit Jahrtansenden; nur dass die Nationalitäten noch mehr vermischt sind. Und wie heute, so ist es nach allen Anzeichen vor 26 Jahrhunderten gewesen, dass diese Stämme nie gehorchten, stille hielten so lange das Schwert eines Mächtigeren über ihnen gezückt war, aber losbrachen so wie irgend eine Veranlassung sie lockte. So sassen in einer langen Reihe dem Stamme nach sehr verschieden, in Neigungen sehr verwandt, an der Mündung des Kur die Gelen (Kadusier), am kaspischen Meer die Amarder, zwischen dem Araral und Aturia die Karduchen oder Kartier und Amarder, in den Ketten, die vom Zagros nach dem Schahpur zu laufen, die Elamäer, Kossäer, Awarder, Paretaken, Uxier. Die natürliche Regung aller dieser unbändigen Völker war zu den Waffen zu stürzen, so wie von irgend einer Scite her die Kriegsdrommete hallte 1). Wir wissen direct nichts von der Theilnahme dieser Stämme am Aufstande: alle Nachrichten aber, die darauf schliessen lassen, erscheinen als an sich im höchsten Grade glaubhaft. Man darf nicht etwa fragen; . Wie könnte denn ein Aufstand gleichsam vor den Thoren der Hauptstadt möglich gewesen sein?« Auch vor den Thoren Agbatana's und Susa's wohnten nie unterworfene Stämme, und wie oft sind türkische Paschas in ihrer Hauptstadt von Nomaden-Stämmen belagert worden,

1) Vergl, unten im § 6. über Assardans Kriege mit diesen Völkern. Die lebendigiste Schilderung des Freudentaumels eines solchen Volks, wenn ihm Krieg und Plünderung verheisens wird, gibt Josephus, B. Jod. III. 4. Es ist derselbe olerper, der die Normannen und Sachsen auf die See trieb, und heute hier Enkel in der Verlenigisten Statent zum Bandichelben stachelt; jone mit aller Poesie einen jugendwilden Volkes, diese mit der Robheit eines alten verwilderten.

§ 3.

Der Aufstand der Moder und Babylonier. Allgemeiner Abfall von Ninive.

Was die Elemente der Empörung im Reich von Ninive in Aufregung brachte wissen wir nicht. Eine Möglichkeit, die wir aber nur als Vermuthung auszusprechen wagen, ist dass eine Völkerwanderung den Stoss gab.

Um diese Zeit erscheinen die Kimmerier oder!) Terere in Klein-Asien. Sie mögen auch schon frühre rewherende Einfalle gemacht haben; sichere Kunde aber haben wir erst aus dieser Zeit, um die Olympiade des Koroibos?. Sie erscheinen nicht als einzelne eroberunde Gelolge, sondern als grosse Herer, wie eine andrängende Volkerwanderung solche vor sich herstösst. Als das drängeude Volk mössen wir aber die Skythen betrachten?

 Vielleicht "und". Es ist keinerlei Gewissheit vorhanden, dass heide Namen denselben Stamm bedeuten.

2) Vergl. B. G. Niehahr, Rl. Selar, I. S. 2003. 394 ff., Flieber, Griech, Zeiffelde S. 76, 91 gb. und die bei heinden ültien Stellen. Crossis settlet des Arzifelde S. 76, 91 gb. und die bei heinden ültien Stellen. Crossis settlet des Arging der Kimmerierzüge 30 Jahre a. u. c. d., 1 Jahre v. d. 1. O. Dires spezielle Angabe mochle ich zwar aus einer Verwechung des Mermander Arfrys mit dem Bernaldien Ardys erklären: unter Letsterem ward Sardes von den Kimmeriern zun zweiten Ardys erklären: unter Letsterem Ward Sardes von den Kimmeriern zun zweiten Ardys erklären: den soward am Müsserständnissis der ente Ercherzung von Sardes unter den ensten Ardys gesett, der nach Euseidus 25 Jahre vor (2002 zu. 2004). Seitzt 19 Jahre vor erzeit, der nach Euseidus 25 Jahre vor (2002 zu. 2004). Seitzt 19 Jahre vor erzeit, der Sarderiern der angelen, mit der Kommeriern der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite der Vergeite

 Wenn um diese Zeit die Skythen (Saken) auf der Wanderung, nach Westen an der Nordskote des schwarzen Meeres erscheinen, so muss einige Zeit früher in Turan eine grosse Bewegung gewesen ein: mögen dene vom Arul und Balkasch-See, aus dem Lande, das noch im Mittelalter vorzugsweise Dsag atai hiess, aufgebrochen oder weiter ostwarts bergekommen sein. Kamen sie vom fernen Osten, so drickten sie die Stamme durch deren Gebiet sie zogen zur Seite; waren sie aus Turan selbst aufgebrochen, so sind sie skorbrich, wie Herodot Melp. 11, 13. erzählt, vor anderen Völkern gewichen, die aus dem Norden oder aus der Heimath Dschinghiskhans, der vagina gentlum, kamen und an ihre Stelle rückten, wo wir in der That später die Massageten finden welche die Skythen verdrangt haben sollen. In jedem Falle können wir aus der Wanderung der Kimmerier und der Skyttlen schliessen, dass einige Zeit vor O.1. t. die Völker des Hochlandes von Baktra in grosser Bewegung gewesen sind.

Man kann sich also denken, dass um jene Zeit neue Zöge von Ariern aus der Heimatt gedrängt sich über das Land westlich der grossen Salzwüste ergossen!). Medien ist gewiss nicht erst jetzt überhaupt von Ariern eiugenommen worden; aber das arische Element im Mederlande ward verstürkt, und gewann die Kraft sich zur Sellsätändigkeit zu erheben. Vielleicht hatten die Arier bis jetzt nur in den beiden Provinzen die Überhand gehabt, welche Vendidad allein in Medien als arisch bezeichnet, Raga und Varena (Demawend und Elburs), und erst jetzt gewannen sie im Süden das Übebregweicht?).

zu sein. Wenn er den Zuung der Skythen 200 Jahre vor seiner Zeit dieser eigenen Meinung des Volkes entgegensetti, Nebp. 11, so miechte er zu weit gehen: dieser Zuung verstärkte nur die seit alter Zeit dart sesskaften Stämme, ward die herrschente Horde, und erberbert das bis dahn von den Kimmeriern besettz gewesene Küstengsbiet. – Vergl. B. G. Niebuhr über die Geschichte der Skythen u. sv. Nielien Schriffen I. S. 354.

1) Man ist wohl jetzt darüber einverstanden, dass die Wanderung der einzien ist einstiger Strom gedecht werede darf. Ein Haupstrom wird wohl die grosse Heerstrasse eller Velker nordlich von Aral und dem kaspischen Mere gegongen sein; von diesem ging vielleicht ein Seitenam über Kaulaussa an den Araral, ein zweiter über die Donas nach Klein-Aksin und Kaulaussa an den Araral, ein zweiter über die Donas nach Klein-Aksin und ging und sich von dert nach Südwersten und Söduchen theilte. So konnen die Arier nach Merlien viele Jahrhunderte später gekommen sein, als an den Ararat, Tigris und Euphraj, und weit später sals nach Europa und Klein-Aksien.

2) Damit würde gut übereinstimmen, dass, wie wir nachher sehen werden, der Kern des Aufstandes im Süden war: also dort wo nach obiger Voraussetzung die Arier in der frischesten Kraft waren. Wegen Atropatene vergl. S. 154.

100 - 101 Galo

Vielleicht ist damals auch Persien erst von den Ariern erobert worden.", Der Gründer des Königs – Geschlechts in Persien, des Dareius Hystaspis Vorrater im 6. Gilede, der 1. König des Stammes, von dem Dareius der 9. war, Hak häumanish (Inser. Behist. 1. 32 ff.) scheint erst um 70 N. König geworden zu sein. Dem höher händin nu rücken erlaubt die Geschlechterfolge nicht, da Dareius erst was 199 geboren ist: spitter mocht lei chin nicht setzen, da der Stammwater des Königs-Geschlechts schwerlich ein von Frawartis (92—114) erst eingesetzter Lehnsfürst war. 70 N. passt auch gut zur Zeit des Perserkrieges des Assardan (39—67 s. § 6.). Die Wunder-Sage von Hak'hämanish') scheint auf die erste Gründung eines persiehen Könighums zu deuten: man könnte aber weiter gehen, und Hak hämanish als den Herzog betrachten, der die Horrschaft der Arier in Persien überhaupt erst auffrichtete.

Diese Vermulhungen könnte man aber noch weiter verfolgen, und meinen dass der Andrang der Arter Stamme von dem Gebirge in die Ebene Sinear geworfen hat, welche mit den Einheimischen sich verbindend den Babyloniern die Kraft gaben das Joha bausehnteten. Diese Einwanderer wären dann das kriegerische Element in dem neuen Richbe gewesen, welches den seit Jahrhunderten unterwoffenen Babyloniern zuerst die Macht zu langen Kample um die Unbahangigkeit gab, dann sie zu einem gewaltigen Eroberer-Volke erhob. Damit wäre eine alte Hypothese über die Bedeutung der Casdi mit die anstirlichste Erklärung der Stelle Des. 23, 13, bestätigt.<sup>31</sup>).

1) Aelian. de anim. XII. 21. Aekalmenes soll von einem Adler genährlich sein: der Adler ward das Feldreichen der Peners, rugierieh aber das Sprähelder Beichsgewalt. Die Falge der Generationen ist Hakhämanish, Chisbipals, Der Argiedman, Arsbäna, Vabsirapa, Darsyawosh. Die Polingie sind nach Herodot Pol. II. so zu verstehen, dass Chisbipish zwei Söhne hatte, Arrykrieman bareik Skalilyja, lettterer Vater des Kynar, Gensatzet des Kambyase, na dass Danied die drei Könige der anderen Linie, und die drei gleichzeitigen Fürsten seiner Linie nebeueinander zählt.

2) in der ganzen Frage sind verschiedene Punkte zu unterscheiden. 1) Sind die Casim überall als Babylonier zu verstehen, oder sind in den ersten Capiteln Jeremis und im Habakkok die Wanderskythen, welchen nach Hakes überschwennten, damit gemeint? 2) in welchen Verbalitäus standen die Casdim zu der übrigen Bevolkerung Babyloniera? 3) Wann sind sie hingen kennnene? 4) Zu welche Nationalität gehörten sie? – Ich betwertelle die Kriisk die erste Frage jemnks zum Absehluss bringen wird. Man wird nicht weiter kommen at zur Entsteheidung über die Möglichkeit die zwei ansacheinend so verschiedene Stämme mit demselben Namen häben belegt werden komen. Diese wäre nur denn verhanden, wenn die Casdim in Sinwaer Tataren gewesen,

Wie gesagt wollen wir diese Moglichkeiten nicht einmal als Vermuthungen aussprechen, so manche Autoritäten wir auch dafür auführen könnten. Nur das stellen wir als gewiss hin, dass die Zeit der Erhebung der Meder und Babylonier auch eine Zeit grosser Bewegungen unter den nordischen Völkern gewesen ist.

und wenn ihre Nationalität noch als solche hestimmt erkennhar gewesen wäre. Dies kann man nun nicht ohne Weiteres hestreiten. Denn die Casdim werden ningends in einer Weise genannt, die uns nöthigte in denselben etwas anderes als einen Kriegerstamm in Sinear zu suchen, welcher aeine Eigenthümlichkeit sehr wohl hewahren konnte. Auch die Casdim im Daniel 2. können recht gut die Weissager jenes Kriegerstammes gewegen sein; es sind Traumdenter, keine Astronomen, and Weise solcher Art kommen bei den rohesten Völkern vor (z. B. erwähnt Deinon, Fragm. 8. hei Müller II. p. 91. skythische Weissager). Ebenso kann man nicht ohne Weiteres leugnen, dass sie Tataren gewesen sind. Der National-Charakter des Reichs konnte semitisch sein, und die Kriegerkaste doch tatarisch, wie Bagdad semitisch hlieh, obwohl der Khalif eine türkische Leibwache hatte. Ja, daraus, dass die Casdim Tataren gewesen, würde noch nicht einmal fulgen, dass sie ihre Sprache und Religion heihehalten hatten. -Oppert hält nun positiv die Casdim für Tataren; für die alten turanischen Besitzer Sinears, welche im 21. Jahrhundert von den Semiten unterjocht worden seien (auf welches Ereigniss er Jes 23, 13. hezieht); Casdim sei der alte Name für Mesopotamien: "kaa" aei "zwei", "dim" "Strom" (Zeitschr. d. D. Morgeni. Ges. XI. S 137.). Diese Erklärung hat den Vortheil, dass die Erwähnung der Casdim zur Zeit Abrahams sich am Beaten damit verträgt: sie nöthigt aber anzunehmen, dass Casdim der Name der habylonischen Unterthanen gewesen, nicht der eines herrschenden Stammes, wodurch es fast unmöglich wird dass mit diesem Namen auch die Wanderskythen hezeichnet worden seien: denn das gesammte hahylonische Volk ist doch gewiss den Juden nicht als tatarisch erschienen. Wer den Namen Casdim zugleich auf die hahvlonischen Krieger und auf die Wanderskythen heziehen will, mass sich entschliessen, die hahy-Ionischen Casdim als spätere Einwanderer etwa um 800 vor Chr. anzusehen, und Jes. 23, 13. den Erwähnungen in der Genesis vorziehen, oder meinen dass die Casdim der Genesis ausschliesslich Nord-Mesopotamien bewohnten. oder endlich in der Schreihung des Namena in der Genesis eine masorethische Willkürlichkeit annehmen. Wären die Casdim as späte Einwanderer in Sinear gewesen, so würde es durchaus keine Schwierigkeit hahen, dass die Juden die Wanderskythen mit demselben Namen genannt hätten, den sie den Tataren in Nord-Mesopotamien oder im Zagros beilegten. Man könnte sogar vermuthen, dass Casdim = Skytha sei mit umgesetzten Buchstahen: Sakdim. Saka ist persiach und tatarisch der Name des Skythenvolks in seiner Gesammtheit: nach Her. Pol. 64. nannten die Perser alle Skythen Saken, in der Inschrift von Nakschri Rustam werden pers, und tat. dreimal Saken verschiedener Gegenden, darunter die Skythen an der Donau genannt; Sko-lota, nach Herodot der einheimische Name der nord-pontischen Skythen, ist ein Compositum von Saka (vgl. Para-lata). Es ware also durchaus nicht numöglich, dass auch die Hehräer alle tatarischen Stämme Saka henannt hätten. Sakdim aher wäre das gentile, wie

Was die Aufstände hervorbrachte, wissen wir also nicht. Aber mit Bestimmtheit können wir sagen, dass nach unseren Quellen von allen Unterthanen der Niniviten die Meder zuerst das Joch abschüttelten 1). Noch unter Phul's Regierung haben wir uns ihren Aufstand zu denken, da wir annehmen müssen, dass Jener bis 1 vor N. regiert habe (S. 129.). Ob ganz Medien auf einmal sich erhoben hat, wissen wir nicht; es hat wenig innere Wahrscheinlichkeit, und Strabo's Zeugniss wie der Gang der späteren Geschichte 2) führen darauf, dass der Mittelpunkt des Aufstandes im südöstlichen Lande, dem grossen Medien gewesen ist. Das atropatische Medien, das immer in einer gewissen Absonderung von dem Hauptlande gewesen ist, mag ruhig geblieben sein, ist vielleicht damals noch gar nicht von Ariern besetzt gewesen, und erst von den Königen von Agbatana erobert worden. Ueberhaupt muss man nach unserer Ueberzeugung hier bei dem Namen Medien nicht an den geographischen Begriff denken, sondern an die Nationalität der Ario-Meder, d. h. die Gegenden, in denen der arische Stamm zur Herrschaft gekommen war. Aber auch das ist nicht einmal wahrscheinlich, dass alle Theile des arischen Gross-Medieus sich auf einmal erhoben haben. Die Meder hatten offenbar unter assyrischer Herrschaft in Vereinzelung gelebt, jeder Stamm für sich unter Aeltesten oder Lehnsfürsten, und dieser Gemeinden mögen sehr viele gewesen sein3); wie überall die ursprünglichen Stamme sehr klein sind, und

Saku-ka persiach, Sky-ha griech, (1)Skuin-ka (ka) tatar. — Aher ween man auf mannen-Abmikheiten ausgeht, ho danf man nicht vergessen, dass Rardu den Casdim am allernächsten steht, wie schon seit langer Zeit hervorgehoben worden it. Und in der gannen Frage der finan nicht übersehen, dass at 118 Beschrei-bungen im Jeremiss und Habakkuk auf einen armänischen Wösten-Stamm ehen-sowoll passen als und Skytlen. — Die ätteren Ansichten über die Casdim man in Adelung's Mitirdiates I S. 314 df. Dazur yaf. Ewald, G. d. V. Israel I. S. 378.

1) Vergt. Cap. IV. § 2. S. 55. 56.

2) Strabo XI. p. 524. B. Das grosse Medien wird an dieser Stelle im Gegensatz zu Atropatene als die Beherrscherin von ganz Asien nach dem Sturz des assyrischen Reichs genannt. Damit steht in Uehereinstimmung, dass die neue Dynastie von Medien ihre Haupistadt am södwestlichsten Ende des Landes erhaut.

3) Herodot, Clio 101. erwihnt twar nur 6 Skimme, von deene maa 2 wohl nech abziehen muss: die Magus, welche wohl mehr Stand als Stamm waren, und die Paretaken, wielden soast der medischen Gemeinschaft fremd slod, und nach manchen Anzeichen Aberighenr gewesten zu sein scheinen (vergl. Abb. IX.). Aher niegends in der Geschichet erscheinen so grosse Mederstämme, und Herodot's Erzählung von der Anarchie weist auf ganz kleine Gliederungen, wiel wis 2 B. in Landee Ganzam finden.

grösser Volker erst durch Könige oder Volkerbünde erwachsen. Dass ein Man als Seele und Föhrer des Aufstandes aufgetreten sei, geht ganz gegen Herodot's Erzahlung. Wie kann man sich da den Gang des Aufstandes in einem so grossen Lande anders denken, als dasse er in einer oder mehreren einzelnen Gegenden ausbrach, und nach und nach sich ausbreitete, bald theilweise unterdrückt, bald plotzligh sigerich auffodernd.

Daraus, dass medisches Land noch längere Zeit nach 1 N. als den Assyriern unterworfen genannt wird, kann man nur folgern dass nicht ganz Medien im geographischen Sinn aufgestanden war oder dass manche Theile wieder unterworfen wurden, und dieser Umstand bestätigt nur das was wir eben nach der inneren Evidenz über den wahrscheinlichen Gang des Aufstandes gesagt haben. Wenn daraus gefolgert ist, der Aufstand müsse überhaupt erst später ausgebrochen sein, so ist das wahrlich kaum der Widerlegung werth. Man erinnere sich nur der Geschichte des Abfalls der Niederlande, um sich klar zu machen, wie schwer und langsam der Aufstand eines hauptlosen Volkes gegen ein mächtiges Reich sich entwickelt, und wie lange die Herrscher im Vortheile bleiben; und doch hatten die Niederlander von Anfang an einen grossen Feldherrn 1. Alle Zeugnisse die ernstlich gegen uns angeführt werden können, beschränken sich darauf, dass die Befreiung der Meder erst später mit der Begründung ihres Königthums vollendet ward.

Dass die Meder einen harten und schweren Kampf um ihre Freiheit gestritten haben sagt auch Herodot (Glio 93.); κώς οδοπ περί τζε άλκυθερίγε μαγεσάμενει νότο 'Αποροίαναι, άγάνοντο ανόρες αγαθοί', καὶ ἀποσάμενοι τὴν δουλοσύνην, ἡλευθεριώθησαν '). Erwägt man, wie in solchen Lagen Verrath, Misstrauen, Kleinmuth, Erregiz im eigenen Lager argere Feinde sind als die Heere des Herrschers, so wird man bekennen, dass dieses Lob wohl verdient war.

- Die Schnelligkeit des Sieges der Perser gegen die Meder kann nicht als Beispiel gegen uns angeführt werden: Kyrus war nach Allem was wir jetzt wissen Erbkönig der Perser, wenn auch wohl nur eines Theils der Nation; der medische Oberkönig hatte keinen Erben.
- 2) Die ganze Geschiebte der Meder, zuletzt ihr Aufstand gegen Dareius reigt ein kriegerisches Volk auf dass die Worte Jes. A. 31, 11. 8, wohl jest, und es ist nicht recht aus späterer Weichlichkeit auf die alten Zeiten zu sehliessen. Die Perere des Kyrus kan mass auch nicht nach dem beurthelien sest Griechen an ihren Nachkommen saben. Die berrachenden Volker im Orient entsten aschmelt.

Noch während der ersten Kämpfe der Meder erhoben sich die Babylonier, vielleicht bei dem Thronwechsel nach Phul's Tode, und diese Empörung mag sogleich zur Befreiung geführt haben. Wenigstens bezeichnet die Aera des Nabonassar die Unabhängigkeit Babels und die Gründung einer neuen Dynastie (verd. S. 46, 47.).

Ucherall scheinen nun Außtande ausgebrochen zu sein. Am Euphrat und Tigris finden wir die kleinen Reiche der Vorzeit wieder erstanden (S. 167.). In Syrien verschwanden alle Spuren der Eroberungen Phul's, und die Wirkung dieser wilden Gabrung erkennen wir in den Kriegen Rein'is und Pekach. Gewiss war Elam im Aufstande (S. 166.), das durch die Empörung der Meder und Bablyonier von Ninive abgeschnitten war, und hat das Perserland etwa vorher den Assyriern gehorcht, so fiel es gewiss zu dieser Zeit von dem fernen Herrscher ab. Ja es ist nicht umsöglich, dass die Colonisation der Israelien an den Abhängen der gordyäischen Berge dien Empörung auch in diesen Gegenden, also vor den Thoren der Haupstadt, weist.

So hatte es wohl den Anschein, dass Jona's Prophezeiung nun och werde erfüllt werden und Ninive's Zeit jetzt gekommen sei. Aber das herrschende Volk war in seiner Kraft nicht gebrochen, und sehon der König, mit dessen Regierungs-Antritt der Abfall Mediens und Babels zusammentraf, begann das Reich wieder aufzurichten. Noch 80 Jahre lang erscheint es als das michtligste Asiens.

#### \$ 4.

Die Restauration des Reichs durch Tilgatpalassar und Sargina.

So finden wir im Jahre I der Aera Nabonassar's Babel als unabhangigen Staat hergestellt, Alles im Kampfe gegen Ninive. Hier herrscht Tilgatpalassar, Phul's Erbe, noch an der Spitze eines kriegsgewaltigen Volks. Er unternahm es das Reich wieder in die Fugen zu bringen, wie Dareius, des Vishtsspa Sohn, es unter gleichen Umständen gehan hat.

Er erscheint uns zuerst in Syrien, als Hersteller und Erweiterer der alten Herrschaft, wenige Jahre nach dem Abfall Babels. Natürlich also muss er vorher schon die abtrünnigen Landschaften des nördlichen Mesopotamiens wieder unterworfen haben.

In Syrien bedrängten König Rezin von Damaskus und Pekach von Israel seit dem Ende der Regierung Jotham das Reich Juda. Sie belagerten unter Achas (7-23 N.) Jerusalem, obwohl vergeblich, und Rezin riss Elath von Juda ab. Achas in seiner Bedrängniss rief Tilgatpalassar herbei um den Preis der Anerkennung der assyrischen Oberhoheit und der Tributzahlung. Tilgatpalassar ward wohl nicht bloss als mächtiger Nachbar um Hülfe angerufen. Israel war von Phul unterworfen, und Damaskus war von ihm wohl nur als Tributarstaat hergestellt worden (S. 143.). Dies Unterwürfigkeits - Verhältniss war durch den Stoss, den Ninive um die Zeit des Todes von Phul erlitten hatte, gelöst, da selbst die zwischenliegenden Landschaften abgefallen waren, aber rechtlich bestand es noch, und Achas rief also den Lehnsherrn an, dem Unfug seiner Vasallen zu steuern. Für Tilgatpalassar war es also eine willkommene Gelegenheit nicht nur ein neues Gebiet zu erwerben, sondern auch in alten sein Ansehen wieder herzustellen. Die Vasallen werden sein Gebot, den neuen Mit-Vasallen in Ruhe zn lassen, abgewiesen haben, und Tilgatpalassar strafte die Felonie. Er zog gegen Damaskus, eroberte die Stadt, führte die Einwohner weg an den Kur, und tödtete Rezin1). Also ward die Gegend von Damaskus assyrische Provinz und blieb es auch: denn wir finden keine Spur, dass sie wieder verloren gegangen ist, nicht einmal eine Spur von Unterkönigen des Landes. Auch Hemath und Arpad sind wohl damals unterworfen worden 2). Israel ward schwer gezüchtigt; der ganze Norden ward abgerissen. und zum zweiten Male eine Menge Israeliten fortgeführt 3). Gewiss musste Pekach auch die assyrische Oberhoheit von Neuem anerkennen. Juda aber gehorchte sammt Israel dem Herrscher von Ninive. Dies geschah 9-11 N. So war die assyrische Herrschaft in Mesopotamien und Syrien wieder befestigt und erweitert bis nahe an die Grenze von Aegypten. So weit nach Süden hatte sie seit vielen Jahrhunderten nicht gereicht, und was im Osten und Südosten verloren war, hatte schon nach zehn Jahren Tilgatpalassar dort zum Theil wieder gewonnen.

Auch ist zu seiner Zeit Ninive's Autorität in jenen Gegenden nicht wieder erschüttert worden 4).

- 1) 2. Kön. 15, 37. 16, 5-9. 2. Chron. 28, 5-8. 16.
- 2. Kön. 19, 13. Jes. 10, 9. Wenn hier nicht Eroberungen genannt werden die schon Phul gemacht hatte.
  - 2. Kön. 15, 29.
     1. Chron. 6, 26.

12776

4) Denn die Erzählung von der Belagerung Jerusatems durch die Assyrier in 2. Chr. 27, 20 ff. ist, wie besonders aus v. 23. hervorgehl, woht ein blosses Missverständniss der Belagerung durch Rezin und Pekach. Ja es ist nicht unmöglich,

Schwerlich kann man annehmen, dass ein Fürst der im Westen nicht allein das abgefallene Land wieder unterwarf, sondern das Gebiet seiner Väter erweiterte, den Aufstand im Süden und Osten nicht bekämpft habe; aber es fehlt uns an allen bestimmten Nachrichten darüber. Die einzige mit Bestimmtheit auf Tilgatpalassar sich beziehende Notiz aus der man in dieser Beziehung Folgerungen ziehen könnte, ist die Ansiedelung der gefangenen Damaskener am Kir. Nach S. 23 ff. ergibt dies die Vermuthung dass das Land der Deportation von Tilgatpalassar erobert worden sei; aber eine Gewissheit ist dies doch nicht, und der Lauf des Kir ist so lang, dass in keinem Falle über die Gegend der Eroberungen oder Wieder-Eroberungen Tilgalpalassar's etwas bestimmt werden könnte. Josephus zwar scheint die Gegend näher zu bestimmen, indem er sagt (Ant. IX. 13, 3.) dass die Damaskener εἰς τὴν ἄνω Μηδίαν gebracht seien, was also auf den unteren Lauf des Kir schliessen lassen würde: man muss aber bei allen Angaben der jüdischen Schriftsteller über Deportations-Orte ausserordentlich vorsichtig sein, weil sie zu leicht die Orte an denen zu ihrer Zeit Juden wohnten mit den ursprünglichen Deportations-Orten verwechselten.

Allerdings weist noch eine andere Stelle auf Wieder-Unterwerfung eines Theils des Meder-Landers: annlich 1. Chron. 6, 26.
Die von Tilgatyalassar weggeführten Israelitien sollen nach Chalach, Chabor, Harz, das Land am Fluss Gozan gebracht worden sein. Unter diesen Landschaften aber scheint Hara das Meder-Land, von den Arabern Bschehal genannt, zu beeleuten, und so könnle man so dieser Stelle vermuthen, dass schon Tilgatyalassar einen Theil des aufrührerischen Meder-Landes besigt, die Einwohner weggeführt und das eutlerert Land mit Weggeschleppten aus anderen Gegenden wieder besetzt habe. Aber 2. Kön. 17, 6. 15, 11. werden dieselben Gegenden (denn die medischen Studte oder Gebiete sind wohl identisch mit Hara) als Deportations-Orte der von Sargina nach der Einnahme von Sanariaw weeseschleprolen Israeliten genannt.

und so wird es wahrscheinlich, dass sie in der Stelle der Chronik nur aus Rückanwendung von der letzten Deportation auf diejenige des Tilgatpalassar aufgeführt werden 1).

Auch aus der Aufzählung der Eroberungen der Valer Sancherib's (1. Kön. 19, 21. 34), kann nam keine Folgerungen für die Eroberungen Tilgalpalassar's ziehen. Denn mehrere der dort genaunten Reiche sind dieselben, über deren Unterwerfung wir nach dem Obigen schon soust Nachricht haben, und die übrigen sind mit mindestens eben so grosser Wahrscheinlichkeit dem Nachfolger Tilgalpalassar's zuzuscherbien als ihm selbst<sup>3</sup>) aus ihm schoft ge-

Trotz des Mangels aller positiven Nachrichten glauben wir aber doch dass diesem Könige siegreiche Kämpfe gegen die Meder, und vielleicht auch die Wieder-Unterwerfung eines Theils des aufstandischen Sinear's zuzuschreiben sind. Dies, glaube ich, darf man aus der Kraft schliessen, welche sein Nachfolger auf Syrien verwenden konnte

Titgatpalassar ist anscheinend der letzte König der Dynastie des ninus gewesen, der Söhne der Derketo (vgl. Cap. IV. § 10. S. 131 ft.). Wie er und seine Dynastie endete, und wie der Gründer des neuen Königsgeschlichts anf den Thron gelangte, wissen wir nicht. Er mag Belitaras geheissen laben, und einer der ovyrzeife geween sein:

1) Wir nehmen hier gleich voraus, dass nach dem jetzigen Stande der Untersuchongen Calabach und Chaben wod han Mihange der gortylsischen Berge in dem Kalachene des Stralo, Kalakine des Prolemäus und an dem Noben-Plause des Tigris, der noch jetzt Chabur beisst, zu suchen sind, also zan nach beis Ninive. Das Johligsbörge in dieser Gegend trägt vielleicht diesen name incht ohne Beiteibung auf jene Colonie. Wo der Plaus Gozan zuse beis Name nicht ohne Beiteibung auf jene Colonie. Wo der Plaus Gozan zuse des Auffrage der Gegend eine Steit wird der Aufrachs der Griechen, heute Küll (der rothe) Dan addürt gelalten, und auf in Stadt Gauzania erinnert, welche Ptolemäus in diese Gegend setzt; von der anderen hält man den Plaus Gozan ganz einfache für die Gewässer in der Landschaft Gauzanitis am Khebar. Lettrer Annahme ist die einfachtet, und hat in der That nichts gegen sich, da man och den Unstand, dass die Deportationa-Orte demasch ienlich endfernt von einander gewesen sein würden, nicht als ernstliches Bedeehen gelten machen kann.

2) Vergl. S. 164-101. Aus Amos 1, 3-5, könnte man schliessen, diss alle in diesem Boche aufgeführten Erzberungen, der Philiserstätigt, von Tyrus, Moab, Kalne (aake bei Bahel) gleichzeitigt mit der Einnahme von Damaskus durch Higgatajassr seien, die lettere offenbar in jener Stelle gemeinst ist. Aber die Philisterstätigt und Tyrus sind gewiss erst von Sargins erobert, und ann muss wohl annehmen, dass hier eine ganze fleihe von Erzberungen aus verschiedenen Zeiten aufgezühlt ist, von denen nur die 6, 2. genannten in eine bestimmte Zeit. Aminich ver die Erzberung Sanzairis sezettt werden Können.

vielleicht wirklich General-Intendant der Königl. Gärten, und möglicherweise ein nothus aus der Königslamilie: vielleicht aber auch ein Fremder, sogar Arier oder Tatar. Mit Gewissheit wissen wir nur seinen Königsnamen Sargina. Die Juden nannten ihn Schalmanesser.

Sargina's Regierung war eine sehr glanzvolle, und unter ihm hat das Reich von Ninive wohl auf dem höchsten Gipfel der Macht nach seiner Wieder-Erhebung und vor seinem Falle gestanden. Aber seine Macht und Herrlichkeit zeigt auch, wie ruhmvoll schon die Regierung seines Vorgängers gewesen sein muss. Etwa in 15-19 N. Können wir seinen Regierungs-Anfang setzen.

Die ersten Jahre verwandte Sargina wohl um die Wieder-Unterwerfung der medischen Grenzlande und der Gebiete des nördlichen Babyloniens bis nahe an die Hauptstudt zu vollenden: denn sehen um die Mitte seiner Regierung finden wir die assyrische Herrschaft weit nach dieser Seite hin ausgedehnt. In der zweiten Häfte seiner Regierung finden wir ihn in Syrien beschäftigt, seine Herrschaft dort zu befestigen und auszudehnen und den Angriff auf Aegypten vorzubereiten.

Denn dass ein solcher im Plane des Eroberers lag, möchten wir mit Bestimmtheit behaupten, obwohl es nirgends ausgesprochen ist. Zu allen Zeiten hat der Besitz von Syrien zur Eroberung von Aegypten gereizt, wie umgekehrt Aegypten zu jeder Zeit des Aufschwunges nach dem Besitze von Syrien gestrebt hat. Es ist kaum möglich zu denken, dass Sargina das Philisterland angegriffen haben sollte, um am Bach Aegypti stehen zu bleiben. Zudem war Aegypten damals in einer Lage, welche zur Eroberung geradezu aufforderte: kuschitische Eroberer hatten die saitischen Könige gestürzt, und seit 23 sass ein Kuschit auf dem Throne, ohne wie es scheint das ganze Reich zu besitzen. Im Unterlande scheinen einheimische Häuptlinge sich behauptet zu haben. Also war Aegypten zerrissen: ein Angreifer hatte keinen geschlossenen Widerstand zu fürchten und konnte auf eine Partei im Lande hoffen. So können wir wohl annehmen dass der Krieg mit Aegypten am Ende der Regierung Sargina's uicht aus zufäßigen Conslicten sondern aus den assyrischen Eroberungsplänen sich entwickelte,

Eine genaue Zeit-Angabe für Sarginu's syrische Züge finden wir erst bei dem Anfang der Belagerung Samaria's, 27 N., 7 Jahre vor seinem Tode. Da aber seine Kriege gegen die Phömiker einen langen Zeitraum einnehmen, und der erste Zug gegen König Hosea von Israel schon einiez Eelt vor der Belagerung stattefunden haben muss, so können wir Sargina's Auftreten in Syrien wohl schon etwa  $20-24~\mathrm{N}.$  setzen.

Hosea, der 20 N. den Thron des kleinen Restes von Israel (nur noch das nächste Land um Samaria gehörte dazu) unbestritten eingenommen zu haben scheint, betrachtete sich nicht als tributpflichtig, obwohl Pekach unzweifelhaft die Oberhoheit Ninive's anerkannt hatte. Schwerlich würde er das gewagt haben, wenn nicht auch andere syrische Fürsten sich aufgelehnt hätten!) und hierin könnte man vielleicht die Wirkung des Dynastiewechsels in Ninive erkennen. Kühn genug war es immer; denn da Damaskus und Galiläa assvrische Provinzen waren, mussten Truppen, wenn es auch nur schwache Garnisonen waren, in der Nähe sein, und nur die leere Hoffnung auf den Beistand Aegyptens kann den Entschluss begreiflich machen. Gegen die Rebellen war wohl Sargina's Zug zuerst gerichtet: denn dass die Auflehnung erst erfolgte, als der Krieg mit Phönikien angefangen hatte, und die assyrischen Heere schon in Syrien standen, ist doch zu unwahrscheinlich. Die Unterwerfung gelang hald, und Hosea bekannte seine Tributpflicht,

Nun hat wohl Sargina sich gegen die phönikischen Städte gewandt2). Der Besitz derselben war stets der vorbereitende Schritt zum Angriff auf Aegypten, da man bei der Schwierigkeit des Landweges ihrer Seemacht bedurfte. Aber schon vorher muss Sargina sich eine Seemacht gebildet haben - was wohl auf den Besitz von Kilikien schliessen lässt -: denn der Krieg begann zur See. Die Kittier auf Kypros hatten sich gegen Tyros empört, und (wir müssen hier wohl suppliren) zu ihrem Schutze die assyrische Oberherrschaft anerkanut, König Elulai von Tyros unterwarf sie wieder. Sargina aber nahm sich der Kittier an; aus der Berliner Stele müssen wir schliessen, dass ein assyrisches Heer in Kypros erschien, und erhalten dadurch das Verständniss der Worte ἐπὶ τούτους πέμψας bei Menander. Zu Lande wurden die phönikischen Städte gleichzeitig angegriffen und erlagen. Wenn Menander von Frieden redet, so sehen wir aus dem gleich nachher folgenden Satze, dass dessen Bedingung die Unterwerfung der phönikischen Städte war.

Juda hat indess offenbar wenigstens bis zum Tode des Achas 23 N. die assyrische Oberhoheit anerkannt.

S. die Erzählung aus Menander's tyrischer Geschichte bei Jos, Ant.
 1X. 14, 2. Dazu vergl. Movers, Phönicien II. 1. S. 387 ff. namentlich für die Trennung der Erzählung des Menander in 2 Kriege.

Sargina ist hierauf wohl wieder gegen die ostsichen Feinde gezogen. Denn hald darauf regte sich in Syrien Alles wieder. Hosea knipfte Unterhandlungen mit dem kuschlitischen Könige Schebek von Aespyten an, der seit 23 herrschte, und verweigerte den Tribut. Auch Tyros empforte sich, währscheinlich zu derselhen Zeit, wogegen die übrigen phömikschen Stadte, selbst Alltyros im Gehorsan verharten. Sergina erschien vor Samaria 27 N; Hosea aber vertheidigte die Stadt kräftig, und sie fiel erst im dritten Jahre (29 N.). Dem Reiche Israel ward ein Ende gemacht, wie etwa 20 Jahre vorser dem von Damaskus; der Rest des Volks wurde nach den östlichen Provinzen geführt (die 3. Wegführung der 10 Stamme), und das verdotete Land mit Gefaugenen aus anderen unterworfenen Ländern besetzt. Man kann wohl annehmen, dass die Abführung nicht sogleich geschän, vielleicht erst 31 N. (vergt. 8. 1041).

Der Krieg mit Tyros halte unglücklich angefangen. Die Tyrier hatten in einem Scegefecht die anderen Phönikier geschlagen. Sargina schrift aber nun zur Belagerung ihrer Stadt — wohl um dieselbe Zeit als zu der von Samaria: er beschränkte sich auf eine Blokade, und diese hielten die Tyrier fünf Jabre lang aus (etwa bis 31 oder 32 N.). Wie der Ausgang war, wissen wir nicht mit Bestimmtheit; Alles aber lasst vernuttien, dass auch der König der Insel Tyros die assyrische Herrschaft anerkennen musste.

Das kleine Rieih von Hemath muss gleichfalls um diese Zeit, und zwar noch vor dem von Israel zerstört und zur Provinz gemacht worden sein: denn unter den Colonisten im Lande Samaria finden wir auch Leute aus Hemath. Der König von Hemath hat also an der Aufchnung von Tyres und Samaria Theil genommen, und war auch wohl sehon bei der ersten Auflehnung des Hosea sein Genosse gewesen. Das Reich von Arpad hat wahrscheinlich dieselben Schicksale gehabt, wie Hemath!).

Merkwürdig ist es, wie keine Spur sieh findet, dass wahrend dieser Kriege in Syrien Aegypten den Bedrangten Hille gebracht habe, und dass Hosea's Verthandlungen mit Seitecks ganz fruehtlos gewesen zu sein scheinen. Denn dieser musste doch voraussehen, dass nach völliger Unterwerfung Syriens ein Angriff der Niniviten nicht ausbleiben werde. Nichts dürfte den Zustand der Schwäche in dem Aegypten damats sieh befand, schärfer charakterisiren. Die kleinen einheimischen Fürsten, die genug zu funn hatten, um sieh der Kuschiten zu erwehren, waren doch zu stark, als dass Letztere freie Hand gehabt hätten ausser Laudes zu ziehen.

Sargina's Heere kamen aber sogar bis zur Grenze Aegyptens. Sein Feldherr Tartan eroberte Asdod; auch Askalon, Ekron, Gath, ia sogar Gaza wurden unterworfen 1), und Aegypten lag den Assyriern offen, Wann diese Eroberungen erfolgt sind, können wir nicht bestimmen: nur für Gath mögen wir nach Amos 6, 2, vermuthen, dass es noch vor Samaria gefallen ist. Da diese Stadt aber die nördlichste war, mag sie auch zuerst erobert worden sein, und die Einnahme der übrigen mag bei der Tenacität der Morgenländer hinter Festungsmauern sich längere Zeit hingezogen haben. Während dieses Krieges brach ein Kampf mit den Aegyptiern aus. Ueber diesen wissen wir nichts, als was aus Jes. 20. zu folgern ist. Aus dieser Stelle aber würde zugleich hervorgehen, dass der Krieg erst kurz vor dem Tode Sargina's ausgebrochen sein kann. Denn die Demüthigung Aegyptens soll nur drei Jahre dauern; als ihr Ende ist aber wohl der unglückliche Zug Sancherib's zu betrachten, der erst in dessen drittes Jahr fiel. Also kann die Demüthigung Aegyptens erst von Sargina's letztem Jahre 34 an gerechnet werden, so dass der erste Ausbruch der Feindscligkeiten frühestens in die Zeit des Falles von Tyros gesetzt werden kann (31-32 N.).

Sargina binterliess seinem Sohn ein Reich, das an Umfang der Herrschaft wie noch Phul sie besessen hatte, wohl weuig nachstand. Wir können aus den Nachrichten im Alten Testament über die Lander die Assyrieu in diesem Zeitraum unterworfen hatte, über die Gefangenen die in eroberten Ländern angesiedelt swrden, und über die Lander nach denen die gefangenen Israellten und Damaskener wegedenhtt wurden, ein ziemlich vollständiges Bild vom der Wiederausdehnung des Reichs uns machen. Einige der eroberten Lander werden allerdings erst im Aufange der Regierung Sancherüb's genanut, könnten also erst von diesem Könige gewonnen sein; aber im Ganzen und Grossen beziechnen diese Angaben doch wohl die Gebiete, die bereits vor Sancherüb bewältigt waren <sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Jes. 20, 1. Amos 1, 6-8. 6, 2.

<sup>2)</sup> Die Stellen im A. T. sind folgende: a) direct als erobert werden Orte gemannt: 2. Kön. 15, 34. 19, 12. 13. (par. Jes. 36, 19. 37, 12. 13.) Jes. 10, 9.; b) Deportations-Orte für Gefangene werden genannt: 2. Kön. 16, 9. (par. Amos. 1, 5.) 2. Kön. 17, 6. 18, 11. 1. Chron. 6, 26.; c) das Vaterland von weggeführten Gefangenen wird genannt: 2. Kön. 17, 34.

Der Umfang der assyrischen Besitzungen in Syrien ist aus dem Gange der Eroberungen klarer, als aus den einzelnen Erwähnungen: denn wenn in diesen ausser Samaria, Damaskus, Hemath, Arpad noch Reiche erwähnt werden, die man wohl mit Recht in Syrien sucht, nämlich Rezeph und Thelassar1), so wissen wir deren Lage nicht so genau, um von dieser Notiz sicheren Gebrauch machen zu können. Nach Norden und Nordosten muss ganz Syrien bis zum Euphrat gehorcht haben; denn hier stiess es überall an assyrisches Gebiet, theils nicht abgefallenes, theils wie wir gleich sehen werden wieder unterworfenes. Zudem weist die nördliche Lage des ehemaligen Reiches Arpad darauf hin 2). Dass gegen die Wüste und Tadmor bin alles Land unterworfen war, wird dadurch wahrscheinlich, dass Herodot den Sancherib König der Araber und Assyrier nennt (Eut. 141.). Ob im Süden Moab, Ammon und Edom unterthänig gewesen sind, ist nicht klar3); dagegen gehörten wohl alle Philisterstädte dem Assyrierkönige, und von Gaza nordwärts war die ganze Secküste unterthänig. Juda's Stellung ist zweifelhaft; wann Hiskija von Minive abfiel (2, Kön, 18, 7,) wissen wir nicht, und nur das ist klar, dass er zur Zeit des Anmarsches des Sancherib frei war4]. Ein grosser Theil von Syrien war offenbar zur Provinz gemacht; von Damaskus, Galiläa, Samaria wissen wir es, von Hemath und

 Denn alle Propheten-Zeugnisse aus denen man dies folgern m\u00f6chte k\u00f6nnen sich auch auf sp\u00e4tere Zeiten beziehen.

4) Er kann also erst bei dem Throavvechsel in herrschender Hand die Lehrware vereiegert haben alse verwum soll er es nicht schon gethan haben als er sollst zur Rejeinung kam (21 N.)? Er hatte ja einen anderen Grund dazu, als andere Konige; für ihn der sein Biels von seinem Gütz uben trug war ja der Gehoraum gegen einen welltichen Konig Stode, und das musste hin einen Muth geben, den andere nicht habet konsten. Die physikal bestehe Beschafficheit Judia's und die ausserordentliche Festigkeit von Jerusstem w\u00fcrden.

Zwar wissen wir nichts über die Hauptstadt u. s. w. dieaes Reichs: es bleiht aber gar kein Raum für dusselbe als im Norden von Syrien.
 Denn alle Propheten-Zeugnisse aus denen man dies folgern möchte

Arpad ist es zu vermuthen, da von Hemath Gefaugene nach Samaria geschleppt wurden.

Nordøstlich von Syrien ist woll Kilikien under seinen einheinischen Königen tributpflichtig gewesen. Von einer Eroberung hören wir nichts; dagegen finden wir unter Suncherib das Land als ein assyrisches, und wie wir oben bennerkt haben, lässt der Seezug Sargina's gegen Kypern vernuthen, dass ihm Kilikien gehorelt habe. Dieses Land möchte daher wohl alte nie abgefallene Besitzung sein (vergl. oben S. 135.). Ob Kypern im Unterthänigkeits-Verhältniss geblieben ist, wissen wir nicht.

In den kleinasiatischen Provinzen und dem westlichen Armenien bis etwa an die jetzige russisch-türkisch-persische Grenze hören wir weder von Aufständen noch von Eroberungen.

Wie weit im Nordosten des Reichs der Abfall der Meder die ihnen stammverwandten Völker in Atropatene, und auch ausser dem Mederlande bis nach dem Kaukasus hin und in Armenien hinein aufgeregt hatte, können wir daraus ahnen wenn auch nicht schliessen dass Tilgatpalassar die gefangenen Damaskener an den Kurfluss transportirte. Ja es ist möglich dass die Deportations-Orte der Israeliten, Chalach und Chabor, auch durch den Krieg verödete Orte waren, so dass der Aufstand bis vor die Thore der Stadt gedrungen sein müsste. Dies ware auch nicht auffallend, da in jenen Gegenden stets streithare und räuberische Völker gesessen haben (vgl. Abh. IX.). Waren aber iene Gegenden im Aufstande gewesen, so sehen wir zugleich aus ienen Stellen in wie weitem Umfange Tilgatoalassar und Sargina die aufgestandenen Völker wieder bewältigt hatten. Schon nach der Einnahme von Damaskus werden die Gefaugenen nach dem Kur transportirt, und nach der Einnahme von Samaria werden die Israeliten nach Chalach und Chabor gebracht.

Unter den Gegenden, nach welchen Sargina die gefangenen Israeliten deportrien liess, werden auch die »Stüdte der Me der -, das medische Gebirgsland genaamt (vergl. S. 153). Also herrschte er auch im Mederlande. Welche Ausdehnung seine Gewalt hier hatte, ist nicht zu ermitteln: Medlen ist aber ein so grosses Land, dass sie sehr weit relichen konnte ohne das ganze Mederland zu umfassen. Man kann wehl ohne Bedenken zugestehen dass ganz Atropatene deu Assyriern gehorehte (S.154), und will man aus dem B. Tobias deduciren, dass sogar Raga am nordostitishene Ende Mediens ihnen unterworfen gewesen!),

1) Diese Fotgerung scheint mir jedoch zu weit zu gehen. Dem 1) steht die Identität von Rages oder Raga mit dem berühmten Raga nicht fest; 2) fotgt so hat man doch auch damit noch lange nicht den Beweis geliefert, dass ganz Medien zu jener Zeit assyrisch gewesen sei. Es ist also sehr vergeblich wenn man diese Deportationen nach Medien als einen Beweis gegen den früheren Anfang des medischen Aufstandes anführt. Sie beweisen gar nichts, als dass zu Sargins's Zeit nicht ganz Medien unabhängig war. Im Gegentheit glauben wir aber, dass diese Deportationen die Vermuthung begründen, dass Sargins kurz vohre einen Theil von Medien bezwungen und die Einwohner weggeführt hatte, deren leere Statten er mit den ungläcklichen Israeliten besetzte, und mit Gefangenen aus denselben Orten deren Einwöhner ein Samaria ansiedelte. Einen siegreichen Krieg gegen die Meder kann man aus jenen Deportationen weit eher als eine ungestörte Herrschaft über ihr Land folgern.

Durch die Bezwingung der medischen Grenzgebirge war die Verbindung mit Elam wohl wieder hergestellt, und die Herrschaft wenigstens theilweise auch. Die Kuthäer, die Sancherib nach Samaria schleppte, nennt Josephus ein in Persien und Medien wohnendes Volk (Ant, IX. 14, 1, 3, X. 9, 7.). Perser aber können sie nicht gewesen sein, da sie nach 2. Kön, 17, 30, den assyrischbabylonischen Gott Nergal anbeteten, also müssen wir ihr Vaterland wohl in Elam suchen, das Josephus als persisches Land betrachtet, Er sagt ausdrücklich Ant. I. 6. 4. dass die Elamäer die Vorfahren der Perser seien, und nennt Susa eine Stadt in Persien (Ant. X. 11,7.) 1). Und in Wirklichkeit finden wir in Elam Kuthäer: denn, so sehr man auch sich hüten muss Namens-Achulichkeiten zu folgen, kann man doch sich kaum enthalten die Kuthäer mit den Kossäern, Kissiern, Khushiya, Chûzi für identisch zu halten (vergl. Abh. IX.). Auch einen Chuthosfluss finden wir noch heute in Nord-Elam, den Chushgàn-Rúd. Also kann man wohl mit Recht annehmen, dass von Elam der Norden dem Sargina gehorchte: Elamäer folgten auch dem Sancherib gegen Jerusalem, Jes. 22, 6.

daraus, dass einztelle Israeliten weit hinein nach Mellen verschlagen waren, noch nicht dass sie dahin depentirt worden; sie konntee dahin gellüddett, gewandert oder auch von Neuem kriegsgefangen von den Medern dahin geschleppt sein. — Was die Lage von lüges betrifft, so geht aus Gap. 6, 2 (70bit 8, 20) herror, dass es höchsi-ns 7 Kamerl-Tagereiten von Agbatann entfernt lüg, also höchsi-ten 35 Meilen: von Agbatann nach flaga rechnet alser histores Kamark. 14 Schoinen — 54 Meilen.

 Elam ist auch zu verstehen, wenn Josephus (Ant. IX. 14, 1.) sagt, dass die Israeliten nach Persien geführt seien. Die Eroberungen die in Mesopotamien genannt werden zeigen, dass alles Land am Euphrat; von da an wo er seinen Land bei Samosata ändert, abgefallen war. Charan, Gozan und Karchemis müssen schon wieder erobert worden sein, ehe Tilgatpalassar vor Damaskus erschien. Aber jetzt waren unch die Riche des södlichen Mesopotamiens, unter denen Hena und Iva genannt werden, wieder unterworfen), und das nördliche Sinzer gehorthe wieder den Assyrieren. Kalne war erobert, ja auch Sepharvaim<sup>3</sup>, und die Ninvitten hatten mit dem Besitz des letteren Orts den Schlüssel zu den babylonischen Bewässerungs- und Inundationswerken in Händen<sup>3</sup>). So standen die Assyrier von Norden her nahe vor Babel, und schon hatte Tilgatpalassar Gefangene aus dem eigentlichen Gebiet von Babel nach Samaria geschickt.

So sehen wir das Reich nach allen Seiten hin wieder im Wachsen, und Sargina mochte seinem Sohne Sancherib <sup>4</sup>) das Reich wohl mit dem Bewusstsein übergeben, dass er und sein Vorgänger die Grundlagen zu grösserer Macht gelegt hatte, als Ninive seit fünflundert Jahren besessen, und mit der Ermähnung das Werk zu vollenden.

Wie in der Welt so oft und namentlich im Orient der Charakter grosser Könige auch in der Grösse und Herrlichkeit ihrer Bauten

- 1) Hena und Iva (Iwa und Awa sind gewiss derselbe Ort) werden sicherich mit Unrecht in Syrier gesucht. Jenes ist die bekannte Stadt Anah am Euphrat, dieses die zwischen Anah und dem Chahur am Euphrat liegende Landschaft Heheh. Die Identität von Anah mit Hena wird noch wahrscheinlicher dadurch, dass ein Tempel der Atergatis in Besechan, in der Gegend von Anah war (Richorus Charak.); die Colonisten von Hena aber dieselbe Gettleit verbriten.
- 2) Es ist in der That kein Grand anzunedmen, warum das ab evolvette genannte Sepharvaim eine sonst unbekannte Stadit in Syrine, und nicht das berühnte Sippara sein soll. Evald (Gesch. des Volkes brael III. S. 006), bis der unwährelbeitelich siehen. Er apricht aber doch selbat zur Zeit des Sinderbeit unwährelbeitelich siehen. Er spricht aber doch selbat zur Zeit des Sinderbeitelsund Urturheit in Büdet, und leugset den frührera Aktal zur, weil die Ausztige von Sepharvaim (2. Kon. 17, 31) liest sieh nichts schliessen: sie beziehner Gerbeiten, die allen sentisischen Stürmen gemein sein konzente. Evald lest Gewicht dersuf, dass Sepharvaim mit Hennath zusammen gemannt werde; aber es wird zugleich soch neben Balet und Katha zusgleitlicht.
- 3) Zwar war das grosse Bassin noch nicht gebaut, aber der Lage nach muss zu Sippara stets der Ausgangspunkt der Bewässerungen und der Inundationen gewesen sein.
- 4) Dass Sancherib seines Vorgängers Sohn war, sagt keine handschriftliche Quelle als etwa 2. Kön. 19, 12. Aber es lässt sich nach den Monumenten wohl nicht bezweifeln, da es ganz mit der Geschichte stimmt.

sich ausdrückt, so sehen wir auch in den Bauten Sargina's den gewaltigen Mann. Er ist der Erbauer der herrlichen Paläste zu Khorsabad, die noch ein arabischer Geograph des 6. Jahrh., Yakut, Sargon nennt!).

Es ist ein merkwürdiges Beispiel der Ungerechtigkeit der historischen Ueberlieferung, dass Sargina's Name ganz verschollen war, bis sein Palast aufgedeckt wurde; ein Theil seiner Thaten unter einem anderen Namen verborgen war, ein grosser Theil des ihm gebührenden Ruhmes aber seinen Sohn schmückte.

### \$ 5.

### Die Zeit der Unabhängigkeit Babels.

Wir haben im vorigen Abschnitte die Wiederherstellung des erschütterten Reiches von Ninive ziemlich sicher verfolgen können. Die Geschichte Babels während dieser Zeit lässt sich fast aur aus der Königsfolge des Kanon und aus der Ausdehnung der Wieder-Eroberungen Ninive's errathen.

Aus der Geschichte fast aller orientalischen Aufstande lasst sich wohl vermuthen, dass der Abfall der Chaldaer gleich damit begann, dass ein Führer sich aufwarf und die assyrischen Beamten mit der Garnison vertrieb. Dieser erste Führer mochte schon Nabonassar sein: vielleicht war er sogar assyrischer Unterkolig gewesen. Der Kampf konnte längere oder kürzere Zeit dauern; so wie aber die assyrischen Truppen überwältigt waren, war das neue Reich auch constituirt; denn des neuen einhelmischen Konigs Autorität brauchte nur derjenigen des assyrischen substituirt zu werden, und das Yolk at sicherlich bezeil mit Fereden die neue Autorität anerkant.

Aller Wahrscheinlichkeit nach knöpfte der Aufstand sich an den Thronwechsel. Es ist wohl zu vermuthen, dass die Verschworenen sogleich nach Phul's Tode den Nabonassar proclamirten, und es gar nicht erst zur Proclamirung von Tijgatpalassar kam. Ware aber auch Letzteer noch zur Regierung in Babel gelangt, so war der Zwischenraum zwischen Phul's Tode und Nabonassar's Thronbesteigung so kurz, dass es sich vollkommen erklart, wie Berossos den Phul als letzten König der vorangehenden Dynastie nennen konnte.

Also errang Babel die Selbständigkeit zum ersten Mal seit fast achthundert Jahren<sup>2</sup>). Um selbst das Andenken an die Knechtschaft

<sup>1)</sup> S. J. Brandis, Ueber den histor. Gewinn aus assyr. Inschriften S. 42.

<sup>2) 245</sup> Jahre der arabischen, 526 Jahre der assyrischen Herrschaft.

zu vertilgen zerstörten die Chaldäer die Ehren-Inschriften der fremden Könige.

Schwerlich war der Umfang des restaurirten chaldäischen Reiches gross. Denn bei dem Streben nach Vereinzelung, das überall bei den semitischen Stämmen hervortritt, ist kaum zu denken dass die benachbarten kleinen Staaten sich an Babel anschlossen. Jeder wird sein Heil für sich versucht haben. Nur das Niederland von Elam, das nie eine politische Selbständigkeit besessen zu haben scheint, und seiner physischen Beschaffenheit nach, wahrscheinlich aber auch seiner Geschichte nach mit Sinear eng verwandt war, mag wohl mit Babel zusammengehalten haben. Wie gross oder gering aber auch das neue Reich war, so war es stark durch die Beschaffenheit des Landes. Zwischen den zahllosen Bewässerungs-Canalen waren die assyrischen Streitwagen so unbeholfen, wie die geharnischten dänischen und holsteinischen Heere in Ditmarschen. Innndationen beschützten wohl schon damals die Hauptstadt, deren Wallbefestigungen zu jener Zeit anscheinend in Schutt lagen, und erst durch Nabukudrussur ihre spätere Festigkeit erhielten.

Nabonassar regierte 12 Jahre. Öb nach ihm sein Geschlecht folgte, wissen wir nicht. In seinem Nachfolger Nabu könnte man nach dem Namen seinen rechten Erben finden; aus dessen kurzer Regierungszeit (2 Jahre) aber folgern, dass er durch einen Usurpator gestürzt worden. Nun möchte ein gewaltsamer Throuwechsel und den andern gefolgt sein; denn wie Nabu's Nachfolger, Kinzirupor unr 5 Jahre regierte, so blieb wieder auch dessen Nachfolger Hulai nur 5 Jahre auf dem Throne, und dessen Successor Marudachpaldan heisst (nach der Concordanz der Quellen, die wir allein zu befolgen haben) Sohn des Paldan, weist also auf ein neues Geschlecht.

Die Möglichkeit soleher inneren Uruthen wird aber zur Wahrscheinlichkeit, wenn man die Wiederausdehung der assyrischen Macht bedenkt. Das nördliche Mesopotanien geborchte sehon vor 8–10 N. wieder den Niniviten; um 20 N. war ein Theil von Blam (Kutha) wieder unterworfen, umd Gefangene aus der Landschaft von Babel waren wegefenlicht; um dieselbe Zeit waren auch sehom Kalho und Sippara wieder in die Gewalt der Assyrier gefallen? Also ward Babel in immer engerem Kreise von dem Feinde bedroht, und die Landschaft litt von dessen Einfallen, die Jahr für Jahr wiederholt

Auch die Stadt selbst mag sehon erobert gewesen sein, da nach den S. 80. A. 1. genannten Inschriften Marudachpaldan seinen Sitz im Süden hatte.

sein mögen um der reichen Beute willen. Wenn wir im Abendlande oft geuug sehen, wie ein aufgeregtes Volk seine Niederlagen an den Führern richt und in dem Unglück Verrath sieht: so hat das bei den leidenschaftlichen Babyloniern die grösste psychologische Wahrscheinlichkeit.

Also können wir wohl mit Sicherheit annehmen, dass Babel in Auflösung und äusserer Bedrängniss unrettbar dem Ende seiner kurzen Selbstandigkeit entgegenging. Wenn schon nach 38 Jahren es den Assyriern wieder geborchen musste, so war das offenbar nur Vollendung des sich nach und nach Vorbereitenden, nicht Erfolg einer einzelnen gewaltigen Waffenthat.

## § 6.

Babel den Niniviten wieder unterworfen, Medien selbständig. Der Verfall des Reichs bereitet sich unter Sancherib und Assardan vor.

Diese endliche Wieder-Unterwerfung Babels war dem Nacholger Sargina's vorbehalten. Aber sie war nur Ersatz für schwerere
Verluste. Medien ging unter Sancherib unwiederbringlich verloren,
und das südliche Syrien für langere Zeit. Man kann die Zeit Sancherib's und seines Sohnes Assardan nicht als eine Unglückszeit.

Ninive betrachten. Aber es ist offenbar ein Süllstand eingetreten,
der Vorbote des Sinkens, und die Entwickelung des Reiches, wie sie
nach dem Zustande bei Sancherib's Regierungs-Antrilt zu erwarten
war, ward unterbrochen. Den Wendepunkt machte die Pest in Sancherib's Heer.

Für Jeden, dem die Plattheit unserer Tage noch Fahigkeit für die lebendige Anschauung der Vergangenheit aus den einfachen und kurzen Worten der alten Erzählungen gelassen hat, gibt es nichts Ergreifenderes als die Schilderung des Alten Testaments, wie Sancheith im vollsten Uebermuth des Froberers, im Wahne übermenschlicher Gewalt durch einen plötzlichen Schlag unmittellar aus der Hand Gotten indedergeschmetter wird. Es ist ein Gericht wie das im Moskan, aber noch plötzlicher und darum noch furchtbarer. Und in der That gibt es wenige grössere Wendepunkte in der Geschichte. Die Herrschaft der Semitten neigt sich von nun an unaufhaltsam ihrem Ende zu und ihre Zeit erfüllt sich; zugleich erhebt sich in Aslen der arische Stamm um seinen Beruf zu erfüllen, den Orient und den Occident sich gegenseitig zu eröffnen. So ist mit diesem Moment das Anbrechen des Endes der Startht bezeichnet, in der

bis dahin das Menschengeschlecht trotz aller Wanderungen und Kriegszüge gefangen lag.

Wie sich von nun an ausserlich die neue Gestaltung der Welt vorbreritet, so ist dieser Moment der Anfang einer innerlichsten Entwickelung welche die Erscheinung des Heilandes und die Aufnahme des Evangeliums vorbereitet. Der todte Glaube der Juden, schon vorher durch Bedränginis seweckt, ward von Sancherib's Zug an mit Zaversicht erwartet, nachdem Gott so sichtlich und wunderbar geholfen. Als die Juden darauf in alle Welt zerstreut wurden, ging mit innen der Glaube und die Erwartung der Verheissung, und in vielen Einzelnen blieb er lebendig. Als der Heiland erschien, waren durch der Juden Zerstreuung über die ganze Welt Glaubige erbreitet welche der guten Botkanfa harten, wie durch Aleaander's Zug in der ganzen Welt die Sprache verbreitet wat in der sie gebracht ward.

Und wie in solchen grossen Augenblicken in grössten Fernen, ohne allen Zusammenhang, sich Dinge ereignen, welche in selbstandiger Entwickelung zuletzt in einem Ziele zusammentreffen, so ereignete es sich auch damals, dass um dieselbe Zeit die Stadt gegründet ward, die einst über Niníve und Jerusalem, über Orient wie den Occident gebieten, welche die christliche Religion zur herrschenden, Europa zum Mittelpunkt der bewohnten Weltmachen sollte.

Im ersten Anfange der Regierung Sancherib's schon war der Zug, auf dem er sein Heer verlor. Im 14. Jahr Hiskija, 37 N., wahrscheinlich in seinem eigenen 3. Regierungsjahr, rückte Sancherib in Juda ein. In der Erzählung des A. T. erscheint die Unterwerfung dieses Reichs, das die assyrische Lehnshoheit damals gewiss, vielleicht aber schon früher abgeworfen hatte (S. 164, A. 4.) als das Ziel seiner Unternehmung, der Zuzug Tirhaka's als ein Moment, das nur durch ein Hülfegesuch Hiskija's erklärt werden kann. Erinnern wir uns aber daran, dass in den letzten Jahren Sargina's das Philisterland erobert und die Aegypter besiegt waren, so wie an die dreijährige Dauer der Niederlage Aegyptens, so gewinnt der Zug Sancherib's einen anderen Charakter, und wir können nicht wohl bezweifeln dass Herodot's Nachricht von dem Angriffe Sancherib's auf Aegypten vollkommen richtig ist. Wir müssen also wohl annehmen, dass vor dem Erscheinen Sancherib's in Juda grosse Ereignisse an der ägyptischen Grenze stattgefunden hatten; ein Ermannen der



ägyptischen Fürsten, dem wahrschelnlich ein Bündniss der Kuschiten mit den einheimischen Häuptlingen zu Grunde lag, Empörung der Philister und eine Coalition Hiskija's mit diesen Feinden Assur's. Die Sprengung dieser grossen Coalition, welche die assyrische Herrschaft in Syrien gefährdete, war hiernach der Zweck der Unternehmung Sancherib's, nicht bloss die Unterwerfung des kleinen Reichs Juda. Dass dies die richtige Auffassung dieses Krieges ist, verbürgt die Centralstellung, welche Sancherib zwischen Aegypten, dem Philisterlande und Jerusalem im Süden dieser Stadt einnahm, welche gar keinen Sinn haben würde, wenn die Unterwerfung Juda's das Ziel seines Zuges gewesen ware. War aber seine Aufgabe eine solche Coalition zu sprengen, so war diese Stellung die richtige. Hier konnte Sancherib gegen jeden Angriff Front machen, und von hier aus nach allen Seiten Offensiv-Operationen richten. Allerdings hatte er das starke Jerusalem im Rücken: dies lag aber nicht auf der Heerstrasse, und dessen schwierige Belagerung konnte ohne grosse Gefahr bis nach Sicherung des Erfolges in Aegypten verschoben werden. So gut wie das Heer, das vor einigen Jahren Asdod unterworfen hatte, nicht über Jerusalem marschirt war, so konnte jetzt das Heer, das Sancherib heranführte und das sich mit den Truppen vereinigen musste die wahrscheinlich noch im Philisterlande standen, längs der Küste marschiren, die jetzt ganz assyrisch war. Die phönikische Flotte, die jetzt zur Disposition war wie nachher dem Kambyses, machte wegen der Leichtigkeit der Verproviantirung diese Route besonders vortheilhaft. Eine andere Abtheilung konnte östlich vom Jordan und durch Edom marschiren.

Aegypten war also eines der Ziele der Operationen Sancherib's. Herodot erzählt, wie der Angriff gegen den schwachen Schop erichtet gewesen sei, und dieser keinen Beistand bei den geyptischen Kriegern gefunden habe. Aus dieser Erzählung schimmert ganz deutlich hervor, dass die Assyrier zuerst die kleinen einheimischen Blauptlinge im Delta angegriffen haben, und die Achthopen, welche die Kraft des Landes besassen, diese im Stiche liessen, oder viel-mehr noch nicht gerüstet waren. Weil aber der Erzähler, dem Herodot folgte, die Regierung dese sertsen Dakab, der damals sehon gestorben war, mit der ganzen athiopischen Zeit identificitet, so gab es für ihn damals keine Achtiopen in Aegypten mehr, und er machte mas ihnen agytische Krieger mit denen der fromme König zerfallen war. Uebrigens mag die Confiscation der Kriegerdotation ein Zug aus der Regierung der Aethopen sein, der irrithämlich auf den frommen König übertragen ward. Ist diese Vermuthung richtig, so wird es auch richtig sein, dass die agyptischen Krieger
dem Schebek II. den Dienst verweigerten, und dieser also auf
Tirhaka's Hülfe warten musste. — Schon ward Pelusium von den
Asswriern belagert.

Gleichzeitig mit dieser Belagerung hatte wohl die Belagerung der Stutugen in Juda begonnen h. Vor der Eroberung von Pelusium war es nicht ratssam den Feldung in Aegypten weiter auszudehnen, und zweckmässiger den verwendbaren Theil des Heeres zur völligen Unterwerfung Juda's zu gebrauchen. Sancherib selbst commandirte das Heer in Juda's.

Als Sancherib Lachis belagerte, bot Hiskija seine Unterwerfung an; auf Hülfe von Aegypten mochte er kaum noch hoffen, und allein war Juda auf die Länge ohnmächtig, wenn Hiskija sich auch schon vorher auf alle Fälle des Krieges gerüstet hatte (2. Chron. 32, 2-8.). Sancherib nahm offenbar zuerst die gütliche Unterwerfung an: denn er legte dem Hiskija eine Contribution auf. Bald nachher (offenbar schreitet die Erzählung ziemlich rasch fort) muss aber die Nachricht gekommen sein, dass die Aegyptier sich in Bewegung gesetzt hatten. unterstützt von dem Aethiopenkönige Tirhaka (2. Kön. 18, 21.), und Hiskija muss die Capitulation wieder gebrochen haben (ib. 19-21.). Nun beschloss Sancherib vor Allem Hiskija's Widerstand zu brechen: er wollte dem Reich Juda gänzlich ein Ende machen und das Volk ganz versetzen (2. Kön. 18, 32.). Eine starke vielleicht erst jetzt von Norden (Jes. 10, 28-32.) herkommende assyrische Heeres-Abtheilung erschien vor Jerusalem. Eine erste Aufforderung war ohne Erfolg: Sancberib's Generale holten Verhaltungs-Befehle von Libna ein, wo der König jetzt stand. Jetzt kam die Nachricht dass Tirhaka schon im Anzuge sei, wahrscheinlich gegen die Belagerungs-Armee vor Pelusium, und nun konnten die Assyrier keinen Augenblick mehr

1) Eine andere Meinung ist, dass Pelasium's Belagerung sehon vortier anfigeboben und Augpten geründur wur. S. Ewald, Gesch. d'olkeis Irael III. S. 631. Aber Tirhaka zieht erst wihrend der Belagerung von Lechis und übrn dernat (2. Kön. 19. 80.), und son miesten wir einem unbekannten Grund ihr die Rämmung von Aergyben vorsussetzen. Die im Text ausgesprochene Annahme schliests sich genauere an die Quellen an.

 Di keinem Falle ist Sancherih Sterbleiben in Juda ein Grund den Zug nach Aegypten zu bezweifeln. Die Annehmlichkeit der Luft und Landschaft allein konnten genügen ihn zu bestimmen, in Juda und nicht in Aegypten zu verweilen. vor Jerusalem vertieren. Jerusalem ward zum letzten Male aufgefordert. Hiskija blieb standhaft, und plotzlich brach in dem Heere der Assyrier vor Jerusalem eine furchtbare Seuche aus welche den Angriff unmöglich machte. Auch in den anderen Abtheilungen wird sie gewühtet haben; vielleicht ist sie in der Belagerungs-Armee vor Pelusium zuerst ausgebrochen!).

Sancherib war nun ausser Stande den Angriff des Tirhaka abzuhalten, und räumte das Land (38 N.), etwa ein Jahr nach dem ersten Erscheinen seines Heeres in demselben (S. 100. A. 4. 104.). Ob er verfolgt wurde wissen wir nicht: die Nachricht von Tearko's grossen Zügen möchte dies annehmen lassen. Wahrscheinlich hat Sancherib auch alle philistäischen Festungen aufgeben müssen, und alles Land südlich des Libanon. Denn von nun an geschieht in unseren Quellen nirgends Erwähnung assyrischer Herrschaft im Philisterlande 2), und Assardan's neue Colonisation von Samaria und Canaan (Esra 4, 2.10.) lässt vermuthen, dass dies Land vor ihm verloren, und von ihm erst wiedergewonnen war. Sancherib selbst machte nie wieder einen Versuch zur Wieder-Eroberung Palästina's 3); aber er rächte sich fürchterlich an den im Reiche wohnenden Israeliten (B. Tobias). Er selbst batte bei dem Rückzug aus Juda die Gefangenen mitschleppen lassen (vergl. S. 102. Anm. 3. die erste Deportation der 3 Stämme), die Einwohner der eroberten Städte, also wohl schon eine grosse Zahl.

Noch in demselhen Jahre, in dem er diesen furchtbaren Schläg erlitten hatte, gelang Sancherib die Vollendung eines anderen von seinem Vater vorbereiteten Unternehmens, die Unterwerfung Babels <sup>5</sup>). Den nachsten Anstoss dazu mochte der Versuch Marudechpaldnis geben, mit Hiskija eine Allianz zu schliessen. Wir das Reich von Babel fiel, wissen wir aus den schriftlichen Quellen nicht; die endliche Unterwerfung konnte ohne grosse Anstrengung gelingen

Wenn nicht die ägyptische Erzählung von der Auflösung des Heeres vor Pelusium ehen so hlosse Üebertragung des in Juds Geschehenen ist, wie das Gebet des frommen Konigs.

<sup>2)</sup> Hiskija's glücklicher Krieg gegen die Philister (2 Kön. 18, 8) in den rwohl die jülden Land wiedergerann, dass itz zu Zeit Achss erbert hatten, kann kuun vor Sancherü's. Zog gedacht werden, de damals assyrische Herer bei Samaria und Tyrus, später im Philisterlande selbst standen. Er emus in diese Zeit fallen, als Hiskija freie Hand hatte, und die Philister wieder selbständig waren.

Das ist wohl die Bedeutung der Worte "und blieb zu Ninive" 2. Kön. 19,36.

<sup>4)</sup> Sollte nicht Jes. 21,9. sich auf diesen Fall Babels beziehen?

(vergl. S. 170.), da sie schon seit 15 Jahren immer weiter vorgeschritten war. Nach Abydenos (p. 53.) war Sancherib der fünf und wanzigste der Könige Ninive's die Babel unterwarfen. Wir können also annehmen, dass er der sieben und zwanzigste König in ununterbrochener Reihe war, da unter seinen beiden Vorgängern Bahel unabhängig gewesen war. In Babel ward ein Unterkönig eingesetzt, der im Kanon Arkaianos genannt wird, und nach Berossos (p. 42.) wohl Bruder des Sancherib war (vergl. S. 79. 84.)

Aber dieser Erfolg konnte die Wirkungen des Schlages, den das Reich in Palästina erlitten hatte, nicht aufheben. Um diese Zeit nahmen die Dinge in Medieu eine entschiedene Wendung zum Nachtheil für Assyrien. Die Mederfürsten, welche endlich hatten einsehen müssen, dass sie in der Vereinzelung sich unmöglich gegen die Assyrier halten konnten, wählten einen Oberkönig, Schahin Schah wie man jetzt sagen würde, den Ajisdahaka1). Dies geschah, wenn Herodot's Rechnung von 53 Jahren für Deiokes richtig ist, 39 N., im Jahre nach der Eroberung Bahels und dem Verluste des Heeres und Palästina's, wenn aber für Deiokes 59 Jahre gerechnet werden müssen (Cap. IV. § 2. S. 69.), 33 N., also vier Jahre vor dem Zuge gegen Juda. Diese kleine Differenz ist von keiner grossen Wichtigkeit. Das steht fest, dass mit dem Unglück in Palästina die Hebung der medischen Macht in engem Zusammenhange steht, mag schon vorher der Oberkönig gewählt sein und dem Volke grössere Kraft gegeben haben, oder mag die Wahl des Oberkönigs Folge der wiedererwachten Hoffnungen gewesen sein 2).

Wie nun dieses neue medische Reich sich entwickelte, ist uns fast ganz unbekannt. Auch kennen wir die Zahl und die Namen der

<sup>1)</sup> Der Hergang ist ganz deutlich in der dichterisch umgestlienden Erzählung, die Herodie emplien, zu erkennen. Einer unter der Fürsten wurd durch die Umstände Herzog der Uebrigen: endlich entschlossen sie sich, ihn als Oberkonig anmerkennen. Das Gedicht machte aus den Fürsten das medische Volk. Bass der Oberkoding ienter der Fürsten war, ist daraus zu erkennen, dass der Vater des Deiokes, Frawartis, genannt wird. Wäre der erste Konig eine Privatperson gewessen, so wäre wohl kaum der Nam esines Vaters erhalten.

<sup>2)</sup> Die Stelle Jan, Ant. X. 2, 2 deutet darzuf hin, dass das Ende der sasytischen Herschaft über Melien mit der Zeit des Zuges nach Jerusalem zusammenfiel. Eine genauere Zeithestimmung ist aber nicht daraus zu folgern. Der Gegensatz zwischen dem Ahfall der Beder und der Gisandlischaft Marudachaften jeden nur die Summe der Widerwärtigkeiten, die Sancherh erheitt. – In keinem Falle aber kann man aus dieser Stelle folgern, dass der Ahfall damals hogen nen habs. (Verg.4. S. 65 ft. 153.)

ersten Könige bis auf Frawartis nicht, welche einen Zeitraum von 53 oder 59 Jahren umfassen. Herodot nennt nur einen König Deiokes: wir haben schon S. 32. 44. Rawlinson's Vermuthung angenommen, dass dies nur ein, wahrscheinlich mehrere Könige umfassender, Titel, gewissermassen die Bezeichnung eines Zustandes ist 1). Was Herodot von der Regierung seines Deiokes zu erzählen weiss, zeigt eine vollständige Befestigung der Dynastie im Inneren des Reichs: gewissermassen das Symbol davon ist der Bau der Hauptstadt 2). Dass Agbatana dies ward, im Südwesten des Landes, deutet darauf, dass die Consolidation, wie wir oben (S. 154.), vermuthet hahen, vom Süden des Mederlandes ausging. Auf diesen Theil des Landes mag auch ursprünglich das neue Reich heschränkt gewesen sein; iedoch müssen die Meder schon vor Frawartis das ganze Land hefreit, vielleicht auch neue Landschaften z. B. Atropatene besetzt haben, von Südosten und Osten vordrängend, da dieser König schon in der Fülle der Macht erscheint. Die Meder betrachteten nach Herodot die Wabl des Oberkönigs schon als Anfang ihrer Oberherrschaft über Asien, Aber die ersten 60 Jahre dieser Zeit vergingen offenbar mit der Consolidation ihres eigenen Landes. Dass die Assyrier dieser ohne Kampf zugesehen haben ist nicht zu glauben, also müssen wir uns

1) Rawlinson freilich zieht die weitere Folgerung daraus, dass diese Könige Tataren gewesen seien: er leugnet ferner Frawartis' Geschichtlichkeit und hält Kyaxares für den ersten arischen Herrscher Mediens (J. R. As. Soc. XV, p. 244, n. 2.). Aber nichts zwingt noch über die von uns angenommene Voraussetzung hinauszugehen. Allerdings ist der Feind in den ursprünglichen Sagen immer der Turanier: aber der arische Meder war auch Feind der übrigen Arier und konnte in der Vorstellung sehr leicht an die Stelle der Turanier treten. Und da Rawlinson selbst den Astyages für einen König der arischen Dynastie zu halten scheint, in einem Falle also den Titel Ajisdabáka einem ariomedischen Könige gibt, so ist nicht abzusehen warum in dem anderen Falle derselbe Titel einen Talaren bezeichnen soll. Es ist auch kein Grund abzusehen, warum Moses v. Chorene l. 30. 1l. 49. das "Drachengeschlecht" eines Fürstenthums am Araral mit Unrecht von den arischen Königen Mediens ableiten soll. Die Mythen, die sich an diesen allgemeinen Namen der medischen Könige knüpfen, haben gewiss ihren Ursprung in der Bedeutung desselben, welche Veranlassung gab Sagen von hösen Geistern einzumischen und oh sie Arier uder Tataren waren, die Ashdahaken waren die Unterdrücker aller anderen arischen Stämme gewesen, so dass die Figur des Zohak zugleich aus ihnen und dem bösen Geist ans Demawend entstand.

2) Die Farben der 7 Zinnenreihen von Agbatam sind sicherlich nicht Dichtung. In Ninive und Babet sind gefärbte Steine von denselben Farben gefunden, die Herodol für Agbatam nennt. Der Kreml aber hat mehr Vergoldung an seinen Kuppeln, als die Zinnen von Agbatam erfordert haben werden. wiederholte Kriege denken. Aus Sancherib's Zeit haben wir aber keine Spur davon.

Um dieselbe Zeit, in der das Konighbum in Medien erstand, erhöb sich auch in Persien das Haus des Adlersöhns Hak/hämanisch (vergl. oben § 3, 8, 152.), vielleicht nur über den Stamm der Pasargaden i), aber als unabhängige Dynastic, bis sie später des Frawarist Oberhoheit anerkannte. Und es ist sehr möglich, dass erst damals die Arier, in Persien Arther genannt, sich des Landes bemächtigten, Hak/hämanisch der Führer der Eroberer war.

Wahrend Sancherib so in seiner mehsten Nähe einen furchaene Feind, den dereinstigen Zersförer seines Reichs, erwachsen sah, ging auch sein einziger bisheriger Gewinn, Babel, wieder auf langere Zeit verloren. Arkaianos war nach fünfjährigem Regiment gestorhen. Nach seinem Tode brach ein neuer Aufstand aus, der nach den Notirungen im Kanon zwei Jahre gedauert bahen muss. Aus Berossos (p. 4.2), erfahren wir, dass ein Hagiss wahrend dieser Zeit 30 Tage herrschte; dieser von einem Marudachpaldan ermordet wurde<sup>2</sup>), dem es gelang sich 6 Monat als Fürst zu behaupten, bis auch er umgebracht wurde, von einem Manne der als Beith mit dreijähriger Regierung in der Reihe der babylonischen Könige erscheint.

Dass Babel fünf Jahre lang sich behaupten konnte, lässt sich fast nur durch andere Kriege Sancherib's erklären, und da liegt

1) Es ist gewiss richtig, dass die siehen Verschworenen gegen den Pausdomerdis de Försten von siehen Persentlämmen waren. Diese 7 Försten hatten gewiss sehon bestanden, als die Perser des Frewartis Oberhoheit anerkannten, und unter ihnen war der ein der först der Passagden. Dass aber dieser sehon vor Kyrus der vornehmste gewesen ist und über die anderen eine Obserwalt unsgenöt hat, lässt sieh einket nachweisen. — Anechtjon sennt vier Unterkonigs der Perser (Pers., 2 las,) Artaphrenes, Megabazes, Amisters umd Astaspestein beiden ersten wohl Eakel der Versahwerenen Viderlang (den Asset)hos Astaspes könnte Vashtaspa oder Vishtaspa sein, Sohn des Dareies und der Austaphrens könnte Vashtaspa oder Vishtaspa sein, Sohn des Dareies und der Aussa (Ptol. 44). Alz, den neuerien alls Sohn der Sopros, des Sohns des Megabyzos. Astaspes könnte Vashtaspa oder Vishtaspa sein, Sohn des Dareies und der Atusa (Ptol. 44), der veilleicht Errat der Passagdane war. Amisters ist durösel. Auch zu Zeit der Makedonier und Parthen hatten die Perser noch federen an.

2) Oh dies der frühere König gewesen, ist unmöglich zu ergründen. Dagegen spricht, dass im A. T. der frühere König mit Vatera- und Grossvaters-Namen hezeichnet wird, was sonst für Heidenkönige fast nie geschieht, offenber um ihn von einem anderen Marudachpaldan zu unterscheiden. Dafür aprechen die Cap. IV. S. 20. A. 1. angeführten Unstände.

die Vermuthung am nächsten, dass damals harter Kampf mit den Medern war.

Im dritten Jahre der Herrschaft Belib's endlich zog Sancherib gegen Babel, schlug seinen Gegner, machte ihn gefangen, unterwarf Babel wieder und setzte seinen Sohn Assardan als Vice-König ein (48 N., im 14. Jahre der Regierung Sancherib's über Ninive).

Babel scheint nun bis zum Ende Sancherib's ruhig geblieben zu sein. Assardan blieb Vice-König bis 54 N.; ihm folgte Regebel 1 Jahr lang, dann von 55 N. an Mesessemarudach.

Nur noch von einem Kriegszuge des Sancherib haben wir bestimmte Kunde. Ein Heer der Javan - gewiss ionische und karische Piraten-Schaaren - war in Kilikien gelandet. Sancherib schlug die Banden, und erbaute zur Vertheidigung der westlichen Küste die Festung Tharschisch (Tarsos)1). Da die Gründung von Tarsos und Anchiale in weit verbreiteten Erzählungen einem und demselben Assyrerkönig, einem Sardanapal, zugeschrieben wird, so ist es wohl wahrscheinlich, dass Sancherib zu jener Zeit auch Anchiale anlegte. Man möchte annehmen, dass in diesen Festungen die gelandeten Piraten-Schaaren in Folge einer Capitulation angesiedelt wurden, wie einige Jahrzehnte später die ionischen und karischen Banden von Psametik, wie die Sachsen von den Römern am litus saxonicum. und wie die Laeti in Belgien und Gallien. Denn Tarsos wird als eine argivische Gründung von Strabo genannt (XIV. p. 673. c. XVI, p. 750, c.). Dies wäre der beste Schutz gegen die Wiederkehr solcher Züge von Landsleuten gewesen. Wann dies Ereigniss gewesen ist durchaus nicht zu ermitteln: nach dem Gange der Erzählung bei Berossos aber scheint es nach der zweiten Unterwerfung Babels zu fallen, also zwischen 48 und 56 N. 2).

<sup>1)</sup> Dies ist nicht so zu verstehen, dass er eine ganz none Stadt gründeten Farsos ist viel älter als Stacherib. Er baute und befestigte es nur, vie Nabukurtussur Babel. Wenn Berossos und Abytenes sagen, er habe es nach dem Plan von Beltylon geheut, so dass der Strom mitten durch getlösen sels, so heist dies autörlich nichts als dass er Taross so anlegte, wie später Babel gebaut ward: denn vor Nabukudrussur lag Babel nur an der einen Seile des Flusses.

<sup>2)</sup> Im Allgemeinen stimmt der Zug der Javan zur Zeit des Sancherin sehr gut mit einer anderen, derwor vollig unabhängien chronologischen Angabe, der über die Thalassokratie der Karer bei Eusebine (aus Diedor). Deren Anfang wird O. 12. 2. (= "M<sub>in</sub> or Cfn.) also I Tahre vor Sancherin's Registrungst-Anfang, die Dauer aber auf 61 Jahre angegeben, das Ende fällt also U. 37. 2= "Ge-vor Cfn." Dies Ende trifft nach Manetho's Rechunger (S. 72).

Andere siegreiche Feldzüge Sancherib's gegen Araber-Reiche, Duma und Kedar, können wir nur vermuthen nach Jes. 21, 11—17.; sie würden aber damit übereinstimmen, dass Herodot Eut. 141. den Sancherib König der Assyrier und Araber nennt.

Jene Festungeu werden aber noch eine andere Bedeutung gehabt haben als die Vertheidigung der Köste gegen Piraten. An der westlichen Reichsgrenze war sehon einige Zeit vor Sancherib's Regierungs-Antritt eine Veränderung vorgegangen, die in ihren Folgen für Assyrien sehr gefahrlich werden komtte. 29 N. war die assyrische Dynastie der Herakliden in Lydien durch das einheimische Geschleeht der Mermaden gestürzt worden, und sehon der erste König des neuen Stammes Gyges (bis 67 N.) Irat als Eroberer auf. Seine Zuge galten zwar wie es scheint nur noch den griechischen Städten; aber es konnte den Assyriern nicht verborgen bleiben, dass dort ein neuen Nachbarmacht sich entwickele.

Unter dem Anwachsen solcher Gefahren starb Sancherib, nach der Rechnung die wir nach den schriftlichen Quellen glauben machen zu müssen (S. 77 fl.), 56 N. nach 22jähriger Regierung über Ninke und 18jähriger über Babel. In manchen Zeiten seiner Regierung mag ihm das Glück wohl wieder günstiger, und die Erfolge in Killkien und gegen Babel nicht seine einzigen gewesen sein; der Palast zu Keyundschik, sein Bau, ist nicht das Werk einer eigentlich unglücklichen Regierung. Aber der Verfall hatte begonnen. Wie der Anfang seiner Herrschaft auch der Anfang seiner Merschaft auch der Anfang seiner Merschaft auch der Anfang seiner Merschaft auch der Anfang seiner Schwersten Unglücks für das Reich gewesen war, so bezeichnet sein Ende den Fortgang der Auflösung. In dem Tempel des Assar, des Schuttzgottes seines Geschlechts, ward er anbetend von seinen beiden Söhnen Nerigal-sarsassar und Assarammelke ermordet!).

noch vor Pennettik's Hegierungs-Anfans, nach Herodot gerad in denselben Man möchle vermüthen, dass Diodro die karische Ansiedung in Aegyten als das Ende ihrer Thalassokratie angenommen hat. Diese Ansiedung scheider Diodro (1.66, ib) Pannetik's 16. Jahr zu setten. (Vergl. 5, 72. a. 1.); Reichtein nan das 16. Jahr Pannetik's auch der Tabells 5.72, so ergilt sich dafür 9974, auch in der Ansiedung der karischen Thalassokratie 30 M, des 3. Jahr Sanneberik's nach unserer Bechnung, so dass auch hiernech die karische Thalassokratie und Sandeberik Regierung unsammentleit. Vergl. Mah. Som der Jahr Sentieber Thalassokratie und Sandeberik Regierung unsammentleit. Vergl. Mah. Som der keinelen Thalassokratie und Sandeberik Regierung unsammentleit. Vergl. Mah. Som der kerischen Thalassokratie noch 5 Jahrs spilter gestti gewesen ist, der Anfang eine erst in Assokratie noch 5 Jahrs spilter gestti gewesen ist, der Anfang eine erst in das 10. / Sandeberiks immer zu werden nech 12 Jahrs her fir penn Zug der Seitlich.

 Die Art wie 2. Kön. 29, 37. den Mord erzählt verleitet immer wieder hei dem ersten Anhlick zu dem Schlusse, dass Sancherih unmittelbar nach dem Nerigalsarssar (vergl. Abb. VII.) scheint den Versuch gemacht zu haben, sich als König in Ninive zu behaupten, aber hald mit Assaramelek und seinem Anhang vor ihrem Hallbruder Assardan, dem früheren Vioe-Könige von Babel nach Armenien geflüchtet zu sein. Dort ward Nerigalsarsassvon Assaramelek ermordet; Assardan aber der die Flochtigen verfolgte, vielleicht bis nach Trapezunt, errerreichte und todtete den Vater- und Brudermöder.

Assardan's Regierung scheint eine glückliche gewesen zu sein: aber sie tragt den Stempel eines tempo basso. Zu der Sarginá's verahlat sie sich etwa wie die Regierung des Constantin zu der Traian's. Wie unter Constantin das Heer schon grösstentheils aus geworbenen Barbaren bestand, so hielt Assardan ein geworbenes Heer, der erste unter den assyrischen Königen ]; das sicherste Zeichen im Alterthum, dass die Kraft einer Nation gebrochen ist. Und wie Constantin bei seinen Bauten zu dem Bildwerk griff, das er von den Monumenten einer grösseren Zeit raubte, so ist auch Assardan's grosser Bau, der südwestliche Palast zu Nimzud, aus dem Raube von alteren Bauten aufgeführt. So sehen wir im Spiegel dieser Regierung, wie tief das Reich unter Sancherit begrochen sein muss.

Auch darin hat Assardan's Regierung Aehnlichkeit mit der spaterer römischer Kaiser dass Völkerzüge das Land zu erschüttern beginnen. Da unter Sancherib sehon die Wikingsfahrten der Jöner und Karer angefangen hatten, und deren berühmtester Zug, der nach Asgraton's Zeit erzientet, so sist wohl mit Gewissheit anzunehmen, dass sie wahrend der gannen Regierung Assardan's fortdauerten's, und von Zeit zu Zeit auch die assyrischen Küsten am schwarzen Meer und im Mittelmeer heimsuchten. In diese Zeit fallt ja auch die grösste Ausdehnung der griechischen Coloniem-Gründungen in Asien's). Und es sist wohl nicht zu viel vermuthet,

Zuge gegen Juda getödlet sei. Aber es ist aur die Antilhese gegen das vorher Erzählte: Gott, der den ihm dienenden Hiskija erreitet, der Götze, in dessen Gegenwart der ihm dienende Sancherih verderft wird. Im B. Tohlt, 121—25. Litti weit eber ein stehe kurzer Zeitraum hervor; aber warum sollen die Verfolgungen eines Pyranenen inkl. Jahrbaug fortgesettet worden sein!

1) Abydenos p. 53.

2) Vergl. S. 178. A. 2. Wird der Anfang der karischen Thalassokratie auf Ol. 12, 2. = 17 N. angenommen, so fällt ihr Ende (78 N.) in Assardan's drittletttes Regierungsjahr; wird der Anfang auf 39 N. gesetzt, so endet sie gerade mit Assardanpal's Regierungs-Antritt.

 Ds ich nämlich mit E. Curtius die alten griechischen Städte in der asistischen Diaspora nicht als Colonieen betrachten kann.



dass die geworbenen Truppen des Assardan nichts gewesen sind als in Sold genommene Banden der yur\u00f3ce und Seegasten. Abtychenos sagt, Pritagoras sei unter ihnen gewesen: also bezeichet die Sage wenigstens sie als Javan. Dass auch Karer unter diesen S\u00f6ldnen waren, mag man nach der alten Meinung, dass die Karer unterst sieb zum Kriegs\u00e4lenst verdungen halten!, wohl annehmen.

Wie also als sehr glaublich anzunehmen ist, dass diese Seezhge während Assardan's Regierung das Land beunruhigten, so kann man auch wohl mit Recht vermuthen, dass unter ihm die Züge der Kimmerier das Land verwüsteten?). Dass deren Verheerungen, nameliche naeldem sie in Sinope sich festgesett hatten, abbes das westlich kleinasien und nicht alle Landschaften am Halys und Pontus heimgesucht häben sollten, sis nicht glaublich.

Von Assardan wird gesagt, dass er Kollesyrien und Aegypten erbort habe?). Von einem erberenden Einfall in Aegypten ist bei den Schriftstellern allerdings keine Spur; wer aber vermag zu entscheiden, dass Assardan nicht Krieg mit Aegypten geführt hat, und dass ein oder der andere ägyptische Först sich als seinen Vasallen bekannt hat, um sich des Feindes zu entledigen? Sieben oder ach Jahre' jnach Assardan's Regierungs-Antrilt erreichte die äthiopische Herrschaft ihr Ende, die unter dem letzten Könige, dem Tirhaka der gegen Assardan's Vater 26 Jahre frihner gezogen war, eine grosse Kraft entwickelt haben mag, da Tirhaka einer der berühmer ein Eroberer der orientalischen Sage ist §10. Sange diese dauerte, werden Sancherib wie sein Sohn wohl nicht den Versuch gewagt haben, die Scharte wieder auszuwetzen. Aber der althöpischen Herrschaft folgte ein Zustand grosser Schwache in Aegypten, nach Herodod die Doddekrarbie, nach Manetto unbekannte Könige mit kurzen

4) Acht Jahre nach der herichtigten Chronologie, die Neko dem Grossen nur 15 Jahre atatt 16 gibt: siehen Jahre nach der Ergänzung der Jahre Neko's in der Manethonischen Liste von 6 auf 16 Jahre (S. 72.).

S. die Scholien zu Plato in Lach. ed. Bekk. (Comment. II.) p. 322. wo Archilochus und Ephorus als Autoren angeführt werden. Auch Pomp. Mela I. 16.
 S. ohen S. 150. üher die Zeit des Anfangs der kimmerischen Zoge.

Ahydenos p. 54. Rawlinson glauht in verschiedenen Inschriften die Erwähnung von Siegen Assardan's über Syrien und Aegypten gefunden zu haben.

Straho I. p. 61. b. XV. p. 686. d. 687. a. Dass ührigens die Herakleszoge, die dem Tearko hier zugeschrieben werden, achwerlich einen historischen Grund haben, bedarf wohl keiner weiteren Auseinandersetzung. Es ist eine vage Sage, die hier auf Tearko bezogen wird, an einer anderen Stelle auf den letzten Oscrothen oder Guorthon. Vergl. S. 125. 174. Abb. X.

Regierungen, wohl nur die Fürsten eines von mehreren regierenden Geschlechtern, desjenigen des Psametik. Auch hatten die Kampfe mit den abziehenden Kuschiten wohl nicht so bald ein Ende. Eine äthiopische Königin Ammeres wird in dieser Zeit erwähnt, die doch einen Theil des Landes besessen haben muss; Psametik's Vater, Neko, ward noch von den Aethiopen getödtet; hierher gehören auch die Befestigungen gegen die Aethiopen, die nach Trogus vor dem skythischen Anfalle errichtet worden waren (S. 123.). Eine solche Lage des Landes macht einen Angriff des Assardan sehr natürlich, und einen Erfolg wahrscheinlich. Wenn man aber an eine auch nur nominelle Unterwerfung einzelner ägyptischer Fürsten nicht glauben mag, so bleibt immer die Erklärung, dass die Eroberung Aegyptens nur die der ägyptischen Provinz östlich der Landenge bedeute 1). Denn die Araber des Sinai, die Philister, Edomäer, vielleicht auch Moabäer und Ammonäer mögen, nachdem sie die assyrische Herrschaft gebrochen hatten, die Herrschaft der Kuschitenkönige anerkannt haben, so dass Aegypten ultra kein unbedeutendes Gebiet bilden mochte.

Das ist gewiss, dass die Angabe von der Eroberung Kollesyriens richtlig ist, und die Aegyptier daran den Assardan nicht hinderten. Dafür haben wir den Beweis in der neuen Colonisation des chemaligen israelitischen Landes<sup>3</sup>), und in der, wenn auch im Konigabuch nicht erwähnlend och unzweifehaft richtigen, Wegübrung Manasse's nach Babel, welche man wohl Assardan zuschreiben muss<sup>3</sup>). Ob Assardan damals auch die Phillister wieder unterworfen hat, ist nicht zu entscheichen.

Vergl. Abh. V. und unten § 12.

2) Siehe S. 38. S. 174. Esra 4, 2. 10. Aber nicht 2. Kön. 17, 24., welche Stelle Ewald, Gesch. d. Volkes Israel III. S. 675. A. 2. dafür anführt. Hier ist von Sargina's Colonisation die Rede, die Entvölkerung durch die Löwen betrifft ja gerade die v. 24. genannten Ansiedler.

3) 2. Chron. 33, 11—13. Jon. Ant. X. 3, 2. Dass Josephas den Sièges Konig der Balybeire und Chabiléer ennt, ist unwerdielland nichts wie eine Klügefei, weil Manasse nach Babel geführt wurd. Die Chronik nennt assertierkeit den der Scheler wie ja auch während Manasse's Begierung 322—107 N. unzweifshaht assyriache Start, und vielleicht nanchmal testiehrn: unr 29-6 75 sebeint es allegfellen gewenen zu eine. Das Staardan der Konig varg, der Manasse wegführte, ist wahrscheinlich wegern des Zausstrachten und der Konig varg, der Manasse wegführte, ist wahrscheinlich wegern des Zausstrachten der Scheler und der Scheler von der Scheler und der Scheler von der Scheler von der Scheler von der Scheler von der Scheler von der Scheler von der Scheler von der Scheler von der Scheler von der Scheler von der Scheler von der Scheler von der Scheler von der Scheler von der Scheler von der Scheler von der Scheler von der Scheler von der Scheler von der Verleiche von der Verleiche sie in sein der Scheler von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche von der Verleiche v

Aus der Herkunft der Colonisten aber weiche Assardan verplanate (Esra 4, 9), kann man wiederum Schlüsse auf andere Kriege ziehen, welche Assardan vorher geführt hatte. Dass Babylonier und Leute aus Arka (= Erech, Öpz/cs) in Sinear darunter genannt werden, bestätigt die Vermuthung, die sich aus dem χρόνε αβραίλευνε δεύτερος: 59 – 67 N. im Kanon ergibt, dass Babel während Assardan's Regierung 8 Jahre lang im Auslätand war, und bestimmt zugleich den Zeitpunkt jener Colonisation, die demnach nicht vor 67 N. stattgefunden hat 1.

Man kann also einen Aufstand der Babylonier nach dem Bode des Messesmandech, der schon unter Sancherib Vice-Konig gewesen war, nicht bezweifeln. Er muss sehr ernsthaft gewesen sein, de die königliche Autoritat 8 Jahre lang nicht wieder hergestellt werden konnte. Dies zeigt sich auch darin, dass nach der Herstellung Assardan selbst im Kanon als König genannt wird, also kein Unterkönig wieder eingesett wurde. Wahrscheinlich wurden also die Befügnisse der Local-Regierung beschränkt und es trat eine strengere Centralisation ein.

Unter jenen Deportirten finden wir ausser den Babyloniern und Arkaern Susianer und Elamäer, also Leute aus der Ebene wie aus dem Berglande von Elam; ferner Perser und Dahäer (wahrscheinlich Daher aus einem der nomadisirenden Tataren-Stamme,

1) ist es gerade 2/5 von Manasse's Regierung; 2) enden die 65 Jahre, nsch denen es "mit Ephraim aus sein soll", Jes. 7, 8, vom 1. Jahre Achas an gerechnet, gerade im vorhergehenden Jahre 73 N., vom 2. Jahre Achas an in demselben Jahre 74 N. Das völlige Ende Ephraim's hedeutet wohl gewiss die Colonisation durch Asserdan; man möchte nun snnehmen dass die jüdischen Gelehrten bloss daraus die Zeit der Wegführung Msnasse's hergeleitet haben. Wenn aber jene Zeit-Angshe hiernsch nur auf einer Vermuthung heruht, so möchte man diese doch insofern für richtig halten, als die Wegführung Manasse's mit der zweiten Colonisation Samaria's wirklich zusammenhängt, also unter Assardan fällt. Nur der genauen Jahres-Angabe kann man wohl keinen unbedingten Glauben beimessen. Vergl. O. Strauss, Nahumi vatic. p. XXVI, seqq. --Ich kann hier nicht unterlassen zu bemerken, dass die Frage was Assardan hewogen hat, den Manasse wieder freizulassen, mir eine sehr müssige zu sein scheint. Er führt den Manasse in Ketten zum Triumphe in Bahel auf. Als Manasse den gebotenen Vasallen-Eid geleistet hat, entlässt er ihn wieder nach Hsuse. Eine Empörung des elenden Menschen hatte er nicht zu fürchten; ein anderer Prinz aus dem Königshause konnte gefährlicher sein. Chron. Pasch. setzt ührigens die Freilassung erst in 34-36 Msn., also nach Assardan.

 Das stimmt ganz mit den 65 Jahren nach 1. oder 2. Achas = 73 oder 74 N. Siehe vorige Anmerkung. die Herodot [Clio 126.] persisch nennt)1). Endlich werden drei Völker genannt, die nicht mit Sicherheit zu identificiren sind, Apharsathakäer, Dinäer, Tarpeläer. Die Apharsathakäer, mit Weglassung des a praefixum 2) und Verwandlung des semitischen ph in p == Parsathaka. hat man mit den Paraitaken oder Paretaken identificirt; Dina in der medischen Stadt gesucht, welche jetzt Deinaver heisst, die Tarpeläer für Tapurer gehalten. Die beiden letzten Erklärungen sind höchst gewagt, und unmöglich kann man den Anspruch machen, alle kleinen Stämme in jenen Gegenden zu kennen - wer unter uns kann sich amnassen alle noch jetzt in Deutschland üblichen Landschafts-Namen zu wissen? - die Identification der Parsathaken mit den Paretaken dagegen (vergl. Abh. IX.) kann man wohl als richtig gelten lassen. Dafür dass unter den Colonisten Angehörige medischer Stämme waren, spricht Jos. Ant. X. 5, 5.; nur darf man dessen ethnologische Kunde nicht zu hoch anschlagen 3). Mit Sicherheit erkeunen wir aber in jenen Colonisten im Allgemeinen Gefangene aus Sinear, Elam, Persicn und den wilden Stämmen der Gebirge und Wüsten, und müssen also auf Kricge des Assardan gegen diese Stämme und einen Aufstand in Elam schliessen, um dieselbe Zeit in der Babel im Aufstande war. Es ergibt sich daraus die Vermuthung, dass Babel, Elam und Susis zugleich sich empört hatten, ein Volk des anderen Beispiel befolgend, und dass persische und tatarische Völker den Elamäern zu Hülfe gekommen waren. Einen ähnlichen Zuzug eines Räuber-Stammes, der Kossaicr, die wir mit den Kuthäern und Kissiern zu identificiren wagen (Abh. IX.), zum Beistand der Elamäer in einem Kriege gegen Susier und Babylonier, erwähnt Strabo 4). Dass die Ebene von Elam zugleich mit Babel zum Gehorsam zurückgekehrt ist, mag man wohl erwarten; aber die wilden Völker in Nord-Elam, das kurz darauf (Jer. 49, 34 ff.) wie zur parthischen Zeit als selbständiges Reich vorkommt, mögen wohl damals die Freiheit behauptet haben.

Allerdings kommen die Daher sonst nur in Turan vor; aber solche Stämme waren weit zerstreot, und da Herodot sie unter den Persern nennt, müssen einzelne dahische Trihus auch im Süden gewohnt haben.

Yergl. an derselben Stelle Apharsen = Parsen: sonst Amardi = Mardi, Asagartia = Sagartia, Aparner = Parner u. s. w. Richtiger ist vielleicht Apharasthakäer.

Sidonier nennen sich die Samaritaner I. c. wohl nur nach einer Provinzial-Bezeichnung: vergl. Sarepta der Sidonier.

XI. p. 524 c. Vielleicht ist dieser Zug in der Zeit Nahukudrussur's zu suchen: s. unten § 12.

Das medische Reich hat vielleicht an diesen Kriegen keinen directen Antheil genommen: dafür würde aus der etwanigen Thellnahme eines oder des anderen räuberischen Mederstammes nichts gefolgert werden können, und das Buch Tobit spricht dafür, dass zu Assardan's Zeit Friede zwischen Medien und Ninive war. Aber sicherlich ist den Medern die Beschäftigung des assyrischen Nachbarn zu statten gekommen. Es können in dieser Zeit ohne Krieg nach Westen und Norden die von Landsleuten bewohnten Landschaften ihnen zugefallen sein, so weit sie dieselben nicht schon zu Sancherib's Zeit erobert hatten, und in jedem Falle schafften diese Kriege ihnen Ruhe und Musse sich in sich selbst zu consolidiren, die im Lande zerstreuten Räuberstämme zu unterwerfen, und die tatarischen und arischen Stämme im Norden und Osten, die sich ihnen etwa nicht freiwillig anschlossen, in Zaum zu halten. In der That treten die Meder etwa zwanzig Jahre nachber schon als Eroberer über ihre Grenzen auf.

Die Zusammenstellung dieser Data gibt auch eine allgemeine Uebersicht der Thaten des Assardan. In der ersten Halfte etwa bis 70 N. Kriege im Südosten gegen Empörer und wilde Nachbar-Stämme. Von 70 bis 80 N. Unterwerfung Palastina's und Krieg gegen Aegryten.

So gewährt Assardan's Regierung das Bild einer restaurirenden Herrschaft, wie sie manchmal nach dem Beginn des Verfalls eines Reiches auftritt, und das Fortschreiten der Auflösung eine Zeitlang aufhält, ohne den Lauf der Dinge zurückwenden zu können.

#### § 7.

Das Sinken des assyrischen Reichs. Die Meder vor Ninive.

Wenn bis zu Assardan's Tode das Reich von Ninive noch immer trotz aller Schläge und aller Zeichen des Verfalls als das machtigste Reich Asiens erscheint, so beginnt unter seinem Sohne und Nachfolger Samuges (80 – 100 N.) das entschiedene Sinken.

Wir wissen von Samuges' Regierung nicht das Geringste; weder Siege, noch Niederlagen, weder Eroberungen, noch Empotrungen. Sogar Babel ist, nach dem Kanon zu schliessen, ganz ruhig geblieben. Dass aber die Epitomatoren auch ger nichts mitzuhellen für gut befunden haben, ist ein fast gewisses Zeichen dass in ihren Quellen nichts erwähnt war. Auch im A. T. finden wir weder zu Samuges, noch zu seines Nachfolgers Zeit eine Spur von assyrischen Bewe-

to any Gargle

gungen; Manasse regiert ruhig weiter, Amon succedirt ihm ungestört, wird ermordet und Josias folgt ihm als Kind vom Volke auf den Thron erhoben, ohne dass eine assyrische Einmischung bei so natürlichen Aulässen erwähnt wird.

Es liegt also sehr nahe einen völligen Stillstand im assyrischen Reiche während dieser Zeit zu vermuthen, vielleicht einen Zustand des Wohlergehens, aber im Orient ein Anzeichen der Schwäche.

Desto kräftiger erhoben sich rings um das Reich herum neue Machte.

Noch unter der Regferung des Samuges gesehah es, dass Plasmetik sich der Herrschaft über das gauze Aesplen bemachtigtyer erhob sein Reich schnell aus langem Verfall zu neuer Blüthe und Macht. Es war zwar nur eine Nachbülthe, das Reich eines tempo basso. Aber für Assyrien war fortan ein gelährlicher Nachbar Syriens entstanden, das so lange Zeit durch das Elend Aegyptens vor Feinden geschützt gewesen war.

Im 12. Jahre der Regierung des Samuges aber [92 N,) bestig sas dem Stamme der Ajisdahan Frawartish den medischen Thron. Ihn erkannte das Perservolk als Oberkönig an, nachdem es die Ueberlegenheit seiner Walfen gefühlt hatte, und das Gesehlecht des Hakhamanish trat in die Reihe der Vassillen zurück. Medien war zugleich von einem gefährlichen Nebenbuhler befreit, und sahe seine Macht verdoppelt: da diese Nachbaren nicht als Knechte,

1) Wir haben S. 72. A. I. gesehen, wie nach allen Zeognissen die alten Chronologen für die 26. Dynastie eine Dauer von 160 Jahren angenommen haben, deren Anfang in 63 N. fällt (womit wir keineswegs dies als die richtige Chronologie den 159 Jahren die Lepsius festgestellt hat gegenüber geltend machen). Die Zusammenstellung der verschiedenen Nachrichten ergibt, dass die drei ersten Fürsten der 26. Dynastie, welche 21 Jahre regieren, nur Local-Fürsten waren, und dass erst Psametik das Reich wieder vereinigte. Psametik selbst war nach Herodot und Diodor noch eine Zeitlang nur Localfürst, und zwar nach Diodor 15 Jahre, eine Zahlen-Angabe, die zu bezweifeln kein Grund ist. Mithin hat die Dodekarchie 21 + 15 Jahre = 36 Jahre gedauert. Herodot, der zwar nicht ausdrücklich sagt, dass mehrere Geschlechter der Dodekarchen elnander gefolgt seien, aber dies auch nicht ausschliesst, gibt also die richtige Geschichte; Manetho lehrt uns Namen und Regierungszeit der Vorgänger des Psametik in dessen Local-Fürstenthum: Diodor gibt uns die Zeit, während welcher Psametik nur Dodekarch war. Nach allem Diesem trat Psametik die Regierung als Localfürst 84 N., im 4. Jahre des Samuges (nach Böckh und Lepsius 85 N.) an: sein erstes Jahr als König von Gesammt-Aegypten ist aber 99 N., im 19. Jahre des Samuges (nach Bockh und Lepsius wäre es 100 N.).

sondern als Genossen sich ihnen ansehlossen!). An der Spitze dieser beiden Volker unternahn Frawartis die Eroberumg von Asien. Nach dem späteren Gange der Geschichte müssen wir uns wohl denken, dass seine Züge hauptsächlich nach Nordwesten gerichtet waren, wenn auch manche der östlichen Völker von ihm und auch wohl vor ihm unterworfen sein müssen: deun sehwerlich ist das ganze Reich des Ostens bis nach Suphåd und Haranwatish (Arzabosien) erst unter den beiden letzten medischen Königen gewonnen worden-bliebehan und am Ararat bis zum Pontus eines nach dem anderen den Medern zufälten.

Dem Samuges folgte sein Bruder Assardanpal 100 N. Bis 122 N. erschent dieser unter dem Namen Kindodan<sup>3</sup> im Kanon als König von Babel; ob er damals gestorben, oder erst später, wissen wir nicht. Unter ihm zogen von alten Seiten die Gewitter naher, und der letzte Schlag hatte wohl damals sehon Ninive getroffen, wenn nicht ein unerwarteter Zwischenfall den Sturz aufgehalten hätte.

Vom Süden brach Psametik in Syrien ein. Wenn Herotöd crzüllt, dass er Asiold 29 Jahre habe belagen müssen, ehe er es genommen, so ist damit wohl angezeigt, wie lange vor seinem Tode Psametik den Krieg etwa begonnen hat. Dies führt ungefähr in 108 N., also in die erste Hälfte der Regierung des Assardanpal<sup>3</sup>].

1) Unter den Persern haben wir wolh liter nieht bloss die Bewohner von Fers zu versteben, onderen den Complex von Völkern die Herodus (Clio 125.) Perser neenst, zu denen auch die Kermanier und Sagartier gehören, selbst grosse Völker, und die Marfere und Deer, welche wir sooss als Skythen keinensalfe Völker etwa welche södlich der grossen Salzwüsste zwischen Elam und dem Jeitzigen Makrau wohnten.

2) Vergl. Cap. III. S. 30°, Cap. IV. S. 100°, and unten S. 1911. A. 1.
3) Dies stimmt vollständig demit überein, dass Panantik's Alleinherrschaft von 90° oder 100 N. datirt. Pasmettik begann demaach den auswärtigen Kriegelich nachdem er seine Macht im Inalaed eniagermasen befestigt hattet nicht einnat völlig, denn sonst wäre der Ungsbornam der ågsprächen Krieges (Diodort 6.17) nicht gewesen. Der Zing der Skythen durch Syrine gegen der Philameter State in der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der state der State der State der state der State der State der state der state der State der State der state der state der State der State der state der State der State der state der state der State der State der state der state der State der State der state der state der State der State der state der State der State der State der State der state der State der State der state der state der State der State der state der State der State der State der state der State der State der state der state der State der State der state der State der State der State der state der State der State der state der State der State der state der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der State der Sta

Ob damals die Philister den Assyriern unterthan waren, Ninive also direct von Aegypten bekriegt wurde, wissen wir nicht; waren aber die Philister auch unabhängig, so war die Gefahr für die syrischen Besitzungen Ninive's doch nicht geringer.

Vom Westen und Nordwesten mehrten sich die kinmerischen Züge. Etwa um 10 N. eroberte ein kinmerischer Haufen Sardes unter Ardys' Regierung, und derselbe Haufe erschien nachher in Kilikien, wo sein Anfahrer Lygdamis blieb'), durchzog und verheerte also gewiss auch Kappadokien. Wie viele nicht erwähnte Zige mag dies Volk von Sinope aus in die assyrischen Provinzen gemacht habeit.

Vom Norden und Osten aber nahte unaufhaltsam die medische Gefahr. Man kann sich denken, wie nicht allein ein assyrisches Gebiet nach dem andern von Frawartis erohert wurde, oder sich ihm freiwillig unterwarf, sondern wie die wilden Stämme auf dem Hochlande an den Euphrat- und Tigris-Ouellen, und an den Ausläufen des Zagros, welche durch Tilgatpalassar und Sargina vielleicht erst wieder unterworfen waren, sich empörten um auf eigene Hand ihr Unwesen zu treiben. Nach Herodot's Worten dass die Assyrier damals μεμουνωμένοι των συμμάγων gewesen, ατε απεστεώτων, muss man wohl annehmen, dass der Ahfall und die Eroherungen der Meder sehr weit gingen, vielleicht schon ganz Armenien verloren war 2). Das wird durch Pausanias' Erzählung bestätigt, dass Aristomenes die Hülfe des Frawartis habe suchen wollen (II. 24, 2.). Denn wie hätte Aristomenes daran denken können, wenn Medien damals nicht schon bis nach Klein-Asien hin festen Fuss gehaht hätte? Ja, nach dieser Stelle müssen wir des Frawartis' Eroberungen im Westen sogar ziemlich früh setzen, da der 2. messenische Krieg

Jerusalems unter Nabukudrussur. Dass ein ägyptisches Heer von den Skythen geschlagen und bis in des Land verfolgt worden, schimmert els historisch aus der Erzählung des Trogus hervor.

 Strabo I. p. 61. c. Es ist doch wohl wahrscheinlich, dass bier von der zweiten berühmteren Eroberung von Sardes die Rede ist, und nicht von der älteren unter den Herakliden.

2) Vielleich besitzen wir bei Moses v. Chorene in der Erzählung daser Sohn ineise rennenischen Königs, der nosst als Zeitignnosse Assardan's erzeheint, mit Arbakes zusammen die Herrseheft Ninive's gehrochen hebe und selbständig geworden sei, die Nachricht von dem Abfall eines armenischen Luterkönigs von Rinive zu Medine, die durche rewiterte Beheitsreche behohnt worden ist. Dieser Abfall könnte zu Freuwaris' Zeiten wie zu denen des Uwerkhabater erfückt sein. Hierüber verzt, Abb. V. B.

L = 11 - 11/15/12

schon 80 N. beendet war, also 34 Jahre vor Frawartis' Tode; Aristomenes aber schon 80 N. kein ganz junger Mann gewesen sein kann. Dass die Assyrier ohne Gegenwehr sich ihre Gebiete haben entreissen lassen, ist undenkbar, namentlich da Herodot sagt, sie seien akλως κοιώτον το Τροντος gewesen. Aber sie müssen überall unterlegen sein, da Frawartis zuletzt auf den Mittelpunkt des Reiches direct losgehen konnte. In einer letzten Schlacht wandte sich das Glück, und Frawartis blieb mit einem grossen Theil seines Heeres (114 N). Dass es eine letzte Entscheidungsschlacht war, sieht man aus dem weiteren Verlauf.

Der Sieg schob die Niederlage Assur's nur auf kurze Zeit auf. Des Frawartis Sohn, Uwak'nshatra, rächte seinen Vater alsbald 9. Mit gesammtem Aufgebot griff er die Assyrier an, warf sie, und schlug sein Lager vor Ninive selbst auf (d. h. wohl vor dem verschanzten Stattbezirk).

Da im letzten Augenblicke wurde das Reich noch einmal gerettet, aber durch ein Ereigniss das sicherlich seine letzte Kraft erschöpft hat.

## § 8.

## Der Einbruch der Skythen.

Dem Uwakhshatra ward plötzlich gemeldet, dass skythische Horden, Haufen derselben Skythen, deren Nahen schon seit langer Zeit durch die vor ihnen hergedrängten Kimmerler angekündigt war?), durch Daghestan heranzögen. Er verliess sogleich das Lager von Ninive und warf sich dem neuen Feinde entgegen. Die furchbare Horde riss sein Heer nieder — man kann sich wohl die Steppe Mogan als Kampfplatz denken — und Uwakhshatra, eben noch Sieger und im Geiste Herr von Ninive und Asien, musste sich verstehen des Grosskhans Oberherrlichkeit anzuerkennen. Er blieb 28 Jahre lang dessen Vassall?).

Der zweite und dritte Satz in Clio 103. sollen nur die Thaten des Kyazares zusammenfassen und ihn charakterisiren; keineswegs erzählen sie ehronologisch. Die chronologische Erzählung knüpft erst im vierten Satze wieder an.

Und mit denen zugleich vielleieht auch ein Tbeil der arischen Schaaren, die Kyazarea selbat in's Feld führte, aus der Heimath vor dem Stosse der nordöstlichen Volker gewieben war. S. 151.

Vergl. Cap. IV. S. 119 ff. über den Charakter der Skythenberrsehaft und das Verh
ältniss der Meder zu ihr.

Die Skythenhorden überschwemmten nun Asien. Ihr Zug ging nach Südwesten, und die Vermuthung liegt daher nahe, dass Uwahkshatra Medien von dem ersten Stoss Freigekaust hat, so dass nur einzelne Hausen dort Weiden und Beute gesucht haben mögen!) Denn es ist sonst unbegreditich dass nicht die ganze Schaar in das offenstehende herrliche weidenreiche Mederland einbrach, sondern wenigstens ein Haupthausen vorbeizog über schwierige, zum Theil futter- und wasserarme Gebirge.

Wir können ihren Zug zunächst nicht verfolgen?]. Ihr Weg führte bei Ninive vorbei. Ob eis auch gegen die Assyrier sich gewaltsam Bahn gebrochen haben, oder abgekauft worden sind, wissen wir nicht. Wir finden sie zuerst an der Gränze Aegyplens wieder, wahrscheinlich sehon 116. Pasameitk, dessen Heer wohl damales im Philisterlande stand, mag ihnen entgegengegangen und geschlagen worden sein: aber im Aegypten selbst brachen sie nicht ein. Der König kauffe sie ab; wohl um so leichter als die wasserlose Wüste vor dem Ziele lag, und das durchschnittene Tiefland von Aegypten für die skythischen Reiter ein gefährliches Terrain war?].

Die zurückkehrenden Horden werden sich nun über ganz Asien verbreitet haben <sup>4</sup>); in einer Gegend sich auf kurze Zeit festsetzend, in anderen nur fouragirend und plündernd <sup>5</sup>). In grosser Menge sind

- 1) Aus der Stelle Strabe XI. p. 511. D. scheint betreotrageben, dass die Stythen theRviese in dem Gehiet um Erlwas (Shakaen verg. Ahk I.), die Stythen theRviese in dem Gehiet um Erlwas (Shakaen von dem Einbruch nater Uwakhaitate. Aber Strabe mochte hier fallen combinier haben, und Sakaen atklatarische Land gewesen sein. Es ist Gartren Ackerland; aus ausnadischen Takren werden aber nicht so beioth Bauern. Der ausässige Takre in ein guter Landmann; jene Nomanden wirden alte Weidenland gewecht baben.
- Die Züge nach Kappadokien und Pontus hei Strabo I. eit. (vergt. auch Diodor II. 43.) sind völlig zeitlos, und können auch nach der Rückkehr aus Aegypten fellen.
  - 3) Her. Clio 105. Justinus II. 3. Orosius I. 14. Jordanes d. r. geticis.
  - 4) Her. Clio 104.
- 5) Oh sie in Palsatian sich eine Zeitlung festgesetzt haben, und oh ihrer Zage wirklich in den Propheter aerwähnt ewerden, bahen die Türobopen und Orientalisien noch zu entscheiden (vergt. S. 132. A. 3.). Ein verheerende beruchtig der Scharen auf dem Marsch noch Aergyben und auf der Richkehr ist wohl kumm zu berwichelig, und die Lustration des gennen Lundes Judiu und tente im 12. Jahre Jasin, 12 Nr. (E. Chron. 34. 3.). Weiter der Stien der der Vertregen von der Vertregen der Vertregen von der Vertregen von der Vertregen vertregen der Vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen. Der Vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertregen vertrege

sie sicherlich an den Tanais zurückgekehrt um ihre Beute in Sicherheit zu bringen, wie die Kosäken es noch 1813 und 1914 thaten, und nach und nach mag die Zahl bedeutend zusammengeschmolzen sein. Die Züge solcher Völker sind ganz wie die von Heuschrecken, Feldmäusen und dergleichen Ungeziefer. Sie erseheinen plötzlich man weiss nicht woher und verschwinden eben so, ohne eine Spur zurückzulssen als die Verwöstung.

Wir wissen also nicht, ob das Gebiet von Ninive von den Horden anders heimgesucht wurde, als durch einen verheerenden Durchmarsch. Aber Assardannal hatte sich auf alle Fälle gerüstet. Er that, was in solchen Fällen immer geschehen wird. Auf die Kunde des Anzugs der Skythen sandte er nach der Provinz, welche von allen die unruhigste war, Babylonien, einen Alter ego. Dazu wählte er Nabupalussur1) wie man vermuthen möchte, einen Babylonier2, wohl etwa 115 N. Und wenn Kilikien nicht etwa schon damals erbliche Könige hatte, ward Svennesis der später mit Nabupalussur den Frieden zwischen Medien und Lydien vermittelte wohl auch zu iener Zeit Lieutenant du Roi in dieser Provinz. Auch nach Syrien mag Assardanpal einen Statthalter gesandt haben (vergl. Abhandlung VIII. § 1.). In solchen Fällen, wo die Gefahr überall und nirgends ist, kann nichts Besseres geschehen als die Kräfte jeder Provinz möglichst in sich zu concentriren. Auch die Reste der nördlichen Provinzen, Kappadokien und Elam mögen unter Statthalter

Hierosymur Angaha fallen. Eine Festextung der Skylthen auf Ingere Zeit ist daggene alte vosseig fathlicht, und ein sehr schwecken Augsment außte ist der Name Skylthopilis. Die Greichen legten der Stadt Bethams diesen Amme bei Name Skylthopilis. Die Greichen legten der Stadt Bethams diesen Amme bei den Angabe auf der Skylthopilis. Die Steichen die Skylthopilis und eine Angabe der Skylthopilis und der der Skylthopilis und wir weller Philaste Texquist (H. Nr. 18) dass Skylthod ert angesistellt worden nicht retwerfen, obwehle er die Calonie mit Biosystos is Verhindung bringt; wellende hier der Skylthopiliste der Skylthopiliste der Skylthopiliste der Skylthopiliste der Skylthopiliste der Skylthopiliste der Skylthopiliste der Skylthopiliste der Geologien Auszahan, oder eine persische Anaspasten-Colonie, vielleicht soger erts eine seleukidische Mitliair-Ansied-long finden.

 Wodurch unwahrscheinlich wird, dass Kineladan ein anderer als Sardanapal und Vice-König war. Vergl. Cap. IV. S. 191.

2) Dies ist nach dem Verlauf wahrscheinlich. Wenn man Nehupalussur mit Belesys identificirt, ao sagen Ktesias bei Diodor und Nikolaus v. Damaakua es ansdrücklich. (Müller fr. hist, gr. Ill. S. 338, fr. 9, Nic.) mit ausserordentlichen Vollmachten gestellt sein: nur ist davon uns keine Spur erhalten').

Von der inneren Geschichte Assyriens haben wir bis 138 N.
keine weiter Kunde. Wir Konnen nur vermuthen, dass Assardanpal
122 N. starb, weil Nabupalussur von da an im Kanon erscheint also
Unterkönig ward. Nicht einmal das wissen wir, wie Assardanpal
Nachfolger, der letzte König Ninives, hiess: er wird Sarak genannt,
also kann er auch Assardanpal geheissen haben, wenigstens Assar
sein Haupiname geweens ein. Kaustor, der ihn von Sardanpal trennt,
nennt ihn Ninus (Eus. Aucher. p. 833.), was gewiss nichts bedeutet als
König von Ninus. Andere haben ihn Thonso oder Konos Konkoleros
genannt, aber auch hierin haben wir schwerlich einen Eigennamen
zu suchen?]. Ein Sohn des Assardanpal war er nach dem Monumenten (S. 111.); von einem Anakyndaraxes der nach den Griechen sein
Vater geweens ein soll, wissen wir gar nichts?

In der Stadt muss der Zustand noch leidlich gewesen sein; Assardanpal begründete noch eine Bibliothek, deren thönerne Tomoi das Feuer noch besser ausgehalten haben, als die Papyrusrollen in Herkulanum, und werthvoller zu sein scheinen als die Tractate, welche der herkulanische Philosoph gesammelt hatte; und sog der letzte König hat noch gebaut. Aber das Reich ist gewiss durch

 Ueber die Statthalterschaften, in welche das assyrische Reich getheilt gewesen sein mag a. unten S. 199. A. 2.

2) Norris liest in den tatarischen Inschriften das Wort fir Konig der Kodigier. Ko kolarir, gibt ahre selbst an, dass Ko nicht alcher gelessen sel, kodigier. Ko kolarir, gibt ahre selbst an, dass Kon inchit alcher gelessen sel, und das Wort Konig wie Khan gelautet haben mögs, also mit Nasal-Andisaut. Kon kondirire konne kinnderse sein, no dass diere tatarische Ausdruck für den Konig von Ninive im Allgemeinen sein könnste Fasaradnapal S. 33. 34. und dem Ningu des Kastor. — So hätte bei den Tataren der Konig von Ninive "König der Konige", der persiache König der "Grosse König" (Konisarrar) gehebens (S. 134. 1. 1.).

3) Anakyndaraszes wird erst seit dem Zage des Alexander als Vister des Sardanspal genannt. Wahrechteilich also stemmt diese Nachricht ledigiteh von den Begleitern des Alexander, welche die Inschrift auf dem Monament zu Anchialos sich batten erfähren lassen, und eit zu die eletten Sardanspal nur insofern zu beziehen als dieser wirklich dieses Monament serichtet bat. Wie siener diese Besiehung lediglich sos einem Masservalndniss der Inschrift, das sinen Titel für einen Namen nahm (S. 33) entstunden sein mag, so dürfte die Veterenhaft des Anskyndarates nur auf einem anderen Misservenländniss berühen. Anaku bedeutet auf den assyrischen Inschrift, Anaku Ser Hauszu, in der Alena justern Enschrift. Anakus Ser Hauszu, in det Alena justern Enschrift. Anakus Ser Hauszu, in den Veterschaft des Anakus der Anfang justern Enschrift. Erkands Ser Hauszu, in der Alena justern Enschrift. Erkands Ser Hauszu, in der Alena justern Enschrift. Erkands Ser Hauszu, in der Anakus der Anfang justern Ser Hauszu. Hauszu der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus der Anakus de

die akythischen Zöge vollig erschüttert worden, nachdem es sehon so lange im Verfallen gewenen war. Nach dieser Zeit finden wir in Syrien auf einmal wieder Staaten, welche vorher ganz zerstört worden wareu!; König Josija von Joda trifft im Lande Samaria Dispositionen, welche vorausezten lassen, dasse nitweder er sich dort zum Herrn gemacht hatte, oder das Land ganz herrenlos war. (2. Kön. 23, 15–19. 2. Chron. 34, 6. 9.) Und so wird auch an anderen Orten die völligste Auflösung gewesen sein, aus der schon wieder neue Bildungen herroreingen.

Im Norden und Nordwesten aber wurden die Provinzen nicht allein aufgelöst, sondern abgerissen. Alles Land bis an den Halys fiel an Medien.

Uwakshalar hatte sich nicht beugen lassen. Obwohl nun zinspilichtiger König und unterthaniger Alliiter von schonungsom
Wilden bereitete er sich auf bessere Zeiten. Er machte es wie wir
unter der freunden Tyrannel, und schuf sein Heer neu. Aus seinen
Aufgeboten formitte er Feldtruppen, wohligedrillt und nach dem
Willen des Führers beweglich?. Die Skythen störten ihn nicht,
und er mag wohl mit der annuthsvollen Schmiegsamkeit, welche
den Iraniern zu allen Zeiten eigen gewesen ist, dem tatarischen
Herrn sich gefällig gemacht haben. Kein Volk lasst sich leichter
hintergehen als die Tataren. Der Mongol lasst sich von demselben
Chinesen immer wieder betrügen, und hat er ihm endlich einmal
Rache geschworen, so endet das gewiss mit einer neuen ärgsten
Prellerei. So ist auch der Turkman stets Opfer des Persers, der doch
vor ihm zittert wenn er ihm auf der Landstrasse begegnet.

In der ersten Zeit des skythischen Sturmes hat Uwakhshatra sich wohl darauf beschränkt, seine Kräfte zu sammeln. Aber nach und nach fing er an sich auszubreiten, und es würde gamz dem Wesen tatarischer Herrschaft entsprechen, wenn er dabei von den Skythen unterstützt und von dem Grosskhan mit den Eroberungen belehnt worden wäre, die er ja nur für das Licht seines Daseins, den

<sup>1)</sup> Damaskue, Hemath, Arpad. Jer. 49, 23-27.

<sup>2)</sup> Wie Berodet Clio 103. die Sache erzählt ist ein nicht gjanblich. Eine gewinse Ordnung und Exercitum ist enit jeher bei allen V\u00f6kern dee Orients gewesen. Die Satotals der Kosaken ist die Ordnung aller astinichen V\u00f6klern bis Kannschatka, und unseren Cavallerie-Felddienet en wie de h\u00f6mirsche zu oder 3 haben vir von den Siepperor\u00e4lkern gelernt. Was Kyazares that war dasselbe, was Philipp mit dem Phalanx voraabm, den er nicht er\u00e4nnd wobl aber brauchbar machte.

Erwählten des Ahuramazda- machte (vergl. S. 120 ff. 127.). Alliebassyrische Land weischen Taurus und Pontus kam in medische Gewät, vielleicht eben so sehr durch freiwillige Unterwerfung der Völker, die sich schon als herrenlos ansahen, als durch die Waffen. Schon vor 133 N. sehen wir ihn als Herrn des Landes bis zum Halys; halbmondförmig umgab sein Reich das dem Untergang geweihte Ninke. Vielleicht war auch sehon Suss medisch geworden.

### § 9.

Der Krieg zwischen den Medern und Lydern. Der Bund gegen Ninive.

Mit den Lydern stiess nun das medische Reich am Halys zusammen. Wann die lydische Herrschaft sich bis zum Halys ausgedehnt hatte, wissen wir nicht. Uns werden nur die Kriege gegen die Griechen erzählt, die von Gyges auf Ardys (67–116), von diesem auf Sadyattes (116–128) und nun auf Ayattes (128–185) vererht waren, mit dem Uwakhshatra jetzt in Kampf gerieth. Vielleicht hatte Alyattes eben erst nach Vertreibung der Kimmerier Paphlagonien in Besitz genommen.

Wenn zwei rasch außlühende Reiche sich berühren, so ist Krieg die nätürlichste Folge. Wir mögen also glauben, dass es eine sehr geringe Veranlassung war, welche den Krieg zwischen Alyates und Uwakhshatra 133 N. entründete<sup>1</sup>). Der Krieg wurde mit wenseindem Glücke bis in das sechste Jahr geführt. In diesem, 138 N., kam es am 11. Tage des 9. Monats (30. Sept. 610 vor Chr.) zu einer neuen Schlacht, vielleicht in der Gegend des Ararat, in deren Gleg der Frieden geschlossen wurde. Die Sonne verfinsterte sich plötzlich: das war ein Omen, das die ermodeten Kämpfer trennte.

Wir müssen hier einen Augenblick stehen bleiben, und die damalige Lage der Dinge im Allgemeinen betrachten<sup>2</sup>).

Der Zustand des assyrischen Reichs, das von der Erschöpfung durch den Krieg mit den Medern sich nicht wieder hatte erholen konnen, weil die Skytherzüge alle Keime der Auflösung zeitigten, hatte hei den Statthaltern Gedanken des Abfalls erzeugt. Inmitten der Auflösung war ihre Selbständigkeit natürlich eine sehr grosse geworden, und es war schwer diese wieder daran zu geben. Bei den

Ueher die Ursache des Krieges, die Herodot erzählt, vergl. Cap. IV.
 S. 121 ff.

Vergl. zum Folgenden Cap. IV. § 8. S. 112 ff.

Statthaltern und Unterkönigen in Kappadokien, Susa u. s. w. konnten solche Gedanken nicht zur Reife kommen, weil der mächtige medische Nachbar schneil über sie kam; jene Gedanken haben vielleicht nur das gefördert, dass jene Provinzen den Medern übergeben wurden?.

Anders aber war es mit dem Vicekönig von Babel, Nabupalussur, und mit dem Unterkönige von Kilikien, Svennesis2). Sie konnten hoffen, die Selbständigkeit zu erlangen ohne sie sogleich wieder an die Meder daran geben zu müssen. Kilikien, wenigstens der Kern desselben der später ausschliesslich so genannt wird, ist ein Land das gegen einen Feind, der ohne Seemacht kommt, sehr leicht zu vertheidigen ist. Babylonien war ein Land von unermesslichen Hülfsquellen (Clio 192.) und von den Skythen wahrscheinlich ziemlich unversehrt: die Reiterschwärme würden sich nicht ungestraft in das tausendfach von Gräben durchkreuzte Land gewagt haben. Dazu beseelte seine Bewohner ein unhändiger Trieb zur Unabhängigkeit: dreimal hatten sie sich innerhalb 70 Jahren empört gehabt. Nabupalussur muss, auch wenn er etwa nicht für einen geborenen Babylonier zu halten sein sollte3), ihnen ein erwünschter Herrscher gewesen sein: das beweist die ungebinderte Thronfolge seines abwesenden Sohnes.

Syennesis und Nabupalussur dachten also ernstlich daran, die factisch gewonnene Unabhängigkeit zu behaupten.

Nun sollte man denken, dass ihnen der medische Krieg mit den Ninive sich erhoben, so konnten sie sich völlig consolidiren, ehe Uwakhshatra ihnen etwas anhaben konnte. Ninive aber, sollte man meinen, ware ein wenig gedhichlicher Feind gewesen, da ihm vielleicht nichts als der Stadtbezirk geblieben war. Sie hatten slos Ninive für sich allein niederwerfen können, während Uwakhshatra beschäftigt war, und abwarten was nachher kommen werde.

Wenn es aber richtig ist, was zu bezweifeln man keinen Grund hat, dass die Belagerung von Ninive durch die vereinigte medische

Vergl. über ein Beispiel der Art, das uns vielleicht überliefert ist, S. 188. Anm. 2.

<sup>2)</sup> Ich bemerke hier, dass Syennesis, wenn auch mehrere kilikische Könlge so genannt werden, doch wohl nicht unbedingt als stehender Titel zu fessen sein dürfte. Her. Pol. 98. nennt einen Syennesis Sohn des Oromedon: warum soll dieser Oromedon nicht auch König gewesen sein?

<sup>3)</sup> Vergl. oben S. 191, Anm. 2.

und balylonische Mecht in das dritte Jahr gedauert hat, so sieht man dass die Berwingung keine so leichte Sache war. Und ohne rasche Niederwerfung von Nindve hatten Babel und Klilkien einen sehr gefahrlichen Stand gehabt. Die Aegyptier standen schon im Philisterlande, gerade in dieser Zeit 138 (139 nach Lepsius) folgte dem Psametik sein rüstiger Sohn Neko, der auch zur See sich waffnete, und eine Alliauz zwischen Aegypten und den Allsiauz zwischen Aegypten und den Assyriert lag sehr nahe. Also war wenigstens ein langes Hinziehen des Kampfes zu befürchten, und man musste sich eingestehen, dass man die Hülfe der Meder doch nicht werde entbehren können. Wenn aber erst dann die Allianz der Meder erworben wurde, so musste man sie theuer bezahlen, und hatte zu fürchten, dass man zuletzt nur einen strengen und starken Herrn gegen einen schwachen eingetauscht haben werde.

Jetzt konnte man die Allianz der Meder noch um geringeren Preis erwerben, und es war also im grössten Interesse für Babel und Kilikien, dass die Meder Frieden mit den Lydern und somit freie Hand gegen Ninive erhielten. Brachten Nabupalussur und Syennesis den Frieden zu Stande, so verpflichteten sie sich den Uwakhshatra zum grössten Danke, da er so lange als der Krieg mit den Lydern dauerte nicht das Werk der volligen Niederwerfung Ninive's vollenden konnte. in dem er vor 24. Jahren unterbrochen war.

Es war also vollkommen richtige Politik, dass Nahupalussur und Spennesis die Ernattung der Kämpfenden und den entmuthigenden Eindruck der Finsterniss benutzten, um den Frieden zu Stande zu bringen. Es war so durch die Verhältnisse angereigt, dass man, wenn man auch sonst kein Anneciehn bätte, dass Ninive erst nach diesem Frieden gefallen sei, aus dem blossen Umstand dass Nabupalussur Vermittler des Friedens war dies schliessen müsste: den welches erdenkliche Interesse konnte er wenn Ninive schon gefallen war daran haben, einem Kriege ein Ende zu machen, der seinen gefahrlichsten Nachaberen beschäftigte?

Der Friede kam als völlige Allianz und Verbrüderung zu Stande, mit den heiligsten Eiden und durch die Verschwagerung des lydischen und des medischen Konigshauses besiegelt. Des Alyattes Tochter Aryenis <sup>1</sup>) ward dem Sohne Uwakhshatra <sup>8</sup>s, dem Astyages des

Dies ist wohl die Gemahlin des letzten Mederkönigs, welche Moses v. Chorene I. 30. Ansjishi nennt. Einer von Beiden, Herodot oder Moses muss die Consonanten versetzt haben, so dass entweder Anyeris-Ansjishi oder Asbigioi-Aryenis richtig ist.

Herodot, dessen persönlicher Name wohl Dareius war'), vermählt. Der Inhalt des Friedens ergibt sich aus den Umstanden; man versprach gegenseitig den Halys als Grenze zu halten, einer den andernicht in Eroberungen innerhalb seiner Grenze zu stören, und den Frieden der Vasallen zu achten. Es ist dieses Bündniss auch treu gehalten worden bis zum Sturz der medischen Dynastie.

- Zu gleicher Zeit mit dem Frieden ist wohl die Allianz zur Zersterung Ninive's geschlossen worden. Auch sie ward durch eine Verschwägerung besiegelt: die Vermählung des Sohnes des Nabupalussur, Nabukudrussur, mit der Tochter des Uwakhshatra, Amuhea?),
  - Vergl. S. 45. und S. 92 ff.
- 2) So beisst sie bei Berossos im armenischen Eusebius: wie der Name griechisch geschrieben gewesen ist, kann man nicht bestimmen: etwa 'Augsteiz? Synkellus hat nach einer Lesart Aroite, nach einer anderen Amyite. Letztere Form findet sich fast unverändert bei Ktesias, der die Tochter des Astyages, welche sich dem Kyrus vermählt, Amytis nennt. Unzweifelbaft ist die Nitokris des Herodot dieselhe, da auch Amuhea bei Berossos (Jos. c. Ap. I. 19.) Bauten veranlasst (ein persisches Kebsweib eines ungenannten Königs bei Diod. bibl. 11. 10.). Wie bei Herodot daraus entstanden ist, dass die Konigin selbst die Bauten angeordnet habe, und nicht allein die hängenden Gärten (die er gar nicht nennt) sondern die ungebeuern Wasserbauten, kann man sich wohl denken. Er fragte nach den berühmten Bauten der Semiramis (denn gewiss galt diese längst vor Ktesias für die grosse Baumeisterin wie noch jetzt): "die" erhielt er zur Antwort "ist gar nicht so alt wie Du meinst" (man dachte nur an Semiramis II.) "und bat wenig gebaut; aber eine spätere Königin die hat wunderbare Dinge gehaut". Und nun schrieb Herodot alle Bauten aus der Zeit der hängenden Gärten der Amuhea zu, wenn nicht etwa die Local-Volkssage es sebon gethan hatte. Wie der Name entstanden ist, den Herodot der bauenden Königin in Babel gibt, der gleich lautet mit dem der ägyntischen Königin. werden vielleicht noch die Inschriften lehren. Kühneren Geistern aber schlagen wir folgende Conjectur vor. Nitokris heisst nichts mehr und nichts weniger als Rebellin: denn nikrut bedeutet auf den Monumenten aufrührerisch. Sie bemächtigte sich also der Regierung und ihr gehören alle Thaten und Bauten, welche ihrem Manne zugeschrieben werden. Dies stimmt auch mit allen Zeugnissen überein. Denn Nikolaus v. Damaskus sagt ja ausdrücklich vom Nanaras, der kein Anderer sein kann als Nabuk., dass er ein halbverrückter Weichling gewesen sei. Ferner weiss ja Herodot nichts von Nabukudrussur, kaum den Namen, und sein Zeugniss ist weit glaubwürdiger, als das des Berossos, der in National-Eitelkeit befangen war. Endlich haben wir den Beweis dafür in dem Wahnsinn des Nabukudrussur: das ist weiter nichts, als dass seine Fran ibn als unerträglichen Narren 7 Jahre lang in einen παράδεισος einsperren liess, wo er Gras frass, d. h. auf vegetabilische Diät gesetzt wurde. Er hat aber sogar zweimal wegen seiner Tollbeiten eingesperrt werden müssen. Abydenos sagt ja, dass er wegen seiner tollen Reden ήράνιστο, d. h. unsichtbar "gemacht

wurde". - Wie oft auf eine Person, z. B. den Zauberer Virgilio, alles Mögliche

Ob Syennesis an dem Vertrage Theil genommen hat wissen wir nicht. Aber zwischen Nabupalmsur und Uwakhshatra ward unzweifelhaft verabredet dass beide mit vereinten Kraften Ninive angreifen sollten. Ebenso ist gewiss sehon damals die Theilung des Reiches festgestellt. Nicht unwahrscheinlich ist, dass Nabupalmsur für sein künftiges Reich die Obercho leit Mediens anerkannte 9,

Hat Syennesis an dem Vertrage Theil genommen, so hat er natürlich auch Hülfe rugesagt, und es ist ihm sein Erbe zugesichert worden: vielleicht hat der Staat von Kilikien erst damals die weiten Grenzen erhalten, die er bei Herodot hat (Ülö 72. Terps. 52.), bis zum Halys und zum Euphrat, und die auch noch dem Verfasser des B. Judith vorschweben, der sogar das kappadokische Meltiene zu Kilikien rechnet. Ausser im Buche Judith ist keine Spur davon, dass Kilikien bis auf Kyrus von Medien oder Babel ablängig gewesen sei: Nach diesem Buche müsste man allerdings annehmen, dass Syennesis nach dem Vertrage Vasall des Nabupalussur gevorden sci?].

Wie Uwakhshatra und Nabupalussur die Theilung des Reichs verabredeten ist zienlich deutlich zu erkennen. Auf der einen Seite steht es fest, dass Susiana seit der Einnahme von Ninive medisch gewesen ist, ehenso der Bezirk von Atturia selbst, Adialene bis etwa 30 Meilen südlich vom grossen Zab (vgl. Abl. IX.), Armenien, Kappadokien, und alles Land nörblich davon.

Auf der anderen Seite steht es fest, dass Babylonien in dem Sinne wie ihn die persische Herrschaft überliefert und auch wohl empfangen batte, links vom Tigris Sittakene unfasste, bis zum Zagrosgebirge und Adiabene reichte, und zwischen belden Filosen von den Beduinen in der Linie auf Adiabene begrenat wurde (vergl. Abb. IX.). Ferner steht es fest, dass Nabukudrussur Syrien unterwarf und dies konnte er ohne den Besitz des grössten Theils von Mesopotamien gar nicht behaupten. Mithin ist eine Grenzlinie zwischen Medien

gebäuß wird, so sebeint es mit dieser "Nikolivis" gewesen zu sein. Its Grab, das Bureius dieller (Cliu ISI,) ist gewiss nur dasselbe, wir das Grab des Belitans, das Xertes offinet (Exz. Cirs. ap. Photium Miller p. 50). Bei Beiden ist eine Attrape. Beilans, dessen Nann ácht ist (Belitansu), ist wohl ein älterer Konig (Bel bei Aelian V. H. XIV. 3. ist siebertiich Missverstandniss), wenn es nicht ein Beiname ist den die Bahjtonier dem Gottgesandten Nationalhelden Nahu-kufrausg zegeben hatten.

 Yergl. Capitel IV. § S. S. 97 ff. Ohne Tribut und als nieht nach Willkür einziehbares Lehen, sagt Nikolaus v. Damaskus (fr. 9. 10. bei Müller III. S. 359. 360.), der die Unterwürfügkeit Babylons besonders hervorhebt.

2) Dann aber auch wohl dreate, s. vor. Anm.

und Babylon anzunehmen, die etwa vom Amanus und Euphral langs der Grenze Armeniens Ober Orfa und Mardin zum Sindeshergeige an den Tigris gegenüber der Mündung des grossen Zah, dann längs des Tigris und diesem entlang bis etwas südlich von Tekrit gehl, und dort über den Strom sett unde Chaloulits zu. Von bier Sussians ist die Grenzlinie durchaus zweifelhaft, weil es gar nicht zu Funktioner und der Strom setze der Strom setze der Strom setze der gernitethe ist, wen das nördliche Bergland von Elam zufiel!); nach Süden zu wird die Grenze ziemlich dieselbe gewesen sein, wie die jetzige türkisch-persische wischen Irak und Chuzistan.

Man mochte nach dieser Grenze fast annehmen, dass Nabupaliussur's Starple alles in seinem neuen Reiche begriffene Land deithich des Euphrat umfasst hatte, und dass die Theilung ganz einfach so gewesen ist: Nabupalussur erhielt die eigene Satrapie (diesseits des Wassers) und dazu vielleicht Nord-Elam, sowie die Satrapie jenste des Wassers (Syrien); das Stammland von Assur fiel dem Uwakhshatra zu, der die übrigene Provinzen bereits besass').

## § 10. Der Fall Ninive's.

Den verabredeten Angriff auszuführen haben die Verbündeten gewiss nicht gesäumt: geheim gehalten konnte der Vertrag nicht

1) Duncker, Gesch. d., Alterth. S. 445. A. 6. fibet Strabe p. 227. ddir an, and side Elumier und Kissier nach dem Falle Rinive's dem Kyaarser unterhan geworden. Man kann aber aus der Stelle dies blochstens fir die Kissien Stellen, nacht für die Elumier im Sin des Strabe. — Die Eroberung Stua's wörde dem Kyaarser such in Aeschjule Persern zugeschrieben werden, wenn es richtig weire, wie Scaligee Ein seeps. 1. 6, 2900. (Ed. 1629.) gethan bat, v. 760. hinter v. 770. zu setzen. — Elam wird als Genosse Mediens gegen Babel genannt Eus. 215. 2.

werden, und die Feindseligkeiten haben sicherlich sogleich begonnen?). Da der Winter aber vor der Thure war, und auf den Bergen Schnee und Käte, in der Ebene das Anschwellen der Flüsse grössere Operationen vor dem April sehr bedenklich gemacht haben würden, so kann der Krieg ernstlich nicht vor April oder Mai 139 N. ausgebrochen sein.

Ueber den Gang dieses Krieges haben wir nur des Ktesias' Nachrichten bei Diodor Bibl, Il. 24-28. So fabelhaft dieselben klingen, so gewahrt man doch, dass man hier nicht etwa eine rein ersonnene Fabel vor sich hat, sondern Geschichte die fabelhaft ausgeputzt ist. Wir haben schon S. 114. hervorgehoben, wie wahrscheinlich eine lange Belagerung Ninive's nach den Umständen und nach Herodot ist. Hier bemerken wir noch dass Xenophon, (Anab. III. 4. 7-11.) an Ort und Stelle die Sage von dem langen Widerstande der beiden Städte Larissa und Mespila empfing, in denen wir mit Sicherheit Calah und Ninua erkennen. Aber auch in einzelnen Zügen finden wir Bestätigungen der Nachrichten des Ktesias. Durch ein wunderbares Eingreifen des Gottes fallt Ninive bei Xenophon, wie bei Ktesias. Die Wälle werden vom Strom niedergerissen bei Ktesias, die Thore der Stadt an den Wassern werden geöffnet bei dem Propheten Nahum (2.7.). Die Familie des Königs ist geslüchtet bei Ktesias wie bei Xenophon. Aus den Sternen wird das Schicksal Ninive's gelesen bei Ktesias, ein Augurium hat Herodot erwähnt. Die Babylonier sind nur Auxiliartruppen bei Berossos, wie bei Ktesias. Aus der Beute von Ninive erbaut Belesys eine Pyramide bei dem Belstempel, aus der Kriegsbeute schmückt Nabukudrussur das Heiligthum des Bel bei Berossos (Jos. Ant. X. 11, 1,).

Ktesias' Errählung lässt sich folgendermassen zusammenfassen, wem man sie mit der Localität vergleicht. Das medisch-persische Henr und das babylonische, letzteres verstärkt durch arabische Hülfstruppen, bewirkten (im Frühsommer 139) ihre Vereinigung im Osten der Stadt, und nahmen eine feste Position am Dschebel Maklub'a und der schwächsten Seite des Stadtbezirks, wo keine

Vergl. zu diesem Abschnitt Abb. III. und Cop. IV. S. 113 ff. Ferner Duncker, Gesch. d. Alterthums I. S. 486 ff. Endlich den Plan des Stadthezirks von Ninive.

<sup>2)</sup> όρος, ἀπέχον τῆς Νίνου σταδίους ἐβδομήκοντα ... ἡ ἐν τοῖς όρειι παρεμβολή. Der Dischehel Maklub ist das nāchate Gebirge, das zu einer militärischen Position sich eignet, aber von Ninive sowohl als Calab viel entfernter als 70 Stadien. Auch die Höhen außestlich von Khorsahad wie von Kermelis sind von den

Wasservertheidigung war. Zwei Angriffe, welche das vereinigte Heer auf das ninivitische in der Ebene machte, wurden zurückgeschlagen; in einer dritten Schlacht nahmen die Niniviten die Position am Gebirge, und zwangen die Feinde zum Rückzug über den Ghazr und Zab 1).

Die Lage des medisch-babylonischen Heeres war um so bedenklicher, als gleichzeitig eine Schaar östlicher oder nördlicher Völker den Niniviten zu Hülfe kam<sup>2</sup>). Uwakhshatra aber gewann diese, und sie stiessen zu seinem Heer. Nun griffen die Meder und Babylonier Nachts von Neuem an, und überwältigten durch Ueberraschung die aussere Vertheidigungslinie 3). Das assyrische Heer floh in die Stadt (man muss hier nach allem an Calah denken, vgl. Abh. III.). und die Feinde waren Meister des ausseren Stadtbezirks, zwischen Ghazr Su, Tigris und Khosr. Die Assyrier rückten von neuem aus der Stadt unter dem Befehl des Bruders des Königs, Salaimenes 4), wurden aber zweimal geschlagen, von der Stadt abgeschnitten und in den Tigris geworfen.

Der König (Assarach) war nun auf die Stadt eingeschränkt: diese aber war wohl verproviantirt und sehr fest. Das feindliche

Städten viel weiter entfernt. Man kann daher wohl vermuthen, dass hier unter Ninus die äussere Enceinte verstanden ist, und dann passt die Entfernung ganz gut: der Dschebel Makluh ist von der äussersten Linie (bei Ba'Heschikeh) wirklich 1% Meilen entfernt.

1) μέγρι τῶν δριον τῆς Βαβυλιονίας.

2) Ktesias sagt Baktrianer. Dies klingt höchst unwahrscheinlich; wohl aher könnten die wilden Völker aus den Gebirgen, Kurden, Marden, Paretaken u. s. w. im Solde von Ninive herangerückt sein. Auf einen solchen Zuzug könnte Hes. 32, 26. deuten, wo Mesech und Thubal, also die Stämme Gomer's am Pontus unter den von Nahukudrussur hesiegten Völkern genannt werden. (Vergl. jedoch unten S. 212.) Aher auch der Name Baktrianer lässt sich vielleicht erklären. Wie die Völker, die in den alten Sitzen der westlichen Paretaken zwischen Medien, Persien und Susa wohnen, heute Bakhtijari genannt werden, und die Türken im 5. Jahrhundert bei den Armeniern A-Bachtari heissen (vergl. Ahh. IX.), so mögen schon zu Ktesias' Zeiten gewisse Räuber-Stämme, die mit Baktra nichts zu thun hatten, Bakhtiari genannt worden sein. (Vgl. Herodot's Paktyike in der Satrapie Armenien und Arrha Pachitis [S.199. A.2.]) Bakhter heisst im Neupersischen der Osten, und von Ninive und Armenien lagen alle jene Völker im Osten, so dass Bakhtiari vielleicht nichts ist als "Ostmannen".

3) τῆς παρεμβολῆς ἐκράτησαν, kann kaum etwas anderes bedeuten.

<sup>4)</sup> Der persisch also wohl Saramanish genannt worden ist; wie aus Hak'hamanish Achaimenes gemacht ist. Rawlinson will einen assyrischen Namen Sallam Anu, Bild des Anu, gefunden haben.

Heer versuchte vergeblich die Wälle zu brechen!, Zwei volle Jahre vergingen mit Versuchen Bresche zu machen, und mit der Blokade der Stadt. Diese war keine leichte Sache; ohne zwei Brücken über den Tigris, eine über den Bumados und eine über den Zab, die in jedem Winter wieder abgebrochen werden mussten oder verloren gingen, lasst sie sich gar nicht denken. Die Verprovianltrung des Heeres muss ungeheure Schweirigkeiten gehabt haben, da von Babylonien keine Lebensmittel zu Wasser, den Tigris hinauf, gebracht werden konnten. Im Frühjahr? des dritten Jahres endlich kam der Tigris den Belagerern zu Hülfe. Eine furchtbare Ueberschwemmung ries die Wälle auf eine Lange von 20 Städien nieder?).

Der König Ninive's, als er nun Alles verloren sah, zündete den Palast an, und starb in den Flammen. Die Belagerer rückten durch die Walllücke ein.

Mag der letzte Grossherr Assur's ein edler Mann geween sein, wie der letzte Palaologe oder der Lüstling der griechischen Sage, er starb einen königlichen Tod wie der letzte Beherrscher von Byranz, nachdem er wie dieser in einer einzigen Stadt, dem letzten Reute seines Reichs, den Angriff der Heere gewältiger Reiche ausgehalten halte'). Wir sollten diesen grossen Moment des Untergangs eines gwaltigen Reichs, die Vollendung des Gerichts das über Sancherib begonnen halte, den ersten Untergang eines Weltreichs von dem wir historische Kunde haben, also die erste vollständige Aenderung der politischen Verhältnisse der Welt um sicht durch die Mährchen sandalsüchtiger graeculi von dem letzten Sardanapal stören lassen.

Nach den Resten derselben zu urtheilen war eine Zerstörung durch die Belagerungswerkzeuge der Alten unmöglich. Es waren breite Wälle, mit grossen Quadern revetirt, davor breite Wassergräben (vergl. Abh. III.).

Dies ist die Jahreszeit der Ueberschwemmungen, März bis Juni; doch steigt der Fluss bei starken Regengüssen auch wohl zu anderen Zeiten.

<sup>3)</sup> Her ist vool die gesammte Wall-Lünge statt der Breite der Breische genaant. Den 20 Staden ist den die Linga alter noch stehenden Wälle von Calab. Man kann sich aber denken, dass der Tigris die nordvostliche Ecke der Wälle niedersis, und ein Theil den saach dem Lande zu gelegenen Wallen deurch das hobe Wasser in den Grüben geleckert nachstürzte. In Ninite waren dagegen wirklich fast 20 Stadien Wall-Lünge dem Andrang des Flusses ausgesetzt. Demonch muss man vorläufig Calab als die Stadt hetrachten, in welcher der Knöng war (vergt. Adb. Ill.).

<sup>4)</sup> Wie auch sonst der Untergang von Konstantinopel mit dem von Ninive Achnlichkeit hat. Auch die Eroberer von Konstantinopel waren ehen vorher durch einen Einbruch wilder Horden an den Rand des Verderbena gebracht gewesen.

Wie die anderen grossen Städte Assur's, namentlich Ninive selbst fielen, wissen wir nicht!). Aber zerstört wurden sie wie Calah, und die Verkundigungen der Propheten waren erfüllt. Als Xenophon an ihrer Statte vorüberzog, erfuhr er gar nicht, dass er bei dem berühmten Ninos sei; er hielt die Ruinen für Reste medischer Städte die durch die Perser zerstört seien, mit unbekannten dunkeln Namen. Später wurden kleine Orte auf den Ruinen gebaut, die noch heute stehen, von denen zwei die erinnerungsvollen Namen Ninua und Nimrud tragen, und Ninus wird zuweilen wieder in der Geschichte genannt2). Die Stämme der Nachbarschaft und die arabischen Geographen wussten auch recht gut, welche Stadt zwischen den gewaltigen Wallresten gelegen hatte, aber die europäische Gelehrsamkeit rieth mannigfach durch Ktesias und Diodor irre geleitet sogar über die Lage der Stadt herum, bis der Schoss der die Trümmer bedeckenden Erde in unseren Tagen geöffnet ward. Wie die Lage der Stadt so war auch ihre Geschichte von dunkelsten Irrthümern umschleiert, bis wenige Jahrzehnte vor der Entdeckung der Ruinen die Auffindung einer Handschrift Veranlassung ward, dass die Wahrheit an das Licht gebracht wurde,

Wann Ninive erobert wurde, werden wir vielleicht nie mit völliger Bestimmtheit erfahren. Aber 141-143 N. muss es gewesen

<sup>1)</sup> Dem Xenophon ward von der Belagerung bei der Säide erzähl, west wird wird Warberheinflicksie hat. In die nordfülle Sacht flüchtete sich nach Xenophon die Galtin des letten medischen Kneige; womit übereinstimmt dies nach Kinstein abei Albenneux III. p. 2920. B. Sardanagal siene Kinder nach Nison selchicks, wogegen der Auszug aus Ktesias hei Dioder Paphlagonien als übere Züfünglichten der einerheinet.

<sup>2)</sup> Tacitus kenn Ninas als hestehende Stadt oder Festung (Ann. XII. 13). Gegen sein Zeogias kann das Lociaris, der seagt, keine Spur von Ninas sei thrig und man wisse nicht wo es gestanden (Contempl. c. 23.), nicht angesthat werden, die dies nur eins poetische Bedeferne sein meg. Auch Ammianus Marcellinas erwähnt Ninus sie heatschend (XXIII. c. 6). Käiner Heraklins giht 260 bei Ninus den Sasanniden der Tockstons. Es ist also wohl hochst währscheidlich, dass die Perther Ninus als Festung wieder errichtet batten. Von Noeum wird Ninus in der Gestehliche der Atheks als Tort erwähnt: Benjamin v. Tockel and um 1170 auf der Stäte viele Ortschaften und Bergen, Haiton auf um 1170 auf der Stäte viele Ortschaften und Bergen, Haiton der Gestehlich und der Gestehlich der Abendam von Tyona gehört, mar (verejt Pinheite d. s. i. phall der Gestehlich und der Gestehlich und der Gestehlich und der Gestehlich und der Gestehlich und der Gestehlich und der Gestehlich und der Gestehlich und der Gestehlich und der Gestehlich und der Gestehlich und der Gestehlich und der Gestehlich und der Gestehlich und der Gestehlich und der Gestehlich und der Gestehlich und der Gestehlich und der Gestehlich und der Gestehlich und der Gestehlich und der Gestehlich und der Gestehlich und der Gestehlich und der Gestehlich und der Gestehlich und der Gestehlich und der Gestehlich und der Gestehlich und der Gestehlich und der Gestehlich und der Gestehlich und der Gestehlich und der Gestehlich der Gestehlich und der Gestehlich der Gestehlich und der Gestehlich der Gestehlich der Gestehlich der Gestehlich der Gestehlich der Gestehlich der Gestehlich der Gestehlich der Gestehlich der Gestehlich der Gestehlich der Gestehlich der Gestehlich der Gestehlich der Gestehlich der Gestehlich der Gestehlich der Gestehlich der Gestehlich der Gestehlich der Gestehlich der Gestehlich der Gestehlich der Gestehlich der Gestehlich der Gestehlich der Gestehlich der Gestehlich der Gestehlich der Gestehlich der Gestehlich der Gestehlich der Gestehlich der Gestehlich der Gest

sein, und wir haben S. 113 ff. die Gründe auseinandergesetzt, aus denen wir glauben das Jahr 142 annehmen zu können.

Die Eroberer setzten sich nun in Besitz ihrer Loose.

#### \$ 11.

Der Kampf Babels und Aegyptens um Syrien.

Uwakhshafra hatte schon vorher die Herrschaft über den grössen Theil seinen Looses gelbt, und der Rest war nun in seine Gewalt gerathen. Er erntete also gleich die vollen Früchte der Eroberung. Und unmittelbar darauf muss er auch die schon lagst zum Schatten gewordene Zinsberrlichkeit der Stytten abgeschüttelt, und die letten Reste der Verwüster unterworfen oder verjagt haben). Denn 142 ist das Ende ihrer Zijshrigen Herrschaft über Asien anzunehmen, die mit 114 oder 115 begonnen hatte. Doch mögen manche Haufen im Lande sitzen gebileben sein.

Nabupalussur aber hatte erst um den vollen Besitz seines Theiles harten Kampf zu bestehen. Denn noch wahrend der Belagerung Ninive's war ein Theil des babylonischen Looses von den Aegyptiern weggenommen worden <sup>3</sup>).

Asdod und wohl auch andere Philisterstädte waren während des medisch-pidische Krieges von den Aegyptiern erobert worden. Um die Zeit des Friedens war, wie wir schon gesehen hahen, Psametik gestohen, der sehr alt geworden sein muss, und ihm war sein Sohn Neko gefolgt. Dieser verfolgte seines Vaters Plane mit erneuter Kraft und unternahm die Eroberung Spriens. Im Jahre 140 rückte Neko in Syrien ein. Die Belagerung von Ninite halte damals noch kein Resultat ergeben, Meder und Bablyonier waren so beschäftigt, dass von ihnen keine Störung zu erwarten war; die Provinz war ganz zerrittet, und vielleicht machte der assyrische Statthalter gemeinsame Sache mit Neko, von dem jener grössere Zugeständnisse hoffen durfte als von seinem Henmaligen Genossen Nabupalussur.

<sup>1)</sup> Hier trägt Berodot's Erzählung den vollen Stempel der Acchbeit, und ass aus den Khamen oder Beks das skyltsiebe Voll gemacht ist. Die Ermordung der betrunkrenen Häuptlinge bei dem Gastmahl gilt noch jetzt im Orient als Prazis der höchsten Weisheit. Straho's Erzählung (XI. p. 512 A.) weicht dewss ab: dem and sie senkhalt die Ermordung der Scheren bei einem Feste. Der runde Högel bei Straho's ist gewiss der Kurgan auf dem Grabe der ermordent Beks, etchen die absidenende Brofen errichtet hatten.

<sup>2)</sup> Vergl, zu diesem Abschnitt Abh, VIII.

Im Anfang seines Unternehmens fand Neko Widerstand, indem Konig Joslig von Juda ihm entgegenrückte. Dieser aber vertor Schlacht und Leben. Neko vollendete nun die Eroberung so rasch, dass er sehon 3 Monate nachher sein Hauptquartier zu Riblath südlich von Hamath hatte), also sehon im nördlichen Theile Syriens. Hier trat Neko sehon als Oberherr auf, indem er den Nachfolger des Joslig, Ihoeschas, entthronte und nach Aegypten sandte, seinen Bruder Eliakim aber als ihojakim auf den Thron setzte. Man kann wohl annehmen, dass in demselben Jahre noch ganz Syrien ihm gehorchte. Dass das ganze Syrien bis zum Euphrat ihm unterworfen war, sagt 2. Kön. 24, 7. ausdröcklich.

Als Ninive gefallen war, gall es also Syrien den Aegyptiern zu entreissen. Nabupalussur lless, so wie er die Hande wieder frei hatte, sein Heer gegen Syrien marschiren auf dem Wege, der für eine Armee der nachste war, mochten seine Truppen noch bei Ninive stehen oder in Babylonien erst concentrit werden, dem Wege der bei Karchemis und bei Thipsach über den Euphrat und in seiner Verlangerung gerade auf Hamaht führt.

Krank und auch wohl alt konnte er das Heer nicht selbst commandiren, und übergab die Führung seinem Sohne Nahukudrussur, des Uwakhshatra Schwiegersohn, der auch sehon vor Ninive zur Zeit der Einnahme commandirt zu haben scheint<sup>2</sup>). Gewiss stiessen medische Holfsvölker zu seinem Heere<sup>3</sup>).

Neko eilte zur Vertheidigung seiner Eroberung heran, und begegnete dem Feinde bei Karchemis; wahrscheinlich hatte er sich am Khebar aufgestellt, um schon dessen Uebergang zu vertheidigen, und die Vertheidigung des Euphratübergangs bei Thipsach für eine zweite Position aufzubehalten 9). Nabukurtussur aber sehlug sehon in der

- 1) Wo auch Nahudoriusur's Hamptquartier hei der letzten Ereberung von Jerusalem war. Also war dert volle Palest und Paralisie der Könige von Hamath. Rüblab ist aber auch Knotenpunkt aller wichtigen militärischen Strassen von Syrien. Es abberreicht augsleich inner Syrien und das Oronstehlich über Strasse nach dem Euphrat und dem Weg zur Knäte. Also war es das geeignenste Hauptquartier für einen Eroberer oder Paeifeister Syriens.
  - Vergl. S. 116. Tohit c. ult. v. ult. Hes. 32, 22.
- Dies hat nicht hloss innere Wahrscheinlichkeit; dafür spricht namentlich, dass Nabukudrussur 9 Jahre später gegen Ihojachin medische Hülfsvolker gebaht haben soll (5. 98.).
- 4) Rawlinson setzt Karchemis nicht an die Stelle von Kirkesium, sondern in die N\u00e4he von Hierapolis, theilt aber die Gr\u00fcnde hierf\u00fcr nicht mit. Also kann man vorl\u00e4\u00fcn die Beldent\u00e4lichten, welche f\u00fcr die Geschichte des Feldzugs viel besser passt.

ersten Schlacht das ägyptische Heer vollständig (143 N.) und rückte nun anscheinend ohne Widerstand in Syrien vor.

Der König von Juda unterwarf sich ihm, und wie er so sicherlich auch die übrigen ägyptischen Vasallen. Noch in demselbeu Jahre stand Nabukudrussur an der ägyptischen Grenze, vielleicht sogar vor Pelusium und Daphne (Jer. 46, 14.).

Da unterbrach den Siegeslauf des jungen Helden die Botschaft von dem Tode des Vaters. In dem ehen erst gegründeten Reiche war seine Thronfolge nicht gesichert. Er verliess also mit einer kleinen Begleitung das Heer, und eilte durch die Woste nach Babel, selbst mit untergelegten Renn-Kameelen ein Ritt von gewiss mehr als einer Woche §). In Babel aber fand er alles wohl vorgesehen: die Chaldker hatten einen Regenten eingesetzt, der für ihn das Reich aufbehielt.

So sah Nabukudrussur sich zugleich im Besitz des vom Vater gegründeten Thrones und des ganzen Looses aus der Beute von Ninive.

## § 12.

# Nabukudrussur. Babels Höhepunkt.

Drei und Vierzig Jahre (143—186) regierte von nun an Naber Audrussur Ober das neuerstandene Reich von Babel. Einer der gewaltigsten Fürsten, die Asien je gesehen hatte, der das Reich von Babel zu einer Macht und zu einem Glauze erhob, wie es noch nie seit der mythischen Zeit gehabt hatte. Sein Name erfüllte die Welt, und wie sein Ruf edle Griechen unter seine Fahnen zog?), und in allen Häfen des Abendlandes erscholl, so gewiss haben auch die Weisen am Indus Ihn vernommen. Als die Griechen im Orient

 Nach C. Ritter Erdkunde VII. 2. S. 744 ff. hat ein einzelner Reisender, der so schnell als möglich reiste, allein von Hit bia Damaskus 16 Tage gebraucht.

herrschend wurden, fanden sie seinen Namen berühmt als den eines Welt-Eroberers 1).

Nabukudrussur ist auch mehr gewesen als ein gewöhnlicher orientalischer glücklicher Eroberer. Er hat ein Reich, das seinem Vater in dessen letzten Lebensjahren aus dem Erbe eines schon ganz zerfallenen Staates zugefallen war, aus den verschiedensten Elementen bestehend, consolidirt mit einer Hausmacht die keine erbliche Tradition für sein Haus hatte, und so fest gegründet dass unter seinen Nachfolgern kein Abfall stattfand bis das ganze Reich ein Ende nahm: ja so fest, dass die Gewohnheit des Gehorchens, zu der er die unruhigsten Völker gezwungen hatte, dem Eroberer Babels das ganze übrige Reich ohne Schwertstreich unterwarf. Der Kampf bei Karchemis gegen die harten und starren Aegyptier und die griechischen Hopliten des Pharao kann kein leichter gewesen sein 2). Die Schwierigkeiten seiner Lage, eingeklemmt wie er war zwischen zwei mächtigen Reichen, und durch häufige Aufstände im Innern beunruhigt, wusste er siegreich zu überwinden. Auch erscheint er weise und nach orientalischem Massstab menschlich. Wenn auf seiner Höhe er von Hochmuth und sogar von Wahnsinn ergriffen sein soll. so kann das bei einem Manne der den wahren Gott nicht hatte, und den seine Höflinge als Gott priesen, nicht verwundern und darf ihn nicht verächtlich machen. Nennt ihn doch Jeremias des Herren Knecht (Jer. 25, 9.), Als ein nicht gewöhnlicher Mann erscheint er im B. Daniel, und als ein ανήρ δαιμόνιος lebte er in der Erinnerung der Chaldaer. In der Erzählung bei Abydenos weissagt er vom Gotte ergriffen, und wird zu den Göttern entrückt3); noch in der ganz späten Sage bei Abul Pharajius erscheint er als göttlicher Weiser 4).

<sup>1)</sup> Straho XV. p. 687. A.

<sup>3)</sup> Wenn damale sehon Griechen dem Nabukudrussur dienten, so haben bei Karchemis, wie apäter so oft, sich Griechen auf sastischem Boden gegenübergestanden. Solebe Betrschungen sind nieht müssig; sie zeigen die Continuität der Geschichte, und beleben Zeiten die wir als todte zu betrechten gewohnt sind.

<sup>3)</sup> So kann wohl //pdvoro silein verstanden werden: in der Volkssage lebte er fort, wie Kärl der Grosse, Barbarossa, Marko Kraljewitsch u. a. w. Der Erzählung liegt sicherlich eine einheimische Sage zu Grunde, wenn die Weissgung wie Ahydenoe sie gihlt auch aus Herodot herausgeputzt ist ([lipzyrc/plulovec).

<sup>4)</sup> Ed. Pocockii p. 47. Es heiest dort, sein Name habe hedeutet, "Mercurius loquitur... quod de scientiis et disciplinis, quae Mercurio tribuuntur, locultus ait". Er redete davon: derselbe Ausdruck, wie im A. T. von Salomo. Bei Klesias ist Belesye der halb Nabupalussur, halb Nabupalusur ist der

Ein Konig, der in solchem Andenken leht, der hat es auch verdient. Man kann auch nach Allem was wir von seinen Kriegszügen wissen, ihn nicht als Eroberer aus Lust beurtheilen: seine Kriege wurden zur Sicherung seines väterlichen Erbes geführt, und um Aegyptenn Anschläge zu vernichten. Wir sind gewohnt ihn als graussmen Verfolger Juda's zu betrachten: aber seine Züge gegen lerusalem sind durch ihr beständiges Intriguiren mit Aegypten. Er konnte doch umoßiglich dulden dass Aegypten in Jerusalem festen Fuss fasse. Er war der Kyrus Babels, und wie Kyrus die Liebe und die Schosubt seines Volks. Ihm war er nicht gestorben, er lebte unter Göttern, und zweimal rief sein geliebter Name die Babylonier zum Kampfe gegen Dareius.

So berühmt aber Nabukudrussur ist, so wenig wissen wir Restimmtes über die Geschichte seiner Regierung. Die wichtligsten Begebenheiten und Beziehungen können wir nur errathen, und für die letzten zehn Jahre seines Lebens fehlen uns auch die Anhaltspunkte für die blossen Vermuthungen.

Um einigermassen ein Bild seiner Regierung zu gewinnen, müssen wir uns die Lage seines Reiches vergegenwärtigen.

In Babel war Nabukudrussur's Regiment fest gegründet, so lange er das Volk nicht verletzte; das zeigt die Geschichte seiner Thronbesteigung. Aber überall sonst war noch alles lose. Syrien hatte er im Fluge unterworfen. Aegypten besiegt: aber dieses war nicht gebrochen, jenes noch nicht fest geschlossen und unter die Herrschaft gebeugt, sein Zustand um so weniger für gesichert zu halten, als es offenhar seit dem Skythen-Einbruch an Anarchie gewöhnt war. Für die Ruhe der mesopotamischen Provinzen war nur so lange zu stehen, als der Abfall zu gefährlich schien. Zwischen Babylonien und Mesopotamien, wie zwischen Mesopotamien und Syrien wohnten Araberstämme, stets eine Herrschaft ungeduldig ertragend. An der östlichen Grenze des Reichs wohnten räuberische Bergvölker, immer geneigt die Ruhe zu stören, für Babel gleich gefährlich, ob sie durch den Vertrag medischer oder babylonischer Hoheit unterworfen waren. Dazu war das Reich geographisch sehr unglücklich gestaltet; zwei gleich grosse Massen, durch Wüsten

Sternweisbeit kundig (Diod. bibl. II. 25.), und in der Erzählung bei Nikolaus von Damaskus offenbart der Gott ihm im Traume die Zukunft. Doch mag Einigas von dem Rufe seiner Weisheit auf die hebräische Bedeutung von Nabl, Propbet, gestetzt werden. getrennt, die Hauptstadt und die Hauptkraft weit ab von dem zunächst am meisten gefährdeten Theile des Reichs, der Grenze gegen Aegypten.

An diesem Ende war Babel im Kriege und hatte zugleich die ganze westliche Halfte des Reichs zu pacificiren und zu consolidiren. An dem anderen Ende und von da im weiten Halbkreise um das Reich lag ein übermächtiger Staat, mit dem Babel zwar im Bundnisse stand, dessen klonftige Politik aber nicht zu berechnen war. Ist es richtig, dass Nabupalussur eine Oberhoheit Mediens anerkannt hatte (S. 97 ff. 1981), so waren die Schwierigkeiten der Lage dadurch noch vergrössert.

Vergegenwärtigen wir uns dies Alles 1), so wird es uns begreiflich, dass wir Nabukudrussur nicht vor dem 8. Jahre seiner Regierung wieder in Syrien finden. Er hatte in Babel und der östlichen Halite seines Reichs genug zu thun, um das neue Königreich vollstandig zu organsisten; die Heerstassen nach der westlichen Reichshalite langs des schmalen Euphratthals und durch die Woste anzu versehen, die Schäden der skythischen Verwilderung und des langen Kampfes um Ninive zu heilen, die erschütterte Autorität herzustellen, Araber und Gebirgsvölker in Ordnung zu bringen?). Alles dies war wichtiger als eine etwas raschere Beendigung des ägyplischen Krieges und der Pacification von Syrien. Zuerst musste die östliche Hälfte des Reichs vollkommen in Ordnung gebracht, und die Communication mit der westlichen gesichert sein.

In diese Zeit fallen vielleicht die Siege Nabukudrussur's über die Araber-Reiche Uz, Dedan, Thema, Bus, Kedar und Hazor,

<sup>1)</sup> Ein Blick, sur die beigelegte Kartenskitze wird dazu am Besten dienn. Im muss unr das Blid daufste ergännisen, dass von der medischen Mauer his zum Singaragebirge zwischen den beiden Strömen Wüste ist, und dass die syrische Wate his weit nordfilch von Tadmor sich zwischen das Euphrathal und Syrien schleidt. Dies konnte nicht angedeutet werden, oher Kartenskitze zu überfüllen: zudem sind die Grenzen der Wüsten nicht genau bekannt, und jetzt gewiss sehr viel weiter als damals, so dass durch ihre Eintragung ein falsches Blid entstunden wäre.

<sup>2)</sup> You innerer Thätigkeit des Nabukudrussur in dieser Zeit haben wir eine Spur in der Colonisation der Gefangenen sus dem Feldzüg von 143 bei Berosso (Jos. Ant. X. 11, 1.). Yon den Busten gehören vohl die hängenden Girten in diese Zeit, deenso vielleicht die Anfänge der Wasserwerkeit, vgl. S. 218. Die ersten Bauten aber waren wohl die Strassen, die wir freilich allein aus unserem Haupte dem Nabukudruspar zusachreiben.

welche Jer. 25, 20. 28. 24. 49, 28—38, erwähnt werden, ohne dass eine Zeitbestimmung für dieselbe sich ergäbe. Hazor ist das jetzige Hadischar, eine Landschaft welche die ganze nordöstliche Ecke von Nedsched einnimmt, und zu der im weiteren Sinne auch die Küsten-Landschaft Lachsa gehört. Die Lage der übrigen Landschaften ist nicht mit Sicherheit zu hestimmen. Uz darf wohl nicht zu weit von Edom gesucht werden.

Auch der Krieg der Babylonier und Susianer mit Elam, in dem die Kossaer den Elamaern Hüffstruppen sandten (S. 184.), mag in diese Zeit der Allianz Mediens (als Herrn von Susa) und Babylons fallen. Dies scheint wenigstens der passendste Zeitpunkt.

Im Westen hatten übrigens die Dinge während dieser Zeit einen ganz befriedigenden Gang genommen. Nabukudrussur hatte seinen Generalen die Hauptmasse des Heeres gelassen, als er nach Babel zurückeilte, und wenn wir auch nichts von grossen Fortschritten wissen welche dieselben machten, so haben wir doch ebensowenig Spuren von einem Wieder-Vorrücken der Aegyptier. Die bahylonischen Generale begnügten sich wohl Aegypten in Schach zu halten, die noch von den Aegyptiern besetzten Festungen im Lande zu erobern 1 und in Syrien Ruhe zu schaffen. Im Allgemeinen muss die babylonische Herrschaft nicht ungern aufgenommen sein, da wir schon früh syrische, ammonäische und moabäische Milizen im babylonischen Heere finden (2. Kön. 24, 2.). Nur die phönikischen Städte wollten den Successor ihres bisherigen Oberherrn nicht anerkennen, und schon im 3. Jahre Nabuk. lehnte König Ihojakim von Juda im Vertrauen auf Aegypten sich wieder auf. Aber dies Vertrauen war nicht gerechtfertigt; denn nach und nach scheint Neko, wenn er auch zur Zeit der Auflehnung des Ihojakim versucht haben mag den Krieg ernstlicher zu führen, ihn ganz aufgegeben zu haben, und er hielt zuletzt sich ganz ruhig innerhalb der Land-Enge (2. Kön. 24, 7.). Er mag nach dem gleich zu erwähnenden Zuge Nabukudrussur's, 151, einen förmlichen Frieden mit Babel geschlossen haben. In jedem Falle können wir hier das Ende des ersten ägyptischen Krieges des Nabukudrussur (143-151) annelimen.

In seinem achten Regierungsjahre, 151, erschien Nabukudrussur selbst in Syrien mit einem Heere, zu dem auch sein Schwiegervater

Damals sind vielleicht die Philisterstädte erobert worden (Jer. 47. 25, 20.), wenn man nicht diese Eroberung erst in das 8. Jahr Nabukudrussur's, in die Zeit seines Erscheinens vor Jerusalem setzen will.

Uwakhshatra Truppen gesendet haben soll 1). Uns erscheint der Zug als lediglich gegen Jerusalem gerichtet; wahrscheinlich aber war der Zweck die völlige Beendigung des ägyptischen Krieges und die allgemeine Pacification von Syrien. Aber allerdings war die Unterwerfung Juda's zur Consolidation Syriens vor Allem erforderlich, wegen der Lage des Landes an der ägyptischen Grenze, der hartnäckigen Tapferkeit des Volkes und der Festigkeit von Jerusalem, gegen das ja auch Rom vier Legionen senden musste. Als Nabukudrussur vor Jerusalem erschien, war der nichtswürdige Ihojakim eben gestorben, und sein Sohn Ihojachin sass auf dem Throne. Nabukudrussur aber meinte «von einem schlechten Hunde taugt auch das Junge nichts»2) und griff Jerusalem nichtsdestoweniger an. Ihojachin muss sich sehr bald ergeben haben, da er im Ganzen nur 3 Monate regierte; er ward abgesetzt, und mit dem ganzen Kern des jüdischen Volks nach Babel gesandt. Nabukudrussur machte aber Juda noch nicht zur Provinz, sondern gab das Reich einem Vetter des Ihojachin, dem er zum Zeichen der Ernennung aus seiner Gnade einen anderen Namen, Zidkija, gab, und den er sich mit Eid verband.

Nach diesem Zuge scheinen im Osten bedrängte Zeiten für Nabukudrussur angebrochen zu sein. Denn auf einmal sehen wir im südlichen Syrien, wo doch eben erst die Ordnung so energisch hergestellt war, Alles in Bewegung. Im Jahre 155, dem 12. Jahre Nabukudr, verhandeln die Könige von Edom, Moab, Ammon, Tyrus und Sidon mit Zidkija über eine gemeinschaftliche Unternehmung gegen Nabukudrussur3). Plötzlich aber muss die Lage der Dinge sich wieder geändert haben, denn in demselben Jahre reist Zidkija nach Babel 4). Hält man damit zusammen, dass in dem vorhergehenden Jahre 154 Uwakhshatra gestorben war, so hat es grosse Wahrscheinlichkeit dass jene Aufregung mit diesem Tode zusammenhängt. Ist es aber ferner richtig, dass Nabukudrussur dem Uwaklishatra zur Treue verpflichtet war, so kommt man auf die Vermuthung, dass er bei dessen Tode sich weigerte dem Nachfolger zu huldigen. Die Treue gegen den Schwiegervater, mit dessen Hülfe das Reich gegründet war, und von dem er noch vor wenigen Jahren (151) Beistand erhalten zu haben scheint, nahm einen ganz anderen

<sup>1)</sup> Eupolemos, Frag. 24. Polyh. bei Müller III. p. 229. Vergl. S. 98.

<sup>2)</sup> Seder Olam Rabba c. 25.

Jer. Cap. 27. u. 28. Die Zeit des Herganges, die im Cap. 27, 1. falsch angegeben ist, berichtigt sich aus 27, 3. und 28, 1.

<sup>4)</sup> Jer. 51, 59. Zum Folgenden vergl. S: 96 ff. und Abh. III.

Charakter an, wenn er sie bei dem Erbfall dem Nachfolger erneuerte. Eine solche Beleihung anzunehmen war Babel zu mächtig. Aber auch wenn Nabukudrussur nicht Vasall war, konnte es keinen geeigneteren Moment zum Kriege mit Medien geben als den Thronwechsel. da im Orient Reiche so leicht bei dem Tode eines grossen Fürsten erschüttert werden. Und an Veranlassung zu einem Kriege mit Medien fehlte es gewiss nicht. Elam z. B. muss seiner Lage nach und wegen der Unruhe seiner Bewohner beständiger Zankapfel gewesen sein. Ein solches Räubervolk, das Bald den einen bald den anderen Nachbarn plündert, bald bei dem, bald bei dem anderen Schutz sucht, verfeindet stets die Nachbarn untereinander. Es ist also sehr möglich, dass die Nachricht im Buch Judith von einem Kriege Nabukudrussur's mit Medien, der (nach der Rec. vulg.) in seinem 12. Regierungsjahr, 155, siegreich beendet wurde, richtig ist. Mit dieser Nachricht stimmen aber auch andere Zeugnisse des Alten Testaments überein. Jer. 25, 25. im 1. Jahre Nabuk. werden die Könige von Medien und Elam unter denen genannt, welche den Zornbecher trinken sollen. Jer. 49, 34-39. verkündet der Prophet im Anfang der Regierung Zidkija, also etwa 9. - 10. Nabuk., eine schreckliche Heimsuchung Elams und die Zerstreuung des Volks; nach Hes. 32, 24. 25. ist diese Niederlage Elams im 12. Jahre = 20. Nabuk, schon erfolgt. Auch Mesech und Thubal waren damals niedergeworfen (ibid. 26.), Völker mit denen Nabukudrussur nur bei der Belagerung Ninive's oder in einem Kriege mit den Medern zusammengetroffen sein konnte. Also ist ein siegreicher Krieg Nabukudrussur's mit Elam zwischen 9 und 20 seiner Regierung gewiss; ein Kampf mit den Völkern am Pontus in derselben Zeit nicht unwahrscheinlich. Und der ganze Zusammenhang der Dinge wie Jerem. 25, 25. weist darauf, dass diese Kampfe Episoden aus einem Kriege mit Medien waren 1 Wir glauben daher unbedenklich annehmen zu können, dass Nabukudrussur einen grossen Krieg mit Medien zu bestehen

<sup>1)</sup> Sollte nicht "hiệpēs, ch 'horigone árzypan" in der Weissapung des Naubudrussure bit Abydenous (Es lik III. Am. n. 120 n. 6.0) sich auf einem der der Bebreichen, der die Knechtschaft unter den Medere dest unwahrscheinlicher oder drickhonder erscheinen liesst "— Wenn überigens in der Kyropaidie überhaugt ir gend eine Wahrheit ist, so kann der Kriegen die Absgriege gegen die Meder beiginnen such nur auf diese Zeit sich besiehen. Dass Kyrus, der wenn er 70 Jahr alt ward, [48 N. geberen wurde Gergs. S. 214. A. 3, 153 an dem Feltrage Theil geommen hätte, ist allerdings gana unmöglich. Es ist in der That aber überhaupt nicht der Müs werch die zeschichtlichen Elemente aus einem schelbeten Elemen auszusondern.

hatte, in den Jahren 154 und 155. Der Krieg mit Elam aber war vielleicht schon früher ausgebrochen. Diesen östlichen Kriegen hätten wir dann jene Aufregung in Syrien zuzuschreiben.

Diese Aufregung muss aber, auch wenn wir ganz von den Nachrichten im B. Judith absehen, sehr stark gewesen sein. Denn nun erst beginnen die Kriege Nabukudrussur's in Syrien in grösserem Massstabe.

Nach dem Buch Judith wurden die Feldzüge zur Herstellung der Autorität in Syrien schon 156 eröffnet, und in dieser Zeit mag die Zerstörung von Arpad, Hemath und Damaskus erfolgt sein, die Jer. 49. 23 - 27. (aus ungewisser Zeit) weissagt. Die sonstigen Nachrichten fangen erst mit 160 an, wo Nabukudrussur selbst im Lande erscheint, als die Sache von Aegypten her eine ernstere Wendung genommen hatte. In diesem Jahre oder dem Jahre vorher war in Aegypten Hophra auf den Thron gestiegen, nach der 6iährigen anscheinend völlig friedlichen Regierung des Psametik II. (Psammuthis). 9 Jahre lang hatte Accypten Frieden gehalten; Hophra begann sofort wieder den Krieg, den zweiten ägyptischen des Nabukudrussur (160-162), Zidkija verband sich mit Aegypten. Nabukudrussur begann sogleich die Belagerung von Jerusalem, etwa im Juli 160. Im folgenden Jahre legte er sein Heer vor Tyros, nachdem die übrigen phonikischen Städte sich wahrscheinlich nach kurzem Widerstande 1) vorher unterworfen hatten, wie sie Tyros gegen Sargina im Stich gelassen hatten. Die Völker am Rande der Wüste unterwarfen sich auch wohl bald, da die Edomäer bei der Einnahme Jerusalems so thätig gewesen waren, dass Nabukudrussur ihnen einen Theil des Landes Juda überliess 2). Dass aber sie nicht ohne Widerstand und nach schwerer Strafe sich unterworfen hatten, ist nach den Erwähnungen der Propheten zu vermuthen 3). Die Belagerung von Jerusalem musste einmal aufgehoben werden, da eine ägyptische Armee erschien (Jer. 37, 5.). Aber des unseligen Zidkija

Dass die Sidonier Widerstand geleistet, ist wohl aus Hes. 32, 29. zu vermuthen, wo aie unter den V\u00fckers aufgez\u00e4hlt werden die vor dem 12. Monat des 12. Jahres = 20. Nabakudressur's oder 163 N. dem Schwerje des K\u00f6nigs erlegen waren; f\u00e4rne raua Hes. 28, 21-26. und Jer. 47, 4.

Sie galten als die Urheber der Zerstörung dea Tempels und der Stadt.
 Ps. 137, 7., aogen, 3. Buch Esra 4, 43. Sie halten Juda eingenommen. Jos. XI.
 8., 3. Esra 4, 50. Dass die Edomäer zur Zerstörung gereit hatten, geht auch aus Threni 4, 21. 22. bervor, noch deutlicher aus Hes. 36, 5.

Jer. 49, 7. — 22 aus ungewisser Zeit. Hea. 32, 29. für eine Zeit vor 20. Nahukudrussur's.

Vertrauen auf Aegypten war nichtig: die Aegyptier wurden zurückgeschlagen, und haben offenbar eine Völlige Niederlage erlitten i).

3. Jahre, 162 etwa Ende Mai oder Anlang Juni, musste die Stadusich ergeben. Abubudurussur, der damals in Riblath sein Haupquartier hatte?), hielt furchtbares Gericht; der eidbrüchige König
ward geblendet um gefangen nach Babel gesandt, seine Sohne und
viele vornehme Juden hingerichtet, die meisten angesehenen Manner,
die Einwohner von Jerusalem, alle Handwerker (d. h. wohl die in
Eisen and Holz arbeiteten) weggeführt. Endlich ward einen Monat
nach der Einnahme der Tempel, der Konigspalast, alle grösseren
Gebäude Jerusalems durch Feuer zerstort, die Mauern geschliebt.

So war David's Reich auf ewige Zeiten zerstört. Der Tempel lag 50 Jahre im Trümmen, und erst nach 70 Jahren ward der zweite Tempel vollendet. Es war nach gewöhnlicher Rechnung die zweite Wegführung der Einwohner Juda's, eigentlich die vierte 3, Es war nur 47 Jahre vor dem Falle des Reiches der Zerstorer, und wahrschienlich war damals der Rächer und Hersteller Juda's schon geboren 9,

 Hes. 29, 1-16. Die Prophezeiung ist vom 10. Tage des 12. Monats des 10. Jahres = 18. Nabufs. oder 161 N. Vergl. auch Hes. 30. 31. aus dem 11. Jahre, 162 N., 32. aus dem 12. Jahre, 163 N.

2) Woraus man folgern könnte, dass die Pacification des nördlichen Syriens noch nicht vollendet war. Vergl. Hes. 32, 30. wo 163 N. die Vernichtung "aller Fürsten von Mäternacht" erst als zukünftig bezeichnet wird.

 Die erste die der Gefangenen unter Sancherib; die zweite die der im Feldzuge von 143 Gefangenen (nach Berossos).

4) Da wir jetzt bestimmt wissen, dass Kyrus vom Königs-Geschlecht stammte, und vermuthen müssen, dass sein Vater selbst König war, so hat es nicht das mindeste Unwahrscheinliche dass seine Mutter Tochter eines Meder-Königs war, wie Herodot sagt. Wäre dies Herodot's Astyages, so war nach unserer Identification desselben mit dem Dareius des Buchs Dapiel dieser König 188 N. 62 Jahr alt: in seinem 33. Jahre konnte ihm sehr wohl ein Enkel geboren werden, und dann könnte Kyrus 159 geboren sein. Man möchte aber seine Geburt noch früher setzen, da er in diesem Falle nur 59 Jahre alt geworden ware, Cicero de divin. 1. 23. aber, schwerlich leichthin, sagt, dass er 70 Jahre alt geworden sei. Der Astyages, der Kyrus' Grossvater war, könnte aber sehr wohl Kyaxares sein, den ja auch Berossos Ashdahak nennt, und dies scheint in jeder Weise besser zu passen. Damit würde auch die (ächte?) tatarische Inschrift übereinstimmen, die Prof. Holtzmann (Zeitsehr. d. D. morgenl, Ges. VIII. S. 545 ff.) erklärt: Ego Cyrus Cyaxaris. Es wäre ganz natürlich dass Kyrus sich Nachkommen des Königs genannt hätte, von dem er das Successionsrecht berleitete: sakri, Sohn, scheint nicht einmal in der Inschrift

Nabukudrussur bewies nach Vollstreckung des Gerichts gegen die im Lande Bleibenden Milde, indem er ihnen einen Mann ihres Volks aus dem Geschlecht David's, Gedalja, zum Statthalter gab, den aber bald jüdische Manner auf Anstiften des Königs der Ammonaer ermordeten.

Dieser Hergang zeigt, dass die Einnahme von Jerusalem der letzte Akt des Krieges mit Aegypten war, und nach ihr alle babylonischen Truppen aus dem Süden fortgezogen waren. Aegypten war schwer getroffen, und Hophra musste eine Zeitlang Ruhe halten!),

Aber lange dauerte das nicht. Noch immer lag das abslylonischer Heer vergeblich vor Tyros, not konnte die unnahbare Stadt; tott der grössten Anstrengungen?) nicht überwältigen. Hophra hoffle von Neuem auf eine Wendung des Kriegsglücks, und es brach ein d'itter ägsplückser Krieg aus. Dieser kann nicht lange gedauert haben. Denn schon 167 N., 5 Jahre nach der Einnabme von Jerusalem, führbet nich Babylonier einen siegerichen Feldzug gegen die Aegyptier, drangen in das Land ein, scheinen mehrere Städte erobert zu haben, und gaben Hophra eine derbe Züchtigung? J. Zu jeleicher Zeit wurde für den Mord Gedalja's Strafe geübt, wiederum (zum 3. oder 5. Male) Juden fortgeführt'), und die Ammonaer so wie die Moabber wieder diensther gemacht und ihre Städte zerstört?

zu stehen. Diese Erklärung der räthselhalten Inschrift, sebeint in jedem Falle vierlenkannen, sich die Hilztumani sied eren Kyazzens III. aus der Krypsafein beranzischt; denn wenn ellese Person nicht geradeus erfunden sein sollte, is okonnes ist und er Astyages sies Herodol, Dareits von Melden, sollt (in welcher Falle such beit Xenophon Kyruse Enkel des Ecklent Kyrazen sein wörde, da dann Jenes Astyages-senn alschrift wires aber: Cyrus Cyazzens, Kyrus Solbstherrscher, statt Kyrus Konige. Luciani Angabe, dass Kyrazen 1900 Jahre als geworden (Marchit) klingt falschaft; die 100 Jahre auf den Inschriften müssen sich auf eine andere Zuffestellung her Solbsteherrscher Sollstehen (2014).

Jenes geht aus der Wehklage Hesekiel's über Aegypten bervor, c. 32.
 im 12. Monat des 12. Jahres = 20. Nabuk. — Dieses daraus, dass die Juden, die nach dem Morde Gedalja's nach Aegypten üüchteten, dort eine Zeitlang rubig wohnten. Jer. c. 43. u. 44.

2) Hes. 29, 18.

 Jos. Ant. X. 9, 7., vergl. Jer. 43, 10 ff. 44, 13. (Diese Stellen aind aua der Zeit des Friedens nach Gedalja's Tode.) Die Nachricht von dem Tode des Aegypterkönigs bei Josephus widerapricht aller Chronologie.

Jos. ibid. Jer. 52, 30.
 Jos. ibid. Jer. 48, 49, 1-6. Diese Prophetieen über Ammon und Moab

3) Jos. thtd. Jer. 48. 49, 1-b. Diese Prophetieen uner Ammon und Joses sind wohl am wahrschenlichsten auf diese Zeit zu beziehen; könnten aber auch auf die Unterworfung im Jahre 160 geben.

### Zu dieser Zeit war es auch wohl, wo das Land Juda den treugebliebenen Völkern aus Edom, Samaria und Inner-Syrien eingeräumt wurde 1),

Ob zu jener Zeit oder nach dem a. Kriege (S. 217.) die Babylonier die croberten Theile von Aegypten eine Zeitlang besetzt gehalten haben, ist für jetzt nicht zu entscheiden. Aus der Ansiedelung einiger Babylonier in Aegypten, welche dort eine Burg Babylon, nahe bei Memphis, gründeten, darf man es nicht folgern. Das konnten ehensowohl Anaspasten als Eroberer sein.

Endlich nach 13jähriger Belagerung, 173 N., verstand Tyros sich dazu, Babels Oberhoheit anzuerkennen 3). Der König Ithobal musste abdanken, und ein neuer König, Baal, ward von Nalukudrussur eingesetzt. Nach 10 Jahren aber finden wir in Tyros auch keinen Unterkönig mehr, sondern mehrere Jahre lang Richter: ihr König ward zu Babel zurückgehalten.

Sehr bald hatten die Tyricr Gelegenheit ihre neue Treue zu bewähren. Denn Hophra war noch nicht zur Ruhe gebracht, und fing zum dritten Male Krieg an (Nabukudrussur's vierter ägyptischer Krieg: ? - 177). Diesen Krieg scheint Hophra, nachdem er erprobt dass er zu Lande keine Aussicht auf Erfolg habe, zur See begonnen zu haben. Doch hatte er auch wohl schon während des letzten Krieges Seezüge unternommen, da es nicht wahrscheinlich erscheint, dass Hophra sein Glück zur See nicht eher versucht haben sollte, als bis seine letzte Stütze in Syrien gefallen war. Nach Diodor (Bibl. I. 68.) schlug die ägyptische Flotte die phönikische und kyprische in einer grossen Schlacht; die Aegyptier erstürmten Sidon und die anderen phonikischen Städte ergaben sich 3). Herodot (Eut. 161.) erwähnt den Zug gegen Sidon und eine Seeschlacht gegen die Tyrier, fügt aber hinzu, dass der Krieg eine ühle Wendung genommen. Diese beiden Nachrichten können sich auf denselben Krieg bezichen, aber wahrscheinlicher auf zwei verschiedene: Sidon mag im 3, ägyptischen Kriege, etwa 165 oder 166 von Hophra erobert worden scin4),

<sup>1)</sup> Jos. XI. 3, 8.

<sup>2)</sup> Die Gründe warum man annehmen muss, dass Tyros sich unterworfen hat, und die Belagerung nicht ganz fruchtlos abgelaufen ist, sind zusammengestellt bei Movers, Phönicien II. 1. S. 428, 448 ff. 461 ff.-

<sup>3)</sup> Die Landtruppen, die Diodor erwähnt, k\u00f6nnen wohl als Landungs-Truppen verstanden werden: ein \u00e4gsptischer Zug zu Lande gegen Sidon w\u00fcrde doeh wohl im Hesekiel erw\u00e4hnt sein.

<sup>4)</sup> Auf diese Eroberung kann Hes. 28, 21-26. sich wohl nicht beziehen. Die Prophezeiung ist an Tyres und Sidon zugleich gerichtet zu Anfang der Belagerung von Tyres. Vergl. oben S. 213. Ann. 1.

und dies eine Ursache gewesen sein, dass die Unterwerfung von Tyros sich so lange verzögerte. Der Krieg der eine so unglückliche Wendung nahm, ist dann ein anderer, der vierte des Nabukudrussur; dieser kann erst nach der Einnahme von Tyros gedacht werden, da die Tyrier dem Hophra feindlich gegenüber stehen. Die Seeschlacht mit den Tyriern kann unter keinen Umständen vor 174 N. gedacht werden, da es erst im Jahre vorher sich den Babyloniern unterworfen hatte, und war wahrscheinlich später. Hophra scheint nach Herodot in derselben geschlagen zu sein; Nabukudrussur scheint aber den Krieg auch zu Lande aufgenommen zu haben, und dieser muss im Jahre 177 (34, J. Nabuk.) auf das Unglücklichste für Aegypten entschieden worden sein1). Hophra machte keinen neuen Versuch gegen Syrien. Seine Unruhe trieb ihn nun nach einer anderen Seite, gegen Kyrene, aber dieser Zug kostete ihm schon 179 oder 178 den Thron. Wenn man seine Geschichte nach den Zeugnissen des A. T. in Verbindung mit dem Herodot's beurtheilt, so ist es sehr begreiflich, dass die Aegyptier sehr gereizt gegen den unruhigen Fürsten waren. der so vieles Unglück über das Land gebracht hatte. (Vergl. S. 91.)

So endete der vierte ägyptische Krieg des Nabukudrussur, der dritte mit Hophra. Dieses Königs Nachfolger, Amasis, versuchte anscheinend nicht wieder das Kriegsglück in Syrien. Doch könnte er bei der Eroberung von Kypros mit Babel in Conflict gewesen sein.

Von nun an finden wir aber auch nach anderen Seiten keine Spur mehr von Kriegen des Nabukudrussur. Warum sollte man aber auch nicht annehmen, dass die 9 letzten Jahre seiner Regierung in völligem Frieden vergangen seien? Im Innern sind Aufstanden nicht mehr wahnscheinlich, Aegypten war gedemthigt, und medischer Schwager war nach unseren Nachrichten kein unruhiger First\*], mag auch im Osten beschäftig tenug gewesen sein.

#### Hes. 29, 17. — 30, 26.

2) Nikolaus v. Duranskun (fr. 66. bei Müller III. p. 398.) nennst ihn alter-dings den provenforen der meilschen Kosigs nach Arbakess sicherbieh aus Kusias. Darnach wäre er vorzugsweise als Kriegsfürst zu denken: aber die anderen Zeugsisse seprechen dawiider. S. 96. a. l. haben wir des Aschylos Urcheil über Asityages angelübet. Nach diesem erscheint er als der weise Ordere des Heichs, und für einen siedem weir im Inneren der zusch zusammengehrechten Geleies georg zu daus. Gaze entgegengesetzt instet des Aristoties Urbrail. Geleies george zu dem. Gaze entgegengesetzt instet des Aristoties Urbrail. (Pol. V. 8, 18.5.), aber auch dieses achteste den Ercherter zus. Das Urbeil des Asschjeis, der der Zeit näher stand, int wohl das göllügere; aus dem weisen sehr unglötklichen Fursten konnte mid der Zeit die Treitfolien webl einen tagen.

In diese lettten Jahre der Regierung Nabukudrussur's fallt wohl ein gesser Theil der ungeheuern Bauten, welche die Griechen und Araber ihren Inbegriffen altasiatischer Grösse, der Semitramis und dem Nimrod zuschreiben, und die erst unsere Generation als Werkte des grossen Konigs mit Bewusstein erknenne Iernte, Nach Berossos unterbrach der Tod seine Werke: wenigstens hat also seine Bauthältigkeit bis in seine letzten Jahre fortgedaueri.

Der berühmteste Bau, der Terrassengarten, ist wohl aus Nabukudrussur's erster Zeit: er ist das Werk jugendlicher Liebe für seine medische Gemahlin. So mag auch sein Bau am Belstempel aus früher Zeit herrühren, und wirklich wie Ktesias erzählte mit der Beute aus Ninive aufgeführt sein 1). Auch die unermesslichen Bauten, welche er vornahm, um die Bewässerung des Landes und die Strom-Schifffahrt zu reguliren, das Land vor Ueberschwemmungen der Ströme zu bewahren, die Deichbauten am Meer, der Bau des Hafens Teredon haben gewiss in der ersten Zeit ihren Anfang genommen, und sind wohl während seiner ganzen Regierungszeit fortgesetzt worden. Aber die gleich gewaltigen Vertheidigungswerke, eben die Bauten, die er nicht mehr vollenden konnte, sind wohl erst später begonnen worden. als nach dem Tode seines väterlichen Freundes Uwaklıshatra, und nach dem medischen Kriege der vielleicht unmittelbar darauf stattgefunden hatte, die medische Gefahr sich in ihrem vollen Umfange entwickelt hatte 2).

Diese Vertheidigungswerke waren etwas so Grosses, wie die Welle es nie sonst gesehen. Ein dreifaches System legte Nabukudurtsser an; ein alusseres, welches das ganze Bahylonien im engeren Sinn umfasste, ein engeres um die Stadt, welche wie die weitere Enceinte von Ninive wieder ein Land für sich war. Innerhalb der Stadt waren wieder wie in Ninive Citadellen aufgeführt; die beiden

Weichling dem Cahren, in den Geschich, das Herodet uns erzählt, ist ein einziger Leigh ger den Cahren, der Geschich, das Herodet uns erzählt ist ein einziger dem Geschichten erstellt der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Spätzer geschichten der Spätzer der Geschichten der Spätzer des Spätzer der Geschichten der Spätzer des Geschichten der Spätzer der Geschichten der Spätzer der Geschichten der Spätzer der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Geschichten der Ges

 Diodor II. 29. womit des Berossos Erzählung (Joseph. Ant. X. 11, 1.) übereinstimmt, dass Nabukudrussur das Heiligthum des Bel aus der Kriegsbeute geschmückt babe.

2) Nitokris baut (Clio 185.) die Vertheidigungswerke gegen die Medermacht,

Palaste und der grosse Tempel waren selbständig vertheidigungsfähig wie der Palast des Sargina.

Von Natur schon war Babylonien ungemein leicht zu vertheidigen. Sand - oder Steinwüste umgab es im Westen; so öde, dass ein grosses Heer gar nicht von dieser Seite heranmarschiren konnte. Wer die Wüste überschritt, fand noch den Euphrat vor sich. Im Osten war das Land, links vom Tigris, das noch zu Babylonien gehörte, an sich für den Feind nicht schwierig; aber als Wall lagen Gebirge umher, welche die Verproviantirung eines feindlichen Heeres so erschwerten, dass auch von dieser Seite ein Angriff misslich war. Wenn aber auch dieser einzelne Streifen Babyloniens gefallen war, so floss vor dem Kernlande der reissende Tigris. Vom Süden schlossen die beiden Ströme und Sümpfe das Land. Der schwächste Punkt war im Norden: zwar lag auch hier Wüste vor, aber die Flussthäler waren breit genug um längs derselben vorzurücken. Hier waren aber wohl schon vor Nabukudrussur Canale vom Euphrat zum Tigris arngelegt, welche das ganze Land zur Insel machten, und Inundationswerke. Selbst wenn der Feind einmal eingebrochen war, war aber das Land durch die Bewässerungs-Canale noch vertheidigungsfähig.

Diese natürliche Vertheidigung und die wohl schon vorgefundenen Abnstlichen Vertheidigungs-Linien bildete Nabukudrussur nun aus. Das grosse Bewässerungs-Bassin bei Sippara hatte den Zweck zugleich die Wassernasse des Euphrat behuls der Bewässerungen zu beherrschen, und zu Stauungen zu verwenden. Dasselbe sollten wohl die im Euphrat oberhalb angelegten Krümmungen bewirken, die den Fall des Flusses verminderten, Ihn abso stauungs-fahiger machten. Von den vier Canalien, weiche uuferhalb Sippara vom Euphrat asch dem Tigris zu gehen (Sakalawie, Nahar Sersar, Nahar Melek, Nahar Zimberanie) hat Nabukudrussur wenigstens einen angelegt, den Nahar Melek. Ihr Zweck war zunächst Bewässerung und Schiffahrt; aber sie boten zugleich mächtige Vertheidiengungs-Linien gegen den Peind, und das Mittel den sehr ungleiche Wasserstand des Tigris aus der grossen Wassermasse des Euphrat zu reguliren.

Vor allen diesen grossen Wasserwerken und zunächst zur Vertheidigung des Stau-Beckens bei Sippara erbaute Nabukudrussur die gewaltige medische Mauer vom Euphrat bis zum Tigris, 12 Meil. lang!).

50000

<sup>1)</sup> Murus Semiramidis, Sid Nimrûd bei den Arabern.

Sippara selbst war natürlich auch befestigt!). Die Deiche an Flüssen und Canälen ergänzten das Vertheidigungs-System.

Das alte Babel lag am rechten Euphrat-Ufer. Nabukudrussurlegte ihm gegenübre ein enue Stadt an. So konnte die Hanptstadtnicht mehr vom Kernlande abgeschnitten werden<sup>3</sup>), und die alte Stadt an der Ausschaft und der Wasten Beide Stadte befestigte er ringsherum auch nach der Wasserseite mit den ungeheuern Mauern und Thürmen, welche das Staunen der Alten erregen; wo der Euphrat nicht vor den Mauern Boss, legte er breite Wassergräben an. Auf beiden Seiten erhoben sich der neue und der alte Palast als gewaltige Citadelien. Bevor aber Nabukudrussur die Befestigung der Stadt gegen den Fluss vollendet hätte, ward er krank und start 169<sup>3</sup>).

Nach Allem was wir wissen, starb Nabukudrussur im ruhigen Besitze seines vollen Reichs, wie der Vertrag zwischen Uwaklishatra und Nabupalussur die Grenzen bestimmt hatte. Berossos sagt (Jos. Ant. X. 11, 1.) er habe Babylon, Aegypten, Phönikien, Syrien und Arabien behersteht. Die Herrschaft über Aegypten mag nur hyperbolischer Ausdruck seiner siegreichen Kriege oder des vorübergehenden Besitzes einiger agyptischen Festungen sein 1): wer kann aber bestimmt sagen, ob nicht zu einer Zeit Neko oder Hophra den Frieden mit einer Anerkennung der babylonischen Oberherrschichteit haben erkaufen müssen? Die Herrschaft über Arabien [d.h. Nord-Arabien] haben wir keinen Grund zu bezweifeln. Dass die Araberstamme im Mesopotamien und der syrischen Wöste ihm Gehorsam zu leisten gehabt haben, kann man nicht bezweifeln "); aber auch die Unterwerfung von södlicher wohnenden Stämmen wird ja gemeldet (S. 210, b. Som ager allerfulnigs von den Grenzen

200

<sup>1)</sup> Vergl. Plinius H. N. VI. c. 26.

<sup>2)</sup> Berossos bei Jos. Ant. X. 11, 1.

<sup>3)</sup> Für die Bauten a. Berossos bei Jos. Ant. X. 11, 1. (c. Ap. 1.19.), fern-hydrone p. 55. S.S. Herodot, f. (Di 75. 18. 18. 14. 18. Diodor hish. J. 17. Die übrigen Stellen hat Duncker, Gesch. d. Alterth. 1. S. 563-572. zusammengestellt. Die nähere Beschreibung der Bauten aus den Schriffstellern mag man bei ihm anahlesen: ich Wüsste an seiner Schlifderung diebt zu verbressen, oder zuzussten. Die genaueste Schlifderung der noch vorbandenen Reste der Bauwerke Babels haben wir von Oppertz au erwarten.

Wenn nicht etwa hloss eine Provinz Aegypten ultra zu verstehen ist, Siehe ohen S. 182.

Dahin zielt auch die συμμαχία der Araber bei der Belagerung von Ninive in der Erzählung des Ktesias.

Omans i) über den Norden von Nedsched bis nach Hedschas hin geherrscht haben, natürlich nur in der Weise wie überhaupt über Araber eine fremde Herrschaft möglich gewesen ist, und wie auch die Perser sie nur übten.

Also gebot Nabukudrussur von dem Fuss der armenischen Gebirge bis nach Arabien hinein, vom Mittelmeer und rothen Meer bis zu den Gebirgen des Zagros und des südlichen Parachoathras und zum persischen Meerbusen; seit Phonikien unterworfen war, ohne eine Unterbrechung. Ob Elam und Kilikien ihm botmässig waren wissen wir nicht: letzteres aber erscheint nicht recht glaublich. Die ganze syrische Küste am Mittelmeer gehorchte ihm, und von den Küsten des persischen Meerbusens eine lange Strecke. Aber auch ienseits des Mittelmeeres gebot er. Jeremias nennt unter den von ihm zu überwindenden Königen (c. 25, 22.) die \*der Inseln jenseits des Meeres«. Hier haben wir indessen wahrscheinlich nur freiwillige Anerkennung seiner Oberherrlichkeit durch die phönikischen Colonieen zu verstehen, für die der Oberkönig der Mutterstädte de jure auch Herr war. Dass Kypros seine Hoheit anerkannte, wie einst die des Sargina, könnte man aus dem Kriege des Hophra gegen die Kyprier schliessen; obwohl dieser auch allein den Grund gehabt haben kann, dass Hophra dort eine Station gewinnen wollte, um den Krieg gegen Syrien mit desto grösserer Energie führen zu können. Dass phonikische Niederlassungen in Afrika und Spanien seine Oberherrschaft anerkannt haben, ist wohl der historische Kern der Nachricht von Nabukudrussur's Zug zu den Säulen des Herkules 2), und

1) Noch Strabo (XVI., p.766. h.) kont die chalddische Colonie Gercha in Arnhien, 5 Melies von persischen Merchaese, (Ø Melies von Teerdon, eher ma na die Bahbrien-Insette Tyres and Aradon komme, die also in Hazor Ig., Kailf oder Gattes ist wich die er Hafse das silnes Gerrha. Diese Colonie mücht der Hest sich alter ausgedehnter habylonischen Besitzungen an den Kösten des peres, Merchussen Sie. Auf einen solchen überseischen Besitzungen an den Kösten des peres, Merchussen Sie. Auf einen solchen überseischen Besitzungen den Kentrickten der s. g. Annalen des Sancherft über die Kämple mit Merudachpaldae jenseite des Meressehlissen. – Rawilson geland ich Beweis gefunden zu abneh aus Nabudurusur auch an dem nördlichen Ufre des peru Merchusen geherrscht, und ein Gastell bei Absachlishe gehab aben vielle die die Gewin aus dem Moderkriege.

2) So deuter Movers, Phônicien II, I. S. 454, wohl mit vollem Recht die Anchricht des Negasthenes, dass Nabukudrusser Libyen und Iherien unterworfen und his zu den Sialen des Herkules gekommen sei: hei Strabo XVI. p. 681. a., Jos. Ant. X. II, I. (c. Ap. 1. 20), Appleeops p. 39. Die weitere Mellong des Megasthenes, dasse ernit seinem Heere neah Thrakien und dem Pontus gekommen sei (hei Strabo), und dass er Einwohner von Libyen und Iherien an der rebelne Steite des Pontus angesiedelt habe (Eri Akydenes) ist wohl nichts

bedenkt man, dass Karthago noch zur Zeit seiner höchsten Macht den Kriegszehnten nach Tyros steuerte, so hätte Babels Oberherrschaft in Karthago und Gades nichts Auffallendes.

So waltete Nabukudrussur als der mächtigste König, den Babel je gehabt'), und die Chaldäer priesen ihn höher als ihren als irrthömliche Beziehung von ubönikischen Colonieen in jenen Gegenden auf

den grossen Eroberer, oder gar nur ein alherner Versuch die Herkunst der kaukasischen lberer von den spanischen zu demonstriren. Dass alte phonikische Colonieen als Factoreien am Pontus hestanden, leidet keinen Zweifel (vergl. Movers 11, 2, S, 297 ff.); aber vielleicht war auch im Innern Süd-Kankaaiens eine cananäische Colonie von Anaspaaten, welche Salmanassar dorthin geführt haben mochte, wie Tilgatpalasaar die Damaskener in eben jene Gegenden (an den Kir), und die nun auf den letzten und herühmtesten Bezwinger der Phönikier bezogen wurde, Dahin deutet die Gestalt dieser Sage bei Moses von Chorene II. 8 .: er citirt freilich auch nur Abydenos, so aher dass er denselben nur als Bestätigung gemeines Gerüchts anzuführen scheint; und der Titel der Fürsten dieser angeblichen Colonie des Nahukudrussur, Petiask der Karkaratzi, der nach der von dem Uebersetzer (Venet, Ausg. v. 1841) angeführten Legende einer Camee auf griechisch fletzigig Kapyriftens lautete, möchte annehmen lassen, dass dort ein Karthachadtha gegründet war. Eine solche Stadt würde allerdings präsumtiv semitisch canaanäisch sein: denn wenn auch ein ähnlicher Name bei einer armenischen Stadt vorkommt, Karkathiokerta, ao könnte recht gut auch dieser Name ursprünglich semitisch aein. Diese Stadt, welche im südlichen Armenien lag, konnte eine Festung der Niniviten sein, Karthachadtha, und später hingen die Armenier noch einmal das Wort Stadt (gerd) daran. Es könnte ja auch hei uns ein Ort recht gut Nangardsburg heissen. -Auf keinen Fall hat Nahukudrussur Capaanäer an den Pontus geführt, noch weniger als Sesostris Aegyptier. Aber die Sage zeigt recht, wie gewaltig der Ruhm des Mannes im Orient war. - Die späteren jüdischen Gelehrten haben dieselbe Sage nach einer anderen Seite hin ansgebildet, indem sie herichten, dass Nabukudrussur einen Theil der gefangenen Juden nach Spanien geführt habe (Meyer, Chron. hebr. p. 1144. Cassel a. v. Juden in Ersch und Gruber Enc. S. 55.). Mit jenem Zuge nach Iberien haben sie die Thatsache comhinirt, dass schon in uralter Zeit Juden in Spanien wohnten. Gewiss sind Juden sogar schon lange vor Nabukudrussur in den phönikischen Colonieen ansässig gewesen, und wirklich mag auch eine grosse Zahl, als das Volk sich unter Nahukudrussur zerstreute, nach Spanien gegangen sein (vergl. Jes. 11, 1, die Juden in den Inseln des Meeres): nur wohl nicht vom Könige hingeschafft. Abarbanel verweist für die Nachricht auf alte Quellen: Chroniken der spanischen Könige, die wohl in dieselbe Kategorie gehören wie der Grabatein des Adoniram zu Murviedro, aus dem im 15. Jahrhundert die spanischen Juden eine Herrschaft Salomon's über Spanien herleiteten (Basnage, Histoire des Juifs IV. p. 1070.).

Wer vermag ührigens zu sagen, oh nicht auch Kyrene Nahukudrussur's Schutzbertlichkeit angerufen hat, als es von Hophra angegriffen ward? Den Griechen kam derzleichen nicht so achwer an.

1) Berossos hei Jos, Ant. X. 11, 1.

Herkules<sup>1</sup>). Assyrier, Aegyptler, die Vülker Syriens, Araber, die wilden Vülker am Poutus, Elamaer, ja wahsrebeinlich auch die Meder hatten seines Schwertes Schärfe gefühlt; die eherne Phalaux der Jouer war seinen Wagen und Bogenschützen erlegen. So liegten im Hades die von seinem Schwert Erschlagenen in dem gewällen Bilde bei Hesskiel 32, wie die Leichen der Helden um Etzels Thron in Cornelius' Nibeluursenhalt un.

Aber die Anstrengungen, welche Nabukudrussur machte Hauptstadt und Land gegen die Meder zu befestigen, zeigen dass er selbst wohl ahnte, wie kurz die Dauer seiner Herrlichkeit sein werde, und wie die medische Macht doch eine andere Kraft in sich habe als sein Beich. Der alternde König mag wohl andere Gedanken als die seiner Jugend (Dan. 4, 27.) über seine Schöpfung gehabt haben, wenn er von der Terrasse seines Palastes die prächtige Stadt, den herrlichen Storm und die Palimenhaine der reichen Landschaft überblickte<sup>3</sup>).

# § 13.

## Der Untergang des babylonischen Reiches.

Und rascher noch als Nabukudrussur wohl je geahnt hatte, sank sein Reich, sobald er die Augen geschlossen hatte.

Sein Sohn Ewilmarudach scheint keine der grossen Eigenschaften seines Vaters geerbt zu haben. Nicht einmal die Bauten führte er weiter; das Unvollendete blieb liegen. Er zeigte Milde

 Megasthenes hei Strabo XV. p. 687. a. Man möchte indess annehmen, dass Megasthenes diesen Vergleich nicht aus chaldäischer aondern aus phönikischer Quelle geschöpft bat: die Vergleichung mit Melkarth wäre echt phönikisch.

2) In sofern hat die Weissagung des Nabukudrussur von der Zinne der Königsburg eine innere Wahrheit. Wie schreckenerregend Medien dastand, als der Inbegriff aller Gewaltigkeit, sieht man recht aus Hes. 38. wo die Schaaren des Gog beschrieben werden. Es sind dieselben Schaaren, die Jer. 50, u. 51, im Mederheere nennt, das Volk von Mitternacht, Araret, Minni und Askenas: Magog, Mesech und Thubal sind die von Mitternacht, Thogarma ist Ararat und Minni. Gomer's Heer umfasst ausser Thogarma Askenas und Ripbat. Dazu nennt Hesekiel von den Mederheeren noch die Perser, und um allen Schrecken voll zu machen, Kuschiten und Libver. Man sieht, wie die Phantasie kaum etwas Furchthareres erfinden konnte als das Mederheer. - Wenn Ewald in den Schaaren des Gog die Wanderskythen findet (Gesch. d. Volkes Israel III. S. 692.) so ist dagegen zu bemerken, dass Hesekjel keinen wirklichen einzelnen Einbruch prophezeit, sondern üherbeupt eine künstige Zerstörung, und dess es ihm viel näher lag bei der diebterischen Beschreibung eines gewaltigen Heerzugen die gegenwärtige Medermacht, als die längst verschwundene Skythenmacht els Muster zu nehmen.



gegen den unglücklichen König Ihoachin von Juda, den er aus der Gefängniss erhob, und wie die andern besiegen Königs heilet die am Hofe von Babel weilten. Aber sein Reich verwaltete er mit Missachtung der göttlichen und menstellichen Gesetze (Berossos bei Geselbeit und ist er der Beischezer des Buches Daniel, so erselleint er auch nach dieser Schilderung als ein gemeiner orientalischer Despot. Nachdem er noch nicht volle zwei Jahre regiert hatte, konnte sein Schwager Nerigalsarusur es wagen, den Sohn des grosen Königs zu ermorden, und den Throp zu usurpiren (1882)

Vielleicht war dies der Moment, in welchem Astyages, wie wir ihm gewöhnlich nennen, der Dariawes des B. Daniel, die Hohelstrechte über Babel wieder geltend machte (S. 92 ff. 93), mag Nerigalsarussur unter seinem Schutze die Usurpation vollführt, oder im Gefühl seiner Machtlosigkeit sein Reich der melischen Oberholieit augekragen haben. Ist dem aber so, so dauerte des Ajisdahaken Herrschaft über Babel mir kurze Zeit, wie ja auch das B. Daniel nur ein Regierungs-Jahr des Dareius kennt. Dem schon 189, in dem 1. Jahr des Dareius über Babel, seinem 35. in Medien und Persfen verlor er den Thron an Kyrus und das medische Volk die Hegemonie an die Perser!).

1) Die Kritik der verschiedenen Erzählungen gehört nicht hierher. Als historischer Kern bleibt stehen, dass Kyrus, mag dies sein ursprünglicher Name sein oder mag er früher Ahuradata geheissen haben. König der Pasargaden war und vielleicht durch seine Mutter Enkel des Uwakhshatra (S. 214. A. 4.), dass der letzte Asdahák kinderlos war, und Kyrus sich als Erhe des Reichs geltend machte, wenn auch vielleicht noch männliche Nachkommen des Uwakhshatra von anderen Söhnen lehten (s. unten); dass das Kraftgefühl der Perser als einer jüngeren Nation, und ihr mannigfacher Gegensatz gegen die Meder den Kyrus trug und es ihm möglich machte schon vor dem Tode des Asdahák seine Ansprüche zu erhehen. Dass Kyrus am medischen Hofe in niedriger Stellung geleht hat; dass sein Leben bedroht gewesen ist u. s. w. hat nicht die mindeste Unwahrscheinlichkeit, und wie aus allem Diesen das persische Gedicht bei Herodot und die Fabeln bei Anderen entstanden sind, wird sich Jeder leicht klar machen, der jemals über das Verhältniss des Volks-Epos zur Geschichte nachgedacht hat. Herodot's Erzählung, dass mit Kyrus nur die Perser im engsten Sinne aufgestanden seien, steht mit dem ganzen Gange der späteren Entwickelung und namentlich mit der Geschichte der Aufstände unter Dareius in Uebereinstimmung. - Die obige Bemerkung, dass wohl Seitenlinien von Uwakhshatra's Stamm fortbestanden hahen begründet sich 1) durch die Berufung mehrerer Rebellen gegen Dareius auf ihre Abstammung vom grossen Mederkönig, 2) durch das von Moses von Chorene erwähnte Bestehen einer kleinen Dynastie aus dem Asdahäken-Geschlecht um Nachitschewen, welches dadurch dass die Begründung dieser kleinen Herrschaft in fahelhafter Weise erzählt wird an sich durchaus nicht unglauhwürdig wird,

Kyrus war nun Oberkönig des gewaltigen medischen Reichs, und Erbe alter medischen Hoffnungen. Babels Schieksal, welches eine Reihe thatenloere Regenten in Medien und die Erschlaffung des herrschenden Volks noch auf lange Zeit hatte hinunsschieben können, war jetzt mit einem Schlage in die nichste Nähe gerückt. Einem Feldherrn wie Kyrus, und einem in so voller Kraft dastelneiden Volks wie die Perser es waren, konnen die Wasserwek und Mauern Babels nur Widersland leisten, wenn in ihnen ein zweiter Nähwkudrussur den Befehl führte.

Unter Nerigalsarussur bemerken wir noch keine Wirkungen der ungeheuern Veränderung. Kyns war woll noch zu sehr beschaftigt, Widerstand im Innern zu brechen, Keime der Auflösung in seiner nachsten Nalte zu erstieken, als dass er an eine Bemruhigung Babels gedacht hatte. Auch haben wir kein Zeugniss dafür, dass Kyrus die Absicht gehabt hat, erobernd aufzutreten. Ihm konnte das medische Reich genigen. Auch war der erste Krieg von dem wir wissen, der lydische, nicht von ihm herbeigeführt; er war der Augegriffene. Aber Eroberungen sind die Bedingung der kräftigen Erschung eines neuen Reichs, und das war das seine, wennt auch ausscheinend nur die Herrschter gewechselt hatten. Kyrus musste Eroberer werden, aber erst nach und nach ist er in diese Bahn gedrängt worden. Der erst nach und nach ist er in diese Bahn gedrängt worden. Der erst nach und nach ist er in diese Bahn gedrängt worden. Der Eutspator starb hald (192) und intiertliess das Reich seinen Sohne Naburussuurkud, der nach dem Grossvaler nur mit Versetzung der Namentlieie eenannt war.

Dieser war ein Kind. Das Reich aber brauchte einen Mann; sit es gegründet, dass Medien früher die Oberhobeit über Babel beansprucht hatte, so trat die Gefahr hinzu dass Kyrus die Vornundschaft in Auspruch nehmen werde; der Krieg oder die Knechtschaft ware daus solgiehe eingetreten. Die Grossen des Reichs besannen sich also nicht den Knaben aus dem Wege zu räumen, noch in demselben Jahre in dem der Valer gestorben war: nach orientalischen Begriffen eine weise Handlung.

Auf den Thron ward (192) nach gemeinsaumen Beschlusse einer der Verschworenen gesetzt, Nabunit. Nach Berossos und Abydeuos war er ohne Ansprucht auf den Thron, nach Berodot Sohn des Nabu-kudrussur und der Mederin; uuter allen Umstanden war er einer der forssen, ein orzytzyf. des Königshausse. Er war gewählt worden um aufzuschauen, ne quid detrimenti respublica capiat, und dies Mandat erfüllte er treutlich. Nabunit nahun das unterbrochene Werk der Befestigung der Stadt wieder auf, und vollendete die Mauern,

welche beide Stadthalften gegen die Flusseite einschlossen. Wie Konig Amasis von Aegylten verbündete auch er sich (etwa 196) mit Konig Kross von Lydien, dem Schwager des gestürzten Meder-Königs, um dem neuen Perser-Reiche entgegenzutreten: Ihren elichen drohte gemeinsame Gefahr, wenn man dieses ungestört sich entwickeln liess. In Allem scheint Nabunit sich auf den Krieg gerüstet zu haben, der nicht ausbielien konnte, wenn auch des Kyrus Absichten die friedlichsten waren.

Es war auch nicht allzukühn, wenn Nabunit auf Erfolg des Bündnisses rechnete. Lydien war ein kräftiger Staat, sein Heer vortrefflich. Aegypten konnte wenigstens gute Soldaten schicken. Nabunit's eigenes Reich war in gutem Stande; wir wissen wenigstens von keinem Abfall, und im Gegentheil müssen wir annehmen, dass Kyrus als er Babel eroberte, das Reich in dem vollen Umfange überkam, in dem Nabukudrussur es besessen hatte. Nur Kypros "war verloren, sofern wirklich seine Städte unter babylonischer Oberhoheit gestanden hatten; Amasis hatte es erobert. Von Tyros wissen wir bestimmt, dass es fortwährend die babylonische Oberhoheit anerkannte, indem es noch im letzten Jahr Nerigalsarussur's und im 3. J. Nabunit's Könige aus Babel erhielt (Jos. c. Ap. l. 21.). Keinem unterworfenen Gebiete wäre es aber leichter gewesen sich unabhängig zu machen als der Inselstadt Tyros, vor der Sargina 5 Jahre, Nabukudrussur 13 Jahre hatte liegen müssen. Man sieht wie fest Nabukudrussur sein Reich gegründet hatte. Den Reichthum des Landes hatten sechs Jahre schlechter Regierung nicht erschöpfen können, und die Befestigung der Stadt war nun vollendet.

Aber die Geschicke erfüllten sich. Krösos eröffnete den Krieg (wohl 199) wie es scheint zu frühzeitig, ehe Babel und Aegypten ihre Kräfte zusammengezogen hatten. Er rückte über den Halys in das persische Gebiet ein. Kyrus aber fiel so rasch über Krösos her, dass ohne eine Möglichkeit des Beistandes der Bundesgenossen das lydische Reich zusammenbrach (200). Kyrus war Herr von azu Kleinsaisch.

Nun stand Babel allein. Aegypten war wie vor Alters das zerstossene Rohr, das dem der sich darauf lehnt in die Hand geht. Auch war Amasis wohl schon ein alter Mann. Der Bund der drei Könige hatte keine andere Folge gehabt, als dass nun Kyrus sich gewisser-



War Kilikien Babel zinsbar gewesen, was ich kaum glaube, so war dies das erste Gebiet das an Persien verloren ging. Denn es scheint sich, damals unterworfen zu haben.

massen genothigt sah, Babel und Aegypten anzugreifen. Sie hatten sich als seine Feinde gezeigt, die er nicht in seiner Flanke stehen lassen konnte. Die Karte zeigt, dass wer Kleinasien von Persien aus beherrschen muss, Babylonien und Syrien nicht in anderen Händen lässen kann.

Kyrus, der nach dem Fall von Sardes nach Agbatana zurückakehrt war, wirdt wohl solgeich Babel angegriffen haben, wenn es nicht nothwendiger gewesen wäre, die unruhigen Baktrer und Saken zur Ordnung zu bringen, die seine nordöstlichen Grenzen bedrohten, und deren Elinbrüche die kaum hergestellte Ruhe in seinem Reiche unheilbar erschüttern konnten. Diese griff er daher zuerst an, und verschob noch die Unternehmung cesen Babel und Aeavyten (Elo 153.).

Es erscheint nun unbegreiflich, dass Nabunit diesen Aufschub nicht benutzte um Persien anzugreifen, während die Heere des Kyrus im Westen mit der Unterwerfung der wieder aufgestandenen Lyder, der griechischen Städte, der Karer und Lykier beschäftigt waren. im Osten mit der Bändigung der Völker, welche den Uebergang der Herrschaft von den Medern auf die Perser nicht anerkennen wollten, Aber die Kraft Babels war defensiv: zum Angriff hatte sie nur ein Mann wie Nabukudrussur gebrauchen können. Die Grenzen des persischen Reichs waren überall durch unwegsame Gebirge gedeckt, und das einzige Unternehmen, dessen Gelingen einen wirklichen Erfolg hätte versprechen können, wäre ein Angriff auf das Herz des Reichs, das Perserland selbst, gewesen. Aber der Marsch dahin war ein weiter, über schwierige Gebirge mit wenigen und gefährlichen Pässen, die von wilden und trotzigen Stämmen besetzt waren; die angreifende Armee hätte gar keine Basis und keine Möglichkeit gehabt, ihre Verpflegung und ihre Communicationen zu sichern. Wurde sie geschlagen, so war sie verloren; es ware ein Rückzug gewesen, wie der der englischen Truppen aus Kabul, und kaum ein Mann wäre dem Hunger, Durst und den Pfeilen der Bergbewohner entkommen. Gelang der Zug, nahm die babylonische Armee z. B. Pasargada, so stand sie in der Luft, bis etwa ein Aufstand der Meder erfolgte, und konnte ihre Abschneidung nicht verhüten. Ein Angriff hatte daher die Wahrscheinlichkeit des Misslingens, und das Misslingen zog den Verlust der Armee nach sich. Dann aber war auch die Stärke Babyloniens für die Vertheidigung erschöpft. Nabunit konnte daher nichts Besseres thun, als den Angriff abwarten. Er konnte hoffen, dass dieser an der Stärke seiner Position scheitern werde, und dass diese erste Niederlage des Kyrus das Zeichen zum allgemeinen

Aufstand in dem unvollkommen zusammengefügten Reiche sein würde. Die Geschichte der Eroberung Babels, dann die des ersten Aufstandes unter Dareius des Hystaspis, zeigen dass das eine richtige Rechnung war. Ein minderer Feldherr als Kyrus wäre an Babel gescheitert, und dann hätte das weite Reich sich überall entzündet wie zur Zeit des Dareius.

So musste Nabunit zusehen wie Kyrus ein widerstrebendes Volk nach dem anderen niederwarf. Als Kyrus den Rücken sich völlig gesichert hatte kam die Reihe an Babel 1).

Im Jahre 208 führte Kyrus sein Heer gegen Babel, wahrscheilich auf der grossen Heerstrasse von Aghana durch das medische Thor nach der Tigris-Ebene, auf welcher nach Diodor [II. 13.) Semiramis gezogen war, und die durch Isidorus Charakenus beschrieben ist<sup>3</sup>. Diese Strasse mündet am Tigris unterhalb der medischen Mauer. Der Übebrgang über den Strom scheint ohne grossen Kampf bewirkt zu sein <sup>3</sup>), und das babylonische Heer mag eine Position weiter rückwarts genommen haben. Aber auch diese überwaltigte Kyrus. Das Heer des Nabult musset sich zurückziehen, bene eine zweite Position nehmen zu können. Nach Herodot rückte es in die Stadt. Berossos erzalti, dass der König mit einer kleinen Schaar sich nach Borsippa geworfen habe. Ist es aber richtig was Oppert vermuthet, dass Borsippa nur ein Quartier von Babel gewessen sei, so haben wir dieselbe Erzählung.

Kyrus legte sich nun vor Babel. Die Einwohner waren gutes Muths. Innerhalb der gewalligen Festungswerte schien kein Feind zu fürchten als der Hunger, und die Stadt war reichlich verprovianitt. Kyrus erkannte auch bald, dass ein gewaltsamer Angriff hier zu keinem besseren Ziele führen werde, als vor Ninive. Wie Ninive durch das Wasser gefällen war, so beschloss auch Kyrus Babed durch das Wasser einzunehmen. Er liese sinen Theil des Heeres vor Babel

Nach Justinus I. 7. ward Babel schon vor Sardes anterworfen. Dies ist auch der Chronologie unmöglich. Feindseligkeiten mögen schon vor dem lydischen Kriege stattgefunden haben. Ein nicht entscheidender Krieg steht keineswegs in Widerspruch mit der Erzählung des Herodot.

Der Feldzug des Kyrus gegen Babel ist ausführlich und anschaulich von Duncker, Gesch. d. Alterth. S. 503 ff. beschrieben.

<sup>3)</sup> Die Geschichte von der Ableitung des Gyndes wird sich wohl nicht hetr aufklären, als wir die hydrographischen Verhältnisse des Landes genauer kennen. Für jetzt kommt man nicht aus dem Rathen heraus. Dass Kyrus längere Zelt am Tigris gestanden hat, ist an sich nicht unglaublich: er mochte den niedrigsten Wasserstand abwarten wollen.

zur Beobachtung und mit dem Befehl, durch den Euphrat in die Stadt zu dringen, wenn sie diesen so weit fallen sähen, dass sie durchwaten könnten; mit dem änderen Theil marschirle er nach Sippara. Das grosse Stau- und Bewässerungs-Becken sollte dienen, Sippara. Das grosse Stau- und Bewässerungs-Becken sollte diene, Beigen den Spiegel des Euphrat zu senken. Er leitete einen Canal aus dem Euphrat in das Becken, sagt Herodot: Polyanus (Strat VII. 6, 80.8), fügt hinzu, er habe einen Damm quer durch den Euphrat geben. Daraus können wir uns ein Bild der Arbeit machen; das Euphratwasser ward auf diese Weise in das Becken gedrängt, und durch die vielen Canale hatte es so starken Abfluss nach dem Tigris und in das Länd hinein, dass eine kurze Zeit lang die Coupirung und die Eufnässungs- Damme des Beckens vor Zerspreagung oder Ueberflüchung gesichert waren; so war der Euphratspiegel wenigstens für einige Stunden gesenkt.

Die Truppen vor Babel thaten ihre Schuldigkeit. Als sie den Euphrat fallen sahen, wateten sie durch<sup>3</sup>). Die Babylonier hatten, einen Angriff von dieser Seite nicht erwartend, die Wasserthore nicht geschlossen; dazu war Nacht und ein Fest in der Stadt, dessen Jubel sie im Vertrauen auf ihre Mauern sich sorglos hingegeben hatten. So kapen die Perser ohne Mühe in die beiden Seiten der Stadt, Widerstand seheint nicht weiter versucht zu sein, und der Feind war ohne Kampf Herr der unaberwindlichen Stadt. Es war 209 N., 339 vor Chr., veileicht im August<sup>3</sup>).

Auch Nabunit ergab sich in Borsippa ohne Widerstand.

Kyrus war gnâdig gegen die Besiegten, wie er überall measchlich und edel erscheint. Die Stadt blieb unversehrt in ihrer ganzen Herrlichkeit; selbst die Festungswerke wurden nicht zerstört. Zur Zeit der Belagerung durch Dareius standen sie noch; die Mauera ausserhalb der Stadt. die Krus nach Berosson niederwefen liess.

Auf diese Ableitung des Euphrat durch Kyrus bezieht sieh vielleich die Sage, die Plinius H. N. V. 30. erwähnt, dass der Naharmalka von einem praefectus Gobares gegraben seit. Gobares ist diffenbar Gobryas, pers. Gaubaruwa, babyl. Kubarra. Es mag also der bekannte Gobryas, der Schwiegerwater des-Dareiun, die Arbeiter bei dem Werkt des Kyrus commandirt hand.

<sup>2)</sup> Dabei ist freilich der erste Gedanke, wie kamen die Soldaten durch den Schlamm auf dem Boden des Flusses? Vielleicht aber werden wir erfahren, dass der Eophrat trotzdem er durch Alluvium fliesst ganz festes Bette hat.

Yergl. v. Gumpach, Zeitrechnung d. Ass. u. Bsb. S. 57, 58. Die Berechnung ist allerdings für 538 vor Chr., nicht 539, aber der Lous stimmt im Allgemeinen mit Juli/August.

mussen die medische Mauer gewesen sein!). Wie in Medien, so sah auch in Babylon Kyrus sich nicht als Besieger, sondern als Nachfolger im Reiche an, und er war allen seinen Unterthanen ein Vater.

Den Nabunit ehrte er wie einen würdigen Feind und wies ihm ein Fürstenthum in Karmanien an<sup>2</sup>), wie er dem Astyages und dem Krissos einen Fürstensitz eingeräumt hatte.

Mit der Hauptstadt scheint das ganze grosse Reich ohne Schwertschlag in Kyrus Gewält gefallen zu sein. Das sehen wir recht deutlich aus der Rückerstattung Jerusalens an die Juden im 1. Jahre des Kyrus in Babel. Auch die phönikischen Städte, weles nach Her. Thalia 19. sich freiwillig underwarfen, müssen nach Jec. Ap. 1. 21. dies sehon 209 oder 210 gethan haben 3). Weim Kyrus sehon im ersten Jahre seines Konigreichs Der Babel im entferntesten Theile des Reiches so völlig Herr war, so war er es gewiss auch in allen anderen, und nitgends finden wir eine Spur von Widerstand. Wie hätten auch die unterworfenen Völker, die nur den Herrn wechselten, an Widerstand denken können, da Freiheit doch nicht zu hoffen war? Nabukudrussur hatte sie gelehrt, dass es nichts helfe sich gegen den Löwen zu erheben, und dem Zerstörer seines Reichs ebene Bahn esesbafft.

So fiel Babel. Schon oft hatte es fremder Herrschaft sich beugen müssen, aber es war immer wieder zur Selbständigkeit erstanden, und das letzte Mal zu grösserem Glanz als je früher.

 Dass die Festungswerke von Sippara durch die Perser zerstört worden seien, sagt Plinius H. N. VI. 26.

 Nach Berossoa starh er dort; nach Abydenos p. 61. nahm Dareius ibm das Fürstenthum. Die Stelle ist aber sehr wohl au zu verstehen, dass Nabunit sein Gebiet nur auf kurze Zeit verlor. Vergl. S. 94. Anm. 2.

3) Diesmal erkannten die Colonieen den Oberherrn ihrer Mutterstäde nicht an. Kampiese wellte Kartsbage orderen, Thalis II, 19: es ahtet also die Anerkenong verweigert. Um die Zeit des Falles von Babel beginnt auch erst die politische Baute Kartsbage; 30 Jahre später schloss es den erstet Vertrag mit Rom, 58 Jahre später ist der grosse Unglückstung nach Solitien. Dieder sett dass die dasse der Seit des Seitsbage des Seitsbage des Seitsbage des Seitsbage des Seitsbage des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbages des Seitsbag

Nun aber erstand nie wieder ein Reich in Babel. Wohl versuchte das fremde Herrschaft achwer leidende Volk die persische Hoheit wieder abzuwerfen. Zweimal standen die Babylonier gegen Dareius Hystaspis auf, heide Male dem verehrten Namen Nahukudrussur und dem vermeinten Sohne ihres letzten Königs folgend. Ihr erster Aufstand rief hervor, was unfehlbar schon zur Zeit des Angriffs des Kyrus atattgefunden hahen würde, wenn dieser nicht die Stadt so rasch genommen hätte, allgemeinen Aufstand der den Persern unterworfenen Völker; und zwanzig Monate hindurch hielt Babel die Belagerung aus. Der zweite ward schneller erstickt. Ein drittes Mal acheint unter Xerxea ein Versuch zur Befreiung gemacht zu sein; Ktesias hat ausdrücklich von einem Aufstande der Babylonier unter Xerxes berichtet (Exc. Phot. ap. Müller fr. Ctea. p. 50.); und gewiss ist dass Xerxes den Belsthurm und andere Tempel zerstörte, als er von Salamis zurückkehrte: er war es auch wohl, der die Mauern ganz niederriss. (Arrian, Exped. III, 16, VII, 17. Strabo XVI, p. 738, c.)

Lange noch hlieb. Babel das Paris der alten Welt; Alexander sah en noch in berrichem Glanze. Er gedachte den Tempel des Ble wiederherusstellen; aber die Kräfte versagten. Die Seleukiden versehmähten die wundervolle Haupstatat. Nun sank Babel rasch; es schwand hin, ohne dass zu sagen ist, wann es aufgehört hat zu sein. Es ging in neue Haupstatdte gewissermassen über: Seleulia, Ktesiphon, Bagdad wurden aus den Ziegeln von Babel erbaut, und ein schwacher Abglanz seiner Herrlichkeit schmückte eine dieser Stadte nach der anderen, his Seleukin vor Ktesiphon, dieses vor Bagdad verschwand, und endlich Bagdad in das ütrkische Elend versank. Strabe schon sagt (XVI z 38. 4), von Babylon gelde der Versi.

έρημία μεγάλη έστιν ή μεγάλη πόλις.

Nun ist seit Jahrhunderten Babels Statte Wüste, -wo auch der Araber aein Zelt nicht aufschlägt, und der Hirt seine Heerde nicht weidet: sondern die Wüstenthiere lagern und die Trappe brütet, in den Ruinen der Schakal heult und die Eule ächzt-. (Jes. 13, 20-22.)

Langsam erfüllte sich die Weissagung an Babel; plötzlich hatte sie sich an Ninive erfüllt, aber die Hütten auf Ninivé's Ruinenhügel erinnern noch wenigstens an ihren Namen, der ärmliche Ort auf Babels Stätte trägt keine Spur des Gedichtnisses.

So war von den drei Monarchieen der altesten Welt schon die zweite zusammengebrochen, noch nicht 70 Jahre nachdem die erste gefallen war. Und schon 14 Jahre darauf endete die dritte. Schnell war die neue Zeit angebrochen, deren Nahen Sancherib's Niederlage vor Jerusalem angekündigt hatte, und in deren Schwingungen und Wechseln die Welt noch heute herumgeworfen wird.

Wieder finden wir hier, wie bei der Niederlage Sancherib's, einen Abschnitt in der Geschichte, auch da wo ein Zusammenhang der Ereignisse nicht besteht.

In der Geschichte der Vorbereitung des Evangeliums ist der Fall der babylonischen Monarchie bezeichnet durch die Heimkehr der weggedintren Juden, die Wiedergewinnung des Landes der Verheissung und die neue Gestaltung des Judenthums. In der ausseren Geschichte finden wir zu gleicher Zeit die Entwickelung des Geistes unter den Griechen, die noch heute in der Kunst und Wissenschaft uns belebt und beherrscht; in Rom die Gründung der Verfassung, welche den Ausgangspunkt derjenigen Ordnungen im Staat und im bürgerlichen Recht bildet, die mehr und mehr, und um so unwidersethlicher je mehr das Leben aus ihnen entweicht, Alles überwuchert und die natürlichen Lebens-Entwickelungen der germanischen Völker erstickt.

Schon von Sardes' Fall an sind Asien und Aegynten nicht mehr die Welt. So uralt auch die Beziehungen der Völker Europa's mit Asien und Aegypten sind, so sind jene Völker doch für die Welt-Geschichte einflusslos geblieben, bis Kyrus den semitischen Stamm brach und das kühne und triebvolle Wesen der arischen Völker Europa's und Asia's am agaischen Meere auf einander traf. Von nun an beginnt Europa's Geschichte; es erhebt sich mit immer rascherem Schwunge, während Asien und Aegypten sinken. Und diese Bewegung dauert noch fort, nachdem nur einmal auf kurze Zeit Asien wieder gestiegen war um desto tiefer zu sinken, und von Jahr zu Jahr in stärkerem Fortschreiten. Die Prophezeiung dass der Halbmond im vierhundertsten Jahre nach dem Falle Konstantinopels von den Kuppeln der Hagia Sophia sinken werde, ist zwar nicht in Erfüllung gegangen, aber nur weil der Lauf der Dinge gewaltsam gehemmt worden ist. Der Ruin Asiens ist so weit vollendet, dass es nun wohl auf den Beginn seiner Wieder-Erhebung hoffen darf. Die Bedingung derselben ist die Herrschaft der europäischen oder amerikanischen Europäer; aber wir dürfen uns wohl der Hoffnung hingeben, dass unter dieser Herrschaft die Reste der hochbegabten arischen und semitischen Völker, welche durch die zweitausendjährige türkische Verheerung hindurch sich gerettet haben, mit dem reinen Evangelium die Kraft erhalten werden sich in sich selbst zu sammeln, nicht aber unter der Tyrannei des europäischen Schematismus und in europäischer Aftercivilisation alle Kraft der Selbständigkeit verlieren. Nicht als Besitzungen europäischer oder amerikanischer Staaten oder Actien-Gesellschaften werden Klein-Asien und Armenien, Syrien und Palästina, Mesopotamien und Babylonien, Medien und Persien zu der Blüthe gelangen, deren Keime in diesen herrlichen Ländern nach zweitausendjähriger Zerstörung noch immer liegen, sondern nur als selbständige Staaten mit eigener Cultur. Würden die Bedingungen dazu erstickt, und brachte Europa in diese Länder nur Eisenbahnen, Banken und Plantagen, Constitutionen. Code und Exerzir-Reglements, wirkte es in ihnen nichts als die Plattheit die es bisher in Indien erzeugt hat, so ware das ein unzweifelhaftes Zeichen, dass das Menschengeschlecht die Kraft zum Leben verloren hat, dass die »moderne Civilisation« sein Marasmus ist, und dass mit der Vollendung jenes Siegeslaufs Europa's, der mit dem Falle Babels begann, auch die Geschicke dieses Geschlechts vollendet sein werden.

Beilagen und Erläuterungen.



Das Schema der chaldäischen Weltgeschichte.

# § 1.

Des Berossos Angaben.

Es gehört nicht zu unserer Aufgabe, die Geschichte Babels und Ninivé's vor dem Jahre 747 vor Chr. zu betrachten, und dies ist nach unserer Ueberzeugung vor vollständiger Entzifferung der Monumente ein ganz vergebliches Beginnen. Ein Anderes ist die Berstellung und das Verständniss des Wenigen, was uns von der chaldischen Auffassung der Geschichte Babels und der Weit überhaupt erhalten ist. Diese halte ich für möglich, damn aber für förderlich, weil nur so die Grenze zwischen Mythus und Geschichte lestgestellt und allen Versuchen ein Ende gemacht werden kann, Geschichte aus dem Mythus herauszulesen. Und es ist auch für die Betrachtung des von uns behandelten Abschnitts der Geschichte nicht ohne Frucht, weil dadurch eine ihrer Hauptquellen, Berossos, überhaupt verständlich wird.

Die chaldisiehe Darstellung der Geschichte Babels zerfällt nach den Worten des Eusehius aus dem Polyhistor und Berossos (s. in Beil. XII. die Auszüge aus Berossos, desgl. aus Abydenoß) in 3 Perioden: a) die Urreit vor der Sundfluth, 120 Saren zu 3600 Jahren en 422,000 Jahre; b) die Sagenzeit nach der Sondfluth, 33091 Jahre lang nach Eusehius, nach Synkelius 9 Saren zu 3600 Jahren; c) die historische Zeit, wo die Berechnung nach Saren, Neren und Sossen und alles Mythische aufhört, und bei Berossos die Zahluren gach Sonnenjahren beginnt. Für diese Zeit sind uns aus Berossos die Jahreszahlen von 4 Dynastien aufbewahrt: für die (erste historische) 2, des Berossos 224 Jahre, die 4. 459 Jahre, die 6. 526 Jahre, Für die 3. ist die Zahl ausgefallen, und es ist nur am Rande einer Handschrift 48 angemerkt. Die 6. Dynastie schliesst mit der Aren Nabonssar's nach hir folgten also die 209 Jahre der babylonischen und

assyrischen Herrschaft bis zu Kyrus, und die 208 Jahre der Persehaft, Die Lange der historischen Proince betrigt also biz Kyrus 1662 + x Jahre (3. Dynastie), bis zu Alexander 1870 + x Jahre: ihr Anfang fallt mithin in 2200 vor Chr. + x. In die Mittle dieser Zeit fallt ein merkwörtiger Abschnitt für die Chaldaer, der Zeitpunkt ihrer ältesten Beobachtungen, die -zur Zeit Alexander's 1903 Jahre alt waren, also vom Jahre 2244 vor Chr. datitren 3.

#### § 2.

#### Die Cykeln und der allgemeine Rahmen.

Wir fragen nun zunächst, was jene Cykeln, die Sossen, Neren und Saren bedeuteten.

Bunsen (Aegypten IV. S. 309—317.) halt sie für Perioden von 60 u. s. w. Mondpihren. Seine Annahme ist aber allein auf den Gegensatz gestützt, den der Polyhistor zwischen der Rechnung nach solchen Cykeln und der nach Sonnenjahren macht. Der Gegensatz möchte aber schon genügend darin zu finden sein, dass die Rechnung mach längeren astronomischen Perioden aufhört, und die nach einzelnen Jahren beginnt. Als Sonnen jahre werden die Einzeljahre nur bezeichnet, um einem Irrthum des Lesers vorzubeugen. Das Beispiel auf das Brunsen sich bezieht (S. 312.) ist gerade auch eine Periode von 60 Sonnenjahren. Cykeln von Mondjahren sind überhaupt undenkbar: ein Mondjahr ist etwas willkürliches. Es sind ja auch die Perioden, welche den Mondumlauf zur Basis haben, wie die chaldäische und metonische nach Monsten aufgestellt. Das Jahr im Cyklus muss stelst das Sonnenjahr sein.

Wenn man voraussetzt, dass die Babylonier im bürgerlichen Gebrauch ein gebundenes Mondjahr hatten (wie auch Bunsen es thut) scheinen jene Cykeln folgendermassen erklärt werden zu können <sup>a</sup>).

 <sup>208</sup> nämlich, wenn Alexander's 1. Jahr postdatirend in 330 vor Chr. gesetzt wird, statt wie der Kanon es thut antedatirend in 331 vor Chr. Vergl. Cap. IV. § 1. S. 55.
 Der natürliche Regierungs-Anfang Alexander's ist für Babel und Aegypten wohl derselbe, 331.

<sup>2)</sup> Vergl. B. G. Niebuhr, Kl. Schr. 1. S. 200. Der Druckfehler 1905 ist in 1903 zu verbessern. Ueber die Abweichung des griechischen Textes des Simplicius von der alten lateinischen Uebersettung vergl. die Bemerkung Bunsen's: Aegypten IV. S. 301. A. 149.; auch Lepsius, Chron. d. Aeg. S. 9. A. 1.

<sup>3)</sup> Das Folgende war schon aufgesettt, sis mir Gumpach's "Zeitrechnung d. Ass. u. Bab." in die Hände kam, und ich dadurch (S. 40.) belehrt wurde, dass ich nicht zuerst den Zusammenhang der grossen babylonischen Cykeln

Die älteste Berechnung der Länge des tropischen Jahres ist überall 3651/, Tag. Dies ergibt als die geringste mögliche Grösse des Cyklus 4 Jahre. Diese Einheit ist aber wo Mondjahre im bürgerlichen Gebrauch sind zu nichts brauchbar, als zur Erleichterung bei den astronomischen Aufzeichnungen und Tabellen, Zum allerrohsten praktischen Gebrauch eignet sich erst das Dreifache dieser kleinsten Grösse, also 12 Jahre, welche ungefähr gleich sind 149 synodischen Monaten. Der synod, Monat beträgt darnach 29,416 Tage statt 29,531 Tage, so dass an vollen 149 synodischen Monaten fast 18 Tage fehlen. Eine sehr einfache Betrachtung ergab also, dass man den Cyklus von 12 Jahren 5mal nehmen müsse (5 × 18 = 90 Tage), um ein rationelles Verhältniss zu den synodischen Monaten zu erhalten. So erhielt man den Sossus von 60 trop, Jahren. Dieser war gleich 60 Mondjahren, von denen 22 zu 355 Tagen sind, 22 Schaltmonaten, von denen 10 hohl sind (zu 29 Tagen) und 3 überschiessenden einzelnen Tagen. Darnach konnte also die Intercalation im Voraus regulirt werden. - Wie natürlich dieser Cyklus ist, ergibt sich daraus dass derselbe bei den Chinesen, Japanesen, vielen tatarischen Stämmen und mehreren amerikanischen Völkern üblich war. In Babel war aber der Sossus nicht allein eine astronomische Periode, sondern auch das Hundert des Zahlensystems.

In ze hn Sossen wuchsen die 3 überschiessenden Tage zu einem vollen Monat hern. So entstand der Nerus von selbst. Er betrug 600 tropische Jahre, 600 Mondjahre und 221 Schaltmonate (7421 Monate). Diese Periode benutzte man nun zu einer Correction. Man hatte bald gefunden, dass im Sossus die tropischen Jahre sowohl als die synodischen Monate zu lang berechnet waren. Dies Zuriel betrug an dem Zeitinass, diesen richtige Berechnung zuerst möglich war, an den Mondmonaten etwa 3 Tage. Diese strich man am Kerus, indem man statt 121 voller Schaltmonate nur 118 volle, dagegen statt 100 hohler deren 103 annahm. So hatte man für den synodischen Monat eine Länge von 29 Tagen 12 Stunden 44 "S", fast genau die

mit der chaldischen Periode vermuthet habe. Doch finde ich keise Veranlässung, nachdem issung, nachdem issung, nachdem issung, nachdem issung, nachdem issungen die Ehre gegeben, das Nachfolgende zureickzuhalten. Was Gumpach aus dem Studenpuhlt der chronologischen Wissenstellung der Studenberger und der Studenberger der Studenberger und der sie dem Studenberger der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der Studenberger und der

Länge welche die Chaldäer als endgültig angenommen haben. Das tropische Jahr hatte darnach die Länge von 365 T. 5 St. 52' 48" also nur 4' zu viel, was auf den ganzen Nerus 1 T. 16 St. ausmacht!).

Wie aus dieser Periode der Sarus, das sechsfache des Nerus = 3600 Jahre geworden ist, kann man schwer errathen, wenn man sich nicht damit begnügen will, dass der Sarus das Quadrat des Sossus und im babylonischen Zahlensystem die Myrias ist. Denn eine Correctur des Nerus konnte durch den Sarus nur in ganz ungenügender Weise vorgenommen werden. Das äusserste Mass heschränkte sich, wenn man den Monat nicht zu kurz machen wollte, auf 1" für den Monat also etwa 12 Stunden für den ganzen Sarus, nicht einmal einen vollen Tag. Dennoch wäre es möglich, dass man zu astrologischen Zwecken den Sarus als Correctiv gebraucht hätte. Weder Sossus noch Nerus gingen in volle Wochen aus: 6 Neren aber hatten nur 2 Tage Ueberschuss über volle Wochen, so dass, wenn man den Sarus um diese kürzte, man ohne zu grossen Fehler an der Länge der Monate den Vortheil hatte, dass derselbe Planet dem Anfang jedes Sarus präsidirte. Wahrscheinlicher aber scheint es mir, dass der Gebrauch des Sarus als astronomischer Periode bloss daraus entstanden ist, dass er die Myrias des Zahlen-Systems war.

Ich glaube nun aber, dass der Sarus nicht die grösste Periode der chalddischen Astronomie, Astrologie und Chronologie gewesen ist. Vielmehr meine ich, dass man in dem uns Ueberliefertem mit Bestimmtheit eine grösste Periode von 12 Saren oder 43,200 tropischen Jahren entdecken kann.

- a) Berossos gibt die Dauer der Zeit vor der Sindfluth suf 120 Saren an, die Zahl der Generationen auf 10. Durchschnittlich also kamen auf jede 12 Saren. Ich glaube aber auch nachweisen zu können, dass die Dauer jeder einzelnen Generation, d. h. die Zeit (um mit Berossos zu sprechen) zwischen Tod des Vaters und des Sohnes, also die Regierungsdauer der zehn mythischen Könige, genau 12 Saren beträgt. Ech verstehe namlich des Berossos Liste so wie die der Genesis: nicht Alorus regierte 10 Saren, Alaparus 3· u. s. w., sooden: «Alorus war 10 Saren alt, als er den Alaparus erzeugte,
- 1) Dom. Cassini sahm an dass in der 800\(\frac{5}\) kirigen Periode die Sonnen-Jahre zu 385 Tagen 5 Std. 51' 36", die synodischen Monate zu 39T. 12 Std. 44' 3" berechnet seien, Somma auf 210,146'/, Tag. Oben ist eine Linge von 210,147 Tagen angenommen. Schwertich schloss eine solche Periode mit halben Tagen al.

Alaparus 3 Saren alt, als er den Almelon erzeugte. u. s. w. Die Zeit, die sie nachher gelebt haben ist ausgefallen. Diese lasst sich nun so ergänzen, dass die -Regierungsdauer- eines Jeden, d. b. die Zeit vom Tode eines Jeden his zum Tode seines Kachfolgers 12 Saren beträgt. Dass dies gelingt, scheint uns zu bewähren dass wir das Richtige getroffen haben: es müsste sonst ein ganz sonderbarer Zufall in den Zahlen wälten. Hier der Versuch der Erzanzune.

|     | I) Namen.   | 2) Alter sur Zeit<br>der Erseugung<br>des Sohnes. |   | 5) Lebt<br>machiner<br>nech<br>2 Saren, |  | 4) Also go-<br>namentes<br>Lobens-Altori<br>Col. 2. n. 2.<br>12 Saren, |   | Alter strr Zeit des Todes des Vaters.  — Saren, |   | On Regiorange-<br>Danors<br>Col. 4. nach Abreg<br>von Col. 5.<br>12 Saren, |   |
|-----|-------------|---------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|---|
| 1.  | Alorus.     | 10 Saren,                                         |   |                                         |  |                                                                        |   |                                                 |   |                                                                            |   |
| 2.  | Alaparus.   | 3                                                 |   | 11                                      |  | 14                                                                     |   | 2                                               |   | 12                                                                         |   |
| 3.  | Almelon,    | 13                                                |   | 10                                      |  | 23                                                                     | , | 11                                              | , | 12                                                                         |   |
| 4.  | Ammenon.    | 12                                                |   | 10                                      |  | 22                                                                     |   | 10                                              |   | 12                                                                         |   |
| 5.  | Amegalarus. | 18                                                |   | 4                                       |  | 22                                                                     |   | 10                                              | , | 12                                                                         |   |
| 6.  | Daonus.     | 10                                                | , | 6                                       |  | 16                                                                     |   | 4                                               |   | 12                                                                         | , |
| 7.  | Edoranchus. | 18                                                |   | _                                       |  | 18                                                                     |   | 6                                               |   | 12                                                                         |   |
| 8.  | Amempsinus, | 10                                                |   | 2                                       |  | 12                                                                     |   | _                                               |   | 12                                                                         |   |
|     | Otiartes.   | 8                                                 |   | 6                                       |  | 14                                                                     |   | 2                                               | , | 12                                                                         |   |
| 10. | Xisuthrus.  | 18                                                |   | _                                       |  | 18                                                                     |   | 6                                               |   | 12                                                                         |   |

Die Zahl Col. 5. muss gleich der Zahl Col. 3. für den vorhergebenden "König" sein

Wir hätten also bei Berossos eine Periode von 12 Saren nicht allein durchschnittlich für jede Generation vor der Sündfluth sondern auch als Länge für jede besondere «Regierungsdauer.»

b) Diodor sagt in einer bekannten Stelle (Bibl. II. 31.): "Écros yép fern kari terzapásovra pupeldőa, xai pejet ént názárat yikudőar sű rily "Aksfárópou ösdjánau yerovávat xarapúbuönu (sell. ol Xazdato), de "Écros to tenzkato" házárova röli "ángavu vát maparapínjánus mutáróbau i). Der "Beginn der Beobachtungen: ist gewiss identlisch mit dem Weltanfang, für den die Chaldder gewiss die Sternencon-junctur berechent hatten. Wit haben also demanch eine Weltdauer bis Alexander von 473,000 Jahren. Dies sind 132 Særen – 2200 Jahre. Also wieder eine Zeit, welche durch Perioden von 12 Særen sich

<sup>1)</sup> Die Nachricht bei Ciere, de divin. 1. 19. von den 470,000 Jahre unfassenden mommentis der Balydnein; tat wohl identien mit der des Biodon. Ebenat die 480(tausend) Jahre bei Plinius H. N. Vil. 37., aus denen wöhl die 480(000 Jahre bei Affinenus (Synklein p. 17. C.) gefönsen sindt. Lettere Angabe ist wohl so besser zu erklären als durch einen Schreißfelder. Uderigene will ich keinewege darund bestehen, dans die 480 Jahre der Flinius zur 480,000 und von der der Schreißfelder. Uderigene der Schreißfelder der Flinius zur 480,000 und von der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schreißfelder der Schr

theilen lässt. Zehn dieser Perioden kommen offenbar, wie bei Berossos auf die Zeit vor der Sündfluth: die 11. also auf die Zeit nach der Sündfluth.

c) Unter den Annahmen für die gesammte Dauer der Welt (annus maximus) die Censorinus de die nat. 18, 11. anführt, ist die des Heraklitus und Linus 10,800,000 Jahre. Heraklitus (δ Ἐφέσιος) hatte nach Clemens Alex. Strom. V. p. 549. c. das Ende der Welt durch Feuer, von den Stoikern die ἐκπύρωσις genannt, aus der barbarischen Weisheit gelernt. Man denkt daher bei Betrachtung jener Zahl zunächst an Aegypten und da die ἀποχατάστασις χοσμιχή der Aegyptier eine Multiplication der Sothisperiode (ἀποκατάστασις τοῦ ζωδιακοῦ) mit 25 ist, so versucht man also jene Zahl mit 25 zu dividiren. Der Ouotient ist 43,200 Jahre, also 12 Saren. Eine weitere Division mit ägyptischen Zahlen führt zu keinem Resultat. Also kann es nicht zweiselhaft sein, dass in der That die Weltdauer des Heraklit die Multiplication von 12 babylonischen Saren mit der ägyptischen Zahl 25 ist1). Offenbar ist Heraklit bei der Berechnung der gesammten Weltdauer von der κοσμική ἀποκατάστασις der Aegyptier ausgegangen, und hat sich gesagt: wie diese eine Multiplication der unvollkommenen Sothisperiode ist, so muss die gesammte Weltdauer eine Multiplication der grössten und vollkommensten aller Himmels-Perioden mit demselben Multiplicator sein. Dafür aber erachtete er eine babylouische, und zwar nicht eine der uns bisher bekannten, sondern eine von zwölf Saren.

Wir glauben hiernach in der That aus sehr verschiedenen Zeugnissen die Etistenz einer babylonischen Periode von 12 Saren wahrscheinlich gemacht zu haben. Aber sie hat auch grosse innere Wahrscheinlichkeit.

1) For die Weltdauer des Herskilt und Linus ist allerdings eine andere versoni 18,000,000 Jahre. Die des Consentions scheint aber die vorrelijschere, eben weil sie nicht so einfache, leicht verständliche Zahler gilt. Von den anderen Angalen, die Causerinas für die Weltdauer angelt, geben die des Orpheus = 100,020,000 J., des Dien = 10.084000 J., des Aretes = 5,582,000 J. des Aretes = 5,582,000 J. des Aretes = 0,582,000 J. des A

a) Aus dem astrologisch-metaphysischen Standpunkt der Chalder. Für diesen war ein annus magnus nothwendiges Bedürfniss, wie es wohl keiner weiteren Erlauferung bedarf. Da nun die Astronomie bald lehren musste, dass weder der Nerus noch der Sarus richtige anni magni seien, welche die Rückkhern der Sonne und des Mondes in ihre Ausgangshäuser umfassten, ausserdem aber in dem Sarus die Umlaufe der Conjunctionen des Juptier um Sasturn durch die Trigone des Thierkreises (800 Jahre) nicht umfasst waren durch die Trigone des Thierkreises (800 Jahre) nicht umfasst waren durch die Trigone des Sarus für die "Philosophen- das natürlichste. Das grosse Jahr musste 12 Monate umfassen, und wirklich scheint Sarus Monatz undeuend, und issem grossen Jahre gingen dann die Perioden der Rückkehr der Conjunctionen gerade auf, und zwar 51 mal.

b) Noch weit mehr aber hat die Periode von 12 Saren aus dem astronomischen Standpunkt Wahrscheinlichkeit. Denn sie war in der That für ein Volk, das nach gebundenen Mondjahren rechnete, die allervollkommenste Periode die sich nach den babylonischen Grundlagen denken lässt. 12 Saren oder 43,200 tropische Jahre enthalten nämlich nach unserer Berechnung der Länge der Mond- und Sonnen-Umläufe fast genau 2396 chaldaische (Finsterniss-) Perioden von 223 Mondwechseln. Nimmt man aber die Dauer der chaldäischen Periode wie die Babylonier sie berechneten, 6585 Tage 8 Stunden (17' zu lang), und berücksichtigt man, dass die chaldäischen Astronomen die Länge des tropischen Jahres schwerlich ganz genau kannten; so kann man mit voller Wahrscheinlichkeit vermuthen, dass nach chaldäischer Rechnung die Ausgleichung eine genaue war. Denn es betragen 2396 solcher Perioden nach chaldäischer Rechnung: 15,778,458 Tage 2 Stunden. Daraus ergibt sich für das tropische Jahr eine Länge von 365 Tagen 5 Stunden 48' 361/6". Hiernach hätten die Chaldäer das tropische Jahr nur um 115/6 Secunden zu klein berechnet. Diese Periode gab der Intercalation eine solche Sicherheit, dass die Praxis erst nach ein paar tausend Jahren den kleinen Fehler würde haben entdecken lassen. -Es ergab sich dass der Nerus auch nach dem Abzuge von 3 Tagen noch zu lang war, nämlich um 1 Tag 18 Stunden, 72 Neren also um 126 Tage, und dass man 4 Monate zu viel intercaliren wollte. Man beschloss also in jedem 18. Nerus 1 vollen Monat weniger zu intercaliren, und 6mal während der ganzen Periode statt eines vollen uur

einen hohlen Monat einzuschalten. Hiermit schien der Kalender ganz fest begründet!).

Wie man zu dieser grossen Periode gekommen ist, scheint sehr einfach. Man hatte die chaldisische Periode bestimmt: bei ihrer grossen Vollkommenheit gewiss in einer späteren Zeit. Diese verglich man mit dem Sarus der roh betrachtet mit chaldäsischen Perioden zu 18 tropischen Jahren diridirt 200mal aufging. Dabei dam an nun, dass er nicht volle 200 chaldisische Perioden enthielt, sondern etwa ½ einer Periode weniger. Also lag es sehr nahe, um die Uebereinstimmung hervorzubringen, den Sarus zilmal zu nehmen.

Der Kürze halber werde ich diese Periode von 12 Saren den annus major nennen.

Nachdem ich nun für die Cykeln der Chaldäer, deren ich mithin vier annehme, zu 60 Jahren, 600 Jahren, 3600 Jahren und 43,200 Jahren, einen festen Standpunkt gewonnen zu haben glaube, gehe ich weiter.

Wenn man erwägt, wie vielfach die griechischen Philosophen sich mit Bestimmung der Dauer der Welt beschäftgit haben?), und wie sie bei allen solchen Speculationen auf der Grundlage barbarischer Weisheit standen, so wird es höchst wahrscheinlich dass auch die Babylonier der Welt eine bestimmte Dauer anwiesen. Was geschaffen ist, muss auch sterben, und die Astrologie muste wie die Zeit der Schoffung so auch die des Todes berechnen können. Wüssten wir etwas mehr von der chaldäischen Weisheit, so würden wir sicherlich die Constellation wissen, die Bel erschuf, diejenige unter der die Schoffulbt anharch, und so auch die des Endes der Welt?).

 Das Einzige, was bei dieser Periode, jedoch nur aus dem astrologischen Standpunkt bedenklich erscheint, ist dass die Tagetahl der Periode nicht durch 7 beilbar ist. Sie gibt 3 Tage Ueberschuss. Ebensowenig ist die Zahl der Jahre und Mondmonate durch 7 theilbar.

2) Vergl. Censorisus a. a. O. Wenn dieser aber Aristoteles als Autor für den annus maximus anführt, so ist das niebt gear richtig. Wohl vergleicht Aristoteles (Metcorol. I. 14. p. 30. 32. Sylb.) das Weltleben mit dem Jahre, die Fluth mit dem Winter, aber in itefer Speculation, ohne alle Beziehung auf ein abervitziges Schema. Vergl. C. A. Brandis, Aristoteles II. 2. S. 1061.

3) Diodor sagt (Bill. II. 30.) dass die Chaldzer weder eine Schöplung noch eine Zestferung des zéquez annähmen. Wenn man den zéquez ist das all nimmt, so stimant das mit Bersosso überein: denn dieser redet aur von Erschaffung der Erde und ihrer Trabanten. Die Finstenne werden offenbar das vorher existienel, also wohl als ewig angesehen. Die Erde aber sammt ihren Planeten ward sicherlich als der Zerstörung geweiht angesehen, wie Alles was einen Anlagen kien.

Santa.

Ganz speciell auf babylonischen Ursprung des Weltjahres der griechischen Philosophie und Mystik führt mas ber die Stelle, welche die Sündfluth in demselben einnimmt. Sie ist der tiefste Winter dieses Jahres, wie die Europears der höchste Sommer. Da nun die Aegyptier die Sündfluth gar nicht kennen, führt uns dies ganz sicher auf babylonischen Ursprung. Zwar wissen wir wiederum nicht, od die Chalidier das Ende der Welt durch Feuer kannten; aber der Weltbrand ist so allgemeiner Glaube, dass kein erdenklicher Grund ist zu bezweifeln, dass nicht auch die Chalder ihn angenommen haben. Auch nach der Genesis soll ja die Welt nicht durch Fluth verderbt worden (e. 9, 11,) per auflithesin also durch Feuer.

Kann man demnach mit Fug annehmen, dass die Chaldaer eine bestimmte Dauer der Welt berechnet hatten, so ergibt sich die Lauge derselben fast von selbst. Sie kann kaum eine andere gewesen sein, als 12 anni majores von 12 menses majores (Saren). Das Weltjahr musste 12 Monate haben, wie jedes andere.

Dafür spricht ein astronomisches Moment, das ich obwohl völliger Laie wohl anführen darf. 12 × 43,200 Jahre sind = 518,400 J. Das ist aber etwas mehr als das Zwanzigfache der Periode, innerhalb welcher die Sternbilder des Thierkreises bei ihrer östlichen Bewegung in ihre ursprünglichen Häuser zurückkehren, und die jetzt auf 25,816 Jahre berechnet ist. Könnte man annehmen, dass die Chaldäer die Bewegung für etwas langsamer gehalten und ihr 25,920 Jahre (also für das Vorrücken um 30° gerade 2160 Jahre) zugemessen haben, so wäre das Weltjahr von 12 anni majores gerade das Zwanzig fache gewesen (3:5). Die Welt erreichte dann ihr Ende, als eben die Sterne zum 20. Male wieder in die Stellen einrücken wollten, die sie im Welt-Anfang inne hatten. Diese Betrachtung macht es wenigstens unwahrscheinlich, dass eine andere, als eine durch 3 theilbare Zahl anni majores das Weltiahr ausgemacht habe; von allen durch 3 theilbaren Zahlen ist aber 12 doch entschieden die glaublichste.

Aus dem Standpunkt der Astrologie vermag ich meine Meinung gar nicht zu rechtfertigen. Nur das wage ich zu bemerken, dass die SO0jährige Periode der Ruckkehr der Conjunction des Saturu und Jupiter in den Trigonen-Ort erst in fünf Perioden des Sternbilder-Umlaufs zu 25/920 Jahren aufgelbt (162mal), also gleichzeitig mit solchen Perioden und anni majores erst wenn 3 der letzteren erfallt sind. Auch möchte ich die Vermuthung aussprechen, dass die Namen der zehn Heroenkönige vor der Sundfulle nietweier auf die Zeichen des Thierkreises, oder auf die präsidirenden Götter der Monate sich beziehen, also auch hier die Zwölfzahl als Basis hervortreten würde.

Noch ein allerdings untergeordnetes Moment für die Verzwölflachung des annus major zur Weltdauer führe ich an, dass nämlich der annus major 2 überschiessende Stunden oder ¾6, batte, die mit 12 multiplicirt 2 ganze Tage ausmachen. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die Weltdauer in Saren ausgedrückt (= 144) das Quadrat der Zahl der Saren im annus major bildet.

Ich glaube aber auch, dass dies Welljahr sich noch nahre bestimmen lüsst. Nach Simplicius zu Aristoteles de coele scheinen die planetarischen Perioden von 1440 Jahren (24 Sossen), welche bei den Persern in Gebrauch waren, auch den Chaldærn bekannt gewesen zu sein J. Von diesen gehen gerade dreis sig auf den annus major, den wir als den mensis maximus kennen gelernt haben, 360 auf den annus maximus. Also scheint jene Periode von 1440 Jahren der Tag des annus maximus, der Welttag zu sein. Jeder derselben hat at 24 Sossen; der Sossus ist also die Weltstunde, ½, des Weltlages. Ferner ist jeder dieser Tage = 20° der Aequinoctial - Präcession (½, der Periode).

Daraus folgt nun weiter, dass das Weltiahr, die Weltdauer, als Sonn en jahr gedacht wurde, und dies liegt auch völlig in der Natur der Sache. Denn der Mond regiert nicht das Jahr, sondern nur den Monat. Ein Mondjahr existirt streng genommen gar nicht, sondern es ist nur ein dem Jahre sich nähernder Complex von Monaten. Zudem wird das Geschick der Welt zu oberst von der Sonne, nicht vom Monde regiert (vergl. Diodor II. 30.). Wenn aber das Weltjahr Sonnenjahr ist, wo bleiben die Epagomenen? Darauf gibt uns die Genesis die Antwort: der Mensch ward erst am 6. Tage erschaffen. Also können wir wohl mit Fug annehmen, dass auch in der babylonischen Kosmogonie 5 Welttage vergangen waren, ehe Alorus .zur Regierung kam . (vergl. Anm. zu Berossos p. 26. in Beil. XII.). Also hätten wir volle 365 Tage des Weltjahres: 5 Tage der Schöpfung bis zur Schöpfung des Alorus, 10 Monat zu 30 Tagen vom 1. Tage des Alorus an bis zur Fluth, 2 Monat zu 30 Tagen nach der Fluth bis zum Weltbrande,

Hieraus scheint sich nun auch der Tag, den die Babylonier für den Anfang der Schöpfung, so wie der, den sie für das Ende annahmen,

 Vergt. Böckh, Manetho S. 108. Die 1,440,000 Jahre des Simplicius sind gewiss nur aus allgemeiner Redensart entstanden: "Beobachtungen von tausend Cykeln ber". zu ergeben. Die Montsangabe für die Pluth führt auf die heissette Zeit des Jahres für den Weltkrand; denn die tellurischen Uebersehwemmungen beginnen mit den Frühlings-Aequinoetien; beginnt also der Weltinonat der kosmischen Fluth welcher der zehnte ist, mit also der Weltinonat komischen Fluth welcher der zehnte ist, mit den kosmischen Aequinoetien, so führt das Ende des zwöften Monats auf das Sommer-Solstitium. Dies ist aber der Tag, der als der heisseste in jeder mystischen Anschauung gellen wird; abo auch bei einer Uebertragung des tellurischen Jahres auf die Weltlauer, der Tag an dem die Welt in Elmmen auflöderen wird; der Tag vorher also der letzte der Welt. Reclinet man von diesem unn 305 Tage zurück, so haben wir für den ersten Tag der Schöpfung das Sommer-Solstitium). Dies hat den für die Astrologie guten inneren Grund, dass die Somme inten ersten Tag dandpunkt in der Normalstellung gehabt haben muss, und dass sie den Kosmos wiederun in der Normalstellung, im Breunpunkt, entzünden wird.

Hiernach erhalten wir folgenden Kalender für den annus maximus: 21. Juni, als Normaltag des Sommer-Solstitium, Schöpfungs-Anfang; 26. Juni, 1. Tag Alerus 1. Monats; 26. Juli, 2. Monat; 25. August, 3. Monat; 24. September, 4. Monat (also anfangend mit Herbst-Acquinoctien); 24. October, 5. Monat; 23. November, 6. Monat; 23. December, 7. Monat (also anfangend mit dem Winter-Solstitium, Mitte der Weitdauer); 22. Januar, 8. Monat; 21. Februar, 9. Monat; 23. März, 10. Monat (also anfangend mit dem Früllings-Acquinoctium, Monat der Sündfluth); 22. April, 11. Monat; 22. Mai, 12. Monat; 20. Juni, letzter Welttag; 21. Juni, Brand.

So verstehen wir, warum Berossos die Fluth in den Daisius oder Siwan setzt. Denn der Siwan des tellurischen Jahres = Maj/luni ist keineswegs eine Zeit regelmässiger Ueberschwemmungen. Der Siwan der Welt ist nämlich nicht der Siwan des Erdjahres, sondern der Nisan des Erdjahres, der Monat, welcher mit dem Frühligen-Aequinochtum beginnt. Dies ist der Monat der tellurischen Ueberschwemmungen im Euphrat- und Tigrislande. Mithin ist auch der Ab des Weltjahres, nicht der tellurische dem Juli/August entsprechende Ab, sondern der Monat der mit dem Sommer-Solstitum schliesst.

Das Tagesdatum der Sündfluth bei Berossos ist der 15. des Daisius. Fiel die Sündfluth in den kosmischen Daisius, so musste sie

Dies stimmt mit Kepler's Berechnung für den Tag des Welt-Anfangs genau und mit der ägyptischen Annahme im Princip überein.

analog auch in den Daistus des betreffenden tellurischen Jahres fallen: der 15. mag aber nicht bedeuten als den Clufiniationspunkt des Monats. Aus diesem Grunde hat Berossos, oder vielmehr die chaldäische Lehre, das alte auspruchslose Datum der Tradition das wir in der Genesie besitzen, der 17. Tag des 2, Monats verlassen.

Da nun Alles so genau passt, wird man mir den Glauben verzeihen, dass ich das Richtige getroffen habe; dass also in der That die zehn Regierungen vor der Fluth die ersten zehn Monate des Weltjahres sind, und dieses Schema, das 12monattiche Weltjahr von 365 Tagen, mit den funt Epagemeen für die Schöpfung, 10 30taglegen Monaten vor der Fluth und 2 30tagigen Monaten nach der Fluth bis zur Weltzerstörung der ganzen chaldaischen Weltgeschichte zu Grunde liegt.

Ich glaube also die Weltdauer im chaldäischen Schema auf 5 Perioden von 1440 Jahren (= 2 Saren) und 12 anni majores von 12 Saren, zusammen also auf 146 Saren von 525,600 Jahren, davon 7200 Jahre auf die Schöpfung, 432,000 Jahre auf das Menschengeschlecht vor der Fluth, 58,6400 Jahre auf das Menschengeschlecht anch der Fluth annehmen zu können. Dazu bemerke ich, dass 525,600 Sonnenjahre gerade = 360 Sothisperioden sind. Die gefundenen Perioden sind folgende:

|                                       | Anni<br>majores. | Saren. | 1440 Jah<br>Cyklus |        | n. Sosten.              | Sonnenjahre. |
|---------------------------------------|------------------|--------|--------------------|--------|-------------------------|--------------|
| Annus maximus.                        | 12%              | 146    | 365                | 876    | 8760                    | 525,600      |
| Mensis maximus.                       | 1                | 12     | 30                 | 72     | 720                     | 43,200       |
| Dies maximus.                         | _                | _      | 1                  | 2      | 1/10 24                 | 1,440        |
| Hora maxima.                          | - 1              | -      |                    | _      | 1                       | 60           |
| Annus major.                          | 1                | 12     | 30                 | 72     | 720                     | 43,200       |
| Sarus (Mensis major).                 | -                | 1      | 21                 | 4 6    | 60                      | 3,600        |
| Nerus.                                |                  | _      | _                  | 1      | 10                      | 600          |
| Sossus.                               | _                | _      | _                  | _      | 1                       | 60           |
|                                       |                  |        | Dies<br>maximi.    | Saren. | Horae max.<br>(Sousen). | Sonnenjahre. |
| Periode der Aequinoctial-Prägression. |                  |        | 18                 | 71/6   | 432                     | 25,920       |
| 50° derselben                         |                  |        | 21/2               | 1      | 60                      | 3,600        |
| 30°                                   |                  |        | 11/4               | -      | 36                      | 2,160        |
| 20°                                   |                  |        | 1                  | -      | 24                      | 1,440        |
| 50                                    |                  |        | -                  | _      | 6                       | 360          |
| 10                                    |                  |        | _                  |        | 11/4                    | 72           |

Hiernach ergibt sich folgendes Bild des Weltjahrs des Berossos; wobei wir für den 11. Monat die Resultate des § 3. vorausnehmen.

|                                                                                     | 249                            |                                              |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Welltage<br>des<br>Wellmonata. | Perioden der<br>Acquincettal-<br>Pracession. | Begebenheiten.                                                                                       |
| Epagomenen.                                                                         | 1. — 5.                        | _                                            | Die ersten fünf Tage der                                                                             |
| I. Welthalbjahr.                                                                    |                                |                                              | Schöpfung.                                                                                           |
| Sommer und Herbst der Welt.                                                         |                                |                                              |                                                                                                      |
| I. Weltvierteliahr. Sommer.                                                         |                                |                                              |                                                                                                      |
| I. Weltmonat Aloros                                                                 | 1.                             | L.                                           | Erschaffung des Menschen.                                                                            |
| (aus Babel).                                                                        |                                |                                              | Offenbarung des Oan.                                                                                 |
|                                                                                     | 19.                            | II.                                          |                                                                                                      |
| II. " Alaparos                                                                      |                                | III.                                         |                                                                                                      |
| (aus Babel).                                                                        |                                |                                              |                                                                                                      |
|                                                                                     | 25.                            | IV.                                          |                                                                                                      |
| III. " Almelon<br>(aus Pantibiblon).                                                |                                | v.                                           | _                                                                                                    |
| II. Weltvierteljahr. Herbst.                                                        |                                |                                              |                                                                                                      |
| IV. Weltmonat Ammenon<br>(aus Pantibiblon).                                         |                                | VI.                                          | Offenbarung des Idotion (Anidotios).                                                                 |
|                                                                                     | 19.                            | VII.                                         |                                                                                                      |
| <ol> <li>Amegalaros. (aus Pantibiblon).</li> </ol>                                  |                                | VIII.                                        |                                                                                                      |
|                                                                                     | 25.                            | ıx.                                          |                                                                                                      |
| VI. "Daonos<br>(aus Pantibiblon).  II. Welthalbjahr.  Winter und Frohling der Welt. |                                | X.                                           | Im Laufe d. Monats vierfache<br>Offenbarung des Jodokos,<br>Eneugamos, Eneubolos u.<br>Anementos.    |
| III. Weltviertellahr, Winter.                                                       |                                |                                              |                                                                                                      |
| VII. Weltmonat Edoranchos<br>(aus Pantibiblon).                                     | 1.                             | XI.                                          | Letzte Offenbarung des Oda-<br>kon. Die geschlossenen Of-<br>fenbarungen in Schriften<br>aufbewahrt. |
|                                                                                     | 19.                            | XII.                                         |                                                                                                      |
| VIII. " Amempsinos<br>(aus Lanchara),                                               | 7.                             | XIII.                                        |                                                                                                      |
|                                                                                     | 25.                            | XIV.                                         |                                                                                                      |
| IX. , Otiartoa<br>(sus Lanchara).                                                   | 13.                            | XV.                                          |                                                                                                      |
| IV. und letztes Weltvierteljahr.<br>Frübling.                                       |                                |                                              |                                                                                                      |
| X. Weltmonat Xisuthrus<br>(aus Lanchara).                                           | 1.                             | XVI.                                         |                                                                                                      |
|                                                                                     | 19.                            | XVII.                                        |                                                                                                      |
|                                                                                     | 30.                            | -                                            | Sündfluth.                                                                                           |
| XI. Weltmonat: gegenwärtiges                                                        |                                |                                              |                                                                                                      |
| Menschengeschlecht                                                                  | 1.                             | -                                            | Mythische postdiluvianische<br>Dynastie des Berossos.                                                |
|                                                                                     | 7.                             | XVIII                                        |                                                                                                      |

|                                       | Welttage<br>des<br>Weltmonals. | Perioden der<br>Arquincetial-<br>Pricession. | Begebenheiten.                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XI. Weltmonat: gegenwärtiges          |                                |                                              |                                                                                                                 |
| Menschengeschlecht.                   | 24.                            | -                                            | Am 17. Sossus d. Tages erste<br>histor. Dynastie d. Berossos<br>(medische) a. 2458 vor Chr.                     |
|                                       | 25.                            | XIX.                                         | Im 3. Jahr des 1. Sossus des<br>Tages vierte histor. Dynastie<br>des Berossos (chaldăische)<br>a. 1976 vor Chr. |
|                                       | 26.                            | -                                            | Im 1. Jahr des 1. Sossus des<br>Tages 1. J. Kyrus in Babel<br>a. 538 vor Chr.                                   |
| *** *** *** * * * * * * * * * * * * * | 27.                            | -                                            | 1. Jahr des 1. Sossus des Ta-<br>ges = 902 p. C.<br>Letztes 100 p. C.                                           |
| XII. Weltmonat: das letzte            |                                |                                              | = 2342 p.C.                                                                                                     |
| Menschengeschlecht                    | 13.                            | XX.                                          |                                                                                                                 |

30. — Ende der Welt.

Der Schematismus liegt offen da. Die Weltdauer zerhilt in zwei Halften. Die erste ist die Zeit des völligen Verkehrs mit den Göttern. Beide Weltvierteljahre dieser Zeit beginnen mit einer neuen Offenbarung. Das zweite Vierteilahr und somit auch das erste Welt-

Halbjahr schliests mit einer Reihe von Offenbarungen. Das zweite Halbjahr und das dritte Verteiplar beginnt wiederum mit einer Offenbarung; dies ist aber die letzte 7, und von nun an sind die Menschen auf die Aufreichoungen der alten Offenbarungen beschränkt. Die Offenbarungen jedes Vierteljahres umfassen ein besonderes Buch: das ist die Bedeutung der ersten, mitteren und letzten Schriften- welche Xisultirus bei Sippara begräht (Bernsoss p. 3.2): die Bücher der Offenbarungen des ersten, des zweiten, des dritten Viertelpähres der Welt. Mit dem Schluss der Offenbarungen und ihrer Aufzeichnungen hängt auch zusammen, dass der -König us der Bücherstadt, welche Bursen (Aegypten V. S. 42), gewiss sehr richtig mit Sippara identifiert, der Stadt bei der die Bücher vor der richtig mit Sippara identifiert, der Stadt bei der die Bücher vor der

1) Es sind vier Offenbarungen von sie hen Wundertgreuchöpfen gebracht, 30 in. 1, 1 von 4 der Wunderthiere. Wie hier drei offenbarende Geschöpfe einzeln erscheinen, vier zusammen, so. classificiert auch hiedora J Sonne, hi Mond, o' Sature (Žuc, oder Bel) als obersten Wandelstern, d) die übrigen 4 Wandelstern aus untergeordnete Classe. Die Bel der Ernchaffung der Welt peräsidirt, sor mag Oan seine Offenbarung sein: Idediou und Odakou die der Sonne und des Mondes: die vier Wundersceischiefe des 6. Mondast die der vier unterer Plauseten.

Sündfultu vergraben werden 3. Nach diesem Anfang verfliesst das dritte Vierteljahr ohne weitere Veränderung, als dass mit dem S. Monat. die. Plynasstie- von Lanchara (Rawlinson emendrit Sanchara, Senkherah im südlichen Babylonien) beginnt, welche bis zur Sünd-flutu regiert. Man mag sich denken, dass der Beginn des Abfalls der Menschen von den Göttern damit bezeichnet ist?).

Mit dem vierten Vierteljahr beginnt der Umschwung der Welt. Man kann wohl annehmen, dass in der chaldsichen Sage die Frevel der Menschen zur Zeit des Xisuthrus überhand genommen hatten, wie zur Zeit Noah; die Fluth bereitet sich vor und verwisstet die Erde am Ende des 10. Monats. Alles geht von unn an abwärst; zwar ersteht das Menschengeschlecht neu, aber mit verminderter Kraft, und noch innerhalb der ersten wir Fünftel des ersten Monats nach der Sündfutth sinkt es unter die gegenwärtigen Lebensgesetze berah: es hat die Strafe der Fluth nicht grachtet und des Gottes Ermahmung zur Frömnigkeit nach dem Ablauf der Fluth vergessen. Mit dem 25. Tage des Monats ist Babels Herrschaft zu Ende. Der dritte Monat des Vierteijahres ist der Monat der Vietterstörung.

Man könnte wohl diese Vierteljahre der Welt mit den vier Weltaltern der Brahmanen vergleichen: 1] die Zeit der Vollkommenheit: im 1. Vierteljahr bleibt die Offenbarung lebendig und bedarf keiner Erneuerung; 2] die Zeit der Pflichterfüllung; im 2. Vierteljahr wird wiederholte Offenbarung und Mahnung nohwendig; 3) die Zeit des Zweifels, in welcher die Kunde von den gottlichen Dingen sich verdunkelt: im 3. Vierteljahr wenden die Götter sich ab von den Menschen, und die Offenbarungen schweigen; 4) die Zeit der Stande, der Strafe, der Mahnung nach der Strafe, des nach dieser Mahnung noch sündlicheren Fervels und des Endes der Welt.

Aus der verschwindenden Kleinheit der historischen Zelt wird es maximi nicht erscheinen. Der Geschlethschrieber kounte nur die tellurischen Jahre als Grundlage betrachten, und zählte daher nur nach deren multiplis bis zum grossen Jahrtaussend (sarus). Der dies maximus, die Periode von 1440 Jahren war nicht als multiplum der

Wie von Seth die beiden Tafeln vergraben werden. Josephus Ant. 1. 2, 3. Natürlich waren auch die Bücher, welche Xisuthrus vergrub und die nach der Sündfluth wieder ausgegraben im Tempel des Bel bewahrt wurden, auf Ziegel gedruckt.

Auch nach der hebräischen Tradition beginnt der Frevel der Menschen mit der 8. Generation: Josephus Ant. I. 3, 1.

tellurischen Jahre, sondern nur als Theil des annus maximus zu betrachten.

Wir haben nun noch zum Schluss zu fragen, wann dies Schema festgestellt sein mag. Hier ist zunächst die Angabe des Berossos zu betrachten, dass die Schriften der Urzeit in Babel seit 215 Myriaden von Jahren!) aufbewahrt würden (p. 17.). In dieser Zahl ist sicherlich ein Schreibfehler, und es muss heissen 215,000, da sonst das Alter der Schriften von Berossos viel höher gesetzt werden würde, als das Alter der Welt. 215,000 Jahre sind aber roh = 5 anni majores oder Weltmonate (zu 43,000 J. mit Weglassung der 200 überschiessenden Jahre). Da nun Berossos, wie im nächsten Abschnitt nachgewiesen werden wird, gegen das Ende des 11. Weltmonats zu leben glaubte, so führt uns iene Zahl auf die Mitte der Weltdauer. Im Anfang der 2. Hälfte der Weltdauer, im 7. Monat unter der .Regierung. des Edoranchos erscheint das letzte der offenbarenden Thiere, Odakon (p. 13.); sicherlich im ersten Solariahr, wie Oan, Damals, war nun wohl die Vorstellung, sind die Offenbarungen die jetzt beschlossen waren aufgeschrieben worden. Dies waren also die altesten heiligen Schriften, und Berossos gibt deren Alter ganz richtig nach der schematischen Zahl an. Es sind dieselben Schriften, welche Xisuthrus bei Sippara begräbt (p. 32.): die Bücher der Offenbarungen des ersten, des zweiten und des dritten Vierteljahres der Welt (s. oben S. 250.).

Diese Angabe des Berossos ist also nach den schematischen Zahlen gemacht, und es wäre Thorheit durch eine Reduction das wirkliche Alter der Schriften ermitteln zu wollen, und daraus auf das Alter des Schema's Schlüsse zu ziehen.

Für Letzteres aber glaube ich einen ganz bestimmten Anhaltpunkt finden zu können.

Wenn wir nämlich, wie nach dem folgenden Abschnitt wahrscheinlich ist, das Ende des 10, Sarus der Zeit nach der Fluth in das Jahr der Eroberung Babels durch Kyrus setzen, so hat damals nach Berossos Rechnung die Welt vom 1. Tage des Alorus an 468,000 Jahre gestanden. Die Periode der Aequinocital-Vorntkung, vom 1. Jahre Aloros an gerechnet, ist dann 1441 Jahre vor der Einnahme Babels zum achtzehnten Male vollendet gewesen. Dies führt uns guf die Möglichkeit, dass 1440 Jahre vor der Einnahme Babels der Zodiakal-

Synkellus hat 15 Myriaden, was wahrscheinlich Corruption ist (vergf. die Anmerk. zu der Stelle des Berossos in Beil. XII.).

Kreis durch die Chaldaer festgestellt worden ist. Zu dieser Zeit were aber auch das Sehems mit Hulfe folgender Elemente festgestellt worden: 1) der 43,200 jahrigen Periode für den «wahren» annus magnus; 2) der alten Tradition der 10 Generationen vor der Sündhuth, deren jede einen annus magnus erlebt habe (vergl. Abb. II. S. 262.); 3) der 25,820 jahrigen Periode für die Aequinoetial-Vorrackung: 4) der astrolegischen Bestimmung der Zeit der Pluth.

Diese Annahme scheint dadurch an Wahrscheinlichkeit zu gewinnen, dass die so ermittelte Zeit fast genau mit dem Anfang der (4.) chalddischen Dynastie (1438 Jahre vor der Einnahme Babels) also einem wichtigen politischen Eerigniss zusammenfallt. Die spatteren Chaldder mögen hier ein kleines Falsum begangen haben, und das Ende der 18. Aequinoctial-Periode um 2 Jahre hinaufgerückt haben, weil sonst das 1. Jahr Kyrus noch in den zehnten Sarus und den 25. Welttag des 11. Weltmoats hincingefallen wäre.

Also vermuthen wir, dass die Feststellung des babylonischen Zodiakalkreise und gleichzeitig des Schema's der Weltgeschichte im Jahre 1976 vor Chr. erfolgt ist, 238 Jahre nach der Zeit der altesten zur Zeit Alexander's noch aufbewahrten Beobachtungen und 1229 J. vor dem Anfang der vollständigeren Ephemerfolm von Anfang Nabonassar's an. Die Zeichen standen damals etwa 53' westlicher als jetzt 1).

Ich bin im Obigen sehr dreist mit Hypothesen vorgegangen und war auf einem Felde das mir vollig fremd ist. Wohl weiss ich, dass ich mich dadurch in eine bedenkliche Stellung begeben habe; aber ein Mann der unbekannte Länder besucht, ohne astronomische Beobachtungen anstellen zu können, muss dech versuchen nach Compass und Reiselangen eine Landkarte zu construiren. Ueberdem berühern meine Hypothesen das, worarf es bei Construction des Berossischen Schema ankommt, wenig. Mögen das Weltjahr, die Welttage, deren Verhaltniss zum Zoliakus unrichtig sein: das steht fest, dass Berossos vor der Sündfuht zehn Generationen zu durchschnittlich

<sup>1)</sup> Meine ganze Untersuchung war beenotet, als die 4. Abht. d. V. Bandes OB Bonnerh Aegspleen erschien, in dem S. I. eine Allaliche Betrachtung angestellt ist. Bussen kommt aus anderen Gründen, die ich nicht zu beutzbeite vermag, zu dem Besulist, dass die mythologischen Besichungen des Zodiakus zwischen 3000 und 4000 vor Chr. festgestellt seien. Damit schnist nier wehd vereinbar, dass die astroomische Einstellunge des Zodiakus erst um 2000 v. Chr. festgestellt ist. Da wir die babylonische Einstellung noch nicht kennen, ist eine Entzbeköulen in der Sache niett möglich.

12 Saren zählt, nach der Sündfluth eine Zeit von etwa 36,000 Jahren, deren ersten Theil er auch nach kyllischen Zalhen berechnet. Und sehon aus dieser Grundlage kommt man zu denselben praktischen Ergebnissen, wie aus dem vollständigen System. Wer also das von mir vermuthete System umstösst, vernichtet damit noch nicht die Folgerungen, die ich im maksheta Machnitte daraus siehe.

## § 3.

Die Stellung der historischen Zeit im Schema.

Wir versuchen nun das Schema des Berossos für die Zeit nach der Sündfluth zu reconstituiren.

Wenn die chaldäsische Weisheit die Weltdauer auf 12 anni majores annahm, von denen 10 vor der Sündfinth schon vergangen waren, so musste die gegenwärtige Zeit in dem 11. oder 12. Weltmonat liegen. Nun ist es unverkennbar, dass Berossos sich im 11. Weltmonat glaubte. Denn nach der Sündfütht setzt er eine mythische Zeit von 9 Saren, 2 Neren und 8 Sossen nach Synkellus, von 33,091 Jahren nach Eusebius, darauf historische Dynaslicen, welche, wenn auch die Dauer einer Dynastie ausgefallen ist, unmöglich so langen Zeitraum eingenommen haben können um den 11. Weltmonat auszufüllen.

Ich bleibe hier stehen, weil ich den Einwand erwarte, wie daraus, dass Berossos für die Zeit vor der Sündfluth ein astrologischastronomisches Schema angenommen, und vielleicht auch ein solches für die ganze Weltdauer gehabt habe, unmöglich gefolgert werden könne, dass er auch die wirkliche Geschichte in dies Schema gepresst habe.

Dass er dies gethan, kann ich nun allerdings nicht beweisen: aber ich glaube doch dass es höchst wahrscheinlich gemacht werden kann.

Wohl alle Völker, welche astrologische Schemata haben, fügen auch die wirkliche Geschiehte und die Gegenwart in dasselbe hinein. So wussten die Etrusker nicht allein wann der Welttag ihres Volks angefangen habe, sondern sie wussten auch sein kommendes Ende auf das Jahr<sup>1</sup>).

Dass aber die Chaldaer ihr Schema auf die historische und gegenwärtige Zeit anwandten, sehen wir ganz klar aus der oben

B. G. Niehuhr, Röm. Gesch. I. S. 154.

angeführten Stelle bei Diodor (Bibl. II. 31.) Eilf anni majores oder 132 Saren weniger 2200 Jahre sind bis auf Alexander verflossen.

Auch Berossos selbst reclinet für einen Theil der Zeit nach der Sündfluth nach schematischen Zahlen. Denn von den beiden Zahlen, die uns als seine Angabe für die mythische Dynastie nach der Sündfluth überliefert worden, ist unzweifelhaft die des Synkellus mit 9 Saren, 2 Neren und 8 Sossen (oder 568 Sossen) die allein richtige. Nach Bunsen's Ausführung (Aegypten IV. S. 309-317.) ist es nnzweifelhaft, dass die Zahl 33,091 bei Eusebius nur dadurch entstanden ist, dass Jemand (sei es Eusebius selbst, oder einer seiner Gewährsmänner) die 34,080 Jahre des Berossos als Mondjahre betrachtet und dieselben auf Sonnenjahre reducirt hat. Zwar ist die Reduction nicht ganz richtig: nach dem metonischen Cirkel (235 synodische Monate - 2 Stunden 4 Minuten = 19 tropische Jahre) sind 34,080 12monatliche Mondjahre = 33,065 Jahre 3 Monate tropische Sonnenjahre, was in 365tägigen Sonnenjahren rund 33.087 Jahre 10 Monate ergibt. Aber die Zahl des Eusebius kommt der richtigen doch so nahe, dass über die Entstehung kaum ein Zweifel sein kann 1).

Wenn also Berossos einen Theil der Zeit nach der Söndfluth in kyllischen Zahlen berechnet, so liegt, nichts näher, als dass er so auch weiter gerechnet hat. Dies wird aber ganz evident, wenn man jene Zahl von 568 Sossen genauer prüß. Sie bletet allen Versuchen Trotz, in ihr selbst einen Schematismus zu finden<sup>2</sup>n, und es bleibt nichts übrig, als sie für das Resultat einer Subtraction zu nehmen. Das Erste ist azumehnen, dass sie Rest einer Subtraction von der

1) Jene Erklärung der Zahl 33,000 bei Emebhus ist um someh mit Dack annuehmen, ab alle anderen nicht empfehenswerth sind. — Mein Vallen krit möglich gehalten, dass sie — sei 34,000 – der Dauer der 6 degenden Dynastien. Diese Duner ist 224 + x 486 + 285, abe 627 + x, under wenn Dynastien. Diese Duner ist 224 + x 486 + 285, abe 627 + x, under wenn mit Synkellus für 285 (ernäsche Dynastie) 218 liest, 797 + x. Die gesecht Zahl 20,000 – 33,001 ist = 980. Hierarch kännen für die Dauer der unleckfankt Dynastie 102 oder 192 Jahre beraus; es wird sich aber nachber zeigen, wird mehr eine andere Berechnung für die fiehlende Dauer der einen Dynastie sich empfehlt. — Wer inn erhalt der I. Dynastie den Anfang der Geschichte sucht, können soch die dritte Erklärung für möglich halten. Er könne 133,001 I. für die Dauer der mythischen Zeit nehmen (etwa mit 10 Königen), den Rest von 980 für die historische Zeit inserhalt jener Dynastie (mit 78 Königen).

2) Allerdings sind 568 Sossen = 237/ Welttagen: aber 237/ Welttage stehen weder mit dem Weltjahr noch mit dem Weltmonst, noch mit rigend einem anderen Alschnitte in einem rationalen Ferbältniss. Auch in sich esthalten 237/, Welttage keine rationalen Factoren. Ueber die Vertheilung der 568 Sossen unter die 86 Konige s. die Ann. zur betr. Stelle dies Berossos in Beil. XII.

nachsten vollen Sarenzahl ist. Dann ergibt sich als Subtrabendus die Zahl von 32 Sossen (= 1½ Welttag) oder 1920 Jahren. Dieser Zahl kommt aber die Gesammtdauer der historischen Dynastieten des Berossos 1453 Jahre + x Jahre addirt zu der vom Ende der letzten von ihm genannten (assyrischen) Dynastieb ist zum Fall der babylonischen Monarchie, oder bis Alexander's Herrschaft in Babel verflossenen Zeit (200 oder 417 Jahre) so nahe, dass es wirklich mehr als eine Vermuthung ist, wenn man die historische Zeit als den Subtrahendus von zehn Saren betrachtet, durch welchen die Dauer der mythischen Dynastie von 9 Saren 2 Neren und 8 Sossen entstanden ist, der historischen Zeit also bis zu dem Endpunkt der Berossischen Rechnung eine Länge von 32 Sossen gibt.

Diese Betrachtung verdanken wir Hrn. v. Gutschmid!). Durch seine Endekeung hat man für die Betrachtung der babylonischen Urgeschichte einen sieheren Standpunkt gewonnen, wie keine modernen Aniane und Panodore ihn schaffen können. Alles was im § 2. von uns hat angeführt werden können, seheint mir Hrn. v. Gutschmid's Hypothese unr zu bestätigen. Und namenetlich bemerkeitelt, dass nach dem von uns dargelegten Schema die zehn Saren keine willkärliche Zahl sind, sondern ½, des 11. Weltmonats, welche mamentlich darin ihre Begründung finden, dass die Saren und dies majores nur 6mal im Monat mit einander aufgehen: nach dieser Rechnung mithin nur eine solcher Perioden (2 Saren, 5 dies majores) innerhalb des 11. Weltmonats ührig bleibt. Ferner sind 10 Saren der zwölte Theil der antedilivatissischen Zeit.

Also hat Berossos angenommen, dass er im Anfange des 11. Sarus nach der Sundfust, des 11. Monats des 11. annus major der Welt schreibe. Gewiss war dies aber keine individuelle Auffassung des Berossos. Die Angabe der 131 Saren und 1400 Jahre, welche bis auf Alexander vorflossen sein sollen, ist sicherlich dasselbe: die Griechen haben nur die Chaldzer missverstanden. Diese sprüchen nicht von einer verflossenen Zeil, nicht von Beobachtungen vergangener Ereignisse am Firmament, sondern von den Berechnungen der Constellationen seit Erschaffung der Welt. Also musste diese Angabe einen längeren Zeitzunu umfassen als das Schema des Breossos, das vom ersten Menschen anfing. Wenn man das Ende des 10. Sarus des 11. annus major nach Berossos in ult. Nabunit sett, so dass bis Alexander 130 Saren und 200 Jahre verflossen waren, so ist die

<sup>1)</sup> Rhein. Museum VIII. S. 252.

von Diador angegebene Dauer der Sternberechnungen um 4792 Jahre länger als des Berossos Zahl. Das sind 3 Welttage (43201.) + 4721., soo dass hiernach die Babylonier die Bereitung des Himmelsgewölbes, wodurch die Fixsterne sichtbar wurden, auf den 2. Schöpfungstag gesetzt hätten, wie die Genesis. (Vergl. Anm. zu Berossos p. 26. in Beil. XII.)

Fragich ist es nur, welchen Zeitpunkt Berossos und die Chaldaer für das Ende des zehnten Sarus nach der Fluth annahmen. Die Entscheidung dieser Frage ist nicht Sache der Neugierde: die Erganzung der für die dritte Dynastie nach der Sündfluth im Eusebius ausgefallenen Zahl hängt davon ab, dass man sich über den Endpunkt des zehnten Sarus einigt.

Gutschmid hat als solchen die Eroberung von Babel durch Kyrus angenommen, und kommt dadurch zu dem Resultate, dass die ausgefallene Zahl 25% ist, mithin der Anfang der habylonischen Geschichte 2458 vor Chr. fallt (Anfang der medischen Dynastie) die zweite historische (wahrscheinlich einheimische) Dynastie 2234 v. C. beginnt, chen in jenem Jahre, weiches als ein für die babylonische Astronomie so wichtiges erscheinlich (yel. oben 5.238). Man kann aber alse Endpunkt auch Alexander's Herrschaft über Babel annehmen. Dann ist die ausgefallene Zahl 50; mithin fällt der Anfang der babylonischen Geschichte 2250 v. C., und das merkwördige Jahr 2234 triffi in den Anfang (das 16.44n) der medischen Dynastie").

Mir scheint Gutschmid's Annahme die richtige: 1) well das Jahr 2234 dadurch eine so angemessene Stelle bekommt, gant analog dem Anfang der genaueren Beobachtungen mit dem Eintritt der einheimischen Dynastie Nabonassar's nach Abschüttelung des fremden Jochs; 2) weil für die bahydnische Geschichte der Fall des letzten einheimischen Pörsten unendlich viel wichtiger war, als der Wechsel einer fermden Herrschaft gegen eine andere, welcher für Babel ziemlich gleichgultig war; 3) weil in dem so begrenzten Zeit-

<sup>1)</sup> Bansen (Aegypten IV. S. 301 ff.) bringt das Jahr 2234 mit der medischen Drassifs, sids deren Erstes er nach Synkellus Zoorsster heterschete, in Verbindung. Es méchte aber sehr gewagt sein, irgend eine Folgerung aus dieser Ewrähung des Zorosster het Synkellus zu ziehen. Diese Erwihungs berechtigt nicht einmal zu der Vermudung, dass Zorosster het Beressos erwähns geween ist. Uehrigens mass man bei allen diesen Rechungen sich das klar machen, dass die Gewinnung von vollen Sossen für die mythiche Zeit sehwertlich ohne eine kleine Gewalthunglickt an der Linge einer der historischen Dynastiene zu Stande gekommen ist, so dass eine dersellen etwas verkürzt oder verdinzert sein wird.

raume die aramäische Weltmonarchie beschlossen ist, während nach der anderen Annahme zwei Weltmonarchiene, die chaldaische und persische ohne eine astrologisch-schematische Grenze in ihm begriffen sein würden. Dass aber die Idee der Weltmonarchieen bei den Chaldbern sich ebenso entwickelte wie bei den Juden, möchte innerlich evident sein.

Für die andere Begrenzung des zehnten Sarus sprechen indess auch Gründe: 1) die Rechnung des Diodor passt besser dazu, indem. wenn Alexander den Schluss des 10. Sarus bildet, die Zeit vor Alorus fast genau 31/2 Welttage einnimmt (31/2 Welttage = 5040 J., Ueberschuss über 130 Saren = 5000 J.), so dass die Erscheinung der Fixsterne genau in die Halfte des zweiten Schöpfungstages fiele; 2) für die persönliche Anschauung des Berossos konnte die Herrschaft des Alexander und die Gewalt des Hellenismus, dessen Ausbreitung er ja noch vollständig erlebte, ein bedeutenderer Abschnitt sein, als die Eroberung des von andern Asiaten schon mehrmals überwältigten Babels durch die Perser; 3) die für die 4. Dynastie sich ergebende Zahl 50 ist nur um 2 grösser, als die am Rande vermerkte 48. Da die christlichen Chronographen die Zeit zwischen Nabukudrussur und Kyrus regelmässig um 2 Jahre verlängerten, um die 70 Jahre voll zu machen, so ist es nicht unmöglich, dass wir in dieser Zahl 48 die ursprüngliche ächte Zahl nach Abzug jener 2 Jahre, die doch irgendwo wieder in Abzug kommen mussten, besitzen. Dass darnach auf jeden der 11 Könige nur 4 1/2 Jahr kommen, würde nicht unbedingt dagegen sprechen, da auch die Könige der 5, und 7. Dvnastie eine auffallend kurze Regierungszeit haben, nämlich 91/2, und 113/. Jahre, und auch im Kanon die 5 Könige der Nabonassar'schen Dynastie durchschnittlich nur 73/5 Jahre regieren.

Hiernach haben wir also bei Berossos für die Zeit nach der Sundfuth bis zu einem noch zweischaften historischen Punkte einen cyklisch-bestimmten Zeitraum, 10 Saren. Diese 10 Saren halten wir aber nicht für einen vollendeten Gyklus, sondern nur für die ersten zehn Abschnitte einer grossen Periode. Diese grosse Periode kann kaum eine andere sein, als die von 12 Saren, die jeder Generation vor der Sundfuth zugewiesene Zeit. Das Menschengeschlecht nach der Sündfuth ward dann als eilfte Generation betrachtet, der eine eben so lange Zeit zukam, als den einzelnen Generationen vor der Sündfüth. Mit Ablauf der 12 Saren nach der Futh ward gewiss das Eintreten einer neuen Generation, der letzten des Menschengeschlechts erzartet. Wie dem Menschen-Individuum so stellt auch den Völkern die Astrologie ihre Nativität, und so kann man wohl annehmen, dass Berossos auch die Duare wussek, welche der girchischen Weltmonarchie in den Sternen angewiesen war. Ebenso aber, dass die Dauer des jetzigen Menschengeschlechts für ihn nicht bloss eine schematische, sondern auch eine astrologische Gewissheit hatte.

Heutiges Tages kommt man nicht so leicht in den Verdacht. heimlicher Anhänger der Astrologie und kabbalistischer Weisheit zu sein. Also schreibe ich Folgendes ohne Scheu. Wie die Magie ihre verborgenen Wege hat, und wir gerade jetzt wieder in dem modernen Babel Dinge sehen, die durch Täuschung und Gaukelei kaum ganz erklärt werden können (ich rede nicht von dem abgeschmackten Tischrücken, Klopfen u. s. w., sondern von Schlimmerem), so trifft auch astrologische und kabbalistische Afterweisheit manchmal in einer unerforschlichen Weise das Rechte, Bis zu einem gewissen Punkte vermochten die ägyptischen Zauberer dasselbe, was Moses und Aaron thaten, und noch heute muss die Astrologie uns dienen, um das richtige Jahr der Geburt des Herrn zu bestimmen. So führt auch das chaldäische Schema der Weltgeschichte, wenn man annimmt, dass das 1. Jahr des Kyrus, nicht das 1. Jahr des Alexander, der Anfang des eilften Sarus nach der Fluth war, zu sonderbaren Resultaten; und da ich das gute Gewissen völliger Unbefangenheit in diesen Dingen habe, führe ich zum Schlusse »die Erfüllung der chaldäischen Weisheits seit Kyrus auf.

Im V. Capitel haben wir hervorgehoben, wie mit der Einnahme Babels durch Kyrus, also dem Ende des 10. Sarus, die alte Ordnung der Welt zu Ende gegangen ist. Von den ältesten Reichen der Welt sind zwei gestürzt; das Ende des dritten ist nur um wenige Jahre verschoben. Das erste grosse warnende Strafgericht am auserwählten Volk ist vollzogen; es ist zerstreut in alle Welt. In Rom und Griechenland beginnt die Entwickelung der neuen Kräfte, der grosse Conflikt zwischen Occident und Orient bereitet sich vor. Unter diesen Auspicien beginnt der neue Sarus. Sein erstes Jahr ist bezeichnet durch die Wiedersammlung des auserwählten Volks, den Anfang der neuen Probe. Der erste Nerus des neuen Sarus schliesst (62 n. C.) mit der Vollendung von Allem, was an seinem Anfang sich vorbereitet hatte: Occident und Orient gehorchen Rom, die Verheissung des Messia ist erfüllt, das auserwählte Volk verworfen. Der 2. Nerus (bis 662 nach Chr.) hat das Christenthum zur Herrschaft gelangen sehen. Roms Weltmonarchie untergehen. Das deutsche Kaiserthum und die Macht der Papate bereiten sich vor. Mohammed ist aufgetreten, und sehon ist die Wiederbosung des Orients vom Occident fast vollendet. Am Schloss des 3. Nerus (1262) ist das deutsche Käiserhhum zu Grabe getragen, das Papatihum triumphirt, der Versuch den Orient wieder an den Occident zu ziehen, ist entschleden gescheitert, wirt schen nahe am Schloss des 4. Nerus (bis 1862) der begonnen hat mit den Vorlaufern der Reformation und der ersten Bildung unseres Staatensystems, in dessen Mitte Luther's und Karl V. Tod fällt, und sehen neue Kräfte in den Weltkampf getreten, derene Erscheinen anhritch das Ende eines grossen Zeitabschnitzb bezeichnet, und eine ganz neue Entwickelung sei es zum Leben oder zum Tode erwarten lasst. Und wie besonders für Asien kündet sich eine neue Epoche an. Die Eisenbahn an den Euphrat wird zwar den alten Gebieten Babels wenig Segen bringen, aber sie verkündet doch das Ende der bisherigen Herrschaft.

# \$ 4.

Versuch der Herstellung des ältesten Welt-Schema's der Babylonier.

Wir haben im Vorhergehenden das Schema der Welgeschichte, welches Berosos befolgte, zu fünden gesucht, und die Vermuthung ausgesprochen, dass dasselbe 1978 vor Chr. aufgestellt worden ist: was man auch so ausdrücken mag, dass es mit Bezug auf 1978 v. C festgestellt ist. An sich ist en incht wahrscheinlich, dass dies Schema das älteste gewisen ist und unmittelbar ohne Uebergang aus der einfachen Tradition sich entwickelt hat. Drei Betrachtungen lassen mich aber vermuthen, dass nicht allein das Vorhandensein eines älteren Schema positiv anzunehmen ist, sondern auch Spuren desselben übrig geblieben sind.

1) Die Zahlen der Köuige und der Dauer der sogenannten ersten Dynastie nach der Fluth tragen entschieden das Gepräge einer künstlichen Anordnung, die nicht aus dem Schema des Berossos selbst hervorgegangen ist, sondern aus einem in dasselbe übernommenen selbständigen, also alteren, schematischen Elemente.

A. Oben (S. 255.) ist sehon hervorgehoben, dass es unmöglich ist in der Zahl der 568 Sossen einen Schematismus zu finden, und dass nichts übrig bleibt, als sie für den Rest einer Subtraction der historischen Zeit von der Gesammtzahl von 600 Sossen = 36,000 J. zu nehmen. Also finden wir hier eine positive Zahl 36,000 Jahre die an sich alle Kennzeichen einer selbständigen Zahl hat.

- .... Cough

B. Ferner aber ist es unmöglich in der Gesammtzahl der Könige, 86, einen Schematismus zu finden, und dass wir hier mit historischen Zahlen zu thun haben, lassen wir uns nicht einreden: der Anfang der Geschichte ist erst dort, wo die Rechnung nach Cykeln aufhört, bei der medischen Dynastie. Man muss entschieden festhalten, dass die babylonische Geschichte sehr viel jünger ist, als die ägyptische: die Gründe liegen auch offen genug vor, in der geographischen Lage Babels, welche es allen Völkerzügen so viel mehr öffnete als Aegypten, und in dem schlechteren Material für Inschriften. Wenn es also unmöglich ist in den 86 mythischen Königen einen einheitlichen Schematismus zu finden, so liegt es desto mehr klar vor, dass sie in zwei Kategorien zerfallen. Es sind nicht 86 Könige die 568 Sossen regiert haben, sondern 10 Könige die 400 Sossen regiert haben, und 76 Könige mit 168 Sossen. Dafür haben wir folgende Gründe: a) die beiden ersten Könige, für welche allein Eusebius uns Namen und Regierungsdauer aufbewahrt hat, Euechius und Chomasbelus, regieren zusammen 5100 Jahre: iener 40 Sossen, dieser 45 Sossen; diese zwei allein also fast 1/2 der ganzen Dynastiedauer. Offenbar also hat innerhalb der 86 Könige ein sehr starkes Absteigen der Regierungsdauer stattgefunden, und nach der Natur eines solchen Schema ist es sehr wahrscheinlich dass dies Absteigen in Stufen geordnet gewescn ist. b) Für die erste dieser Stufen liegt die Zahl Zehn am nächsten: a) weil sie der Zahl der vorsündsluthlichen Könige entspricht; β) weil die Genesis für die Patriarchen nach der Sündfluth zehn Generationen hat; 7) weil die orientalische Tradition überhaupt, auch wo kein ausschliesslich jüdischer Einfluss angenommen werden kann, zehn Generationen von der Fluth bis zu dem nächsten Abschnitt (bei ihr die Zerstreuung der Giganten) festgehalten hat; 6) weil des Berossos Erzählung (Jos. Ant. I. 7, 2.), dass in der zehnten Generation ein weiser und berühmter Mann gelebt habe, zwar keineswegs die Vermuthung begründet, dass Berossos den Abraham gekannt habe, wohl aber die, dass diese zehnte Generation auch bei Berossos eine besondere Bedeutung gehabt hat, c) Wenn demnach die erste Stufe aus 10 longaevissimi bestand, so liegt es sehr nahe die 40 Sossen, welche Berossos dem Euechius zutheilte, als die Normaldauer der Regierungen dieser Zehn, 400 Sossen also als ihre Gesammtdauer anzunehmen. Denn a) die Dauer von 40 Sossen entspricht auf seltsame Weise einerseits der bekannten Vierzigzahl der Hebräer, andererseits den 40 Ellen, Klafter u. s. w. Leibeslänge, welche die orientalische Sage noch heute den Patriarchen und Heroen beilegt;  $\beta$ ) die Summe von  $10 \times 40$  Sossen beträgt gerade zwei Drittel der 36,000 Jahre von der Sündsluth bis Anfang des 11. Sarus.

Hiernach besteht die erste Dynastie aus zwei ganz verschiedenn Elementen: 10 Königen mit 400 Sossen, 76 mit 168; welche nicht allein quantitativ, sondern qualitativ verschieden sind. Nicht die Gesammtdauer von 568 Sossen ist ein Subtractionsrest, sondern urd is 168 Sossen: und zwar Rest der Subtraction der 400 Sossen der ersten 10 Könige + der 32 Sossen der historischen Zeit von 600. Also erscheint die erste Reihe der Zehn Könige als das ursprüngliche Element, die zweite Reihe als ein Einschub.

Wir vermögen aber vielleicht auch die Gründe und die Natur dieses Einschubs zu erklären. Die ächte babylonische Tradition kannte, wie die Genesis, nur 10 Generationen zwischen der Fluth und dem Anfange der Geschichte. Später bildete sich eine andere Sage aus. Wir haben schon oben erwähnt, und werden es in der Abhandlung über Ktesias weiter begründen, dass eine alte orientalische Tradition den Thurmbau mit der Zerstreuung des Gigantengeschlechts nicht wie die Genesis in die 5. Generation nach der Fluth, sondern in die 10. setzte; es ist die Rechnung, welche auch in den curiosen Geschichten von Abraham's Verfolgung durch Nimrod, die z. B. der Koran erzählt, zum Vorschein kommt, da nach ihr beide gleichzeitig wurden 1). Bei dieser Rechnung konnte der Anfang der Geschichte von halbwegs Geschichtskundigen nicht mehr an die 10. Generation geknüpft werden: denn die 10 Generationen dieser Sage waren eine Verdoppelung der 5 ersten Generationen der ächten Tradition. Es musste also ein Einschub zwischen die 10 ersten Generationen und den Anfang der Geschichte gemacht werden. Wohl also mag jene Verdoppelung der ersten 5 Generationen auch bei den Chaldäern stattgefunden haben, so dass ihr Nimrod (denn dass sie diesen gekannt haben kann man ohne Weiteres voraussetzen) in die 10. Generation kam; als Gigant natürlich und Feind des gleichzeitigen chaldäischen Königs 2). Ob diese Verdoppelung bei den Chaldäern entstanden oder zu ihnen von anderen Seiten, etwa von den

Denn Nimrod ist seit undenklichen Zeiten als der Erbauer des Thurms betrachtet worden.

<sup>2)</sup> Vielleicht hat sogar jener weise Mann in der 10. Generation in der chaldäischen Sage dem Ninnrod ebenso entgegengestanden, wie in der späteren morgenländischen Sage Abraham. Wir setzen hier voraus, dass die 10 ersten Könige als Einheimische gegenüber den Giganten aufgefasst sind, weil Berossos

Assyriern gebracht ist, können wir nicht beurtheilen, und ist zunächst auch gleichigdlüg. Das Einfachste wäre nun gewesen, die
5 lettern Generationen gleichials zu verdoppen, so dass von der
Fluth bis zum Anfang der Geschichte 20 Generationen gewesen
wären. Aber hier haben die Chaldiëer sich vobl durch das Bestreben verleiten lassen einen historischen Schein zu geben, und die
Heroenzeit nach und nach in die Geschichte betrauleiten. Darum
schoben sie statt 10 Könige 76 ein. Aus welchem Grunde sie diese
Zahl gewählt haben, ist zienlich gleichgelüg: möglich ist es dass
man um nicht ganz willkürlich zu greifen, die 12 Monate, die 28 Monatstage und die 36 Dekaden) addirt hat. Die Dauer ergab sich wie
oben bemerkt durch die Subtraction der reinschenatischen 400 Sossen der ersten 10 Könige + der 32 historischen Sossen von der reinschematischen Gesammistumen

Also finden wir dass in der 1. Dynastie ein altes und ein neueres Element zusammengefügt ist, und dass die Gesammtdauer der Zeit nach der Fluth eine positive schematische Zahl hat.

- 3) Diese an sich nicht überraschende Identität eines möglichen alteren chaldäischen Schema's mit dem ägyptischen wird dadurch unterstützt, dass im Berossischen Weltschema ein Zusammenhang mit ägyptischer Weisheit unverkennbar ist. a) Es

alle Konige der I. Dynassie als Einheimische zu betrachten scheint. Auffallend ist aber dass Kham im Namen des 2. Königs Khom ås hel vorhommt (wie andererseits der Arbel des Abydenos, Vorfahr des Ninus) Eupolemos (Pr. Ev. IX. c. 17.) den Kus Λόομ, ότ καὶ τῶν "Ελλήκων Σέγευθων "Δήρθους, nennt. Auch der Name des 1. Königs Eve Chius skonnte sauf Kus geleitett werden.

1) Da sie Dekane hatten, müssen sie auch Dekaden gehabt haben,

scheint nach S. 247. der Schöpfungstag von den Babyloniern auf das Sommer-Solstiz gesetzt zu sein, in denselben Jahreszeitenpunkt, in den nach dem Princip der ägyptischen Chronologie die Weltschöpfung fallen musste und wahrscheinlich wirklich von den Aegyptiern gesetzt worden ist: b) wir finden in dem Berossischen Schema ägyptische Perioden, Wir haben schon S. 248. bemerkt dass die Weltdauer des von uns restituirten Schema's gerade in Sothisperioden (360) aufgeht. Ferner aber geht die Zeit zwischen der Mitte des zweiten Schöpfungstages und dem Anfang des 11. Sarus des 11. Monats (wahrscheinlich 1. Kyrus) auch gerade in Sothisperioden auf, nämlich 324 1). Der zweite Schönfungstag ist aber in der Genesis, und nach der Rechnung in der Anmerkung zu Berossos pag. 26. wahrscheinlich auch bei den Chaldäern der Tag der Bereitung des Himmelsgewölbes, der Tag also an dem die Fixsterne sichtbar wurden und der Sirius zuerst in ein Verhältniss zu der Erde trat; die Mitte des Tages ist sein Culminationspunkt. Also fehlt es nicht an Anzeichen eines Zusammenhanges zwischen dem Berossischen Weltschema und der ägyptischen Weisheit. Ist es glaubhaft, dass ein solcher Einfluss Aegyptens auf die Chaldäer erst in späterer Zeit eingetreten ist, als die Chaldäer die Aegyptier in der Astronomie überholt hatten, und ist nicht vielmehr anzunehmen dass der ägyptische Einfluss in späterer Zeit nur aus älterer Zeit ererht ist?

Wir wagen also anzunehmen dass ein älteres chaldäisches Schem adie gesammte Weltdauer zu 36,000 Sonnenjähren angenommen hat, und in diesem Schema zwischen der Fluth und dem Anfange der Geschichte (medische Dynastie) nur 10 Geschlecher gewessen sind, Könnte man annehmen dass die Babylonier ein 360tagiegs Jahr gehabt haben 1), so wären jene 36,000 Jahre in rober Rechnung 36,500 Jahre von 360 Tagen gewesen, und das Schema bätte genau dieselben Grundzüge gehabt, wie das Berossische:

<sup>1)</sup> Dass die Sothisperioden bei den Babyloniern denselben Anfang gehabt beten wie bei den Aergpiern ist nicht einmal wentrebeillich, in keinem Falle geboten. 538 könnte recht gut das Anfangjahr einer babylonischen Sothisperioden seiner Salle Selmonnen fastlie der Gebrauch der Sothisperioden neben viel vollkommeren Sonnen-Cykeln etwas Auffallendes, da wir in Aegypten dasselbe finden.

<sup>2)</sup> Recht gtaublich ist dies Jahr nicht: aber die Untersuchungen darbher sind noch nicht geschlossen. Die Sache scheint mir darauf hinaustukommen dass ein Jahr von 300 Tagen für den Cultus üblich gewesen ist, keineswegs aber im bürgerlichen oder astronomischen Gebrauch. Für das 300 lügige Jahr sprechen am entschiedensten die 30 Dekane der Bahlylonier und Aegyptier.

365 Welttage, nur von 100 Jahren von 360 Tagen 1), statt von 1440 tropischen Jahren.

In diesem Schema würden wir die babylonischen Cykeln finden, aber noch in einer primitiven Auwendung. Es sind 10 Saren, so dass die drazzardzarge tzoguez zu um Sarus sich verhält wie der Nerus zum Sossus, 60 Neren, so dass die ganze Weltdauer sich zum Nerus zum Sossus, so Neren, so dass die ganze Weltdauer sich zum Nerus zum Jahr, 600 Sossen, so dass die Weltdauer so viele Sossen hat, als der Nerus Jahre; der Weltmonat hatte 10 Saren Monate, der Welttag 10 Saren Tage (36,000), eben so viel als die Weltdauer Saren Jahre.

Wie nun die babylonischen Cykeln vervollkomnet, die Finsternissperiode gefunden, aus ihr die grosse Intercalationsperiode bergeleitet, und vielleicht auch die Präcessionsperiode corrigirt wurde, war es natürlich dass man auch das Schema der Weltdauer in der Weise »verbesserte«, wie Berossos es uns überliefert hat. Dass aber die »Verbesserung» gerade in der Weise geschah, wie sie vorgenommen ist, mögen wir dem Einfluss der ägyptischen Wissenschaft zuschreiben. Die verbesserten babylonischen Cykeln führten an sich keineswegs nothwendig zu der Ausdehnung der Weltdauer in so colossalem Massstab, Eine Weltdauer (ohne Epagomenen) von 36 Saren, welche 5 volle Pracessionsperioden umfasste, hätte2) zu diesem Zwecke genügt. Auch wäre diese Weltdauer, welche mit Schöpfungstagen 139,400 Jahre ergab, in Sothisperioden aufgegangen (90). Aber einerseits wollte man eine symmetrische Zahl Sothisperioden haben, so dass das neue Schema so viele Sothisperioden erhielt, als das alte hunderte von Jahren gehabt hatte, und so viele als der Himmel Grade, andererseits ergab die Vervierfachung jener Lange die herrliche Rechnung dass die Zeit von der Sichtbarwerdung des Sirius bis zum Ende des zehnten Sarus nach der Fluth gerade in Sothisperioden aufging. Die alte Dauer des Weltjahrs mochte auch Einfluss haben, da man bei solchen Verbesserungen von dem alten Material möglichst viel zu retten sucht; man erwog dass die ägyptische άποχατάστασις die Fluth nicht kannte, und kam sehnell zum Entschluss die alte eigene Weltdauer als Zeit nach der Fluth zu nehmen. Da die Astrologie verbot die gegenwärtige Zeit in den letzten Monat zu setzen, musste man diese 36,000 Jahre in den 11. Monat schieben, und dann musste dieser die Länge von 12 Saren annehmen statt 3, 6 oder 9.

 <sup>1) = 1</sup> Grad der Präcession nach der chinesischen Theilung in 365½ Grade.
 2) Der Weltmonat also zu 3 Saren, der Welttag zu 6 Sossen: die Epagomenen also = 3 Neren.

So erhielt man für die Zeit von der Fluth bis zur medischen Dynastie die der ächten Tradition fast Hohn sprechende Zahl 34.080. die man unter die alten zehn Generationen und die neuen 76 Könige so theilte, wie wir vorher gesehen haben. In dem alten Schema fanden, da auch in diesem der Fabrikant sich sicherlich nicht in den letzten Weltmonat gesetzt haben wird, nur die 10 Generationen Raum, und zwar nur mit mässigen Zahlen: denn der ganze 11. Monat enthielt nur 3000 Jahre von 360 Tagen. Man möchte annehmen, dass ieder der 10 Generationen ein Welttag von 100 Jahren zugewiesen worden sei, wie jeder der vorsündsluthlichen Generationen 1 Weltmonat, so dass in dem neuen Schema ihre Dauer 24 mal genommen wäre. Dies würde zusammen 1000 Jahre von 360 Tagen ausmachen, und man erhielte dann folgende Resultate; 'a) dass die Zeit von der Fluth bis zum Anfang der Geschichte sonderbarer Weise fast genau so lang wäre wie bei dem Samaritaner die Zeit von der Fluth bis zum Auszug Abraham's nach Canaan (942 + 75 = 1017 Jahre: wenn man dieselben als Mondjahre zu 354 Tagen annimmt = 360,010 T., also nur 10 Tage mehr als 1000 Jahre zu 360 Tagen); b) dass der Ueberrest des Monats von 2000 Jahren von 360 Tagen = 1971 Jahren von 365 1/4 Tagen sehr nahe gleich kommt der Summe der historischen Zeit bis 1. Kyrus nach unserer Rechnung, 1920 Jahre. Jenes curiose Zusammentreffen könnte ganz zufällig sein; es könnten aberdoch auch die Samaritanischen Uebersetzer das von uns vermuthete alte chaldaische Schema gekannt und angewandt haben.

Man beschuldige mich nicht der Trümmereien. Ich spreche bloss Vermuthungen aus, die auf Zahlsystemen bernhen, und stelle keine Folgerungen auf. Und der Mühe werth ist es auch den entferntesten Spurvn der gegenseitigen Einwirkungen von Babel und Aegypten und überhaupt des Zusammenhanges zwischen den verschiedenen Traditionen und Chronologieen des Alterthums mechzugehen. Merkurdig ist es doch dass ein Schema, das ganz allein aus babylonischen Zahlen construirt ist, in den ägyptischen seine Bestätigung findet; und damit man mich nicht in Verdacht läbe, dass ich bei der Construction jenes babylonischen Schema's von den agyptischen Zahlen mich habe leiten lassen, füge ich hinzu dass die drei ersten Paragraphen dieser Abhandlung bereits selt fünf Monaten vollstandig redigirt waren ], als ich den Versuch machte ob in dem von mir construirten Sehema ägyptische Zahlen zu fünden seien.

Nur die Bemerkung über das Aufgehen der Gesammtweltdauer in Sothisperioden ist später eingeschaltet.

Dass die Zahlen passen bedarf keines Beweises. Aber auch die Zeit der Abfassung des Berossischen Schema's die ich ohne einen Gedanken an Aegypten aus ganz anderen Elementen vermuthet hatte, passt sehr gut zu der Geschichte der ägyptischen Chronologie. Jenes Datum ist 1978 vor Chr.; also nach der definitiven Regulirung der Sohtisperiode, in welches Jahr man auch diese setzen mag? I

#### II.

Das Verhältniss der hebräischen Chronologie und Urgeschichte zur chaldäischen,

Allgemein anerkannt ist, dass die babylonische Kosmogonnie mit den bebräischen soweit identisch ist, als die astrologische und heidnische Fratzenhaltigkeit die abchte Tradition nicht entstellt hat. In dem vorstehenden Aufsatze glauben wir die Identittstpunkte noch damit vermehrt zu baben, dass wir auch die Annahme von 6 Schöpfungstagen bei den Babyloniern wahrscheinlich gemacht haen. Weniger sit die Identitia auch für die Chronologie und Urgeschichte allgemein anerkannt. Der Missbrauch, den manche alle christliche Chronographen damit getrieben haben, der Unsinn den diese und Andere in platter Pragmatik ausgeheckt haben, indem sie die inmerliche Identität als ausserliche fassten und die Sage in Geschichte zwingen wollten, macht mit Recht bei Anerkennung jener Hentität ausgelich. Darum darf man sie doch nicht verkennen 3).

Als einen Hauptgewinn der Identificirung möchten wir die Anerkennung des vollständigen Gegensatzes der semitischen Tradition gegen die ägyptische betrachten.

- Verschiedene einzelne Bemerkungen, welche auf die in dieser nad der folgenden Abhandlung besproobenen Gegenstände Bezug bahen, sind, da sie hier verwirren würden, in den Ammerkungen zu den Auszügen aus Eusehius in Beilage XII. aufgenommen.
- 2) Ner nicht in der Art erkennen, deren ernsesten Ausricek mn bei v. Gumpach, Africa er Bah Aus Gesch. S. 108. Ann. A findet. Die behreiste Ueberlieferung neunt er die abgeleitet Myther von der Johns int den Hebrische uberlieferung neunt er die abgeleitet Myther von der Johns int den Hebrische uberlieferung mehr der Stamm abgetrennt Antager Zerosster's A. Derhann genannt, der Zweig von dem alles Stamm abgetrennt van den judicke Valk war zur eine religiene Sekte der Bahytonier ausfortieb sein verkommense Zweig! So ist denn auch Alorna der erste geschichtliche König von Bahytonien, in der Johnstände Dirksteinen Stamm abgeleinen von der Bahytonier der der Stamm abgeleinen von der Johnständen Stamm (2014).

Vorsusschicken muss ich einige Worte über die grossen Jahre der Hobret. Dosephus sagt an einer bekannten Stelle (Ant. 1.8), dass das grosse Jahr 600 Jahre enthalte. Dies ist der babytonische Nerus. Haben die Juden diesen wirklich gekannt, oder hat Josephus das aus seiner eigenen Weisheit geschöpft? In glaube das erste. 600 Jahre sind = 12 Jobelperfoden; tettere sind die eigenthümslichen Grossjahre der Hebretz, die also dem Nerus gegenüber als Monate erscheinen. Hier finden wir also volle Harmonie. Dem zu widersprechen scheint aber die Siebenzahl. Wie passen z. B. die 10 Jahrwochen des Exils zum Nerus? Auch dies scheint mir keine Schwierigkeit zu sein. Die Jobelperfode hat 7 Jahrwochen 4 das Jobeljahr, und auf diese Weise geht auch der Nerus in Jahrwochen auf. Also glaube ich annehmen zu dürfen, dass die Juden wirklich das Grossjahr von 600 Jahren und zwar aus uralter Zeit gekannt haben, noch von ihrem Aufenthalt im Mesopolamien her?\

Wir gehen nun zur Vergleichung über.

1) Auf die Gefahr hin sehr missverstanden zu werden, wage ich die Bemerkung, dass Daniel's 70 Wochen, c. 9, 24-27. nicht 70 hehräische Jahrwochen sind sondern das 600jährige Grossjahr. Eine Theilung des Sossus durch 7 lag sehr nahe, da die Zahl der darin enthaltenen Mondmonate 742 ausser durch 2 nur durch 7 theilhar ist. Die Jahrwoche ist dieses Siebentel = 106 Mondmonaten und der Nerus hat siebzig dieser Jahrwochen. Warum in dieser Prophezeiung das Grossjahr auf diese eigenthümliche Weise bezeichnet worden, liegt sehr nahe: es sollte ein Gegensatz gegen die 70 Jahre des Exils aufgestellt werden. Dieses Grossiahr batte denselhen Anfang wie der erste Nerus des 11. Sarus des 11. Weltjahrs der Bahylonier (s. oben S. 93. und S. 257.), endete also in 62 nach Chr. Auf diese Weise verstanden führen also die 70 Wochen des Daniel fast ganz genau auf die Zerstörung Jerusalems. Wenn man mir vorwirft, dass ich die Prophetie mit chaldäischer Afterweisheit vermenge, so erwidere ich, dass es nichts Lästerliches ist, wenn ich meine, dass der Prophet in der von ihm erlernten todten chaldäischen Form das Leben vortrug. - Dass man übrigens schon in sehr früher Zeit die Jahrwochen des Daniel für hehräische Jahrwochen genommen hat, zeigt Virgilius, Ecl. 4. Pollio. Er sagt im Jahre 40 vor Chr.: Magnus ah integro saeclorum nascitur ordo. Also ging nach seiner Weisheit das grosse Jahr um diese Zeit zu Ende. Diese Weisheit hatte er sicherlich von der Sihylle, man mag dagegen sagen was man will. Da aber die 70 Wochen des Daniel zu 7 Jahren gerechnet im Jahre 49 vor Chr. zu Ende gehen, so ist es mehr als wahrscheinlich, dass die Sihylle bei ihrer Angabe über das Ende des Zeitalters sich an die Prophezeiung des Daniel angeschlossen hatte, indem sie die Jahrwochen zu 7 Jahren nahm. Das B. Daniel musste für die Sihvlle eine der wichtigsten Quellen sein, und auf das Ende der Weissagung des Daniel folgte für sie ganz natürlich die Weissagung Jes. 11.

Für Hebräer wie für Chaldäer ist die Sündfluth der wichtigste Abschnitt: sie scheidet das jetzige Menschengeschlecht von einem ganz anderen. Die Aegyptier kennen die Sündfluth nicht.

Der Ursitz jenes ersten Menschengeschlechts ist in beiden Traditionen am Tigris und Euphrat. In beiden hat es zehn Generationen gehabt, von einer alle ietzigen Lebensgesetze überschreitenden Mass. In beiden überschreitet das Lebensmass eine Periode, innerhalb deren das Firmament einen Umlauf vollendet hat. In der hebräischen Tradition hat diese Periode das Mass, das dem einfachen Beobachter die Firmamentbewegung zu umfassen schien, das grosse Jahr nach Josephus = 600 Jahre. Bei Noah haben wir dieses Mass rein erhalten: er lebt 600 Jahre bis die Sündfluth einbricht; bei den anderen Patriarchen finden wir es so erhalten, dass die Lebensdauer bei allen es überschreitet, bis auf Henoch der vor seiner Zeit zum Himmel aufgenommen wird. Die Chaldäer hatten durch ihre Beobachtungen gefunden, dass in jenem einfachen Himmelsjahr das Firmament keineswegs zu dem alten Punkt zurückgelange, und machten mit speculativem Aberwitz aus dem alten grossen Jahr der Tradition ein Weltsäculum von 72 solcher Jahre. Das Lebensalter ihrer 10 vorsündfluthlichen Könige wozu bei ihnen die Patriarchen geworden waren erreichte oder überschritt diese Zeit, aber auf die »Regierung« eines Jeden kam gerade ein Säculum (S. 241.).

Auch zwischen den Einzelnen der Zehn ist eine Achnlichkeit tellewise noch unverkennbar, obwohl die chaldsiche Sage aus den Patriarchen Könige, Vorsteher der Monate u. s. w. gemacht hat. Zwei der Namen, der des 4. und der des 7., Megalar und Mahalalek, (Edor) Ankhos und Hanokh sind offenbar identischt: andere haben wenigstens Achnlichkeit (cf. Anmerk. zu Berossop p. 15). Und wie Hanokh vor seiner Zeit zum Himmel aufgenommen wird, so überlebt nach der S. 241. angestellten Berechnung Edor-Ankhos die Geburt seines Nachfolgers nicht: Edor-Ankhos ist der letzte des Schriftengeschlechts, unter dem die Offenbarungen geschlossen und aufgeschrieben werden, Hanokh nach der Genesis der besonders begnadigte Patriarch, nach der jüdischen Tradition bei Josephus der letzte Patriarch vor dem Einbruch des Frevels 9.

1) Die prophetische Bedeutung, welche die späteren Juden dem Hanokh beilegten (z. B. Buch Enoch) könnte sogar erst aus der babylonischen Sage hervorgegangen sein, welche die letzte Offenbarung unter Ankhos setzte; diese auch die Mutter der Sage von dem Propheten Annakos in Ikonium sein. Nach der Sündflutt zieht das neu sich bildende Menschen-Geschlecht in beiden Traditionen nach Sinear, und die erste Stadt die es baut ist Babel (bei den Chaldzern wird es wiedererbaut, gewiss der ursprünglichen Sage ganz zuwider).

In beiden Traditionen folgt auf die Sandfluth bis zum Anfang der Geschichte – Abraham's Auszug nach Ganaan bei den Hebrieren, die medische Freundherrschaft bei den Chalderen – eine Zeit, in der für das Menschengeschicht noch immer andere Lebensgesetze herrschen als in der geschichtlichen Zeit: Heroenscit: Aber in beiden Traditionen ist die Lebenszeit schon bedeutend länger als vor der Sondfluth.

. In dieser Periode sind jedoch bedeutende Abweichungen des Berosaischen Schema's vom Altan Testament. Während das A. T. auch ihr, wie der Zeit vor der Sundfluth, 10 Generationen zutheitt (Abraham nahmlich gehört zwei Zeit-Abschnitten an; er ist der Letzte des ersten, der Erste des zweiten Zeitraums; dies verstunden LXX nicht, und schoben darum Kainan ein), diese Generationen et Authentitätich 43 Jahre Lange haben (wenn man Sem mit 2 Jahren abzieht), und die ganze Periode nur 392 Jahre (nämlich bis zur Geburt Jasak's, der Ausonderung des Volkes Israel) umfanst, rechnet Berossos 86 Generationen von zusammen 568 Sossen. Die Zeitlänge ist nicht auszugleichen: denn der Unterschied besteht mehr noch als in der Dauer?) in der Natur der Zahlen, da die chaldsischen sicherlich nur aus einer Rechnung entstanden sind; was aber die Zahl der Generationen betrifft, so haben wir schon S. 261 ff.

1) Dass die ursprüngliche gemeinsame Tradition grössere Zahlen für die Zeit von der Sündsluth bis zu Abraham gehabt hat als der sehte hehrsische Text der Genesis kann man zugestehen ohne die Heiligkeit der Urkunde zu verletzen, da doch die einzelnen Zahlen für die Gesehichte des Volks Israel unwesentlich sind. Wenigstens ist unter den Juden schon früh der Glaube gewesen, dass jener Zeitraum ein viel längerer gewesen sei. Die LXX sowohl als die samaritanische Uebersetzung und Josephus recken die Dauer jenes Zeitraums aus, und opfern dafür lieber einige Jahrhunderte zwischen Ahraham und Moses auf, um doch im Alter der Sündflutb nicht zu sehr von dem äehten Text abzuweichen. So sagt auch Josephus dass Menes v. Memphis mehr als 1400 J. vor Salomo gelebt habe (Ant. VIII. 6, 2), also nach seiner Rechnung (Ant. VIII. 3, 1.), dass die Sündfluth 1440 Jahre vor dem Tempelhau gewesen, gleiebzeitig mit der Sündfluth, und B. Jud. IV. 9, 7. setzt er den Bau von Hehron noch früher als den von Memphis (Num. 13, 23. u. Jos. Ant. X. 8, 3. ist Hebron 7 Jahr älter als Zoan-Tanis). Jene Altersangahe für Memphis ist aber gewiss alt und unabhängig von den Kunststücken der Chronologen, so dass man annehmen kann, die ursprüngliche Sage sei gewesen, dass Memphis 400 Jahre älter gewesen

nachzuweisen versucht, dass die S6 künstlich aus 10 gemacht sind. Die Urtradition hat sicherlich die Zahl 10 gehabt, wie die hebraische Ueberlieferung, namlich dieselbe Zahl, die in beiden Rechnungen den Generationen vor der Sündfluth gegeben ist. Also auch hier war wohl ursprünglich Uebereinstimmung.

Mit dem Ende dieser Periode, die noch ausserhalb der Lebensgesetze des jetzigen Menschengeschlechts fallt, beginnt in heiden
Chronologieen die eigentliche Geschichter ziemlich gleichzeitig, da Abraham's Auszug aus Haran durch die Bibel 2140 v. Chr.
gesetzt wird), die erste historische Dynastie der Babylonier, die medische, nach den oben gegebenen Berechnungen entweder 2250 oder
4258 vor Chr.; in beiden Chronologieen unseidlich viel später als in
der agyptischen. Von nun an haben beide Chronologieen verschiedene Schemata, da der hebräische Stamm durch Abraham's Auszug
von den übrigen Stämmen des Landes Sinear ausgesondert ist, aber
die wenigen Vergleichungspunkte deuten eine wesentlich gleiche
Zeitrechnung und eine gleiche Geschichte an.

Die chaldäsche Geschichte heginnt mit der Unterwerfung Sinears durch ein fremdes Volk: die hebräische mit der Auswanderung der Stammväter aus Sinear. Liegt nicht darin ein Zusammenhang? heisst nicht Tharah den Abram vor dem nahenden Eroberer ausziehen, wie der alte Tobias seinen Sohn?

Abraham kämpft gegen einen König von Elam, der seine Herrschaft bis nach Palsätina usgedehnt hat, und unter dessen Verbündeten, d. h. offenbar Vasallen-Königen, erscheint der König von Sinear. Uns scheint es sehr natürlich, dass man in diesem Könige von Ellam dem Mederkönig geschen hat, der nach Berossos (feschichte um diese Zeit über Babel herrschte, wie ja auch im A. T. Elam und Medien so oft zusammen genannt werden. Die Meder komten Elam

als Abraham. So kommen Memphis und Hebron über die Standflich hinnut. — En mig also nach sein, dass wir in dem Lebensiler der Petitrierben nach der Standfluts die Zahlen der unsprünglichen Tradition haben, nicht aber in der Lagen der Generationen, die nach zum Lebensiler nicht passat, dar. B. Noch noch Abraham's Gebert "erheit haben müsste. Aber darsuf chronologische Systeme zu basen ist doch mher als bedeutschlich.

1) Wenn man nämlich die Zeit von 1. Rehabesm his zur Zerstorung des Tempels nach den Jahren der Könige Juda herechnet. Diese Rechnung die ich für die allein richtige halte, wenn man die Chronologie des Alten Testamontst (hebr.) feststellen will, werde ich auch späterhin befolgen. Oh sie objectiv richtig ist, haben wir hier nicht zu Tragen. damals crobert haben, wie es später geschehen ist, und von da aus Babylonien und Mesopotamien beherrschen in. Dass der Name Kedor Lonner nicht arisches Ursprungs zu sein seheint, spricht nicht dagegen. Denn einestheils konnten die semlitischen Unterthanen dem Mederkönige wohl einen anderen Namen geben, als seinen eigenen; anderestheils ist es keineswegs gewiss, dass die Meder jener Zeit Arier waren? J. Im Gegentheil deutet Vieles darzul, dass Medien erst später von Ariern besetzt worden ist. Die Niederlassung der Arter im Medien sit die vorgüngste im I. Fargard des Vendidad: nur die im Siebenstrom-Land ist jünger, und diese Occupation Mediens des schränkt sich auf den Nord-Osten des Landes (vergl. S. 151.). Was aber die Besetzung des Sebenstrom-Landes betrifft, so dar man wohl noch in aller Bescheidenheit bezweifeln, ob dieselbe aller ist als die Zeit der Semiramis.

Lange Zeit hindurch werden Mesopolamien und Babylonien nicht mehr im A. T. genannt, bis zur Unterwerfung Israels unter einen König von Syrien der beiden Flusser, dessen Name nach den bisherigen Erklärungen einen kuschlüschen Tyrannen vermuthen lasst Das ist etwa 70-80 Jahre nach dem Auszuga zus Aegypten, salso etwa 1420, und in dieser Zeit (1518-1273 vor Chr.) herrschlen Araber über Babylon. Araber können aber nicht allein Semilen aus Joktun's oder Jamael's Stamm, sondern auch Kuschlen sein 3.

 Sinear umfasst hier sicherlich beides. Welche Länder unter Elaser und dem Reiche der Gojim zu versteben sind, ruht noch im Dunkeln. Nur dass man Elaser nicht mit Aschur zusammenstelle! Die Gojim mögen Bergrölker nicht-semitisches Stammes sein, Ärier des Nordens oder Tataren des Ostens.

2) Bedeutet auch semitischen Wurzeln Keder Loomer, wir von Grotefenhenbarptet werden ist , Band der Garbe", so wire das eine sehr passende Besteichung für den Keinig der Könige gewesen. Hat aber Bawilinosa den Name eines der allteren habylosischen Konige Koder Mapplie richtig gelesen, so besitten wir bereits einen dem angestaunten Namen Keder -Loomer ganz annlegen Eigenannene (wenn nicht ger denselben), und wir konnen haverate, ob ich nicht bei dem weiteren Fortschrift der Forschung ergeben wird, dass jener Koder Mappur in die Zeit der medischen Dynasie des Bereoss gebört; und ferner oh nicht diese medischen Überkönige von Babel ihren Hauspist in Elam batten, sowie ob hei diesen Medern irgesch eins Spur von arischem Wesen ist. Freilich werden wir well erichen, dass man in Kouler Mappla einen Kährts Mahapura findet. — Koder Inden wir überligen sowi im Namen (Wohl) kodour (runzu).

3) Bunsen (Aegypten IV. Seite 365.) hält Kuschan Rischatajim für einen assyrischen Statthalter zur Zeit der ninivilischen Herrschaft über Babel (1273 bis 747). Dies aber hängt damit zusammen, dass er den Auszug aus Aegypten um vieles apäter setzt, als die Chronologie des A. T. es thut. Wieder mehrere Jahrhunderte später wissen wir von einem Siege David's über die Syrer von Mesopotamien (Psalm 60, vergl. 2. Sam. 10, 16 fl.). Wer derem König war, sagt das A. T. nicht, also ergibt sich kein Anhaltspunkt zur Vergleichung mit der chaldäischen Geschichte, nach der damals die Niniviten am ganzen Euphrat und Tügris herrsöhten.

Wie von Phul an chaldäische und hebräische Chronologie und Geschichte übereinstimmen, ist schon genugsam gezeigt worden.

Aus dieser Vergleichung, wie aus der der Kosmogonie und Sündfluthsgeschichte ergibt sich nun die Folgerung, dass die Hebräer die alte semitische Tradition mitten unter Canaanäern und Aegyptiern durch viele Jahrhunderte unberührt bewahrten, und sie unendlich reiner erhielten als die Babylonier in den Ursitzen des Stammes Sem. Wie vieles knupft sich daran! zunächst, wie gering erscheint dem gegenüber die Einwirkung Aegyptens; dann wird es so recht klar dass die Religion Abraham, Isaac und Jakob keine neue war; dass der Herr, der ihnen sich offenbarte der Gott ihrer Väter war, und die Offenbarung im Anfang der Dinge nie bei dem Stamme Sem ganz vergessen ward. Wahrlich es ist ein Frevel gegen den ganzen Geist der Geschichte, wenn gemeint wird, Abraham habe einen uralten Götzen- und Naturdienst gereinigt, und nicht vielmehr die Ur-Offenbarung gegen den eingebrochenen Frevel rein bewahrt, wie seine Väter es vor ihm gethan hatten. Den Gott, der ihm erschien und der ihm die Verheissung gab, hatte er gekannt von Kindheit an: es war der Gott zu dem seine Mutter ihn beten gelehrt hatte. Der Glaube des Volkes Israel ist derselbe gewesen wie der seiner Väter von Anfang der Welt, wo nicht Aberklugheit und Lust die Anbetung Gottes in der Herrlichkeit seiner Schöpfung umwandelte in die Anbetung dieser Schöpfung. Abraham's Glaube ist der alte Glaube, aller altbabylonischer Naturdienst, wie rein und erhaben auch die menschliche Phantasie ihn sich vorstellen mag, ist nicht minder eine neue Verzerrung als der eigentliche Götzendienst. Und so hat auch Israel die alte Tradition treu bewahrt, während die Babylonier aus ihr eine Carricatur machten, indem sie statt die Tradition mit Glauben und darum mit einfachen innerlich wahren Anschauungen aufzunehmen, sie mit Mystik und mit astronomischen und astrologischen Rechen-Exempeln verarbeiteten.

#### Ш.

# Jona und Ninive.

### Zu Cap. L. § 2. S. S. und Cap. V. § 10. S. 200 ff.

Für die Genauigkeit der biblischen Darstellungen gibt u. A. das noch vor wenigen Jahrzehnten so viel verspottete Buch Jona einen glanzenden Beweis, dessen Erzählung über Ninive durch die neuen Entdeckungen über die Topographie dieser Stadt völlig bestätiet wird.

Der Commander Jones von der Ostindischen Flotte hat schon 1852 eine genaue Vermessung der Gegend vorgenommen, welche zwar nicht ganz vollständig ist, aber doch ein genügendes Bild gibt. Erst 1855 hat er die Resullate seiner Arbeit in 3 Karten (1 Generaltarten und 2 Stadtplanen) und einem Aufstat im Journal der Royal Asiatic Society Bd. XV. S. 29. veröffentlicht. Hiermach ergibt sich Folgendes, zu dessen Erläuterung wir eine Reduction der Jones sehen Karte beitgen).

Der Name Ninive hat zweierlei Bedeutung wie London und Berlin: 1) bedeutet er eine einzelne Stadit; 2) einen Complex von Wohnorten. Dieser Complex war aber nicht zusammengebaut, sondern bestand aus vier grösseren umwallten Stadten (das eigentliche Ninive eingerechnet) deren Umwallung noch heute erkennbar ist, und einer Menge kleinerer Wohnorte, Castelle u. s. w. deren Schutt-haufen (Teil) das Land bedecken, etwa wie bei uns die Hunengraber nur in unendlich viel grösserem Mass 3), in einem sehr fruchtbaren vom kurdischen Gebirge nach dem Tigris sich senkenden Lande. Wie die einzelnen grossen Städte innerhalb dieses Completes, Ninive in weiterem Sinne, Atturia, so war auch der Complex befestigt, obwohl er eine ganze Landschaft enthielt.

Dieses Ninive in weiterem Sinne ist auf drei Seiten durch Flüsse, nordwestlich den Khosr, westlich in einer etwas von West



<sup>1)</sup> Allerdings in sehr verkleinertem Masstalle, etwa Qi" der Jones schen karte. In unserem Masstage ist ein absieldlicher Febler: das jetzige Dorf Kerenlis nämlich ist im Soden des Flusses gesetnt, statt im Norden unmittelbar unter den Schuttbügeln, weil bei dem kleinen Masstalbe die Zeichung durch die richtige Lage zu undeutlich geworden sein würde. Die ührigen heutigen Dörfer sind ausgelassen bis auf wenige, welche zum Gebrauch der Karte unerlässlich waren.

<sup>2)</sup> Z. B. bedeckt der Schottherg bei Yaremjeb eine Fläche von fast 40 Morgen und hat eine Höhe von 40 Fess. Einige dieser Tells sind bis 80 Fuss hoch. Manche mögen Tempel bedecken; aber diese waren völlig vertheidigungsfähig wie der Tempel von Jerusalem.

nach Ost gehenden Richtung den Tigris, südöstlich den Ghazr Su und den oberen oder grossen Zab, auf der vierten durch Berge, welche aus dem Felsplateau aufsteigen, begrenzt. Es bildet ein Trapez das sich jedoch einem schrägen Parallelogramme sehr nähert, dessen spitze Winkel nach Süden und Norden liegen, die langen Seiten vom Tigris und den Bergen gebildet werden. Die mittlere Länge ist etwa 25 engl. Meilen, die mittlere Breite 15. Die vier grossen Städte lagen am Rande des Trapezes, und zwar diejenige, die unbedingt für das eigentliche Ninive gehalten werden muss [Kovundschik, Nebbi Yuuns und Ninua), in der nordwestlichen Ecke am Tigris (Hattikkar AM.?); die Stadt, welche offenbar die spätere Hauptstadt war (Nimrud) und die Rawlinson und Jones für Calah halten, in der südwestlichen Ecke zwischen Tigris und Zab, eine dritte grosse bis jetzt namenlose und am wenigsten untersuchte Stadt, in deren Umfang jetzt das Dorf Selamiyeh liegt, am Tigris, 5-6 engl. Meilen nördlich von Nimrud, endlich die Burg uud Tempelmasse, die jetzt Khorsabad genannt wird, und in den Keilschriften Dur Sargina heissen soll, am Khosr ziemlich nahe dem nordöstlichen Winkel.

Dieses Trapez ist, wie ohen bemerkt, befestigt. Zwar ist von Wallen die dasselbe umgeben keine Spur, und ob die östliche Berggerenze künstlich befestigt gewesen ist, scheint noch gar nicht untersucht zu sein. Die regelmässige Gestalt der Bergreibe bei Khorsabad und Ba Heschikch, welche in der ganzen Form auffallend an den agger des Servius Tullius erinnert, lässt aber fast vermutten, dass ei abgeschrofft und regularisist worden ist. Aber die Flüsse wasen soweit die Natur nicht ausreichte durch Damme, Inundations-Schleusen und Canalisation vertheidigungsföhig gemacht, und in den Schuthuschen, deren Höhe vermuthen lässt, dass sie Wälle oder Substructionen enthalten, ist ein ganz regelmässiges Vertheidigungs-System zu eutlecken.

Wir finden sogar bei näherer Betrachtung mehrere Enceinten hinterinander. Die We-st grenze hat nur eine, den reissenden Tigris, verstärkt durch drei umwällte Stadte und Castelle auf beiden Seiten des Flusses, von denen 6 auf dem linken, 4 auf dem rechten Uffer noch erkennbar sind. Vorzugsweise stark sind, wie die Karte zeigt, die Ecken befestigt. Auch die Nordgrenze hatte nur eine Fortfüleations-Linie langs des Khosr von Ninive bis zum Bergwäll bei Khorsabad. Zwischen diesen beiden Festungen waren 2 grosse Castelle; ausserdem aber hatte khorsabad cit aussenwerks-System

von 4 Castellen. Der Khosr, dessen natürliche Mündung durch die Stadt mit 3 Dämmen geschlossen war, und der seinen Abfluss durch die Gräben der Stadt (und einen Fluthgraben nördlich von Koyundschik) nehmen musste, konnte gestaut werden. Die Stauwerke liegen noch in den Mündungen der Festungsgräben nach dem Tigris, Auf der Südgrenze finden wir 2 Enceinten. Die aussere wird durch den sehr reissenden Zab und den Ghazr Su bis zu dem hohen Berge Avn es Safra gebildet. Die westliche Ecke ist durch 3 der zur West-Vertheidigung gehörenden Forts am Ausfluss des Zab. denen ein 4tes auf dem Süd-Ufer des Flusses gegenüber liegt, befestigt, die östliche durch 3 Castelle zwischen dem Ayn es Safra und den Höhen südlich von Keremlis. Zwischen den Ecken liegen 2 Castelle zur Rechten, 5 zur Linken der Flussgrenze. Die innere Sud-Enceinte geht von Calah längs des Baches (Shor Derreh) nach Kermelis und an den Ayn es Safra. Der Bach hat gestaut werden können; denn der Canal zwischen Zab und Calah (Patikanal der Inschr.) hat das Gefälle nach Calah zu. Die Ecken dieser Enceinte wurden durch die Festung Calah und die 3 oberwähnten Castelle am Fuss des Ayn es Safra gebildet. Längs des Baches finden wir zwischen den Eck-Befestigungen 3 Castelle und die sehr grossen Schutthaufen von Keremlis. Hinter dieser 2. Enceinte liegt noch ein drittes Castell-System das sich an die innere östliche Enceinte anschliesst, aber nicht in sich geschlossen ist. Im Osten finden wir wieder 2 Enceinten. Die äussere wird durch den mehrfach erwähnten Bergwall vom Khosr nach Baheschikeh und durch den Ayn es Safra gebildet, bei dem sie sich an die aussere Sud-Enceinte anschliesst. Die Lücke zwischen der Berg-Vertheidigung ist durch 3 Castelle, von denen das mittlere sehr gross gewesen sein muss, geschlossen. Die Nord-Ecke wird durch das sehr starke Fortsystem von Khorsabad gebildet, dem nach dieser Seite hin noch ein Aussenwerk sich anschliesst, die Süd-Ecke durch das oben angedeutete Fortsystem mit dem starken Kermelis als Rückhalt. Die innere Enceinte hat ihren Mittelpunkt gerade gegenüber der Lücke zwischen den beiden Bergwällen; hier liegen 6 grosse Tell's unmittelbar nebeneinander. Von diesem Mittelpunkte aus gehen 2 Castell-Linien an die Nord-Enceinte sich genau an die beiden grossen mittleren Forts derselben anschliessend, und ebenso 2 Castell-Linien an die äussere und innere Süd-Enceinte. Im Ganzen zählt diese Enceinte ausser den bei den anderen Linien schon aufgezählten Forts 14 Castelle. Diese inuere Ost-Euceinte bildete zugleich durch Anschluss au 2 nach dem Tigris zu liegende Castell-Reihen eine doppelte Aussenwerks-Linie um die Hauptstadt gegenüber von Mosul, zu deren ausschliesslichem System noch 5 Castelle gehören. Die Räume zwischen den Castellen mögen theilweise durch Bewässerungs-Gräben geschlossen geween sein.

Man kann hiernach Ninive im weiteren Sinne ebensogut als Festung betrachten, wie Gibraltar, das auch keine vollständige Enceinte hat, oder wenigstens nach neuester östreichischer Mode als befestigtes Lager. In der That hat das äussere Befestigungs-System auffallende Achlichkeit mit dem von Linz.

Auf diesen weiteren Umfang von Ninive beziehen sich alle Angaben über die ungeheure Grösse der Stadt, und nicht auf eine Stadt in unserem Sinne. Dass man vor Kenntniss der Ruinen und genauerer Kenntniss des Landes nicht auf den Gedanken gekommen war, dass es sich bei ienen Beschreibungen nicht um eine Stadt in unserem Sinne, sondern um einen städtevollen und durch Befestigung geschlossenen Bezirk handelte, ist sehr natürlich, da zwar weite Garten - und Ackerstächen innerhalb der Mauern mit ganz kleinem Stadtkern im Orient sehr häufig, ein solches Conglomerat von Städten wie Ninive aber ganz eigenthümlich ist. Und doch finden wir ein Analogon, und zwar ein sehr nahe liegendes im Occident. Es ist allgemein anerkannt, dass die servianische Befestigung Roms von städtischen Quartieren nicht gefüllt war, sondern weite Blössen innerhalb des Walls sich befanden, auf die der vor dem Feinde flüchtende Landmann Familie und Vieh bergen kounte. Denkt man sich hierzu, dass die alten Befestigungen der einzelnen Berge noch bestehen blieben, und so innerhalb des Walles ummauerte Städte, Vorstädte, Flecken, Acker- und Weideland sich befanden, so gibt das servianische Rom ein vollständiges Bild von Ninive, so vollständig, dass auch in Rom die einzelnen Festungen in der Wall-Linie lagen.

Vergleichen wir nun mit diesen Ergebnissen die Erzählung im B. Jona. a) Ninive war 3 Tagereisen gross (d. h. im Umfang). Der Umfang ist aber fast 90 engl. Meilen, circa 19 preussische, wenn man die kleineren Krümmungen der Grenze nicht berechnet; dies sind gerade 3 Tagereisen für einen guten Fussgänger auf langeren Reisen.

b) Jona fängt an eine Tagereise in die Stadt hineinzugehen, predigt dann und die Predigt kommt nun zu den Ohren des Königs. Er kam also in die N\u00e4be der Burg, als er innerhalb der ersten Tagereise vorw\u00e4rts ging. Die Burg war damals wahrscheinlich in Nimrud. Jons, der schwerlich durch die Wüste reiste, kam auf dem jetzt noch gewöhnlichen Karavanenweg über Amida, und trat also in die Stadt bei Ninive. Auf dem Wege von Ninive nach Calah, nahe bei, vielleicht in der Stadt selbst predigte er. Nun ist die Entfernung zwischen Calah und Ninive (beide Stadte ausgeschlossen) in directer Linie nach der Karte gemessen = 18½ engl. Meilen. Die erste Tagereise (circa 30 engl. Meilen) war also erst \*angefangen\*, auch wenn Jona bis vor die Burg kan.

c) In Ninive sind .mehr denn 120,000 Menschen, die nicht wissen Unterschied, was recht oder link ist, Dies sind infantes, Kinder bis zum vollendeten siebenten Jahre, nach einer sehr allgemein (z. B. auch unter den Persern) verbreiteten Altersgrenze, deren Geltung bei den Hebräern wir wohl wegen der Siebenzahl mit völliger Gewissheit annehmen können. In Preussen ist deren Zahl genau 1/5 der Gesammt-Bevölkerung: es ist kein Grund für den Orient ein wesentlich anderes Verhältniss anzunehmen, da die Verschiedenheit der letalen Einflüsse sich ziemlich auszugleichen pflegt: die Kinder, welche im Orient das Klima verschont, rafft die Vernachlässigung hin. Hiernach ist die Bevölkerung Ninive's nach dem Buch Jona auf 600,000 Menschen anzunehmen 1). Diese Zahl hat auch Jones, ohne eine solche Berechnung nach dem Augenschein angenommen (6-700,000 Menschen I. c. S. 303.) so dass zwei ganz verschiedene Basen dasselbe Resultat ergeben. Sie hat aber die höchste innere Wahrscheinlichkeit.

Ninive im weiteren Sinne hat etwa 400 engl. oder 17 preuss. Quadratmeilen im Flacheu-Inhall. Also kamen etwa 40,000 Menschen auf die Quadratmeile. Jones schatt die Bevölkerung der Hauptstadt nach dem Flächen-Inhall auf 174,000 Seen. Hiernach kann man die Bevölkerung der vier grösseren umwallten Städte auf 330,000 Menschen schatzen. Für die kleineren Orte und das platte Land bleiben abso auf ca. 16 Quadratmeilen 300,000 Menschen: das ist nahe an 20,000 Menschen auf der Quadratmeilen 300,000 Menschen ist ist nahe an 20,000 Menschen auf der Quadratmeilen. Der Kreis Elberfeld hat in seinen Bebauungs-Verbaltinssen viele Abnlichkeit mit Ninive. In diesem lebau im Ganzen rund 22,000 Menschen auf der Quadratmeile, ohne die beiden grossen Städte 10,000 Menschen. Mit Rucksicht auf die Verschiedenheit in der Fruchtbarkeit ist dies etwa dieselbe Bevölkerungs-Dichtigkeit wie in Ninive. Die Provins. Neapel hät nicht allein in der Art der Bebauung, sondern auch in

 <sup>700,000</sup> Einwohner sind auch schon früher von gemässigten Rechnern angenommen worden.

der Fruchtbarkeit grosse Verwandtschaft mit Ninive. In ihr leben in Gauzen rund 46,000 Menschen auf der Quadratmeile, ohne die Hauptstadt 22,000 Menschen. Wir finden also in zwei Beispielen unseere Zeit, dass die im Buch Jona angegebene Bevolkerung für einen solchen Bezirk völlig angenessen ist. — Die vielen Thierein Ninive (c. 4, 11.) werden gleichfalls durch die Localität völlig bestatigt: für eine geschlossene Stadt würden sie nicht recht passen.

So trifft die Erzählung über Ninive im B. Jona vollkommen zu.

Beiläufig ist daruuf aufmerksam zu maehen, dass die gedrobte, aber wieder aufgebebene Zertsforung Ninive's sich wohl auf den Stoss bezieht, den Ninive durch den Abfall Mediens und Babels erlitt, und der ganz den Charakter eines aufgeschobenen Sturzes des Reichs trägt. Die Zersforung soll nach d'a Tagen (Jahren) eintreten. Nun wird Jona, Amithal Sohn, Z. Kön. 14, 252, in Verbindung mit Irobam II. (ekwa 75—34 N.) als Prophet erwähnt. Allerdings wird nicht gesagt, wann Jona 'gelebt: da aber damals die Prophetieen sich in der Regel mur auf kurze Zeiträume bezogen, so ist es wahrscheinlich, dass Jona Zeitgenosse des Jerobeam wur, dass er also auch 40 Jahre vor dem mehrere Jahre vor 1 N. beginnenden Abfall Mediens gegen Ninive prophezeit hat.

An diese Bemerkungen knüpfen wir andere, auf die Sage von der langen Vertheidigung Ninive's sich beziehende. Ninive soll die letzte Belagerung 3 Jahre ausgehalten haben, d. h. bis in das 3. Jahr. Dies hat schon an sich (vgl. S. 200.) nichts Auffallendes. Noch mehr Wahrscheinlichkeit bekommt es aber dadurch, dass zwei Festungen nacheinander einzunehmen waren, zuerst die äussere Grenze, dann die Stadt, in welche der König sich zurückgezogen hatte. Die äussere Grenze aber war zur Vertheidigung völlig geeignet. Bei dem oben vermutheten Masse der Dichtigkeit der Bevölkerung konnte in Kriegszeiten, wenn das Heer in dies verschanzte Lager zurückgedrängt war, die Bevölkerung für einige Zeit Nahrungsmittel in dem Bezirk finden; andererseits konnte sie allein zur Noth den Bezirk vertheidigen. Für die Möglichkeit des letzteren spricht der Umstand. dass Wellington die 6 Meilen langen Linien von Torres Vedras mit noch nicht 40,000 Mann vertheidigte. Auf 600,000 Menschen kann man aber im Orient 120,000 streitbare Männer rechnen. War aber die äussere Umwallung mit den Aussenwerken genommen, so boten die beiden grossen Städte noch einen für die damalige Belagerungskunst fast unüberwindlichen Rückhalt.

Die nördliche von diesen, die wir für Ninive zu halten berechtigt sind (vergl. das Nebenkärtchen), war an der Mündung des Khosr in den Tigris augelegt am Abfall des (nicht steilen) Felsufers, und theilweise im Alluvium. Die Anlage der Stadt zeigt einen durchdachten Plan, keine Spur einer zufälligen Anlage. Der natürliche Lauf des Khosr war durch drei Steindämme, deren Reste noch zu sehen sind, von dem für die Stadt bestimmten Plan abgedämmt, und oberhalb (auf dem Specialplan nicht sichtbar, aber auf der Karte des Gebiets angedeutet) ein Canal abgeleitet, der das Wasser bis zum Stadtplan führte, von wo es sich rechts und links in die Stadtgräben vertheilte, jedoch auch einen Ablauf durch die Stadt erhielt, der indess nur als Fluthgraben gedient haben mag. Im Süden diente noch ein anderes kleines Gewässer zur Füllung des Grabens, Wo die Gräben in den Tigris mündeten wurden sie durch Stauwerke geschlossen. So war nach der Landseite der Stadtplan abgegränzt, die Füllung der Gräben gesichert, zugleich aber durch den Fluthgraben regulirt. Nun ward der Wall aufgeführt; gegen den Fluss in einer leise geschwungenen Linje welche die Grabenmündungen verband, nach der Landseite in einem geringen Abstande von den Gräben. Der Wall gegen den Fluss stösst jetzt an Wiesen, die nur bei Hochwasser überfluthet werden; aber der Boden ist wahrscheinlich sehr erhöht, und zur Zeit der Gründung war hier gewiss Fluss. Nun ward die Landseite nach Osten durch ein halbmondförmiges Werk mit Graben und doppeltem Wall verstärkt, anscheinend zur Vertheidigung des Hauptthors, und vor dieses ward wieder ein Graben, von beiden Seiten mit einem Walle befestigt, angelegt, der einige dem Khosr unterhalb des Canals zuströmende Gewässer auffing und mit dem südlichen Bache verband. So lagen auf einer Strecke 3 Gräben und 5 Wälle hintereinander. An den Stellen wo der Hauptwall keine Vorwerke hatte, müssen wir uns wohl Inundation denken. Zu einer späteren Zeit mag man an einer Stelle eine Verstärkung für nöthig gehalten haben; denn der halbrunde Schutthaufe, der nördlich vom Khosr den Graben bedeckt, kann nur von einem späteren Ravelin oder von einem youg der Belagerer herrühren. Die Höhe der Wälle ist nicht zu erkennen; sie muss aber, wie die Breite, sehr bedeutend gewesen sein, und der Wall war mit Ouadersteinen revetirt. Thürme sind nur an einzelnen Stellen zu erkennen1).

Die Lücken in der Zeichnung bedeuten gegenwärtige Lücken im Wall.
 Thore sind mit Bestimmtheit nur am Halbmond, und nördlich von Koyundschik zu erkennen, wo am Walt ein Thurm angedeutet ist.

Innerhalb der Stadt wurden nun nächst dem Flusse die beiden Palast- und Tempelburgen ausgeführt, deren Ruinen jetzt Berge bilden, welche zwar nicht ihrer ursprünglichen Bestimmung nach, aber doch in Wirklichkeit mächtige Citadellen bildeten.

Nach einem ähnlichen Systeme war die südliche Stadt, Calah, besestigt; nur modificirt durch die Lage. Die Stadt lag auf hohem Lande, und der kleine Fluss Shor Derreh brachte nur wenig Wasser: also traten in der Anlage die Gräben sehr zurück, und es scheint nur ein verhältnissmässig kleiner Graben die Wälle nach der Landseite umgeben zu haben. Wenn wir aber hier weniger Wasserwerke finden als bei Ninive, so ist doch hier eine viel erstaunlichere Anlage: der oben erwähnte Pati-Canal nämlich, der das Wasser des Zab dem Laufe des Tigris entgegen in den Shór Derreh führt, um denselben stauen zu können. Der Canal zweigt sich etwa 10 engl. Meilen oberhalb der Mündung des Zab aus diesem Flusse ab1) läuft dann etwa 4 Meilen neben dem Zab her, mit dem er unterwegs noch eine zweite Verbindung durch einen Tunnel hat, muss dann über 3 Meilen unter der Erde fortgegangen sein (jetzt hat der Strom die Stelle bedeckt), kommt dann etwa 3 Meilen von der Mündung wieder zum Vorschein und wendet sich von da nach Norden in vielen durch das schwierige Terrain bedingten Krümmungen um mit dem Shór Derreh sich zu vereinigen. Also war trotz der ungünstigen Verhältnisse eine Grabenfüllung durch ein Werk zu Staude gebracht, das wohl zu den gewaltigsten Wasserarbeiten des Alterthums gehört. Wenn aber die Grabenvertheidigung bei Calah keine so grosse Entwickelung hatte, wie bei Ninive, so hatte diese Stadt dafür den Vortheil, dass fast die Hälfte ihres Umfangs durch den Tigris geschützt war.

Da auf der Karte kein Platz für eine Special-Zeichnung der Situation von Calah war, schalten wir hier einen Holzschnitt ein, der in Verbindung mit der Karte sie deutlich machen wird.

Aus der Karte sieht man, dass gegenwartig der Fluss ziemlich weit von der Studt abliegt, dass Wiesen am Fuss der Stadt sind, und dass sogar der Shör Derreh sich in diesen verliert ohne den Fluss zu erreichen. Aber die Bodenbeschaffenheit ergibt, dass alles niedrige Land ehemals vom Fluss bedeckt war, und Galah gerade am Aussluss des Shör Derreh in den Tigris angelegt worden war. Der Pati-Canal trat in dieses Flusschen genau bei der Ausmündung

 Ob der unterirdische Canal der vom Ghazr abgeht auch in diesen Canal Wasser geführt hat, ist nicht klar. Nach der Karte von Jones fehlt die Verbindung. in den Tigris ein. Schon in alter Zeit scheint der Tigris bei Selamiyeh die jetzige westliche Richtung genommen zu haben: aber der gewaltige Damm (Awai oder Sakhr Nimrud) dessen Reste noch jetzt aus dem Strom herrorragen drängte ihn in das alte Bett zurück und erhielt die Flussverthedigung von Calah.



Gegen die Landseite und theilweise auch gegen die Flussselte sind die Walle Calah's erhalten, von derselhen Structur wie die Ninive's. Ob an den Stellen gegen die Flussseite wo jezt die Walle fehlen, immer keine gewesen, oder ob dort die alten Walle vom Fluss weggespult worden sind, geht aus der Beschreibung nicht hervor. Kaum aber möchten wir dort die Bresche zu suchen haben, welche der Fluss in die Mauern der belagerten Stadt riss: denn diese Stelle hatte erst lange nach der Ueberschwemmung vom Peinde erreicht werden können, nachdem der Strom eben so tief gefallen, als vorher hoch gestigen war. Die Bresche haben wir wohl in irgend einer kleineren Wall-Lücke zu suchen. Ausser der Circumvallation finden wir in Calah noch zwei Walle: einen Flügelwall im Osten, der die grossen dort befindlichen Gebäude mit der Stadt verband, und dem ein anderer Wall zwischen dem Shór Derreh und der südöstlichen Ecke der Stadt entsprochen haben muss; und eine Circumvallation

der grossen Gebäude an der südwestlichen Stadt-Ecke. Vielleicht ist letztere wie das Ravelin bei Ninive ein Werk der Noth, die letzte Verschanzung des unglücklichen Königs.

Festungen, welche mit so geschickter Auswahl und Benutzung des Terarian angelegt, und mit so enormen Wasser – und Wallvertheidigungen befestigt waren, konnten fast nur durch einen Handstreich, oder Aushungerung, oder durch ein die Belageten völlig entautnikgendes Ereigniss erobert werden. Mauerbrecher, Gegenthürme konnten wenig helfen. Erst musste ein breiter und tiefer Wassergraben im Bereich der feindlichen Pfelle und Steine gefullt werden, und in dem Felsboden war nicht einmal die nöttige Erde so leicht herbeigeschafft; dann erst konnten die Maschinen herangebracht werden. Was vermochte aber der Sturmbock, wenn er auch die gewalligsten Mauern zu erschittern vermochte, gegen Wälle? Minengänge konnten kaum gefrieben werden, då, der Boden Fels war, und der Wassergraben zwang die Arbeiten in grosser Tiefe zu betreißen.

Also wäre ein Bericht, dass Ninive — welche der beiden Städte es auch sein mag — schnell gefallen sei, unwahrscheinlich; die Sage aber, dass es sich Jahre lang gehalten labe, und zuletzt nur gefallen sei weil ein Natur-Ereigniss die Walle zerstört habe, ist allen Verhältnissen entsprechend.

Die Möglichkeit einer grossen Wasserzerstörung ist bei beiden Stadten vorhanden. Beide boten dem Strom eine Ecke die eine
gewältige Fluth einreissen konnte, und bei beiden konnte der Strom
die Graben überfüllen und die Fundamente der Walle bis zum Einsturz unterwöhlen. Bei keiner von beiden finden wir weite Lücken
im Walle; bei beiden aber Oeffnungen genug dass der Feind eindringen konnte. Dass der Tigirs zur Zeit seiner grossen Fluthen,
namentlich nach dem ersten Schneeschnielzen in den Quellgebirgen
im Marz und April gewaltig genug ist um Walle niederzureissen
haben alle Reisenden beobachtet. Wenn also die Spuren der Wasserzerstörung nicht entscheiden, welche der beiden Städte auf diese
Weise gefallen ist, so siet su unweifelhaft dass beide so fallen konnten.

Aus anderen Gründen muss man sich indessen vorlaufig dafür entscheiden, dass Calah die Stadt ist, in welche der letzte König sich zurückgezogen hat, und dass wir über den Fall von Ninive selbst keine Nachricht haben als die dunkle Sage bei Xenophon über den Fall Mespila's. Denn nicht allein scheint nach allen Anzeichen Calah überhaupt die Residenz der letzten Könige von Assardan an gewesen



zu sein, nachdem Ninive eine Zeitlang in die alten Ehren eingesetzt gewesen war; sondern in Calah's Ruinen finden sich auch die Spuren des zereisrenden Brandes. Damit stimmt auch überein (vgl. 8. 203. A. 1.) dass dem Xenophon erzählt ward, die Königin sei nach Mespila (die nördliche Stüdt = Ninive) geflüchett gewesen; und dass das Excerpt aus Ktesias bei Altenaus (XII. p. 529, B.) erzählt, Sardauapallos habe seine Kinder vor der Belagerung nach Ninos zu dem dortigen Könige gesandt. Nach beiden Erzählungen ist also die Familie des Königs nach Ninive geflüchtet gewesen; der König aber ward in der södlichen Stüdt, also Calah, belagert.

Allerdings gibt Diodor in seinem Extract aus Ktesias (H. 26), eine andere Version über den Zufluchtsort der Kinder des Sardanspal (drei Söhne und zwei Töchter wie bei Athenaus): sie sollen nämlich zu dem Statthalter von Paphlagonien, Kottas, gebracht worden sein. Aber diese Version möchte aus einer späteren Recension des Ktesias stammen (über die Möglichkeit von zwei Recensionen siehe Abnahulung V. Al. Entweder ist sie aus einen blossen Klügelei entstanden, weil Jemandem die Sendung der Kinder nach Ninos, der Stadt in der ja wie es nach der öbrigen Erzhhlung schien der König unterging, zu ungläublich vorkam und dieser darum irgend einen andern beliebigen Zufluchtsort unterschob. Oder die Veranlassung urt Aenderung war eine paphlagonische Sage von der Abstammung eines dortigen Fürstengesehlechts von den Königen von Ninive: weir is eine ahnliche Sage bei Mosses v. Chorene (L. e. 23). finderen

Für die Aechtheit der Version des Athenaus gibt die Uebereinstimmung mit der Sage bei Xenophon die beste Gewähr.

## IV.

Der historische Hintergrund des Buchs Judith. zu Cap. I. § 2. 8. 8., Cap. IV. § 5. 8. 97. ff., Cap. V. § 2. 8. 198., § 12. 8. 212.

Das Buch Judith ist ein episches Gedicht und macht gar keinen Anspruch auf historischen Gehalt. Denns ounwissend kann der Verfasser nicht gewesen sein, um aus Unkunde Nabukudrussur zum Könige von Ninier zu machen, und im 13. Jahr dieses Königs die Juden als eben aus dem Exit zuruckgekehrt darzusstellen (3, 21. der luth. Uebersetzung). Die gauze Oekonomie der Schrift, und die einzelnen Wendungen, wie z. B. die Frage des Holopherness an Achior,





wer die Juden seieu, die nur die Veranlassung geben soll, die Rede des Letzteren anzubringen welche den praktischen Zweck der Schrift einleitet, bezeichnen das Gedicht, und die sinnvolle Bedeutung der gewählten Namen entfernt jede Möglichkeit, dass der Verfasser seinen Lesern die Schrift als ein geseichietliches Werk habe aufdrangen wollen. Es ist wohl unleugbar, dass der Verf. den Nabukudrussur absichtlich König von Ninive nenut, um die Assyrier als Feinde bezeichnen zu können, den Zweck seines Gedichts von vorn herein klar zu machen und hinzuweisen auf den syrischen Feind des ietzteen Juda und.

Die Bedeutung des Gedichls ist klar, zu welcher Zeit dasselbe auch geschrieben sein mag; ein Trostließ für ab obterangte Juda, das der Herr stets rettet, wenn es im Glauben an Ihn streitet, die elende um die vergangene Herrlichkeit trauernde Wittwe, die aber im Glauben stract ist als die Gewaltigen der Erde, und ein Triumphlied des auf den Sieg holfenden Dichters. Dieser Zweck des Gedichtselurfte keiner historischen Substruction, und so hat auch das Gedicht insofern keine als die Belagerung von Bethulia und die That der Judith schwerlich geschichtlich sind. Aber nichtsdestoweniger darf mas dem weiteren Rahmen für historisch halten 3).

1) Vergl. Ewald, Geschiehte des Volks Israel IV. S. 541 ff.

<sup>2)</sup> Ven den unzähligen Erklitzern, welche den historischen Inhalt des Buchs zu bestimmen versucht haben, ist wolk keiner mit solcher Sicherheit aufgetreten als v. Gumpack (Zeitzenbung der Ausgrier und Babylonier S. 161 f., erregt, Abriet de Bah. Aus. Geets. S. 181.). Im ist Arphated = Francties f. fr. Nanc (Nebo) Kadnezar muss, die er = (Nabo) Kadnezar muss, das er = (Nabo) Kadnezar muss, das er = (Nabo) Kadnezar muss, das er = (Nabo) Kadnezar muss, das er = (Nabo) Kadnezar muss, das historischen Kindiaden eine (Bottmannis Sebert: diemer, jopen, Oper, Per, Pax, Pax, Pux, Pux, Puxh.) Nach seiner Beehnung ist ferner das 12. Jahr Kaniadan (12N. Die Beitgerung von Bethulis fallt in das 4. Jahr Josia (11) nach unseren Rechnung). Beitgerung von Bethulis fallt in das 4. Jahr Josia (11) nach unseren Rechnung) exester Ormund der Beitgerierte Elizakin von 22. Bakka doer Hillika (Jossa und 2. Kos. 22, 4 ff.). Leider heisst der Hebepriester nur im 0. 4. der Volg. Elitäkn jum en. 15. der Volg. and debratil in der zircke. Recension beitgelikhim, im c. 15. der Volg. and debratil in der zircke. Recension beitgelikh.

anschwellenden Nachbarstaate in Krieg gewesen, hat die grosste innere Wahrscheinlichkeit, und stimmt auch mit anderen Zeugnissen überein, wie Cap. V. § 12. S. 212. ausgeführt ist. Auch ist die Zeit des Krieges, welche die Rec. vulgata angibt, 12. Nabuk., durchaus zum Zusammenhange aller übrigen Begebenheiten passend (s. ebend.).

Hat demnach der medische Krieg, von dem das B. Judith ausgeht, und die Zeit desselben welche die Vulgata angibt, nichts Unwahrscheinliches, so hat auch die weitere Erzahlung wie die Vulgata sie hat, nichts Auffallendes. Die Vulgata erzahlt den Tod des Mederkönigs nicht, nur seine Niederlage, und das einzige abenteuerliche ist das Schlachtfeld, mit dem wahrscheinlich das Plateau von Raga gemeint ist. Aber hier hat wohl der Dichter unr Gelegenheit nehmen wollen, die beiden alten Namen Ragau und Arrioch aurgünferen.

Die griechische Version hat allerdings den Tod des Mederkönigs, und setzt die Schlacht in 17. Nabuk. [1, 13. 15.]: eine Zeitbestimmung, die so gut wie unmöglich ist. Aber die griechische Version trägt allerlei Spuren einer Leberarbeitung und awar einer recht ungeschichten 3, und ohne Zweifel gibt die Vulgata (wenn auch sie aus einer Leberarbeitung geflossen sein mag) den ursprünglichen Text viel treuer wieder. So kann man ohne Bedenken annehmen,

1) Namentlieh im 1. Capitel tritt im grieehisehen Tezt der Charakter der Amplification gegen die einfaehe Erzählung der Vulgata hervor. Die Vulgata erzählt mit wenigen Worten den Sieg des Nahukudrussur üher Arphazad auf dem Felde Ragau zwischen Euphrat, Tigris und Jadasos, dem Felde des Arioch, wie Nabukudrussur darauf ühermüthig die Unterwerfung von Kilikien, Syrien u.s.w. his zu den Grenzen der Kuschiten verlangt habe, und wie diese sein Verlangen abgewiesen. Daraus maeht die griechische Version: a) Kampf des Nahukudrussur mit Arphaxad auf dem Felde Ragau; h) Theilnahme der Bewohner des Euphrat, Tigris, Hydaspes, der Felder des Arioeh, des Gehirges; c) Aufforderung des Nabukudrussur an Kilikien etc., mehrere ägyptisehe Landschaften, Persien ihm heizustehen (offenhar in Nachahmung von Xenophon, Kyrop. I. 5, 3.); d) Abweisung dieser Aufforderung; e) ungeachtet der Beistand abgelehnt ist, schlägt Nabukudrussur die Meder, zerstört Agbatana, tödtet den Arphaxad. Nach der Vulgata fordert Nahukudrussur im Uebermuth über den Sieg die Unterwerfung, nach dem griechischen Text rächt er sich für die ihm in der Noth verweigerte Hülfe. Wie viel aehöner ist der Sinn der Vulgata, und wie viel einfaeher und concinner die Erzählung: welehes Missverständniss ist es aher aus der Beatimmung der Loealität des Feldes Ragau kämpfende Völker zu machen! -Ganz in der Art dieser Verderhungen ist es auch, wenn der griechische Text den Feldzug gegen Medien in das 17., den gegen Judäa in das 18. J. Nahuk. aetzt: das 18. Jahr Nabuk, ist das Datum der Zerstörung Jerusalems hei den alexandrinischen Juden; und in dieses Jahr hat offenhar der Ueherarbeiter recht thörichter Weise die Niederlage vor Bethylus setzen wollen.

dass die Nachricht von der Schlacht ohne Tod des Mederkönigs und die Angabe des 12. Jahres die ächten sind.

Dass, nach seinem 12. Jahre Nabukudrussur anfing, Syrien vollig zu unterwerfen, die Abgefallenen zu uschitigen, und die noch gar nicht Unterworfenen zu bändigen, nachdem seit seinem S. Jahre des Erscheinens seiner Heere in Syrien keine Erwahnung gethan ist, wissen wir dadurch dass im 17. Jahr Nabuk, die Belagerung von Jerusalem, im 18. die von Tyrus begann. Dass der Kriegzug, wenn er, wie Judih (vulg.) 2, 12. gesegt wird, zuerst gegen Kilkien in dessen damaligem grossen Umfange gerichtet war, wohl 4 Jahre dauern konnte, bevor das bähylonische Heer zur Belagerung der grossen Städte im Süden zu schreiten vermochte, hat nichts Unwahrschienliches.

Dass das Gedicht Syrien als noch gar nicht unterworfen schliedrt, da doch oine Zwelfel bedeutnde Gebiete treu geblieben waren, musste geschehen um die Niederlage des siegreichen Heeres durch ein schwaches Weib desto mehr hervorzuheben. Der Gang der Feldzige ist auch schwerlich historisch, aber darum doch nicht widersinnig und albern, wie man oft gesagt hat: man muss nur die poetisch eSprache verstehen wollen das scheinbare Hin- und Herziehen löst sich in dichterische Darstellung auf. Dass die Belagerung von Bethulia gleichfalls gewiss nicht historisch ist, ward sehon oben bemerkt. Aber darum ist es doch sehr wohl möglich, dass die Vertheddigung einer jüdischen Stadt vor dem Angriff auf Jerusslem zum Anknufpungspunkt für das Gedicht gedient hat. Gewiss baben die Juden sich gegen die Babylonier ebenso verzweifelt gewehrt, wie hier Nachkomanne gezen die Seleukiden und die Römer.

Der gottlose König Zidkijah passte nicht in das Gedicht; darum tritt der Hohepriester als Haupt des Volks auf, und zwar kein historischer, sondern die Personification der Idee. Uebrigens kommt dieser symbolische Hohepriester Ihojakim Gott richtet auf; auch im sogenannten Both Baruch vor (1, 7, 1).

Zur Geographie des Buchs Judith bemerken wir noch Folgendes. Diejenige, welche die Vulgata gibt, lasst sich vollkommen ordnen. In der griechischen Version ist eine arge Confusion entstanden, weil der Bearbeiter den ursprünglichen Text theilweise gazulich missverstanden, theilweise sinnlose Amplificationen z. B. 2, 23. hineingebracht hatte. Die Hauptschwierigkeit liegt in dem Vermisschen archaistender Bezeichnungen mit neuen Zostanden. Sondert man diese, so erhält man folgendes gewiss nicht unsinnige Bild. Holofernes bricht in Kilikien (das im Umfange Herodot's gedacht ist) von Amida aus ein (auf Herodot's Reichsstrasse) über den Taurus (Melothi ist Mclatieh, Melita der Alten); er unterwirft das Gebirge und die Ebene (Tharsis), so wie die arabischen Nomaden (filii Ismael) zwischen Amanus und Euphrat. Dann gebt er über den Euphrat und unterwirft die kleinen Reiche Mesopotamiens längs desselben, das Diar Modzar: was der Strom Mambre ist wissen wir aus der griechischen Uebersetzung 'Aβρωνάς, cs ist der 'Aβόδρας oder Khebar; der Ort ubi pervenitur ad mare ist das Zeugma. Nun ist ganz Mesopotamien vom Kommagene (Kilikien) bis zur Südgränze Armeniens (die südliche Gränze Japhet, zu dessen Stamm Thogarma gehört) unterworfen: damit auch die Beduinen dieses Landes (die Söhne Madian). Jetzt verheert Holophernes von Thipsach kommend Syrien östlich vom Orontes und Antilibanon (campus Damasci), unterwirft von dort das Orontesthal (Apamea) das Thal zwischen Libanon und Antilibanon (Syria Sobal), das syrische Flussland (Mesopotamia, wahrscheinlich Ledia und Hauran) - man mag das Hauptquartier sich wieder in Riblath denken. Nun muss nach der geographischen Folge Galiläa und Samaria au die Reihe kommen, und in der That erscheint jetzt Holofernes im Lande Gabaa das nach der graeca 3. 9, 10, bei der Ebene Esdrelon liegt, also identisch mit dem Gaba am Karmel (Jos. B. J. III. 3, 1. Ant. XV. 8, 5.) ist. Dass die Vulgata nach Gaba Idumäer setzt, beruht wohl nur auf einem Schreibsehler statt Ituräer. Aber auch Idumäer könnten in jene Gegend gekommen sein, als sie unter Nabukudrussur das Gebiet des ehemaligen Reiches Juda besetzten, das seit Josija offenbar wieder sich bis nach Galiläa erstreckte, wie ja auch der Verf. des B. Judith Esdrelon (Jesreel) und Samaria zum Reich Juda rechnet (4, 3.5.) und Bethulia selbst in die Gegend des Feldes Esdrelon setzt. Keineswegs also zieht Holophernes bei Jerusalem vorbei nach Edom, und von da wieder bei Jerusalem vorbei gegen Bethulia, sondern Bethulia ist der südlichste Punkt scines Zuges, und er kommt gar nicht bis Juda. - Manche Schwierigkeiten die man gemacht hat, dass man z.B. unter filii Ismael Bewohner Arabiens in unserem Sinne versteht (man weiss doch wie hoch nach Norden die Alten zuweilen Arabien rechneten), dass man die filii Madian nicht als Beduinen nimmt, sondern als Midianiter in den Sitzen zu Mose's Zeiten, sind wirklich fast aus üblem Willen entstanden. Das Syria in 2, 9. das so vielen Anstoss gegeben hat, ist offenbar - Assyria im weitesten Sinne.

v.

Die falschen Chronographieen über Assur und Babel.

Zu Cap. I. § 2. S. 4. Cap. IV. § 5. S. 97 ff. § S. S. 114. § 10. S. 129. Cap. V. § 10. S. 200.

#### A. Ktesias.

# § 1.

Einleitung.

Obwohl in unserer Parstellung das Wenige, was nach unserer Ucherzeugung aus Ktesias für die Geschichte der hier behandelten Periode geschöpft werden kann, vollständig ausgenutzt ist <sup>7</sup>l, so halten wir es doch nicht für überflüssig zu untersuuten, welche Geschichte und Chronologie für Assyrien und Medien er in Wirklichkeit gegeben hat, da dies keineswegs aus unseren Quellen klarvorliegt, und aus welchen Eliementen seine Erzählung entstanden ist: endlich das Verhältniss seiner Geschichte zu Babel festzustellen. Wenn auch sehon fast zu vieles darüber seit Entstehung der Philogie bis auf unserer Tage geschrieben worden ist<sup>2</sup>l, so wird doch noch auf lange Zeit für Jeden der an die Arbeit geht eine Nachlesse bleiben.

Von der Persönlichkeit des Klesiss mache ich mir folgendes Bild. Er war ein gescheuter Mann von mässiger Bildung und noch weniger Geschmack, Prahlhans und Windbeutel wie so viele seiner Nation. Leber die Geschichte seiner Zeit und über Naturgeschichte konnte er schricht wissen und wusste es auch; über Bitere Geschichte aber hat er wenig erfahren, und hätte auch schwerlich bei dem besten Willen viel erfahren können. Er war aber zu eitel um seine Ünkenntniss zuungestehen, und gab sich das Ansehen als reiche sein Wissen beharll hin. Von einer Kritik der empfangenen Nachrichten war keine Rede; er flickte alles was er hörte zusammen, und wo etwas felhte, erfaher dre kek hinzu. Natürlich musste Alles auch recht amüsant sein, und die Griechen sollten erfahren, dass sie vorher eigentlich Nichts gewusst hatten, Herodot nametaltich Schund sei.

Der Gewinn beschränkt sich im Grunde auf die Geschichte der Belsgerung und Einnahme von Ninive, und auf die Subjection Babels unter Medien.

<sup>2)</sup> Der Leser wird hierüber das Genügende bei C. Müller in den Fragm. Ctes. und den Fragm. chronolog, passim finden. Mit besonderem Nutzen wird man J. Brandis, Rerum Assyr. temp. emend. p. 10 seqq. 56 seqq., Denselhen, Über den histor. Gewinn aus den assyr. Insshriften S. 5 ff. nachlesen.

Ein vollkommenes Spiegelbild des Ktesias ist der Schotte James Bruce, Arzt und Gönsting eines barbarischen Königs wie Jener. Bruce war ein kluger Mann und hatte viele vortrellliche Nachrichten: aber seine Prahlerei hat in sein Werk so viele Confusion, Liggen und Dunmeheten hineingebracht, dass es lange Zeit für ganzlich unbrauchbar galt bis man seine Angaben coutroliren und das Wahre aus dem willstellichen Gewebe aussondern konnte. Ja es wurden gründliche Nachforschungen darüber angestellt ob er überhaupt in Abessinien gewesen sei, Wenn die Eitlektiet einem cannie Seot solche Strieche gespielt hat, dann kounte sie erst reeht einen graeculus zu Fall bringen, dessen Nation auf dem Punkt der Besonneuhtet eher mit den Irlandern zu vergleichen war als mit den Schotten. Und darum weil Ktesias manchunal baren Unsinn geschrieben hat, muss man ihn weder für einen Pinsel noch für einen blossen Lüguer halten.

Zur Orientirung über das Material zu der folgenden Untersuchung diene folgende Zusammenstellung der vorhandenen Königs-Listen, die aus Ktesias hervorgegangen sind.

A. Assyrische Königslisten. Die des Ktesias besitzen wir nicht: die Nachrichten über dieselben finden wir bei Diodor und in Fragmenten aus anderen Schriftstellern, die im Folgenden werden angeführt werden, namentlich aus Kephalion bei Eusebius. Die aus Ktesias abgeleiteten Listen die wir besitzen zerfallen in 3 Kategoricen: 1) Liste der Exc. barb. (bei Scaliger, Thes. temp. II. p. 74.), wahrscheinlich aus Kastor (vgl. S. 296, A. 1.). 2) Eusebische Recension: a) bei Eusebius selbst 3 in den Namen und in den Zahlen nicht ganz übereinstimmende Listen: α) I. p. 98 f., β) II. p. 15. (aus Hieronymus), γ) im Kanon. Der armenische Kanon und der des H. Hieronymus zeigen höchst unbedeutende Abweichungen; solche zeigen sich auch zwischen verschiedeneu Recensionen des Hieronymus; b) bei Moses v. Chorene I. 19.: nur die Namen ohne Jahreszablen, nach einer Recension 2 Könige mehr als Eusebius, aber offenbar nur aus Missverständniss (nach einer anderen 6 Könige weniger); c) bei Samuel v. Ania (in der Maijänder Ausgabe des Eusebius) p. 15.: bis auf kleine Aenderungen in der Folge der Könige genaue Abschrift des Eusebischen Kanon; d) bei Cassiodor; genauer Extract ans Eusebius, 3) Aegyptische Recension: a) bei Synkellus (im Texte zerstreut); b) bei dem anonymen Chronographen in Mai Scriptt, velt. nova collectio I. 2, pag. 23, 24. Beide Listen weichen zwar im Einzelnen sehr von einander ab, haben aber dieselbe Grundlage, nämlich die Einsehiebung von 4 Königen, die von Abydenos

TE.

Vorfahren des Ninus genannt werden, nach Teutaeus, und dieselbe Lange (von 1. Belus bis Untergang Niuive's 1460 Jahre, woraus bei dem Anonymus jedoch nur 1430 Jahre gewonden sind). Die heiden Listen sind offenhar selbstandige Bearbeitungen einer dritten Lister, die des Anonymus aner bei Weitern mehr corrumpirt. — Von dienen Listen werden wir im Folgenden die des Moses, die des Samuel und die des Anonymus gana ausser Acht lassen, da sie als Hülfsmittel völlig werthlos sind. B. Medische König gisten. Die des Ktesias beistren wir vollständig bei Diodor. Die übrigen haben also gar kein Interesse: bei vielen Abweichungen untereinander unterscheiden sis sich sämmtlich von der des Ktesias dadurch, dass Deiokes hineingebracht ist, und dageren 2 – 3 Konige ausgelassen sind. Sie finden sich bei Eusebius a) 1. pag. 101., b) ll. pag. 22 f. c, j im Kanon; bei Moses v. Chorene I. 22.; bei Samuel v. Ania pag. 16.; bei Synkellus zerstreut; bei dem anonymen Chronographen I. c.).

#### § 2.

Wie viele Könige zählte Ktesias in der assyrischen und in der medischen Dynastie?

Für die medische Dynastie zählte Ktesias nach Diodor unwetfelhaft 9 Könige. Es gibt darüber keine abweichenden Angaben. Alle späteren Listen mit nur 3 Königen sind nicht aus Ktesias, und dadurch entstanden dass man Deiokes in dessen Liste einschob, dafür andere Könige hinauswart.

Bestritten ist dagegen die Zahl der assyrischen Könige. Diodor sagt II. 21.: παραπλησίας δὲ τούτφ (τῷ Νινόα) καὶ οἱ λοιποὶ βασιλεῖς...ἐπὶ γενεὰς τρίακοντα ἐβασιλευσαν μέχρι Σαρδαναπάλου. Diese Stelle ist so verstanden worden, dass die 30 γενεαί von Ninyas

cxl. an zählten, so dass im Ganzen 33 Könige gewesen wären (siehe z. B. Vellejus Paterculus I. 6.). Dies ist aber nach II. 23. unrichtig wo Sardanapal der 30. von Ninus genannt wird: also, je nachdem Ninus mitgerechnet wird oder nicht, der 30. oder 31. König. Dem Sprachgebrauche ist es aber entsprechender, dass Ninus mitgerechnet wird. Die Stelle II. 21. kann aber auch sehr wöhl so verstanden werden, dass Diodor die Gesammtzahl der Könige von Ninus bis Sardanapal meint.

In der Annahme, dass Diodor aus Ktesias nur 30 Könige im Ganzen rechnet, muss auch der Auszug aus Diodor bei Eusebius (I. p. 83 seqq), nicht irre machen, der den Sardanapal den 33. von Ninus nennt. Denn aus dem Texte des Diodor können doch höchsens 33 Könige herausgelesen werden. Eusebius oder ein Vorgänger desselben hat den Text des Diodor ohne Weiteres nach seiner eigenen Liste zurecht gemacht, in der Sardanapal der 36. König war. Die absichtliche Aenderung der Zahlen des ächten Textes zeigt sich recht bei Teutamos: dieser ist nach unserem Texte des Diodor II. 22. der 20. König von Niuyas, höchstens also der 23., wahrscheinlich der 22., im Auszug aus Diodor bei Eusebius aber wird er der 26. genannt, welchen Platz er auch im Kannon des Eusebius und ser Königsliste hat. Wie aber die Zahl 36 in den späteren Königsliste hat. Wie aber die Zahl 36 in den späteren Königslisten mannellich bei Eusebius entsachen ist, werden wir später scheien.

Andererseits wird im Auszuge aus Kephalion bei Eusebius I. p. 93. eine geringere Zahl gegeben. Er sagt Ktesias zähle «wenn er nicht irre- 23 Könige auf. Wir werden aber weiterhin sehen, dass diese Angabe sich nur auf einen Theil der Königsreihe des Rtesias, die Der ket alen – Dynastie bezieht, die anscheinend bei ihm 25 Könige gezahlt hat. Zu deu 23 Königen des Kephalion sind aber Ninos und Semiramis nicht gerechnet, so dass die Summe bei Kephalion 25 ist, nicht 23. So verstanden ist die Stelle des Kephalion, wie wir sehen werden, nur eine Bestätigung der Annahme, dass Ktesias 30 Könige gezahlt hat.

Eine andere Bestaltgung ergibt sich aus der Angabe des Abydenos p. 53., dass Sancherib der 25. König Ninive's gewesen sei, der über Babel geherrscht habe. Da vor ihm Tilgatpalassar und Sargina Babel nicht besessen hatten, war nach dieser Rechnung also Sanherib der 27. König Ninive's, und da nach ihm im Wirklichkeik noch 4 Könige über Assur regierten, so ergibt dies im Ganzen 31 ninivitische Könige. Ktesias aber kennt, wie wir sehen werden, den letzten König incht, also kömmen 30 Könige hersung.

0.00

Wir werden daher im Folgenden annehmen, dass Ktesias 30 Könige gehabt hat, und die Untersuchung wird zeigen, wie gut diese Voraussetzung mit allen anderen Rechnungen stimmt<sup>1</sup>).

### £ 3.

Welche Zahlen hat Ktesias für die Dauer der Reiche von Medien und Ninive gehabt?

Diodor gibt die Regierungsdauer von 8 der medischen Könige des Ktesias mit zusammen 282 Jahren an; dagegen fehlt bei ihm die Angabe für die Regierung des 9. Königs Aspadas, des Astyages des Herodot. Zur Ergänzung dieser Lücken bieten sich 2 Angaben. a) die des Herodot mit 35 Jahren; b) die der Chronographen mit 38 Jahren. Ich glaube, dass man sich für die Zahl der Chronographen entscheiden muss, obwohl Ktesias in den Zahlen des 7. und 8. Königs mit Herodot übereinstimmt, während die Chronographen für diese Könige ganz andere Zahlen als Ktesias haben; aber die Chronographen, die constant 38 Jahre haben, müssen dafür doch eine allgemein gültige Autorität gehabt haben, bei der zunächst an Ktesias zu denken ist, und die Rückrechnung bei Annahme von 38 Jahren für den 9. König ergibt als 1. Jahr des ersten Königs Arbakes 884 vor Chr. gerade das Jahr, in welches Eratosthenes, unzweiselhast nach den älteren Rechnungen, die Epitropie Lykurg's setzt. Denn wenn man von dem festen Datum 486 vor Chr. als letztem Jahr Dareius I. zurückgeht2), so erhält man nach Ktesias folgende Rechnung:

1) Mit dieser Zahl stimmt überein, dass Moses v. Chorcoe für dieselber Zeit auch gerade 30 armenische Konige angiht. Dass die eine der heite Recensionen des Moses (die der Whistons) nech nur 30 ninivitische Konige aufzählt, hat gar keinen Werth, da in dieser Recension offenbar nur 6 Könige aust der Züssehischen Litate auf Gerähenbevolt gestrichen sind um einen vollständigen Parallelismus mit den armenischen Königen zu erhalten, ohne Beruntung einer älteren Quelle. Er fehen Semiramia (d. h. in der Königiologe), Belochus, Palekhares, Lamprides, Teutaeus, Laosthenes, Ophratances; dagegen ist aust Belochus und Palebarse singeschehote Vesdagsich.

2) Dies muss man wohl als festes Datum auch für Kreisa anothmen, de diesemt die Zeit der Schlacht von Stalms immeßiglic unbekanet sie in konnte. Allerdings atsehen die Zahlen, welche Kreisia nach Photius für die Regierungsatt des Artaerses (§2 Jahre) and oles Dareis III. (33 Jahre) anglikt, damit in Widerspruch. Denn die Sohtfraction der Summe dieser Zeiten (71) von der richtigen Summe der Regierungen des Xerzes, des Artaerters und Dareius II. (21+41+19 = 81) ergäle für die (fehlende) Regierungszeit inst Xerzes und 4 Jahres, Aber des Photiusi Zahlen vertielnen, bei zu erzosses Vertrauen. und

| 1. | Jahr | Dareius I. | 31 | Jahr | Regierung | ٠. |     |   |   |   |    | -   | 516 | vor | Chr. |
|----|------|------------|----|------|-----------|----|-----|---|---|---|----|-----|-----|-----|------|
| 1. |      | Kambyses   | 18 |      |           |    |     |   |   |   |    | =   | 534 |     |      |
| 1. |      | Kyrus      | 30 |      |           |    |     |   |   |   |    | 200 | 564 |     |      |
| 1. |      | Astyages   | 38 |      |           |    |     |   |   |   |    | =   | 602 |     |      |
|    |      | Arbakes (  |    |      | ingen von | Sa | . 2 | 8 | 2 | J | .) | =   | 884 |     |      |

Mithin ist die Dauer der medischen Dynastie nach Ktesias auf 282 + 12 = 320 Jahre anzunehmen.

Die Dauer der assyrischen Dynastie von 1. Ninus bis ult. Sardanapal hat Ktesias auf mehr als 1300 Jahre angegeben; ob auf 1306 oder 1360 Jahre, oder auf irgend eine andere Zahl ist nicht klar, Diodor sagt II. 21. u. 29. πλείω τῶν γιλίων καὶ τριακοσίων: als Zusatz folgt 21. ἔτι δ'έξήκοντα. In diesem Zusatz sieht man wohl mit Recht ein fremdes Scholion; darum aber dass derselbe nicht von Diodor herrührt ist er noch nicht falsch. Photius hat den Ktesias noch besessen, also könnte auch der Autor des Zusatzes sehr wohl die Zahl aus Ktesias selbst excerpirt haben. Agathias sagt p. 63. D. dass die assyrische Herrschaft nach Ktesias' und Diodor's Angabe geendet habe • εξ τε καὶ τριακοσίων ήδη πρός τοῖς γιλίοις, ή 1) καὶ δλίγφ πλειόνων, έτῶν παρφγηχότων« nachdem Ninus sie begründet. Kephalion, der dem Ktesias folgt, sagt dass Sardanapal im 1013. J. des Reiches König geworden sei2); da er eben vorher (p. 95.) gesagt hat, von Semiramis bis zu Mithraeus dem Vorgänger des Teutamos, unter den Ktesias den trojanischen Krieg setzt, seien etwa 1000 J. verflossen, so muss man wohl annehmen dass im griechischen Original 1300 statt 1013 gestanden hat, und letztere Zahl nur auf einem Versehen des armen. Uebersetzers beruht 3).

Aus diesen Stellen kann man mit Bestimmtheit nichts folgern, als dass Ktesias mehr als 1300 Jahre angegeben hat. Ich möchte

daa AE bei Dareius II. könnte achr wohl aus 16 entstanden sein, so dass für Xerxes 20 Jahre hlieben. Diodor, der doch auch Ktesias vor sich hatte, giht für Dareius II. 19 Jahre (XII. 71.) wie die übrigen Quellen.

 <sup>†</sup>
 <sup>†</sup>
 fehlt in der Yulgsta. In der Bonner Ausgabe ist es aus dem Cod.
 Rehdig, aufgenommen. In Müller, Fr. III. p. 210. so wie in den Fr. Ctes, ist
 sehr mit Unrecht die widersinnige Lesart der Yulgata angenommen.

 Eus. Auch. p. 97. bei Müller III. p. 626. und Synkellus p. 167. A. Die Zahl für Sardanapal steht aber nur im armenischen Text.

3) Diese Annahme ist wenigstens einfacher als die C. Müller's in Fr. Ctes.
p. 41. dass Kephalion, die Erzählung des Kiesias verstümmelnd, Sardanpal songeleich auf Teumanns habe folgen lassen, weil er den Arhabes zum Sohn des Medos, des Sohnes der Medea, Zeitigenossin des Vorgängers des Teutamos, Mithenios, gemenkt habet. — 1300 J. haben auch lust, 1, 2 u. Const. Manasser v. 345,

aber der gewöhnlichen Meinung folgend glauben, dass seine Zahl wirklich 1306 gewesen, und die Zahl 1360 nur durch Zurechnung der Zeit des Belus (55 oder 62 Jahre) entstanden ist. Wenn man dies annimmt, so ergibt sich eine vollständig durchgehende Uebereinstimmung der assyrischen Königsreihe des Ktesias mit dem ältesten griechischen chronologischen Schema, das wir besitzen, demjenigen das Herodot und die Vita Homeri haben, und dem auch Thukydides gefolgt zu sein scheint, Nach diesem ist Dionysos 630 J. vor Lykurg; nämlich 160 Jahre vor Herakles, dieser ctwa 90 Jahre vor dem Untergang Ilion's, dieser etwa 380 Jahre vor Lykurg: dieser 884 vor Chr. 1). Perseus der nach Apollodor (bei Clemens Alex, Strom, I. p. 322, A.) 32 Jahre vor Dionysos Apotheose zu »regieren« anfing, ist aber gewiss auch in diesem Schema 1 γενεά vor Dionysos gesetzt worden. Hiernach ergibt dies Schema von Perseus' Anfang bis Lykurg 662 Jahre = ungefähr 20 γενεαί zu 331/3 Jahren.

Nun aber setzte nach Kephalion Ktesias Perseus und seine Flucht vor Dionysos unter Belimos, diesen aber 640 Jahre nach Ninos: also bei Annahme einer 1306jahrigen Dauer des Reichs 666 J. vor Lykurg. Mithin setzte Ktesias das 1. Jahr Belimos, der mit Perseus zusammenflel, eben so lange (mir 4. langer, genau 20 γενεαί zu 33/, Jahren) vor Lykurg, als jenes Schems.

Diese Coincidenz geht aber durch. In den 1306 Jahren regieren 30 Könige (a. S. 292.). Belimos ist daher sehr wahrscheinlich der 16. König gewesen, da bei ihm die Halfte der ganzen Zeit ist. In dieser 2. Hälfte kommt daher auf jeden König eine durchschnittliche Regierungszeit von 44%. Demanch decken sich Perseus und Dionysos vollständig mit Belimos, so dass dieser, wenn wir für Perseus 36 Jahre statt 33 Jahre nehmen, noch 8½ Jahre Ueberschuss gibt. Panyas, der nach der S. 297. aufgestellten Vermuthung der 20. König des Ktesias ist, war nach Kephalion's Mittheilung aus Ktesias Zeit, war nach Kephalion's Mittheilung aus Ktesias Zeit, war nach Kephalion's Mittheilung aus Ktesias Zeit.

<sup>1)</sup> Die Vita Homeri estett das Excidium 600 Jahre vor Xerrai Zug, wonderh jenes auf 120 vor Chr. komon. Dies ist indess eine ruder Zala, vondieh jose jahre, 21 yrsei, voe der expeditio nach Traja bis Kertes. Als die ingenaue Zahl diesen Schemai's nahema wei im Folgenden 630 Jahre vor Lynne ander 250 Jahre vor Lynne 250 Jahre 250

war sein I. Jahr 177 Jahre nach I. Belimos: Herakles ist aber nach obiger Rechnung 196 Jahre nach I. Perseus, A lob kommt Herakles nach obigem Schema wirklich in des Panyas Regierung. Teutamos unter dem Troja fiel war der 22. König, also war nach dem Durchschnitt sein I. Jahr 266 Jahre nach dem I. Jahr Belimos; Trojs fiel nach obigem Schema 286 J. nach I. Perseus, also in des Teutamos I. Jahre, 380 Jahre von utl. Sardnapap) 492 Jahre nach I. Ninus.

Eine so vollständige Uebereinstimmung dessen was wir über Ktesias griechische Synchronisunen wissen mit jenem chronologischen Schema kann nicht zufallig sein, und die Annahme, dass Ktesias 1306 Jahre für die Dauer des assyrischen Reichs angenommen hat, scheint daduerb hestatigt.

Kephalion sagt zwar, dass etwa 1000 Jahre von Semiramis bis Mithraeus verflossen seien, und darnach käme das excidium bedeutend später. Ich möchte aber glauben, dass jene Zahl gar nicht aus Ktesias ist, sondern von einem ungeschickt reflectirenden Chronographen herrührt; der Anfang sich nicht auf Semiramis, sondern auf Ninus bezieht, so dass der Name der Königin nur als der berühmtere hineingekommen ist, das Ende aber die troische Epoche des Eratosthenes bezeichnet. Wenn man als Endpunkte der 1000 Jahre 1. Ninus (1306 Jahre vor 884) und ult. Mithraeus setzt, so kommt das letzte Jahr auf 1191; 1193 oder 1194 ist aber die Eratosthenische Epoche für die expeditio, und da Mithraeus nach Kephalion unmittelbarer Vorgänger des Teutamos ist, so war es für runde Rechnungen ganz richtig sein Ende als mit der expeditio zusammenfallend zu betrachten. Also glaube ich, dass iene Angabe ganz einfach so entstanden ist, dass man ausgerechnet hat. Ninus und Semiramis hätten 1000 Jahre vor dem trojanischen Krieg nach der später fast ausschliesslich geltenden Epoche des Eratosthenes gelebt.

Vergleicht man obige Annahmen mit Kastor (nach der unten folgenden Restitution) 1) und Eusebius (ich nehme den armenischen

1) Seine Liste haben wir (wie wir S. 316. zeigen werden) in dem Etc., harb. Diese haben 1314 Jahre incl. 20 Jahre für Beltu, ohne diesen also 1232. Es ist aber eine Regierung ausgefallen, die des Manchabeus, für welche Synkellus 29 Jahre gibt. 1232 + 28 ind aber 1290. Semiranis II. oder Atosche stron Belcohos gesondert: offenhar nor well Belcohos' Regierung gesondert in die Zeit, in der er mit Semiranis zusammen regierte, und die, in der er allein regierte. Zu zählen sind die Regierungen von Atossa und Belcohos mit einer Jahreszahl (45 Jahre) die fast der Summe der beiden Regierungen in den Etc. bart (43 Bahre) die fast der Summe der beiden Regierungen in den Etc. bart (43 Bahre) gleichkommt.

Kanon an weil die Liste I. p. 98. unsichere Zahlen und Hieronymus offenbar den Kanon überarbeitet hal) so ergibt sich folgende Zusammenstellung, bei der ich Belimos nach dem Durchschnitt der Regierungszeiten als den 16. König annehme<sup>5</sup>).

| I.                  | Kteslas.              |                                  |             | inste                 | r.                              | Euseblus.     |                       |                                  |  |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| Zahl<br>der Kfulge. | Daner<br>der Periode. | Durchachalett.<br>Regier. Dater. | der Könige. | Daner<br>der Pertoda. | Derekachnitt.<br>Regier. Daner. | Sales Könige. | Daner<br>der Perioda. | Durehachnitti.<br>Regier, Dance. |  |
|                     |                       |                                  |             |                       |                                 |               |                       | 0010                             |  |

 I. Ninos bis excl. Belimos (Perseus)
 15
 640
 423
 17
 634
 37,7
 17
 624
 361

 II. Belimos bis excl. Teutamos (Ilion)
 6
 266
 443
 8
 264
 33
 8
 228
 281

III. Teutamos bisult. Sardanapal, bei

Kastor Ninos II. (Lykurgos) . . . 9 400 444 12 382 318 11 386 3517 30 1306 4318 37 1280 3437 36 1238 3418 3418

Diese Zusammenstellung ergibt eine so auffallende Regelmässigkeit 1) in den Zahlen des Ktesias 2) in den Abweichungen die wir bei Kastor und Eusebius finden, dass man kaum eine Zufälligkeit finden darf. In jeder der 3 Perioden, welche sich durch die Abschnitte Perseus und troianischer Krieg ergeben, hat Eusebius 2 Könige mehr, als nach Diodor und unserer Rechnung Ktesias, und, um dies vorauszunehmen, finden wir in jeder dieser Perioden bei Eusebius und Kastor zwei Paar einander entsprechender Namen, welche offenbar aus Verdoppelung entstanden sind: Mamithus-Mamilus, Sphaerus - Sparethus, Lamprides - Lampares, Sosares - Sosarmus, Teutamus-Teutaeus, Ophratanes-Ophrataeus. Genau je 2 Könige mehr würden wir auch bei Kastor finden, wenn nicht dieser am Schlusse noch einen König nach Sardanapal, Ninus II., zugesetzt hätte. Auch die Subtractionen für die geringere Gesammtdauer vertheilen sich bei Kastor ganz regelmässig. In der 1. Periode sind nämlich die 6 über 1300 überschiessenden Jahre abgezogen, in der 2. und 3. die 20 Jahre welche Kastor ausser jenen 6 weniger hat, als Ktesias. Und zwar ist dies in folgender Weise geschehen: Kastor hat von den 666 Jahren des Ktesias diese 20 Jahre abgezogen: Rest seine Summe 646 Jahre: um diese nun unter die verschiedenen Könige zu vertheilen, hat er 19 Königen (den 15 des Ktesias mit 4 zugefügten) eine Dauer von je 33 Jahren gegeben, Summa 627 J.

Belimos ist identisch mit dem Belochos des Eusebius, da Letzterer Zeitgenosse des Dionysos und des Perseus genannt wird, wie bei Ktesias nach Kephalion Belimos.

und den Rest mit 19 Jahren seinem Niuss II. beigelegt. Wie regelmassig er hierbei verfahren ist, zeigt sich darin, dass auch in jeder der beiden einzelnen Perioden nach 1. Belimos (in der letzten nach Abzug der Regierung des Niuss II.) die durchschnittliche Regierungsdauer genau 33 Jahre hetrigt: dem 261: 8 ist = 38; und 363 : 11 ist gleichfalls 33 Jahre. — Bei Eusehins ist die Regelmassigkeit, welche in den Jahrzahlen der Schemata des Ktesias und Kästor herrscht, verloren: aber das tritt gleich hervor, dass er die 40 Jahre, welche er weniger als Kästor hat, fast ganz in der II. Perriode abezogenen hat.

Wenn nun hiernach bei Annahme einer Dauer von 1306 Jahren Alles sich concinn entwickelt, so gewährt die Annahme einer Dauer von 1360 Jahren zwar keineswegs unüberwindliche Schwierigkeiten, zerstört aber die Uebereinstimmung mit dem oben dargelegten chronologischen Schema.

Aus diesen Zahlen von 320 für die Mederkönige und 1306 für die Assyrerkönige haben sich nun alle anderen entwickelt, und zwar zunachst durch die Veränderung der Annahmen über das Datum Lykurg's und Zerstörung Troja's, dann aber auch durch die Verschienheit der Angaben für 1. Kyrus und vielleicht auch der für das Alter des Dionysos. Als die Annahme eines späteren Datums für Lykurg allgemein wurde, ward auch die Zerstörung Ninive's später gesetzt und so die Zeit der medischen Könige verkürzt; wieder verlangert wurde sie wenn Kyrus' 1. Jahr später gesetzt wurde, als Kensias es gethan hatte. Abydenus z. B. und die Kxc. barb. setzen das Ende Sardanapal's 67 Jahre vor die 1, Ol. in 843 oder 844, Eusebius in 820') und bei Eusebius ist daher die Dauer der Mederherrschaft unr noch 260, 60 Jahre weniger als bei Kteiss, nämlich + 4 – 64 J.

Mit dem Aufkommen des spateren Datums für Lykurg setzten sich geleichzeitig auch die spateren Data für das excidium Trojee immer mehr und mehr fest, und der Zwischenraum zwischen den neuen Datis für diese beiden Begebenheiten wurde kürzer als der zwischen den alten Datis: während dieser 380 Jahre gewesen war, ist er bei Eusebius nur 362 Jahre, bei Kastor nach den Eac, barh, nur 312 Jahre, nach Cyrillus adv. Julian p. 12. A. 365 Jahre die Aera des Kallimachus für Iphitus (Lykurg) nach Synk, pag. 196. G. sit 305 Jahre nach der Erathostenischen Aera für die trojanische Zerstörung. Und nun wurde auch die Zeit der assyrischen Herrsebaff gekürzt, um den Zwischerunam zwischen Ninsu und dem excidium nicht zu sehr von demjenigen abweichen zu lassen, den Ktesias gegeben hatte (262 L).

Die älteste Kürzung von der wir wissen ist auf 1280 J. Diese Zahl hatte Kastor nach Eusebius I. p. 83. Dieselbe Länge hatte, wie wir später nachzuweisen versuchen werden, die Liste aus der Vellejus (I. 6.) missverständlich seine 1070 Jahre genommen hat: nämlich 1070 für die Derketaden, 210 für die Assarakiden. Auch Aemilius Sura (gl. ad Vellejum I. 6.) der den Anfang des Ninus auf 2124 vor Chr. setzt, dürfte 1280 Jahre angenommen baben: das Ende fiele dann wie bei Kastor (nach den Exc. barb.) und Abydenos 844. Da Vellejus' Endjahr 840 (870 J. vor dem Consulat des Vinicius) nur cine runde Zahl ist, hat seine Quelle gewiss auch 844 gebabt, und wir haben uns dies Enddatum mit der Dauer von 1280 wohl als verbunden zu denken (bei Vellejus jedoch nur als Ende der 1. Dyn.). Mit dieser Rechnung ist aber ferner eine eigenthümliche Aera für das excidium verbunden, welche sonst m, W, nur Thrasyllus gehabt hat. Vellejus setzt dies 437 vor u. c., die Stadtgründung 22 J. nach der Ol. (d. h. Ol. 6, 3.) also das excidium 415 J. vor die 1, Ol. 1191 v. C. Dic exc. barb. setzen das excidium in das 32. Jahr Tcutamos, d. i. 417 Jahre vor die 1. Ol. (1194 vor Chr.). Der Barbarus hat das nicht aus seinem Haupte: denn er selbst nimmt anderswo die Eratosthenische Aera an. Gewiss also hat er jenes Datum schon vorgefunden und so befremdend dasselbe erscheint, findet es doch durch die Rechnung des Vellejus (deren Abweichung um 3 Jahre lediglich auf einem Rechenfehler beruhen mag, indem er die Angabe 437 Jahre vor der 6. Ol., d. h. Ol. 6, 1, auf das bestimmte Jahr Ol. 6, 3, bezog) seinc Bestätigung. Warum soll es nicht das Datum des Kastor sein, dessen trojanische Aera wir ja nicht kennen und Thrasyllus dasselbe aus Kastor genommen haben? Es ist an sich auch ein ganz

einfaches Datum: die expeditio ist darin 100 Jahre vor das Eratosthenische Datum der Herakliden-Rückkehr gesetzt<sup>1</sup>).

1) Soviel ich finden kann, existiren nur vier Stellen, aus denen man mit einem Schein Rechtens des Kastor Chronologie für den trojanischen Krieg folgern könnte. Das sind 1. - 3. die Listen der Sikyonischen, Argivischen und Athenischen Könige bei Eusehius I. p. 253 seqq., die zwar offenbar von Eusehius selhst redigirt sind, aber doch mit Benutzung Kastor's. 1) Die Liste der Sikyonischen Könige und Priester geht bis 352 Jahr vor der 1. Ol., die Regierung des Königs Polyphides, unter dem Ilion zerstört sein soll, ist aber 115-84 Jahre vor dem Ende des Verzeichnisses, so dass hiernach die Zerstörung in die Jahre 1243-1212 vor Chr. fallen würde; wenn man aber nach den einzelnen Zahlen von 1. Aegialeus (dem ersten Könige) hinunterrechnet zwischen 1249 und 1218 oder 1243-1212 (je nachdem man die Gesammtdauer der Sic. Könige und Priester auf 992 oder 998 annimmt, 1. Aegialeus also = 2126 oder 2120 setzt). Indessen stimmt die Sikyonische Liste mit den anderen aus Kastor entnommenen so wenig üherein, indem sie üherall viel ältere Daten ergiht, dass man eine Corruption in der Distanz von dem Olympiaden-Anfang annehmen möchte: die 352 Jahre scheinen vom Ende der Könige. nicht von dem der Priester an gemeint zu sein, und in der That setzt Euseh. im Kanon das Ende der Könige 352 Jahre vor Ol. 1, 1. Africanus nach dem Barh, dasselhe 355, Jahr vor Ol. 1, 1. Dann fällt 1, Aegialeus mit der dann unzweifelhaften Dauer von 959 Jahren (Kastor bei Eusebius 1. p. 255.) für die Könige 1311 Jahre vor Ol. 1. 1. also 2087 vor Chr.: die Hinunterrechnung von 1. Acgialeus ergibt für exc. Trojae 1210-1179; die Hinaufrechnung bis Polyphides genau ebenso 1210-1179 vor Chr. Hiernsch kann Kastor die Aera des Eratostkenes, allenfalls auch die des Marmor Parium (1209), ebensowohl aber die der Assyr. Liste des Barbarus 1194 gehraucht hahen. 2) Fast ganz genau letzte Epoche ergiht aber die Liste der Argivischen Könige, welche die Eratosthenische Epoche und die des M. P. völlig ausschliesst. Nach dieser Liste ist die Rückkehr der Herakliden 327 Jahre vor der 1. Ol., das excidium 88 Jahre vor jenem Ereigniss, also excl. moons, 1192 vor Chr. Da 88 gewiss falsch ist statt einer runden Zahl (hei Synkellus kommen 90 oder 80 Jahre heraus) haben wir hier wahrscheinlich dieselhe Epoche wie in der assyrischen Liste des Barbarus: 1194 vor Chr., 90 Jahre vor der Herakliden-Rückkehr nach der Aera des Eratosthenes. 3) Bei dem Verzeichniss der athenischen Könige ist eine grosse Verwirrung. Nach Kastor's eigener Angabe (p. 268. mit den nothwendigen Correcturen von 52 Jahren für Melanthus und Kodrus in 58 Jahre, und der 209 Jahre für die lebenslänglichen Archouten in 309) kommt das letzte Jahr der Erechthiden 1121 vor Chr.; nach der daraus bearbeiteten Liste des Eusebius 1113 oder wenn map die Zahl für Thespieus aus 7 in 27 corrigirt, wie der Kanon, Synkellus und Samuel v. Anis, vor Allem aber das griechische Fragment bei Scaliger es haben, und wie es schon wegen der gewöhnlichen Epoche des Ariphron sich empfiehlt, der dadurch auf 852-832 statt auf 832 - 812 kommt, 1133. Nun ist nach der Liste des Eusebius das 1. Jahr des Konigs, in dessen Regierung Ilion's Fall gesetzt wird und auch gesetzt werden musste, Menestheus, 77 Jahre vor Ende der Ercchthiden, sein letztes (23, Jahr) 54 J. vorher. Hiernach kommt Exc. Trojae nach dem Zeitpunkt,

In diesem Schema, Ende des Reichs 67 Jahre vor der 1. Ol., excidium 417 Jahre vor der 1. Ol., Ninus 1280 Jahre vor Ende des Reichs, kommt nun Ninus 930 Jahre vor den Fall Troja's. Dies ist 4 Jahre früher als in Ktesias' Schema: diese kleine Differenz erklärt sich aber leicht durch die runde Zahl, weil sonst die Gesammtdauer 1276 Jahre betragen haben würde, und Kastor als geübter Chronograph die ganz scharfen Zahlen vermied. Die Verminderung der Zahl nach dem excidium beträgt 30 Jahre, entsprechend der Differenz zwischen dem Intervall Troia-Lykurg bei Ktesias und in diesem Schema (350 Jahre). Wie von diesem Punkte aus Kastor seine assyrische Chronologie weiter vertheilt hat, haben wir schon oben gesehen. Specieller ergibt sich für den Gang seiner Arbeit noch Folgendes. Er setzte das excidium nach einer für solche Arbeiten ganz richtigen Regel in das letzte Jahr Teutamos statt in ein willkürliches Jahr derselben. Die 1280 Jahre welche nach Abzug jenes Minus gegen Ktesias von 30 Jahren - 4 Jahren für die ganze Dauer des assyrischen Reichs in runder Zahl sich ergaben, dividirte er nach Abzug der 94 Jahre, welche für Ninus und Semiramis einmal feststanden mit 100 Jahre für 3 Könige, und fand so 35 Könige, statt der 28 die Ktesias hatte, und schaltete daher 7 Könige ein, indem er sie in die 3 Perioden zu ie 2 vertheilte, und ausserdem Ninus II.,

den Kastor für das Ende der Erechthiden setzt, 1199-1176 vor Chr.; nach der Rechnung der eorrigirten Liste des Eusehius 1211-1188. Wenn man aher von dem Jahr das Kastor für den Anfang der Ereehthiden angiht, 450 Jahre vor ihrem Ende, also 1570 mit den Zahlen der Liste hinunterrechnet, so kommt 1. Menestheus 1218, ult. Men. 1194. So haben wir das weite Spatium 1219 his 1176 vor Chr. Eine Entscheidung ist hier nicht möglich: doch ist zu hemerken, dass keine dieser Bereehnungen die troj. Epoche 1194 aussehliesst, und dass die Angabe (p. 273.) "Sardanapal sei unter Ariphron getödtet" das Ende Ninive's in die Epoche des Barbarus 844 legt, indem Ariphron nach der Correctur für Thespieus 852-832, nach dem Kanon 844-825 regiert, in jedem Fall also vor Eusebius' eigener Epoche. So führt die argivische Liste geradezu auf die Epoche 1194 für d. exc. Tr., die sikyonische und die athenische schliessen sie nieht aus. - 4) Lässt die Stelle aus Kastor üher Roms Gründung (Eus. p. 396, 397 vgl. C. Müller, Cast. rel. p. 177) entfernt einen Schluss auf seine troj. Epoche zu. Er setzt darin u. e. 765. Nun ist das Spatium zwischen den aerae vulg. für exc. Tr. und u. c. (1183 Erat., 754 Varro) 429 J. Rechnet man das Spatium von 765 zurück, so ergiht sich für das exc. 1194 = Ep. der ass. Liste des Barharus. So erklärt sieh auch warum Kastor u. c. seltaamerweise 11 J. vor Varro gesetzt hat. - Also scheinen alle Spuren darauf zu führen, dass die Epoche dea exc. Trojae in der Aasyr. Liste des Barbarus 1194 wirklich die des Kastor ist.

der in Kiesia\* Liste wirklich fehlte, anhing. Für die 1. Periode nahm er von der Zahl des Ktesias die in der Summe desselben überschiessenden 6 Jahre ab, blieb 634. Diese von 1280 abgezogen, blieb für die 2. und 3. Periode 646. Für diese blieben ihm 20 Könige, 1980 J.J mit 33 Jahren, 1 mit 19. Diese 19 gab er Nimus III., der in Wahrheit 19—21 J. regiert zu haben scheint. Die Lange der 2. Periode bildete er aus 8 × 33, más eergaben sich für Teutanso der aber blieben 382 Jahre bis zum excidium. Für die ganze 3. Periode aber blieben 382 Jahre mit 12 Königen. 32 Jahre davon waren dem Teutamos durch das Ende der 2. Periode und das excidium zugewiesen: 19 Jahre mag er als die Regierungszeit des letzten Königs wirklich empfangen baben. So blieben für die übrigen 10 Könige der 3. Periode 331 Jahre. Wie Kastor die Zeit auf die einzelnen Könige vertheitt hat, zeigen die Exc. barbars.

Kastor können wir vielleicht als Urheber der Rechnung nach 1280 Jahren betrachten <sup>3</sup>). Aus seiner Rechnung scheint aber eine andere hervorgegangen zu sein, welche dem Klesias sich insofern wicder naherte, als sie den letzten König Kinnus strich, umd Sardanapal's Regierung wieder auf 20 Jahre setzte, dadurch aber die Regierungszeit der Assartakiden wieder auf die ursprüngliche Dauer von 210.1 brachte, nachdem sie bei Kastor 231 J. erhalten hatte [s. 5. 307.]. Für die Dauer der 1. Periode und die ganze Dauer des Reichs aber bilbe sie bei des Kastor Satzen stehen, indem sie die Zeit des Ninus II. und die 10 überschüssigen Jahre des Sardanapal der Regierung des Teuteuse zulegte.

Aus dieser Variation der Kastor'schen Rechnung ist nun die des Buesbius mit der schematischen Zabl 1240, nach der Addition im Kanon 1238 Jahre, hervorgegangen. Für die Verkürzung um 40 J. finden wir zwei Gründe. 1] In Kastor's Schema waren von 1. Perseus bis zum excidium wahrscheinlich die 286 Jahre des Ktesias beibehalten, da von 1. Belimos bis uit. Teutamos 206 Jahre sind: 1. Perseus war nur auf 11. Belimos hinuntergeschoben. Nun kam mit den überigen Verkürzungen der Chronologie auch eine kürzere Rechnung für die Zeit von 1. Perseus bis Zerstörung linö's auf. Apollodor zählte nach Cl. Al. Strom. 322. A. B. nur 188 Jahre (wobei indess vielleicht eine Zahlt fehlt, namhet die Zeit zwischen dem Argonautenzug und Herakles Regierung in Argos); Eusschius' Rechnung ist nicht klar, doch scheint es dass er statt 196 Jahre von 1. Perseus bis

<sup>1)</sup> S. jedoch unten § 9.

Herakles nur 142 Jahre rechnete1), also 54 Jahre weniger. Vergleichen wir aber den Zwischenraum zwischen 1. Ninus und dem excidium welcher sich nach Eusebius' Rechnung mit 876 Jahren ergibt mit demienigen der bei Kastor sich herausstellt, 930 Jahre, so zeigt sich, dass Eusebius' Rechnung auch hier 54 Jahre weniger beträgt. Beträgt also das Minus in der assyrischen Rechnung genau eben so viel als in der scheinbar davon ganz unabhängigen Rechnung zwischen 1. Perseus und 1. Herakles, so ist wohl der Schluss erlaubt, dass in der That die eine Rechnung aus der anderen corrigirt ist, und die Verkürzung der assyrischen Dynastie hier ihren Grund hat. Der stärkste Abzug findet sich bei Eusebius auch gerade in der Zeit von 1. Belimus bis exc. Trojae, nämlich 252 Jahre statt 296 J. bei Kastor, während die Zeit vom exc. Trojae bis exc. Ninive bei Eusebius um 15 Jahre länger ist als bei Kastor. 2) Dies Schema war ohne Zweifel schon vor Eusebius zurechtgemacht. Dass er es aber annahm, hat wohl nicht in dessen Schönheit den Grund, sondern darin, dass es zu seiner hebräischen Synchronistik passte. Eusebius setzt 1. Abraham = 43. Ninus. Das hat er gewiss nicht ersonnen, sondern schon als feststehende Zahl vorgefunden. Wir können vermuthen, dass derjenige Chronograph welcher diesen Synchronismus feststellte von der Kastor'schen Zahl 1280 mit 885 vor Chr. als Endpunkt ausging, die für 1. Ninus 2164 vor Chr. ergab. 1. Abraham kam dann in 2122. Genau dasselbe Jahr aber ergibt sich für 1. Abraham, wenn man von der wahren Epoche der Zerstörung Jerusalem's, 586 vor Chr., mit folgenden Zahlen, welche Abh, VI, erläutert werden, zurückrechnet:

1537½ Jahre.

Also war die Rechaung, welche ursprünglich 1. Abraham in 43. Ninus setzte, eine ganz vernünftige. Eusebins aber, der ganz andere Zahlen für die hebräische Chronologie annahm, und 1. Abraham 2015 v.C. setzte, also 107 Jahre später, musste wenn er jenen Synchronismus annehmen wollte sich auf irgend eine unsinnige Weise helfen. 65 J. waren für ihn gewonnen, weil er den Untergang von Ninive auf 820

1) Denn 1. Perseus ist = 632 Abr., Tod des Herakles = 826 Abr. Herakles wird aber 52 Jahre alt, also ist 1. Herakles = 774; 774 = 632 = 142.

heruntersetzte. Den Rest von 42 Jahren zu decken bot sich ihm der keine willkommnere Gelegenheit als die Annahme der 1240jährigen Dauer des assyrischen Releihs, die er noch auf 1238 verkürzte, wahrscheinlich nur weil er mit ult. Sardanapal nicht bis 818 hintenlerwollte (S. 298. A. 1). So halfen Perseus und die Riberte einander aus. Ursprünglich war in dem Schena mit 1240 Jahren 1. Niuus woll in 2059 vor Chr. gesetzt, ult. Sardanapal 820; exc. Trojae in 1153 (Fartosthenes) ins 25. J. Teutamos, Eusebius setzte wegen der hebräischen Syndronistik 1. Niuus 2 Jahres paßter: auch für exc. Trojae kam er 2 Jahre später in das sonst unerhörte J. 1181; für ult. Sardanapal aber wollte er das ursprüngliche Datum behalten, und strich darum 2 Jahre, wahrscheinlich bei Ophratanes §).

1) Der Vollständigkeit balher erwähnen wir hier die schon S, 298. A. 1. angeführte Chronologie des Orosius, welche auch auf die 1240jährige Dauer hinauskommt. Er setzt 1. Ninus 1300 Jahre a. u. c. (1. 4.): da er u. c. Ol. 6, 3. setzt, also 2054 vor Chr. Ult. Sardanapal setzt er 64 J. a. u. c. (f. 19. 11, 2.) also 818 vor Chr. Die ganze Dauer ist mithin 2055-818 = 1237. Dies ist die eine Rechnung. Nach einer andern sagt er Babylon (für Ninive gesetzt) sei 1164 J. nach seiner Gründung zerstört (II. 3.). Die Gründung setzt er einmal (II. 2.) 64 Jahre nach 1, Ninus, ein anderes Mal (II, 3.) 73 Jahre nach 1, Ninus, So erhalten wir 1164 + 64 = 1228 od. 1164 + 73 = 1237. Da letztere Zahl mit dem Resultst der Suhtraction 818 von 2055 ühereinstimmt, müssen wir 73 in II, 3, für die richtige Zahl halten. Die Zahl 64 in II, 2., welche wie der Text ergibt wegen der Vergleichung mit einem anderen Zeitraum nicht corrumpirt sein kann, ist offenhar aus einem Rechenfehler des in seiner Rechnung ühereifrigen Orosius entstanden. - Ferner ist die Synchronistik der Assyrier mit den sikyonischen Königen hei Eus. 1. pag. 256. zu erwähnen. Danach soll 1. Aegialeus = 15. Belos sein. Das Ende der sikvonischen Könige und Priester ist nach p. 261. 352 Jahre v. d. Ol., also 1128 oder 1129; die Dauer ist 992 oder 998: also ist 1. Aegialeus = 2119, 2120, 2125 oder 2126 vor Chr., 1 Belos = 2133, 2134, 2139 oder 2140 vor Chr. Diese Zahlen passen weder zu Kastor's noch zu Eusebius' Rechnung. Jener hat für 1. Ninos höchstwahrscheinlich 2123 gehaht, so dass für Belos höchstens 17 J. : dieser hat 2057, so dass für Belos mindestens 76 J. bleiben würden. Aber die S. 300. Anm. 1. versuchte Correctur der Chronologie der sikyonischen Könige, durch welche 1. Aeg. 2087. 1. Belos also 2101 kommt, hilft auch hier aus. Hiernach erhielte in Eusebius' Rechnung Belos 44 Jahre, und hiermit stimmt der Kanon üherein. Nach diesem ist 43. Ninus = 22. Europs: also 21. Ninos = ult. oder 52. Aegialeus, ult. Belus = 31. Aeg.; wenn aher 1. Aeg. = 15. Belos ist, muss ult. Belos dessen 45 Jahr sein. Ich müchte nun annehmen dass 15. Belos verschrieben ist statt 25. Belos: dann håtten wir in dieser Rechnung für Belos die Dauer von 54 oder 55 Jahren; welche Synkellus hat und die nach Anm. 1, zu S. 306, vielleicht schon eine ältere ist. In jedem Falle möchte die assyr. Synchronistik in der sikvonischen Liste erst von Eusehius Synkellus hat statt der 1280 und 1240 Jahre eine ganz andere Zahl: 1400 incl. 55 Jahre für Belns. Diese Zahl ist, wie mehrfach bemerkt worden, die der Sothisperiode, und dass dies kein zufältiges Zusammentreifen ist, zeigt sich darin dass einige Namen in der Liste des Synkellus agptisches ind, seine assyrische Chronologie also augenscheinlich aus einer Bayptischen Quelle geschöpft ist. Aber sicherlich ist die Zeit indet unsegerert, um dem assyrischen Reiche die Länge einer Sothisperiode zu geben; sondern letztere runde Zahl ist nur angewandt, um der aus anderen Gründen aussgezerten Dahue eine chronologische Form zu geben. Und diese anderen Gründe sind wieder die hebrzische Synchronistik.

Und zwar möchte ich die Entstehung der Chronologie des Synkellus folgendermassen erklären. So wie sie vorliegt ist sie offenbar aus zweiter Hand, von dem Synkelins ohne Bewusstsein der Gründe des empfangenen Systems verarbeitet: dies zelgt das willkürliche Endjahr für Ninive 825 vor Chr. (a. m. 4675, p. 166, C.). Der ägyptische Chronograph, aus dem Synkellus sein System entnahm, war aber wohl folgendermassen verfahren. Er nahm wie Eusebius als feste Punkte die Synchronislik von 1. Abraham und 43. Ninus und das Endjahr Ninive's 820 vor Chr. Für die hebräische Chronologie aber hatte er ein anderes Schema. Zwar die Zeit von 1, Abr. - Exodus setzte er wie Eusebius auf 505 Jahre; aber vom Exodus bis ult, Zidkija setzte er statt 920 J. die jüdisch - ägyptischen Zahlen (Abh, VI.) 612 bis Tempelbau, 4701/2 Tempelbau bis ult. Zidkija, Sa. 10821/2, und die Zerstörung Jerusalem's, die Eusebius auf 591 vor Chr. angenommen hatte, reducirte er auf die Gemein-Aera 588. Dadurch fiel ihm 1. Abraham auf 2175 vor Chr., gerade 160 Jahre früher als bei Eusebius. Daher schob er um die Synchronistik mit Ninns zu behalten 160 Jahre in 4 Regierungen (Arabelus, Chalans, Anebus, Babius, nach Abydenos Vorfahren des Ninns) ein. Die Länge des assyrischen Reichs ward dadurch 1238 + 160 = 1398. Diese Zahl ward durch die üblichen 62 Jahre des Belos gerade auf eine Sothisperiode ergänzt.

Dem Synkellus, oder einem unbekannten Vorgänger, der ebenfalls einen viel längeren Zeitraum als Eusebius zwischen 1. Abraham

beigeschrieben sein, und auf der 1240 j. Dauer beruhen. — 1240 J. nimmt endlich auch der h. Augustinus de Civ. dei 1V. 6. an. — Eigenthömlich kurz ist des Thallus Rechnung (fr. 2. b. Müller, III. p. 515.): Bel ist 322 J. vor dem Troerkriege, vermuthlich Erstosthenes' Epoche, also 1315 v. Chr. Das Ende ist vielleicht 820 wie bei Eusebizs' Attor, die Dauer 55 J. Belos, 640 J. 1. Ninos — OII. Sardanapal.

und ult. Zidkija annahm, war die Angabe des Aegyptiers von 1460 J. sehr erwünscht. Da er aber 1. Abraham 2187 v. Chr. (p. 98. A.) setzte. also noch 12 Jabre früber als der Aegyptier, machte er die Rechnung auf seine Weise zurecht. Hätte er seines Vorgängers Rechnung genau angenommen, so wäre die Zerstörung Ninive's in 832 vor Chr. gefallen: diese Zahl aber war von der des Eusebius zu weit entfernt: hatte er 820 für exc. Ninus beibehalten, so wären für Belos' Regierung nur 50 Jahre geblieben. Also theilte er die Differenz: nahm für Belos die zweite gebräuchliche Zahl 55 1) und setzte die Zerstörung Ninive's 5 Jahre früher, 825, eine ganz sinnlose Zahl. Denn sie fällt weder mit Lykurgus zusammen, den Synkellus erst 782 vor Chr. setzt, noch mit Ariphron's Regierung in Athen, in welche nach Eusebius I. p. 273. und Randbem, zu 1172 Abraham und Synkellus' eigener Bemerkung p. 185. B. die Zerstörung Ninive's fiel, da Synkellus das letzte Jahr des Ariphron schon 830 vor Chr. setzt. - Die 4 eingeschobenen Regjerungen erbielten nun eine Länge von 162 Jahren, und für die übrigen Könige hat Synkellus Summa 5 Jahre mehr als Eusebius.

#### \$ 4

Hat Ktesins zwei Dynastieen des assyrischen Reichs, die der Derketaden und der Assarakiden, unterschieden wie Bion es gethan hat?

Hierauf scheint uns die Antwort unzweifelhaft, dass Ktesias selbst dies vielleicht nicht gethan hat: dass aber wenn er es nicht gethan hat, diese Unterscheidung in jedem Falle spater in seine Darstellung hineingetragen, vielleicht sogar von einem Ueberarbeiter in sein Werk. hineinglossirt ist.

Wir nehmen voraus, dass dieser Abschnitt bei dem 30. Könige der Eusebischen Liste, nach den Andeutungen S. 292. und 297. dem 25. der Ktesianischen Liste, Eupales, zu suchen ist. Derkylos ist der vorlette König der Derketadischen Dynastie — Delketades des Blön, Lupales?) der letzte — Beleus des Blön; Losothenes der erste der

Zieht man von den 1360 Jahren bel Diodor die 1306 von 1. Ninos ab (S. 295.) so bleiben für Belos 54 Jahre; Eusebius hatte nach S. 304. A. wobt 55 Jahre, und des h. Augustin 65 Jahre (Civ. dei XVI. 17.) mögen nur für 55 verschrieben sein.

<sup>2)</sup> Derkylas ist zwar ein griech. Name, wohl aber keine Ueberretung, so dies der Slamm Derk, Tark äbst sein wird. Dersuss (Name einer persischen Völkerschaft) Eus. 1, p. 99, mag nichts weiter als eine Corruption des armen. Uebersetters sein: in beiden Uebersettungen des Kanon wie bei Synkellus, Moses, Samuel und dem Anonymus beisst es Derkylus, in den Exc. hark. Cercillus. — Eupalse beisst der Name in beiden Uebersettungen.

Assarakiden = Belitaris des Bion. Also hat die Derketadische Dynastie 25 Könige, die der Assarakiden 5 Könige. Die Zeitdauer der Assarakiden haben Eusebius 1. p. 99. und Synkellus gewiss richtig mit 208 oder 210 Jahren (nur unter 6 statt unter 5 Könige vertheitl) so dass Klesisa für die Derketaden 1098 Jahre doer 1096 Jahre gehabt hat. Da die runde Zahl die grössere Wahrscheinlichkeit hat, ziehen wir die des Synkellus mit 210 vor, so dass wir 1096 als den Rest für die Derketaden annehmen. Eusebius hat wie schon S. 304. bemerkt ist, bei Ophratanes 2 Jahre gestrichen, um nicht bis 818 für ult. Sardanapal hiunuterzukommen.

Wer die Dauer der Assarakiden-Herrschaft auf 1280 Jahre abkürzte, erhielt für die Derketaden 1070 Jahre; Kastor jedoch, der nach Sardanapal noch einen Konig, Kinus II., mit 19 Jahren kannte, und dem Sardanapal statt 20, 30 Jahre gab, kam mit einigen Abkürzungen für die Assarakiden auf 234 Jahre, für die Derketaden auf 1046 Jahre jödern er nämlich diese belden Drunstieen anerkanntel.

Die 1096 Jahre der Derketaden haben wir bei Kephalion (Eus. I. p. 92.) wo nach Erwähnung des Ninos mit 52 Jahren, der Seminismi it 42 Jahren, der Seminismi it 42 Jahren, der Seminismi it 42 Jahren, und des Ninyas ohne Zeitangabe gesagt wird: -dara der Schlich (Erkenballen) auch die überigen einzelt auf: (segn, Worte Skeph.) dass sie nämlich Sohn vom Vater erbend das Reich 1000 J. lang inne gehabt haben . . . . Wenn aber Jemand diese Könige kennen will, so zählt Ktesias selbst 23, wenn ich nicht irre, numentlich auf. - Die hier angeführten Jahrzahlen, 1000 + 75 + 42 sind = 1094, also nur 2 Jahre weniger als ohige Zahl. Die Zahl der Könige ist, wenn man auch hier Ninyas nicht zurechnet, Ninus + Semiramis + 23 = 25. Diese Zahlen können doch in der That nur diene Dynastic bezogen werden, nicht auf die ganze assyrische Herrschaft. Kephalion gibt sie aber ganz ausdrücklich als dem Ktesias entsommen, und Alles passt zu gut zusammen als dass man Corruption oder Misservestandins annehmen könnte.

Damit steht freilich Diodor's Auszug aus Ktesias in klarem Widerspruche, der II. 21. die ungestürte Erhfolge, Sohn vom Vater auf die gesammte Königsreihe bis Sardanapal bezieht: wie dies auch Vellejus I. c. thut. Aber Vellejus hat offenbar hier entweder nur den Diodor ausgeschrieben oder den Autor aus dem er die 1970. J. u. s. w.

des Kanon und bei Samuel, Eupalus in den Exc. barb., und diese Lessrt möchte den Vorzug vor der bei Eus. 1. p. 99. und Moses, Enpalmes und der des Synkellus wie des Anonymus Eupakmes verdienen. Παλμπς würde übrigens an das lydische Πάλμως, König, erinnern. entnommen hat, dessen Zeugniss also nur für die Dynastie der Derketaden glit; wir haben also als selbständiges Zeugniss für Klesias nur das des Diodor. Diodor und Kephalion stehen also einander gegenüber: jener ist gewiss der zuverlässigere, aber den Natur dere Sache mach kann sein Extract weit leichter auf einem Misswerstandnisse beruhen indem er das was Klesias über die erste Dynasties agie, auf die gamez Königsreiche berog, als das des Kephalion der geraderu gefalscht haben müsste. Dass Diodor von den zwei Dynastieen nichts sagt, ist ju überhanpt kein Beweis dagegen, dass Klesias sie gekannt Inber denn Diodor gab ja nur was ihm interessant erschien. Wie oben bemerkt können aber auch Beide Reicht haben, indem ein Jeder eine verschiedene Recension des Klesias besass, Diodor die ursprünglieke, Kephalion eine aus Bion oorrigierte.

Aus der Recension des Ktesias, die Kephalion vor sich hatte sofern Ktesias selbst nicht die beiden Dynastieen kannte - sind nun auch die 1070 Jahre des Vellejus (S. 299.) geflossen. Der Autor, aus dem Velleius diese Zahl mit dem Endpunkt 840 vor Chr. nahm, fasste (ganz richtig verbessernd) das Ende der Derketaden-Dynastie als den Anfang der medischen Herrschaft, und die Assarakiden-Dynastie als der medischen Herrschaft gleichzeitig: so dass er den Anfang der medischen Könige mit anderen Nachfolgern des Ktesias, Kastor u.s. w. übereinstimmend auf 840 (genauer wohl 844) annahm, das Ende Ninive's aber auf 630 vor Chr., genauer wohl 634; nach der richtigen Chronologie also ult. Frawartish, in welchem Jahre Kyaxares vor Ninive lagerte: wie wir gleich sehen werden die Epoche mit der auch Ktesias' assyrische Liste schloss. Da er die ganze Dauer der assyrischen Herrschaft der Seite 299, auseinandergesetzten Rechnung gemäss auf 1280 Jahre annahm, so ergab sich für die Derketaden-Dynastie die Zahl 1070, und nach dem System einander succedirende Herrschaften über Asien zu rechnen, konnte jener Autor in der That nur 1070 J. für die Dauer des assyrischen Reiches zählen. Wir haben hier also keine neue willkürliche Aenderung aus synchronistischen Gründen, sondern die ganz verständige Reduction eines geschichtkundigen Mannes. War dies etwa Thrasyllus, der Zeitgenosse des Vellejus, der nach Clem. Al. Strom. 1. p. 335. D. das exc. Trojae in 1194 vor Chr. setzte?

Mit diesen Annahmen stimmt des Abydenos' Angabe, dass Sancherib der 25. ninivitische Konig geween, der Babel unterworfen habe (Auch. p. 53.) vollstandig überein. Zwei Könige vor ihm, Tilgatpalassar und Sargina hatten Babel nicht besessen: also war Sancherib nach Abydenos überhaupt der 27. ninivitische König = dem Pyritiades oder Peritiades der Eusebischen Liste, nach unserer Annahme S. 297, u. S. 315 ff. dass in dieser 5 Könige vor Eupales, 1 König nach diesem eingeschoben seien. Demnach ist Eupales-Beleus der 25. König = Tilgatpalassar, Laosthenes-Belitaras der 26. König = Sargina, und der Dynastiewechsel tritt nach der Liste des Ktesias in Verbindung mit der Notiz des Bion, (vergl. S. 131.) an derselben Stelle ein, an welche er nach den Monumenten (vergl. S. 131, und 159.) zu gehören scheint!). Es wird dadurch aber auch unsere Annahme wegen Einschaltung von je 2 Königen für jede Periode in der Liste des Eusebius bestätigt, und die darnach rectificirte ktesianische Liste stimmt auch weiterbin mit der aus dem A. T. und Berossos zu entnehmenden überein. Pyritiades ist = Sancherib2); Ophrataeus-Ophratanes = Assardan, dessen Name nach der Analogie ussur = achara 3) zu schliessen persisch Acharadana gelautet hat: Akrazanes, ebenfalls aus Acharadana oder Acharathana hergeleitet = Samuges, der hier nach dem allgemeinen Familiennamen . Assar Herre genannt wird: Sardanapal == Sardanapal, Den letzten König, den Nachfolger des Sardanapal, der überhaupt uns gleichsam abhanden gekommen ist, kennt Ktesias nicht, hat also offenbar (wie der Autor des Vellejus) die Einnahme Ninive's für das Resultat der ersten medischen Belagerung genommen. Kastor hat hier die Verbesserung, dass er den letzten König zufügt, unter dem Namen Ninus II. mit 19 Jahren.

Dass die Zahl 209 bei Eusebius oder vielmehr 210 bei Synkéllus richtig ist, kann man freilich nicht beweisen: aber sie stimmt wie wir eben gesehen haben und unten noch weiter sehen werden, mit dem Uebrigen zusammen, und es ist nicht wahrscheinlich dass die Verbesserer- der Kiesianischen Liste gerade in den letzten Zahlen gerändert haben sollten.

 Auch die Namen passen leidlich: Eupales aus Palassar gemacht, soll an siegreichen Kampf anklingen; Laosthenes ist für einen Rebellen ein angemessener Name.

2) Auch hier mechte der Name nicht ganz willkriftels, sein. Pertitädes wer Sohn des Pertitäs: Pertitäs konten aber wohl aus demselben Namen entstanden sein, aus dem Beiltaras abgeleitet ist. Pyritäudes könnte Nachkomme Guderbe bedeienn: rögelbe, = Peteranbeter ansä krabe, rugitze für einen Mann, der Beziehung auf das Fouer hat, nach Lucian. Dass Sargina einem fremden, Valke außgehört habe, behauptet läuvlimon.

 Nabukhadarachara: Inscr. Bebist. Wie auch nach Moses v. Chorene die Identit\u00e4d test Ophratenes mit Assardan plausibel wird, s. am Ende dieser Abbandlung vorlette Anmerkung. Die Chronographen unterscheiden die beiden Dynastiene gar nicht. Doch haben sie wohl eine Unterscheidung gekannt, den Anfang der neuen Dynastie aber an eine andere Stelle gesetzt. Dies wird wahrscheinlicht a) weil der König, der dem Belochus (Belimus des Klesias) folgt, und im Kannon wie in den Exc. barb. Palebares, Bellepares, Bellepoparus heisst, in der Liste Eus. 1, p. 99. Balatoras Belitans genannt wird, wie bei Bion der erste König der neuen Dynastie, und auch Belochus und Beleus ähnliche Namen sind, b) weil Semiranis II., welche nach Herode 15 Geschlechter von Nabukudrussur also zu Phul's, des vorletzten Derketaden, Zeiten gefeht hat, von den Chronographen in Belochus' Zeit gesetzt wird. Aber diese Rechnung hat eine ganz andere Quelle als Klesias und ist aus einem ganz anderen Schema der assyrischen Geschichte in das des Klesias übertragen.

Schon Hellanikos hatte eine Erzählung in der die assyrischen Sagen auf Persien bezogen waren 1). Er erzählt von einer Atossa genau dasselbe, was sonst von Semiramis erzählt wird (bei Müller I. p. 68, fr. 163, a. b.), und nennt von den zwei Sardanapalen, die er kannte, den einen, den weichlichen, Gründer von Tarsos und Anchiale, einen pers, König (bei Müller I, pag, 67, fr. 178.). Zugleich brachte er in diese Geschichte die griechischen Sagen hinein: Perseus oder Perses, der Sohn des Perseus und der Andromeda, legt Städte in Artaia, dem späteren Persien an; Kephens ist König von Babylon, nach seinem Tode aber ziehen die Kephener aus Babylon; wie das Fragment sagt nach Koche, wahrscheinlich aber nach Artaia, da Perses doch gewiss Erbe des Kepheus ist (16, pag. 67, fr. 159, und 160.), Letzteres Sagengemenge hat auch Herodot aufgeschrieben. (Pol. 61, 150, vergl, Erato, 54.) Die Perser nannten sich früher Artäer, bei den Griechen hiessen sie Kephener. Zu Kepheus, dem Soline des Belos, kam Perseus, wie die Perser sagen ein Assyrier, Dessen Sohn von der Andromeda, Perses, folgte dem Kepheus in der Regierung, und von ihm erhielten die Perser den Namen. Von ihm aber leiten, wie das Gerücht geht, noch jetzt die Perserkönige ihr

<sup>1)</sup> Diese Confusion darf uns nicht serwundern, da griech, Schriftsteller die Verwirung, sow eit tribeen, dass eide Belagerung von Ninive durch die Meder in die Zeit des Kyrus setzten, und aus den Belagerern Perser machten. Nicht allein Xenophon that dies (S. 200) der Teildin hicht wusste, dass er von Ninive sprach; nondern ein anderer Schriftsteller, Amyntas (s. Athen, XII. p. 529. e.) redete ganz ausdrücklich von einer Belagerung Ninives durch kyrus.

Geschlecht ab.: Consequenter Weise war des Perses Sohn Achaimenes, nach Nikolaus v. Damaskus (fr. 13, b. Müller, 11I. 365.) und Eustathius ad Dionys. Perieges. ad v. 1053.

Das fehlende Mittelglied zwischen des Hellanikos zwei Sardanapalen und der Perseussage geben die späten christlichen Chronographen. Perseus hat nach diesen den grossen Sardanapalos getödtet, das assyrische Reich eingenommen und die Assyrier Perser genannt. Perseus stirbt nach 55jahr. Regierung im Kampfe gegen Kepheus; ihm sei sein und der Andromeda Sohn Meros (wahrscheinlich der Mare — Meder) gefügt und dessen Geschlecht habe in Babylonien fortregiert 1).

Hieraus construirt sich folgende Geschichte als gemeinschaftlicher Grund:



die Meder beherrschen Assyrien, Bahylon, Persien<sup>2</sup>).

Welche Stelle in diesem Schema die Atossa eingenommen hat, ist

night ersichtlich

1) Caron, pasch. I. p. 38. B. 40. 41. J. Antioch. bei Müller V. p. 542. 542. Antioch. Leviller and Southern and Southern as the Miller V. p. 542. 542. Antioch. Southern and Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caronic Caroni

2) Wie hier die Erzählung des Semeronios angeknüpft haben meg, welche die Meder durch Meros auf Perseus zurückgeführt zu hahen scheint, ist nuklar. Vorausschicken muss ich einige Worte über die grossen Jahre der herberer. Josephus sagt an einer bekannten Stelle (Ant. 1. 3, 4), dass das grosse Jahr 600 Jahre enthalte. Dies ist der habylonische Nerus. Haben die Juden diesen wirklich gekannt, oder hat Josephus das aus seiner eigenen Weisbeit geschöpft. En glaube das erste, 600 Jahre sind = 12 Jobelperioden; letztere sind die eigenhümlichen Grossjahre der Hebraer, die also dem Nerus gegenüber als Monate erscheinen. Hier finden wir also volle Harmonie. Dem zu widersprechen sehenti aber die Siebenzahl. Wie passen z. B. die 10 Jahrwochen des Exils zum Nerus? Anch dies scheint mit keine Schwierigkeit zu sein. Die Jobelpähr, und auf diese Weise geht auch der Nerus in Jahrwochen auf. Also glaube ich annehmen zu durfen, dass die Juden wirklich das Grossjahr von 600 Jahren und zwar aus uralter Zeit gekannt haben, noch von ihrem Aufenthalt im Messopolamien her V.

Wir gehen nun zur Vergleichung über.

1) Auf die Gefahr hin sehr missverstanden zu werden, wage ich die Bemerkung, dass Daniel's 70 Wochen, c. 9, 24-27. nicht 70 hehräische Jahrwochen sind sondern das 600 jährige Grossjahr. Eine Theilung des Sossus durch 7 lag sehr nahe, da die Zahl der darin enthaltenen Mondmonate 742 ausser durch 2 nur durch 7 theilhar ist. Die Jahrwoche ist dieses Siebentel = 106 Mondmonaten und der Nerus hat siebzig dieser Jahrwochen. Warum in dieser Prophezeiung das Grossjahr auf diese eigenthümliche Weise hezeichnet worden, liegt sehr nahe: es sollte ein Gegensatz gegen die 70 Jahre des Exila aufgestellt werden. Dieses Grossiahr hatte denselben Anfang wie der erste Nerus des 11. Sarus des 11. Weltjahrs der Bahylonier (s. oben S. 93. und S. 257.), endete also in 62 nach Chr. Auf diese Weise verstanden führen also die 70 Wochen des Daniel fast ganz genau auf die Zerstörung Jerusalems. Wenn man mir vorwirft, dass ich die Prophetie mit chaldäischer Afterweisheit vermenge, so erwidere ich, dass es nichts Lästerliches ist, wenn ich meine, dass der Prophet in der von ihm erlernten todten chaldäischen Form das Lehen vortrug. - Dass man übrigens schon in sehr früher Zeit die Jahrwochen des Daniel für hebräische Jahrwochen genommen hat. zeigt Virgilius, Ecl. 4. Pollio. Er sagt im Jahre 40 vor Chr.: Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo. Also ging nach seiner Weisheit das grosse Jahr um diese Zeit zu Ende. Diese Weisheit hatte er aicherlich von der Sihylle, man mag dagegen sagen was man will. Da aber die 70 Wochen des Daniel zu 7 Jahren gerechnet im Jahre 49 vor Chr. zu Ende gehen, so ist es mehr als wahrscheinlich, dass die Sihylle hei ihrer Angahe üher das Ende des Zeitalters sich an die Prophezeiung des Daniel angeschlossen hatte, indem sie die Jahrwochen zu 7 Jahren nahm. Das B. Daniel musste für die Sihylle eine der wichtigsten Quellen sein, und auf das Ende der Weissagung des Daniel folgte für sie ganz natürlich die Weissagung Jea. 11.

one of Gray

Für Hebraer wie für Chaldaer ist die Sündfluth der wichtigste Abschnitt: sie scheidet das jetzige Menschengeschlecht von einem ganz anderen. Die Aegyptier kennen die Sündfluth nicht.

Der Ursitz jenes ersten Menschengeschlechts ist in beiden Traditionen am Tigris und Euphrat. In beiden hat es zehn Generationen gehabt, von einer alle jetzigen Lebensgesetze überschreitenden Mass. In beiden überschreitet das Lebensmass eine Periode, innerhalb deren das Firmament einen Umlauf vollendet hat. In der hebräischen Tradition hat diese Periode das Mass, das dem einfachen Beobachter die Firmamentbewegung zu umfassen schien, das grosse Jahr nach Josephus = 600 Jahre. Bei Noab haben wir dieses Mass rein erhalten; er lebt 600 Jahre bis die Sündfluth einbricht; bei den anderen Patriarchen finden wir es so erhalten, dass die Lebensdauer bei allen es überschreitet, bis auf Henoch der vor seiner Zeit zum Himmel aufgenommen wird. Die Chaldäer hatten durch ihre Beobachtungen gefunden, dass in jenem einfachen Himmelsjahr das Firmament keineswegs zu dem alten Punkt zurückgelange, und machten mit speculativem Aberwitz aus dem alten grossen Jahr der Tradition ein Weltsäculum von 72 solcher Jahre. Das Lebensalter ihrer 10 vorsündflutblichen Könige wozu bei ihnen die Patriarchen geworden waren crreichte oder überschritt diese Zeit, aber auf die »Regierung« eines Jeden kam gerade ein Säculum (S. 241.).

Auch zwischen den Einzelnen der Zehn ist eine Achnlichkeit heitheise noch unwerkennbar, obwohl die chaldsiehe Sage aus den Patriarchen Könige, Vorsteher der Monate u. s. w. gemacht hat Zwei der Namen, der des 1. md der des 7. Megalar und Mahalball, (Edor) Ankhos und Hanokh sind offenbar identisch: andere haben wenigstens Achnlichkeit (cf. Anmerk. zu Berossos p. 15.). Und wie Hanokh vor seiner Zeit zum Himmel aufgenommen wird, so überlicht ansch der S. 241. angestellten Berechnung Edor-Ankhos die Geburt seines Nachfolgers nicht; Edor-Ankhos ist der letzte des Schriftengeschlechts, unter dem die Offenbarungen geschlossen und aufgeschrieben werden, Hanokh anch der Genesis der besonders begnadigte Patriarch, nach der jüdischen Tradition bei Josephus der letzte Patriarch vor dem Einbruch des Prevels ).

commey Comple

<sup>1)</sup> Die prophetische Bedeutung, welche die späteren Juden dem Hanokh beilegten (z. B. Buch Enoch) könnle sogar erst aus der babylonischen Sage hervorgegangen sein, welche die letzte Offenbarung unter Ankhos setzte; dies auch die Mutter der Sage von dem Propheten Annakos in Ikonium sein.

Nach der Sündfluth zieht das neu sich bildende Menschen-Geschlecht in beiden Traditionen nach Sinear, und die erste Stadt die es baut ist Babel (bei den Chaldaern wird es wiedererbaut, gewiss der ursprünglichen Sage ganz zuwider).

In beiden Traditionen folgt auf die Sündfluth bis zum Anfage der Geseinheite – Abraham's Auszug nach Canaan bei den Hebraern, die medische Freundherrschaft bei den Chaldhern – eine Zeit, in der für das Menschengeschlecht noch immer aufere Lebensgesetze herrschen als in der geschichtlichen Zeit: Heroenzeit. Aber in beiden Traditionen ist die Lebenszeit schon bedeutend langer als vor der Sündfluth.

In dieser Periode sind jedoch bedeutende Abweichungen des Rerossischen Schema's vom Alten Testament. Wahrend das A. T. auch ihr, wie der Zeit vor der Sondfluth, 10 Generationen zutheilt (Abraham nämlich gehört zwei Zeit-Abschnitten an; er ist der Letzte des ersten, der Erste des zweiten Zeitraums: dies verstanden die LXX nicht, und schoben darum Kainan ein), diese Generationen aber durchschnittlich 43 Jahre Lange haben (wenn man Sem mit 2 Jahren abzieht), und die ganze Periode nur 392 Jahre (nämlich bis zur Geburt Issak's, der Ausonderung des Volkes Israel) umfasst, rechnet Berossos 86 Generationen von zusammen 568 Sossen. Die Zeitlange ist nicht auszugleichen: denn der Unterschied besteht mehr noch als in der Dauer') in der Natur der Zahlen, da die chaldäischen sicherlich nur aus einer Rechnung entstanden sind; was aber die Zahl der Generationen betrifft, so habew wir schon S. 261 ff.

1) Dass die ursprüngliche gemeinsame Tradition grössere Zahlen für die Zeit von der Sündfluth bis zu Abraham gehabt hat als der ächte hebräische Text der Genesis kann man zugesteben obne die Heiligkeit der Urkunde zu verletzen, da doch die einzelnen Zahlen für die Geschichte des Volks Israel unwesentlich sind. Wenigstens ist unter den Juden schon früb der Glaube gewesen, dass jener Zeitraum ein viel längerer gewesen sei. Die LXX sowohl als die samaritanische Uebersetzung und Josephus recken die Dauer jenes Zeitraums aus, und opfern dafür lieber einige Jahrhunderte zwischen Abraham und Moses auf, um doeb im Alter der Sündfluth nicht zu sehr von dem ächten Text sbzuweichen. So sagt auch Josephus dass Menes v. Memphis mehr als 1400 J. vor Salomo gelebt habe (Ant. VIII. 6, 2.), also nach seiner Rechnung (Ant. VIII. 3, 1.), dass die Sündfinth 1440 Jahre vor dem Tempelbau gewesen, gleichzeitig mit der Sündflutb, und B. Jud. IV. 9, 7. setzt er den Bau von Hebron noch früher als den von Memphis (Num. 13, 23, u. Jos. Ant. X. 8, 3. ist Hebron 7 Jahr älter als Zoan-Tanis). Jene Altersangabe für Memphis ist aber gewiss alt und unsbhängig von den Kunststücken der Chronologen, so dass man annehmen kann, die ursprüngliche Sage sei gewesen, dass Memphis 400 Jahre älter gewesen

E 1/5000

nachzuweisen versucht, dass die 86 künstlich aus 10 gemacht sind. Die Urtradition hat sicherlich die Zahl 10 gehabt, wie die hebräische Ueberlieferung, nämlich dieselbe Zahl, die in beiden Rechnungen den Generationen vor der Sündfluth gegeben ist. Also auch bier war wohl urspreiniglich Uebereinstimmung.

Mit dem Ende dieser Periode, die noch ausserhalb der Lebensgesetze des jetzigen Menschengeschlechts fallt, beginnt in beid en
Chronologieen die eigentliche Geschichter ziemlich gleichzeitig, da Abraham's Auszug aus Haran durch die Bibel 2140 v. Chrgestett wird), die erste historische Dynastie der Babylonier, die
gestett wird), die erste historische Dynastie der Babylonier, die
dische nach den oben gegebenen Berechnungen entweder 2250 oder
4258 vor Chr.; in beiden Chronologieen unendlich viel spater als
in der agyptischen. Von nun an haben beide Chronologieen verschiedene Schemata, da der hebräische Stamm durch Abraham's Auszug
von den übrigen Stammen des Landes Sinear ausgesondert ist, aber
die weuigen Vergleichungspunkte deuten eine wesentlich gleiche
Zeitrechnung und eine eleiche Geschichte an.

Die chaldäsche Geschichte beginnt mit der Unterwerfung Sinears durch ein fremdes Volk: die hebräsche mit der Auswanderung der Stammväter aus Sinear. Liegt nicht darin ein Zusammenhang? lieisst nicht Tharab deu Abram vor dem nahenden Eroberer ausziehen, wie der alte Tobias seinen Sohn?

Abraham kämpft gegen einen Konig von Elam, der seine Herraschaft his nach Palsätian ausgedehnt hat, und unter dessen Verhandeten, d. h. offenbar Vassallen-Königen, erscheint der König von Sinear. Uns scheiat es sehr natürlich, dass man in diesem hönige von Elam dem Mederkönig geschen hat, der nach Berossor Geschichte um diese Zeit über Babel herrschte, wie ja auch im A. T. Elam und Meilen so oft zusammen genannt werden. Die Meder komitten Elam

1) Wenn man nämlich die Zeit von 1. Rehabesem bis zur Zerstörung des Tempels nach den Jahren der Königs Juda berrechnet. Diese Rechaung die ich für die allein richtligte halte, wenn man die Chronologie des Alten Testamolist (hehr.) Feststellen will, werde ich auch späterhin hefolgen. Oh sie objectiv richtig ist, haben wir hier nicht zu fragen.

damås erobert haben, wie es später geschehen ist, und von da aus Babylonien und Mesopotamien beherrschen (). Dass der Name Kedor Laomer nicht arisches Ursprungs zu sein scheint, spricht nicht dagegen. Denn einestheils konnten die semlischen Unterthanen dem Mederkönige wohl einen anderen Namen gehen, als seinen eigenen; anderestheils ist es keineswegs gewiss, dass die Meder jeme Zeit Arier waren (). Im Gegentheil deutet Vieles darauf, dass Medien erst später von Ariern besetzt worden ist. Die Niederlassung der Arter im Medien ist die vorjüngste im I. Fargard des Vendidad: nur die im Siebenstrom – Land ist jünger, und diese Occupation Mediens beschränkt sich auf den Nord – Osten des Landes (vergl. S. 151.). Was aber die Bestzung des Siebenstrom-Lande betrifft, sod man wohl noch in aller Bescheidenheit bezweifeln, ob dieselbe alter ist als die Zeit der Semiramis.

Lange Zeit hindurch werden Mesopotamien und Babylonien nicht mehr im A. T. genannt, bis zur Unterwerfung Israels unter einen König von 'Syrien der beiden Flüsser, dessen Name nach den bisberigen Erklärungen einen kuschitischen Tyrannen vermuthen lastbas ist etwa 70-80 Jahre nach dem Auszuge aus Aegypten, also etwa 1420, und in dieser Zeit (1518-1273 vor Chr.) herrschten Araber über Babylon. Araber können aber nicht allein Semiten aus Joktan's oder Ismael's Stamm, sondern auch Kuschiten sein 31.

Sinear umfasst hier sicherlich heides. Welche L\u00e4nder unter Elasar und dem Reiche der Gojim zu verstehen sind, ruht noch im Dunkeln. Nur dass man Elasar nicht mit Aschur zusammenstelle! Die Gojim m\u00f6gen Bergv\u00e4net. nicht-semitisches Stammes sein, Arier des Nordens oder Tataren des Ostens.

<sup>2)</sup> Bedeutet nach aemliischen Wurzeln Kedor Laomer, wie von Grotefend behauptet worden in it, Band der Gahré, no wire das eine sehr passed Bezeichnung für den König der Könige gewesen. Bit aber flawinison den Namensen der alterne habplonischen Könige Kudur Mapale richtig gederen, obesitten wir herrits einen dem angestaunten Namon Kedor-Laomer ganz analogen Eigennamen (wenn nicht gar denselhen), und wir konnen hawtene, oh sich hei dem weiteren Fortschrift der Forsebung ergehen wird, dass jener Kudur Mapura in die Zeit der medischen Dynastie des Berosse gehört; und ferner oh nicht diese medischen Oberfrönige von Bahel ihren Haupstit in Ellem hatten, sowie oh hei diesem Medern irgende eines Nurt von arbeiten Wesen ist. Früllich werden wir weldt erleben, dass man in Kudur Mapula einen Kahstra Mahapura findet. — Kudur flende wir chrijens auch im Namen (Khoh) beduur (ruzur).

<sup>3)</sup> Bunsen (Aegypten IV. Seite 365.) hält Kuschan Rischatajim für einen assyrisehen Statthalter zur Zeit der ninivitischen Herrschaft üher Babel (1273 his 747). Diea aber hängt damit zusammen, dass er den Auszug aus Aegypten um vieles später aettt, als die Chronologie des A. T. es thut.

Wieder mehrere Jahrhunderte später wissen wir von einem Siege David's über die Syrer vom Mesopotamien (Psalm 60, vergl. 2. Sam. 10, 16 ft.). Wer derem König war, sagt das A. T. nicht, also ergibt sich kein Anhaltspunkt zur Vergleichung mit der chaldäischen Geschichte, nach der damals die Niniviten am ganzen Euphrat und Tieris herrschlen.

Wie von Phul an chaldäische und hebräische Chronologie und Geschichte übereinstimmen, ist schon genugsam gezeigt worden.

Aus dieser Vergleichung, wie aus der der Kosmogonie und Sündsluthsgeschichte ergibt sich nun die Folgerung, dass die Hebräer die alte semitische Tradition mitten unter Canaanäern und Aegyptiern durch viele Jahrhunderte unberührt bewahrten, und sie unendlich reiner erhielten als die Babylonier in den Ursitzen des Stammes Sem. Wie vieles knupft sich daran! zunächst, wie gering erscheint dem gegenüber die Einwirkung Aegyptens: dann wird es so recht klar dass die Religion Abraham, Isaac und Jakob keine neue war; dass der Herr, der ihnen sich offenbarte der Gott ihrer Väter war, und die Offenbarung im Anfang der Dinge nie bei dem Stamme Sem ganz vergessen ward. Wahrlich es ist ein Frevel gegen den ganzen Geist der Geschichte, wenn gemeint wird, Abraham habe einen uralten Götzen- und Naturdienst gereinigt, und nicht vielmehr die Ur-Offenbarung gegen den eingebrochenen Frevel rein bewahrt, wie seine Väter es vor ihm gethan hatten. Den Gott, der ihm erschien und der ihm die Verheissung gab, hatte er gekannt von Kindheit an: es war der Gott zu dem seine Mutter ihn beten gelehrt hatte. Der Glaube des Volkes Israel ist derselbe gewesen wie der seiner Väter von Anfang der Welt, wo nicht Aberklugheit und Lust die Anbetung Gottes in der Herrlichkeit seiner Schöpfung umwandelte in die Anbetung dieser Schöpfung. Abraham's Glaube ist der alte Glaube, aller altbabylonischer Naturdienst, wie rein und erhaben auch die menschliche Phantasie ihn sich vorstellen mag, ist nicht minder eine neue Verzerrung als der eigentliche Götzendienst. Und so hat auch Israel die alte Tradition treu bewahrt, während die Babylonier aus ihr eine Carricatur machten, indem sie statt die Tradition mit Glauben und darum mit einfachen innerlich wahren Anschauungen aufzunehmen, sie mit Mystik und mit astronomischen und astrologischen Rechen-Exempeln verarbeiteten.

#### III.

### Jona und Ninive.

### Zu Cap. I. \$ 2. S. 5. und Cap. V. \$ 10. S. 200 ff.

Für die Genauigkeit der biblischen Darstellungen gibt u. A. das noch vor wenigen Jahrzehnten so viel verspottete Buch Jona einen glänzenden Beweis, dessen Erzählung über Ninive durch die neuen Entdeckungen über die Topographie dieser Stadt völlig bestätigt wird.

Der Commander Jones von der Ostindischen Flotte hat schon 1852 eine genaue Vermessung der Gegend vorgenommen, welche zwar nicht ganz vollständig ist, aber doch ein genügendes Bild gibt. Erst 1855 hat er die Resultate seiner Arbeit in 3 Karten (1 General-karte und 2 Stadtplänen) und einem Aufsätz im Journal der May Asiatic Society Bd. XV. S. 29. veröffentlicht. Hiernach ergibt sich Folgendes, zu dessen Erläuterung wir eine Reduction der Jones'schen Karte beitigen).

Der Name Ninive hat zweierlei Bedeutung wie London und Berlin: 1) bedeutet er eine einzelne Stadt; 2) einen Complex von Wohnorten. Dieser Complex war aber nicht zusammengebaut; sondern bestand aus vier grösseren umwallten Stadten (das eigentliche Ninive eingerechnet) deren Umwallung noch heute erkennbar ist, und einer Menge kleinerer Wohnorte, Castelle u. s. w. deren Schutthaufen (Teil) das Land bedecken, etwa wie bei uns die Hunengräber nur in unendlich viel grösserem Mass 2), in einem sehr Fruchtbaren vom kurdischen Gebirge nach dem Tigris sich senkenden Lande. Wie die einzelnen grossen Städte innerhalb dieses Complexes, Ninive in weiterem Sinne, Atturia, so war auch der Complex befestigt, obwohl er eine ganze Landschaft enthielt.

Dieses Ninive in weiterem Sinne ist auf drei Seiten durch Flüsse, nordwestlich den Khosr, westlich in einer etwas von West

<sup>1)</sup> Allerdings in sehr verkleinertem Masstabe, etwo Q<sup>11</sup> der Jones schottert. In unserem Auszuge ist ein absiehtlicher Pehler das Jetzige Dorf Kerenilis nämlich ist im Soden des Flusses gesetzt, statt im Norden unmittelbar unter den Schutthügeln, weil bei dem kleinen Massstabe die Zeichung durch die richtige Lage zu undestlich geworden sein würde. Die übrigen beutigen Dörfer sind ausgedassen bis auf wenige, welche zum Gebrauch der Karte unträßsicht waren.

<sup>2)</sup> Z. B. bedeckt der Schuttberg bei Yaremjeh eine Fläche von fast 40 Morgen und hat eine Höhe von 40 Fuss. Einige dieser Tells sind bis 80 Fuss boch. Manche mögen Tempel bedecken: aber diese waren völlig vertheidigungsfähig wie der Tempel von Jerusalem.

nach Ost gehenden Richtung den Tigris, südöstlich den Ghazr Su und den oberen oder grossen Zab, auf der vierten durch Berge, welche aus dem Felsplateau aufsteigen, begrenzt. Es bildet ein Trapez das sich jedoch einem schrägen Parallelogramme sehr nähert, dessen spitze Winkel nach Süden und Norden liegen, die langen Seiten vom Tigris und den Bergen gebildet werden. Die mittlere Lange ist etwa 25 engl. Meilen, die mittlere Breite 15. Die vier grossen Städte lagen am Rande des Trapezes, und zwar diejenige, die unbedingt für das eigentliche Ninive gehalten werden muss (Koyundschik, Nebbi Yunus und Ninua), in der nordwestlichen Ecke am Tigris (Hattikkar AM,?); die Stadt, welche offenbar die spätere Hauptstadt war (Nimrud) und die Rawlinson und Jones für Calah halten, in der südwestlichen Ecke zwischen Tigris und Zab, eine dritte grosse bis jetzt namenlose und am wenigsten untersuchte Stadt, in deren Umfang jetzt das Dorf Selamiyeh liegt, am Tigris, 5-6 engl. Meilen nördlich von Nimrud, endlich die Burg uud Tempelmasse, die jetzt Khorsabad genannt wird, und in den Keilschriften Dur Sargina heissen soll, am Khosr ziemlich nahe dem nordöstliehen Winkel,

Dieses Trapez ist, wie oben bemerkt, befestigt. Zwar ist von Wälten die dasselbe ungehen keine Spur, und ob die östliche Berggrenze künstlich befestigt gewesen ist, seheint noch gar nicht untersucht zu sein. Die regelmässige Gestalt der Bergreiche hei klorsabad und Ba Heschikch, welche in der ganzen Form auffallend an den agger des Servins Tullius erinnert, lässt aber fast vermuthen, dass eis abgeschrofft und regularisit worden ist. Aber die Flässe waren soweit die Natur nicht ausreichte durch Dämme, Immaditions-Schleusen und Canalisation vertheidigungsfahig gemacht, und in den Schuthauchen, deren Höhe vermuthen lasst, dass sie Walle oder Substructionen enthalten, ist ein gaur regelmässiges Vertheidigungs-System zu entlecken.

Wir finden sogar bei naherer Betrachtung mehrere Enceinten intereinander. Die Westgrenze hat nur eine, den reissenden Tigris, verstärkt durch drei umwallte Städte und Castelle auf beiden Seiten des Flusses, von denen 6 auf dem linken, 4 auf den rechteu Ufer noch erkennhar sind. Vorzugsweise stark sind, wie die Karte zeigt, die Ecken befestigt. Auch die Nordgrenze hatte nur eine Fortifications-Linde lange des kloser von Ninive bis zum Bergwall bei Khorsabad. Zwischen diesen beiden Festungen waren 2 grosse Castelle; ausserdem aber hatte khorsabad ein Aussenwerks-System

von 4 Castellen. Der Khosr, dessen natürliche Mündung durch die Stadt mit 3 Dämmen geschlossen war, und der seinen Abfluss durch die Gräben der Stadt (und einen Fluthgraben nördlich von Koyundschik) nehmen musste, konnte gestaut werden. Die Stauwerke liegen noch in den Mündungen der Festungsgräben nach dem Tigris, Auf der Südgrenze finden wir 2 Enceinten. Die aussere wird durch den sehr reissenden Zab und den Ghazr Su bis zu dem hohen Berge Avn es Safra gebildet. Die westliche Ecke ist durch 3 der zur West-Vertheidigung gehörenden Forts am Aussluss des Zab, denen ein 4tes auf dem Süd-Ufer des Flusses gegenüber liegt, befestigt, die östliche durch 3 Castelle zwischen dem Ayn es Safra und den Höhen südlich von Keremlis. Zwischen den Ecken liegen 2 Castelle zur Rechten, 5 zur Linken der Flussgrenze. Die innere Süd-Enceinte geht von Calah längs des Baches (Shor Derreh) nach Kermelis und an den Ayn es Safra. Der Bach hat gestaut werden können: denn der Canal zwischen Zab und Calah (Patikanal der Inschr.) hat das Gefälle nach Calah zu. Die Ecken dieser Enceinte wurden durch die Festung Calah und die 3 oberwähnten Castelle am Fuss des Ayn es Safra gebildet. Längs des Baches finden wir zwischen den Eck-Befestigungen 3 Castelle und die sehr grossen Schutthaufen von Keremlis. Hinter dieser 2. Enceinte liegt noch ein drittes Castell-System das sich an die innere östliche Enceinte anschliesst, aber nicht in sich geschlossen ist. Im Osten finden wir wieder 2 Enceinten. Die äussere wird durch den mehrfach erwähnten Bergwall vom Khosr nach Baheschikeh und durch den Ayn es Safra gebildet, bei dem sie sich au die aussere Sud-Enceinte anschliesst. Die Lücke zwischen der Berg-Vertheidigung ist durch 3 Castelle, von denen das mittlere sehr gross gewesen sein muss, geschlossen. Die Nord-Ecke wird durch das schr starke Fortsystem von Khorsabad gebildet, dem nach dieser Seite hin noch ein Aussenwerk sich anschliesst, die Süd-Ecke durch das oben angedeutete Fortsystem mit dem starken Kermelis als Rückhalt. Die innere Enceinte hat ihren Mittelpunkt gerade gegenüber der Lücke zwischen den beiden Bergwällen: hier liegen 6 grosse Tell's unmittelbar nebeneinander. Von diesem Mittelpunkte aus gehen 2 Castell-Linien an die Nord-Enceinte sich genau an die beiden grossen mittleren Forts derselben anschliessend, und ebenso 2 Castell-Linien an die äussere und innere Süd-Enceinte. Im Ganzen zählt diese Enceinte ausser den bei den anderen Linien schon aufgezählten Forts 14 Castelle. Diese innere Ost-Enceinte bildete zugleich durch Anschluss an 2 nach dem Tigris zu liegende Castell-Reihen eine doppelte Aussenwerks-Linie um die Hauptstadt gegenüber von Mosul, zu deren ausschliesslichem System noch 5 Castelle gehören. Die Räume zwischen den Castellen mögen theilweise durch Bewässerungs-Gräben geschlossen gewesen sein.

Man kann hiernach Ninive im weiteren Sinne ebensogut als Festung betrachten, wie Gibraltar, das auch keine vollstandige Enceinte hat, oder wenigstens nach neuester östreichischer Mode als befestigtes Lager. In der That hat das äussere Befestigungs— System auffallende Achnlichkeit mit dem von Linz.

Auf diesen weiteren Umfang von Ninive beziehen sich alle Angaben über die ungeheure Grösse der Stadt, und nicht auf eine Stadt in unserem Sinne. Dass man vor Kenntniss der Ruinen und genauerer Kenntniss des Landes nicht auf den Gedanken gekommen war, dass es sich bei jenen Beschreibungen nicht um eine Stadt in unserem Sinne, sondern um einen städtevollen und durch Befestigung geschlossenen Bezirk handelte, ist sehr natürlich, da zwar weite Garten - und Ackerslächen innerhalb der Mauern mit ganz kleinem Stadtkern im Orient sehr häufig, ein solches Conglomerat von Städten wie Ninive aber ganz eigenthümlich ist. Und doch finden wir ein Analogon, und zwar ein sehr nahe liegendes im Occident. Es ist allgemein anerkannt, dass die servianische Befestigung Roms von städtischen Quartieren nicht gefüllt war, sondern weite Blössen innerhalb des Walls sich befanden, auf die der vor dem Feinde flüchtende Landmann Familie und Vieh bergen kounte. Denkt man sich hierzu, dass die alten Befestigungen der einzelnen Berge noch bestehen blieben, und so innerhalb des Walles ummauerte Städte, Vorstädte, Flecken, Acker- und Weideland sich befanden, so gibt das servianische Rom ein vollständiges Bild von Ninive, so vollständig, dass auch in Rom die einzelnen Festungen in der Wall-Linie lagen.

Vergleichen wir nun mit diesen Ergebnissen die Erzahlung im B. oman. a) Ninive war 3 Tagereisen gross (d. b. im Umfang). Der B. Janan ist aber Erst 90 engl. Meilen, circa 19 preussische, wenn man die kleineren Krümmungen der Grenze nicht berechnet; dies sind gerade 3 Tagereisen für einen guten Pussgänger auf längeren Reisen.

b) Jona fångt an eine Tagereise in die Stadt hineinzugehen, predigt dann und die Predigt kommt nun zu den Ohren des Königs. Er kam also in die N\u00e4he der Burg, als er innerhalb der ersten Tagereise vorw\u00e4rts ging. Die Burg war damals wahrscheinlich in Nimrud.

Jona, der schwerlich durch die Wüste reiste, kam auf dem jetzt noch gewöhnlichen Karavanenweg über Amida, und trat also in die Stadt bei Ninive. Auf dem Wege von Ninive nach Calah, nahe bei, vieleleicht in der Stadt selbst predigte er. Nun ist die Entfernung zwischen Calah und Ninive (beide Stadte ausgeschlossen) in die zwischen Calah und Ninive (beide Stadte ausgeschlossen) in die Trate Lageriese (circa 30 engl. Meilen) war also erst \*angefangen\*, auch wenn Jona bis vor die Burg kan.

c) In Ninive sind omehr denn 120,000 Menschen, die nicht wissen Unterschied, was recht oder link ist. Dies sind infantes, Kinder bis zum vollendeten siebenten Jahre, nach einer sehr allgemein (z. B. auch unter den Persern) verbreiteten Altersgrenze, deren Geltung bei den Hebräern wir wohl wegen der Siebenzahl mit volliger Gewissheit annehmen können. In Preussen ist deren Zahl genau 1/4 der Gesammt-Bevölkerung: es ist kein Grund für den Orient ein wesentlich anderes Verhältniss anzunehmen, da die Verschiedenheit der letalen Einflüsse sich ziemlich auszugleichen pflegt: die Kinder, welche im Orient das Klima verschont, rafft die Vernachlässigung hin. Hiernach ist die Bevölkerung Ninive's nach dem Buch Jona auf 600,000 Menschen anzunehmen 1). Diese Zahl hat auch Jones, ohne eine solche Berechnung nach dem Augenschein angenommen (6-700,000 Meuschen l. c. S. 303.) so dass zwei ganz verschiedene Basen dasselbe Resultat ergeben. Sie hat aber die höchste innere Wahrscheinlichkeit,

Ninive im weitzene Sinne hat 'etwa 400 engl. oder 17 preuss. Quadratmeilen im Flächen-Inhalt. Also kamen etwa 40,000 Menschen auf die Quadratmeile. Jones schatzt die Bevölkerung der Hauptstadt nach dem Flächen-Inhalt auf 171,000 Seelen. Hiernach kann man die Bevölkerung der vier grösseren umwältlen Städte auf 330,000 Menschen schatzen. Für die kleineren Orte und das platte Land bleichen also auf cs. 16 Quadratmeilen 300,000 Menschen: das ist nahe an 20,000 Menschen auf der Quadratmeilen 300,000 Menschen Elberfeld hat in seinen Bebaumags-Verlathizsen viele Arbnichkeit mit Ninive. In diesem leben im Ganzen rund 22,000 Menschen auf der Quadratmeile, oline die beiden grössen Städte 10,000 Menschen. Mit Rücksicht auf die Verschiedenheit in der Pruchtbarkeit ist dies etwa dieselbe Bevölkerungs-Dichtigkeit wie in Ninive. Die Provins Acapel bat incht allein in der Art der Bebauung, sondern auch in

 <sup>700,000</sup> Einwohner sind auch sehon früher von gemässigten Rechnern angenommen worden.

der Pruchtbarkeit grosse Verwandsehaft mit Nintve. In ihr leben im Gauzen rund 46,000 Menschen auf der Quadratmeile, ohne die Hauptstädt 22,000 Menschen. Wir finden also in zwei Beispielen unserer Zeit, dass die im Buch Jona angegebene Bevölkerung für einen solehen Bezirk vollig angemessen ist. Die vielen Thiere in Nintve (c. 4, 11.) werden gleichfalls durch die Localität völlig besätät; für eine gesehlossene Stadt würden sie nicht recht passen.

So triffi die Erzahlung über Ninive im B. Jona vollkommen zu. Belälung ist darunf aufmerksam zu mehen, dass die gedröhte, aber wieder aufgehobene Zersförung Ninive's sich wohl auf den Stossbericht, den Ninive durch den Aball Mediens und Babels erlitt, und der ganz den Charakter eines aufgeschobenen Sturzes des Reichstragt. Die Zersförung soll nach 40 Tagen (Jahren) eintreten. Nun wird Jona, Amithal Sohn, 2: Kön. 14; 25., in Verbindung mit Irobam II. (ekwa 75 – 34 N.) als Prophet erwähnt. Allerdings wird nicht gesagt, aum Jona 'gelebt: da aber damale die Prophetien sich in der Regel nur auf kurze Zeiträume bezogen, so ist es wahrscheinlich, dass Jona Cztigenosse das Jerobeam war, dass er also auch 40 Jahre vor dem mehrere Jahre vor 1 N. beginnenden Abfall Mediens gegen Ninive prophezeit hat.

An diese Bemerkungen knupfen wir andere, auf die Sage von der langen Vertheidigung Ninive's sich beziehende. Ninive soll die letzte Belagerung 3 Jahre ausgehalten haben, d. h. bis in das 3. Jahr. Dies hat sehon an sieh (vgl. S. 200.) nichts Auffallendes. Noch mehr Wahrscheinliebkeit bekommt es aber dadurch, dass zwei Festungen nacheinander einzunehmen waren, zuerst die äussere Grenze, dann die Stadt, in welche der König sieh zurückgezogen hatte. Die aussere Grenze aber war zur Vertheidigung völlig geeignet. Bei dem oben vermutheten Masse der Dichtigkeit der Bevölkerung konnte in Kriegszeiten, wenn das Heer in dies verschanzte Lager zurückgedrängt war, die Bevölkerung für einige Zeit Nahrungsmittel in dem Bezirk finden; andererseits konnte sie allein zur Noth den Bezirk vertheidigen. Für die Möglichkeit des letzteren sprieht der Umstand, dass Wellington die 6 Meilen langen Linien von Torres Vedras mit noch nieht 40,000 Mann vertbeidigte. Auf 600,000 Mensehen kann man aber im Orient 120,000 streitbare Männer rechnen. War aber die äussere Umwallung mit den Aussenwerken genommen, so boten die beiden grossen Städte noch einen für die damalige Belagerungskunst fast unüberwindlichen Rückhalt.

Die nördliche von diesen, die wir für Ninive zu halten berechtigt sind (vergl. das Nebenkärtchen), war an der Mündung des Khosr in den Tigris angelegt am Abfall des (nicht steilen) Felsufers, und theilweise im Alluvium. Die Anlage der Stadt zeigt einen durchdachten Plan, keine Spur einer zufälligen Anlage. Der natürliche Lauf des Khosr war durch drei Steindämme, deren Reste noch zu sehen sind, von dem für die Stadt hestimmten Plan abgedämmt, und oberhalb (auf dem Specialplan nicht sichtbar, aber auf der Karte des Gebiets angedeutet) ein Canal abgeleitet, der das Wasser his zum Stadtplan führte, von wo es sich rechts und links in die Stadtgräben vertheilte, jedoch auch einen Ablauf durch die Stadt erhielt, der indess nur als Fluthgraben gedient haben mag. Im Süden diente noch ein anderes kleines Gewässer zur Füllung des Grabens. Wo die Gräben in den Tigris mündeten wurden sie durch Stauwerke geschlossen. So war nach der Landseite der Stadtplan abgegränzt, die Füllung der Gräben gesichert, zugleich aber durch den Fluthgrahen regulirt. Nun ward der Wall aufgeführt; gegen den Fluss in einer leise geschwungenen Linie welche die Grabenmündungen verband, nach der Landseite in einem geringen Abstande von den Grähen. Der Wall gegen den Fluss stösst jetzt an Wiesen, die nur bei Hochwasser üherfluthet werden; aber der Boden ist wahrscheinlich sehr erhöht, und zur Zeit der Gründung war hier gewiss Fluss. Nun ward die Landseite nach Osten durch ein halbmondförmiges Werk mit Graben und doppeltem Wall verstärkt, anscheinend zur Vertheidigung des Hauptthors, und vor dieses ward wieder ein Graben, von beiden Seiten mit einem Walle befestigt, angelegt, der einige dem Khosr unterhalb des Canals zuströmende Gewässer auffing und mit dem südlichen Bache verband. So lagen auf einer Strecke 3 Gräben und 5 Wälle hintereinander. An den Stellen wo der Hauptwall keine Vorwerke hatte, müssen wir uns wohl Inundation denken. Zu einer späteren Zeit mag man an einer Stelle eine Verstärkung für nöthig gehalten haben: denn der halbrunde Schutthaufe, der nördlich vom Khosr den Grahen bedeckt, kann nur von einem späteren Ravelin oder von einem youg der Belagerer berrühren. Die Höhe der Walle ist nicht zu erkennen; sie muss aber, wie die Breite, sehr bedeutend gewesen sein, und der Wall war mit Quadersteinen revetirt. Thürme sind nur an einzelnen Stellen zu erkennen!).

Die Lücken in der Zeichnung bedeuten gegenwärtige Lücken im Wall. Thore sind mit Bestimmtheit unr am Halbmond, und nördlich von Koyundschik zu erkennen, wo am Wall ein Thurm angedeutet ist.

Innerhalb der Stadt wurden nun nächst dem Flusse die beiden Palast- und Tempelburgen aufgeführt, deren Ruinen jetzt Berge bilden, welche zwar nicht ihrer ursprünglichen Bestimmung nach, aber doch in Wirklichkeit mächtige Citadellen bildeten.

Nach einem ähnlichen Systeme war die südliche Stadt, Calah, befestigt: nur modificirt durch die Lage. Die Stadt lag auf hohem Lande, und der kleine Fluss Shor Derreh brachte nur wenig Wasser: also traten in der Anlage die Gräben sehr zurück, und es scheint nur ein verhältnissmässig kleiner Graben die Wälle nach der Landseite umgeben zu haben. Wenn wir aber hier weniger Wasserwerke finden als bei Ninive, so ist doch hier eine viel erstaunlichere Anlage: der oben erwähnte Pati-Canal nämlich, der das Wasser des Zab dem Laufe des Tigris entgegen in den Shór Derreh führt, um denselben stauen zu können. Der Canal zweigt sich etwa 10 engl, Meilen oberhalb der Mündung des Zab aus diesem Flusse ab1) läuft dann etwa 4 Meilen neben dem Zab her, mit dem er unterwegs noch eine zweite Verbindung durch einen Tunnel hat, muss dann über 3 Meilen unter der Erde fortgegangen sein (jetzt hat der Strom die Stelle bedeckt), kommt dann etwa 3 Meilen von der Mündung wieder zum Vorschein und weudet sich von da nach Norden in vielen durch das schwierige Terrain bedingten Krümmungeu um mit dem Shór Derreh sich zu vereinigen. Also war trotz der ungünstigen Verhältnisse eine Grabenfüllung durch ein Werk zu Stande gebracht, das wohl zu den gewaltigsten Wasserarbeiten des Alterthums gehört. Wenn aber die Grabenvertheidigung bei Calah keine so grosse Entwickelung hatte, wie bei Ninive, so hatte diese Stadt dafür den Vortheil, dass fast die Halfte ihres Umfangs durch den Tigris geschützt war.

Da auf der Karte kein Platz für eine Special-Zeichnung der Situation von Calah war, schalten wir hier einen Holzschnitt ein, der in Verbindung mit der Karte sie deutlich machen wird.

Aus der Karte sieht man, dass gegenwartig der Fluss ziemlich weit von der Stadt abliegt, dass Wiesen am Fuss der Stadt sind, und dass sogar der Shör Derreh sich in diesen verliert ohne den Fluss zu erreichen. Aber die Bodenbeschaffenheit ergibt, dass alles niedrige Land ehemals vom Fluss bedeckt war, und Calab gerade am Ausfluss des Shör Derreh in den Tigris angelegt worden war. Der Pati-Canal trat in dieses Flusschen genau bei der Ausmündung

 Ob der unterirdische Canal der vom Ghazr abgeht auch in diesen Canal Wasser geführt hat, ist nicht klar. Nach der Karte von Jones fehlt die Verbindung. in den Tigris ein. Schon in alter Zeit scheint der Tigris bei Selamiyeh die jetzige westliche Richtung genommen zu haben: aber der gewaltige Damm (Awai oder Sakhr Nimrud) dessen Reste noch jetzt aus dem Strom hervorragen drängte ihn in das alte Bett zurück und erhielt die Flussvertheidigung von Calah.



Gegen die Landseite und theilweise auch gegen die Flussseite ind die Wälle Calah's erhalten, von derselben Structur wie die Ninive's. Oh an den Stellen gegen die Flussseite wo jezt die Wälle fehlen, immer keine gewesen, oder ob dort die alten Wälle vom Fluss weggespellt worden sind, geht aus der Beschreibung nicht hervor. Kaum aber möchten wir dort die Bresche zu suchen haben, welche der Fluss in die Mauern der belagerten Stadt riss; denn diese Stelle hätte erst lange nach der Ueberschwenmung vom Feinde erreicht werden können, nachdem der Strom eben so tief gefallen, als vorher boch gestigen war. Die Bresche haben wir wohl in irgend einer kleineren Wäll-Lücke zu suchen. Ausser der Circumvallation finden wir in Galah noch zwei Wälle: einen Flügelwall im Osten, der die grossen dort befindlichen Gebäude mit der Stadt verband, und dem ein anderer Wall zwischen dem Shór Derreh und der städstlichen Ecke der Stadt entsprochen haben muss; und eine Circumvallation wie die in anderer Wall zwischen dem Shór Derreh und der städstlichen Ecke der Stadt entsprochen haben muss; und eine Circumvallation

der grossen Gebäude an der südwestlichen Stadt-Ecke. Vielleicht ist letztere wie das Ravelin bei Ninive ein Werk der Noth, die letzte Verschanzung des unglücklichen Königs.

Festungen, welche mit so geschickter Auswahl und Benutzung des Terrains angelegt, und mit so enormen Wasser- und Wallvertheidigungen befestigt waren, konnten fast nur durch einen Handstreich, oder Aushungerung, oder durch ein die Belagerten völlig entmuthigendes Ereigniss erobert werden. Mauerbercher, Gegenthürme konnten wenig helfen. Erst musste ein breiter und tiefer wassergraben im Bereich der feindlichen Peile und Steine gefüllt werden, und in dem Felsboden war nicht einnal die nöttlige Erde so leicht herbeigeschafft; dann erst konnten die Maschinen herangebracht werden. Was vermochte aber der Sturmbock, wenn er auch die gewalligsten Mauern zu erschüttern vermochte, gegen Wälle? Minengänge konnten kaum gefrieben werden, da, der Boden Fels war, und der Wassergraben zwang die Arbeiten in grosser Tiefe zu heterielne.

Also ware ein Bericht, dass Ninive — welche der beiden Stadte es auch sein mag — schnell gefallen sei, unwahrscheinlich; die Sage aber, dass es sich Jahre lang gehalten habe, und zuletzt nur gefallen sei weil ein Natur-Ereigniss die Walle zerstört habe, ist allen Verhältnissen entsprechend.

Die Möglichkeit einer grossen Wasserzerstörung ist bei beiden Sädden vorhunden. Beide behen dem Strom eine Ecke dieeine gewaltige Fluth einreissen konnte, und bei beiden konnte der Strom
die Gräben überfüllen und die Fundamente der Wälle bei bei zum Einstarz unterwühlen. Bei keiner von beiden finden bei weite Locken
im Wälle; bei beiden aber Oeffuungen genug dass der Feind eindringen konnte. Dass der Tigirs zur Zelts einer grössen Fluthen,
namentlich nach dem ersten Schneesehmelzen in den Quellgebirgen
im Marz und April gewältig genug ist um Wälle niederzureissen
haben alle Reisenden beobachtet. Wenn also die Spuren der Wasserzerstörung nicht entscheiden, welche der beiden Städe auf diese
Weise gefällen is, so ist es unweichbaft dass beide os fallen konnten.

Aus anderen Gründen muss man sich indessen vorlaufig dafür entscheiden, dass Calah die Stadt ist, in welche der lettet König sich zurückgezogen hat, und dass wir über den Fall von Ninive selbst keine Nachricht haben als die dunkle Sage bei Xenophon über den Fall Mespila's. Denn nicht allein scheint nach allen Anzeichen Calah überhaupt die Residenz der letzten Könige von Assardan an gewesen zu eein, nachdem Ninive eine Zeitlang in die alten Ehren eingesetzt gewesen war; sondern in Calah's Ruinen finden sich auch die Spuren des zerstörenden Brandes. Damit stimmt auch überein (vgl. S. 203. A. 1.) dass dem Xenophon erzählt ward, die Königin sei nach Mespila die nördliche Studt — Ninive geflüchtet gewesen; und dass das Except aus Ktesias bei Altenaus (XIL, p. 529, B.) erzählt, Sardanapallos habe seine Kinder vor der Belagerung nach Ninos zu dem dortigen Könige gesandt. Nach beiden Erzählungen ist also die Familie des Königs nach Ninive geflüchtet gewesen; der König aber ward in der södlichen Studt, also Calah, belagert.

Allerdings gibt Diodor in seinem Extract aus Kiesias (II. 26), eine andere Version über den Zufluchtsort der Kinder des Sardanapal (drei Söhne und zwei Tochter wie bei Atheniau); sie sollen namlich zu dem Statthalter von Paphlagonien, Kottas, gebracht worden sein. Aber diese Version möchte aus einer späteren Recension des Kiesias stammen (über die Möglichkelt von zwei Recensionen siehe Abnahulung V. A.). Entweder sis ein aus einer blossen Klügelei entstanden, weil Jemandem die Sendung der Kinder nach Ninos, der Stadt in der ja wie es nach der übrigen Erzählung schien der König unterging, zu ungläublich vorkam und dieser darum irgend einen andern beliebigen Zufluchtsort unterschob. Oder die Veranlassung eines dortigen Fürstengeschlechts von den Königen von Ninivei wie wir ja eine ahnliche Sage bei Mosses v. Choren (L. c. 23) finder

Für die Aechtheit der Version des Athenäus gibt die Uebereinstimmung mit der Sage bei Xenophon die beste Gewähr.

### IV.

Der historische Hintergrund des Buchs Judith. zu Cap. I. § S. S. S., Cap. IV. § S. S. 97. ff., Cap. V. § S. S. 198., § 12. S. 212.

Das Buch Judith ist ein episches Gedicht und macht gar keinen Anspruch auf Inistorischen Gehalt. Dems o unwissend kann der Verfasser nicht gewesen sein, um aus Unkunde Nabukudrussur zum Könige von Ninive zu machen, und im 13. Jahr dieses Königs die Juden als ehen aus dem Exil zurückgekenht darzustellen (5, 21. der luth. Uebersetzung). Die gauze Ockonomie der Schrift, und die einzelnen Wendungen, wie z. B. die Frage des Hopophernes an Achior,



wer die Juden seien, die nur die Veranlassung geben soll, die Rede des Letteren anzubringen welche den praktischen Zweck der Schrift einleitet, bezeichnen das Gedicht, und die sinnvolle Bedeutung der gewählien Namen entfernt jede Möglichkeit, dass der Verfasser seinen Lesern die Schrift als ein geschichtliches Werk habe sudfrasser seinen wollen. Es ist wohl unleugbar, dass der Verf. den Nabukudrussur absichtlich König von Ninive nennt, um die Assyrier als Feinde bezeichnen zu können, den Zweck seines Gedichts von vorn herein klar zu machen und hinzuweisen auf den syrischen Feind des letzten Juda 19.

Die Bedeutung des Gedichts ist klar, zu welcher Zeit dasselbe uch geschrieben sein mag; ein Trostlied für das bedrängte Juda, das der Herr stets rettet, wenn es im Glauben an Ihn streitet, die elende um die vergangene Herrlichkeit trauernde Wittwe, die aber im Glauben stärker ist als die Gewaltigen der Erde, und ein Triumphlied des auf den Sieg hoffenden Dichters. Dieser-Zweck des Gedichts bedurfte keiner historischen Substruction, und so hat auch das Gedicht insofern keine als die Belagerung von Bethulia und die That der Judith schwerlich geschichtlich sind. Aber nichtsdestoweniger darf man den weiteren Rahmen für historisch halten <sup>3</sup>).

Arphaxad, an dessen Namen man sich zunächst gestossen hat, ist wie S. 32. vermuthet ist, kein Eigenname, sondern der Medrkönig im Allgemeinen, der Ashdahak. Ihm konnte also der Bau von Agbatana, der nur erwähnt wird um seine Macht und Herrlichkeit, und damit die Grösse des Sieges des Nabukodrussur zu charakterisiren, ebensowohl zugeschrieben werden, als dem Deiokes. Dass Nabukodrussur, obwohl ursprünglich mit dem Medern alliitr und mit einer medischen Königstochter vermählt, mit dem matchlig an-

1) Vergl. Ewald, Geschichte des Volks Israel IV. S. 541 ff.

<sup>2)</sup> Von den unzähligen Erklärern, welche den historiechen Inhalt des bachs zu bestimmen versucht haben, ist wolk keiner mit solcher Sicherheit aufgetreten als v. Gempach (Zeitrechnung der Ausyrier und Babyhonier S. 161 ft., vergl. Abriss. d. Bab. Aus. Geets. S. 116.). Im ist Arphanda = Franctier; der Name (Nebn) Kadaezar muss, da er = (Ntho) Kadaszar ist, auch identifier im Kinila dan sein. (Böttmann) Sebert: Jöhner, Jopez, Opez, Pets, Pets, Pux, Fuchs.) Nach seiten Rechnung; ist ferner das 12. Jahr Kiniladan (112). Die Belagerung von Bethalts fallt in das 4. Jahr Josia (113 nach unserer Rechnung). 22 Ervottes (114 nach hunsere Rechnung). Belagerung von Bethalts fallt in das 4. Jahr Josia (113 nach unserer Rechnung) auch 25. Kon. 22, 4 ft.). Leider heisst der Hobspriester nur im c. 4. der Volg. Elläkin, im c. 15. der Volg. and therall in der grieck. Recession (hojakim.)

anschwellenden Nachbarstaate in Krieg gewesen, hat die grosste innere Wahrscheinlichkeit, und stimmt auch mit anderen Zeugnissen überein, wie Cap. V. § 12. S. 212. ausgeführt ist. Auch ist die Zeit des Krieges, welche die Rec. vulgata angibt, 12. Nabuk., durchaus zum Zusammenhange aller übrigen Begebenheiten passend (s. sebend).

Hat demnach der medische Krieg, von dem das B. Judith ausgeht, und die Zeit desselben welche die Vulgata angibt, nichts Unwahrscheinliches, so hat auch die weitere Erzahlung wie die Vulgata seis hat, nichts Auffallendes. Die Vulgata erzahlt den Tod des Mederkönigs nicht, nur seine Niederlage, und das einzige Abenteuerliche ist das Schlachtfeld, mit dem wahrscheinlich das Plateau von Raga gemeint ist. Aber hier hat wohl der Dichter nur Gelegenheit nehmen wollen, die beiden alten Namen Ragau und Arioch anzuführen.

Die griechische Version hat allerdings den Tod des Mederkonigs, und setzt die Schlacht in 17. Nabuk, [1, 13, 15]; eine Zeitbestimmung, die so gut wie unmöglich ist. Aber die griechische Version trägs allerlei Spuren einer Ueberarbeitung und waur einer recht ungeschiekten], und ohne Zweifel gibt die Vulgata (wenn auch sie aus einer Ueberarbeitung geflossen sein mag) den ursprünglichen Text viel treuer wieder. So kann man ohne Bedenken annehmen,

1) Namentlich im 1. Capitel tritt im griechischen Text der Charakter der Amplification gegen die einfsche Erzählung der Vulgata bervor. Die Vulgata erzählt mit wenigen Worten den Sieg des Nshukudrussur über Arphaxad auf dem Felde Ragau zwischen Euphrst, Tigris und Jadssos, dem Felde des Arioch, wie Nahukudrussur darauf ühermüthig die Unterwerfung von Kilikien, Syrien u. s.w. bis zu den Grenzen der Kuschiten verlangt habe, und wie diese sein Verlangen abgewiesen. Daraus macht die griechische Version: a) Kampf des Nahukudrussur mit Arphaxad auf dem Felde Ragau; h) Theilnahme der Bewohner des Euphrat, Tigris, Hydaspes, der Felder des Arioch, des Gebirges; c) Aufforderung des Nabukudrussur an Kilikien etc., mehrere ägyptische Landschaften, Persien ihm heizustehen (offenbar in Nachahmung von Xenophon, Kyrop, I. 5, 3.); d) Abweisung dieser Aufforderung; e) ungesehtet der Beistand abgelehnt ist, schlägt Nahukudrussur die Meder, zerstört Agbatana, tödtet den Arphaxad. Nach der Vulgata fordert Nabukudrussur im Uehermuth üher den Sieg die Unterwerfung, nach dem griechischen Text rächt er sich für die ihm in der Noth verweigerte Hülfe. Wie viel schöner ist der Sinn der Vulgata, und wie viel einfacher und concinner die Erzählung: welches Missverständniss ist en aber aus der Bestimmung der Localität des Feldes Ragau kämpfende Völker zu machen! ---Ganz in der Art dieser Verderbungen ist es auch, wenn der griechische Text den Feldzug gegen Medien in das 17., den gegen Judas in das 18. J. Nabuk. setzt: das 18. Jahr Nahuk, ist das Datum der Zerstörung Jerusalems bei den alexandrinischen Juden; und in dieses Jahr hat offenhar der Uehersrbeiter recht thörichter Weise die Niederlage vor Bethylna setzen wollen.

dass die Nachricht von der Schlacht ohne Tod des Mederkönigs und die Angabe des 12. Jahres die ächten sind.

Dass, nach seinem 12. Jahre Nabukudrussur anfing, Syrien vollig zu unterweiren, die Abgefallenen zu zukehtigen, und die noch gar nicht Unterworfenen zu bandigen, nechdem seit seinem S. Jahre des Erscheinens seiner Heere in Syrien keine Erwähnung gethan ist, wissen wir dadurch dass im 17. Jahr Nabuk. die Belagerung von Jerusalem, im 18. die von Tyrus begann. Dass der Kriegazug, wenn er, wie Juditi (vulg.) 2, 12. gesagt wird, zuerst gegen Kilikien in dessen damaligem grossen Umfange gerichtet war, wohl 4 Jahre dauern konnte, bevor das bahylonische Heer zur Belagerung der grossen Stadte im Süden zu schreiten vermochte, hat nichts Un-wahrschleniliches.

Dass das Gedicht Sprien als noch gar nicht unterworfen schliedert, da doch ohn Zweifel bedeutned Gebiete ten geblieben waren, musste geschehen um die Niederlage des siegreichen Heeres durch ein schwaches Weib desto mehr hervornebeen. Der Gang der Feldage ist auch schwerlich historisch, aber darum doch nicht widersinnig und albern, wie man oft gesagt hat: man muss nur die poetische Sprache verstehen wollen: das scheinbare Hin- und Herziehen löst sich in dichterische Darstellung auf. Dass die Belagerung von Bettulis gleichtalls gewiss nicht historisch ist, ward schon oben bemerkt. Aber darum ist es doch sehr wohl möglich, dass die Vertheidigung einer jödlischen Stadt vor dem Angriff auf Jerusslem zum Ankunpfungspunkt für das Gedicht gedient hat. Gewiss haben die Juden sich gegen die Babylonier ebenso verzweifelt gewehrt, wie ihre Nachkommen gegen die Seleukiden und die Römer.

Der gottlose König Zidkijah passte nicht in das Gedicht; darum ritt der Hobepriester als Haupt des Volks auf, und zwar kein historischer, sondern die Personification der Idee. Uebrigens kommt dieser symbolische Hobepriester lhojakim Gott richtet auf; auch im sogenannten Both Baruch vor (1, 7, 1).

Zur Geographie des Buchs Judith bemerken wir noch Folgendes. Diejerige, welche die Vulgata gibt, lasst sich volkommen ordnen. In der griechischen Version ist eine arge Confusion entstanden, weil der Bearbeiter den ursprünglichen Text theilweise gänzlich missverstanden, theilweise sinnlose Ampilicationen z. B. 2, 23. hineingebracht hatte. Die Hauptschwierigkeit liegt in dem Vermischen erhabisrender Bereichnungen mit neuer Zuständen. Sondert man diese, so erhält man folgendes gewiss nicht unsinnige Bild. Holofernes bricht in Kilikien (das im Umfange Herodot's gedacht ist) von Amida aus ein (auf Herodot's Reichsstrasse) über den Taurus (Metothi ist Melatieh, Melita der Alten); er unterwirft das Gebirge und die Ebene (Tharsis), so wie die arabischen Nomaden (filii Ismael) zwischen Amanus und Euphrat. Dann geht er über den Euphrat und unterwirft die kleinen Reiche Mesopotamiens längs desselben. das Diar Modzar: was der Strom Mambre ist wissen wir aus der griechischen Uebersetzung Άβρωνάς, es ist der Άβόδρας oder Khebar; der Ort ubi pervenitur ad mare ist das Zeugma. Nun ist ganz Mesopotamien vom Kommagene (Kilikien) bis zur Südgränze Armeniens (die südliche Gränze Japhet, zu dessen Stamm Thogarma gehört) unterworfen: damit auch die Beduinen dieses Landes (die Söhne Madian). Jetzt verheert Holophernes von Thipsach kommend Syrien östlich vom Orontes und Antilibanon (campus Damasci), unterwirft von dort das Orontesthal (Apamea) das Thal zwischen Libanon und. Antilibanon (Syria Sobal), das syrische Flussland (Mesopotamia, wahrscheinlich Ledia und Hauran) - man mag das Hauntquartier sich wieder in Riblath denken. Nun muss nach der geographischen Folge Galiläa und Samaria an die Reihe kommen, und in der That erscheint jetzt Holofernes im Lande Gabaa das nach der graeca 3, 9. 10. bei der Ebene Esdrelon liegt, also identisch mit dem Gaba am Karmel (Jos. B. J. III. 3, 1. Ant. XV. 8, 5.) ist. Dass die Vulgata nach Gaba Idumäer setzt, beruht wohl nur auf einem Schreibsehler statt Ituräer. Aber auch Idumäer könnten in jene Gegend gekommen sein, als sie unter Nabukudrussur das Gebiet des ehemaligen Reiches Juda besetzten, das seit Josija offenbar wieder sich bis nach Galiläa erstreckte, wie ja auch der Verf. des B. Judith Esdrelon (Jesreel) und Samaria zum Reich Juda reclinet (4, 3.5.) und Bethulia selbst in die Gegend des Feldes Esdrelon setzt. Keineswegs also zieht Holophernes bei Jerusalem vorbei nach Edom, und von da wieder bei Jerusalem vorbei gegen Bethulia, sondern Bethulia ist der südlichste Punkt seines Zuges, und er kommt gar nicht bis Juda. - Manche Schwierigkeiten die man gemacht hat, dass man z. B. unter filii Ismael Bewohner Arabiens in unserem Sinne versteht (man weiss doch wie hoch nach Norden die Alten zuweilen Arabien rechneten), dass man die filii Madian nicht als Beduinen nimmt, sondern als Midianiter in den Sitzen zu Mose's Zeiten, sind wirklich fast aus üblem Willen entstanden. Das Syria in 2, 9. das so vielen Anstoss gegeben hat, ist offenbar = Assyria im weitesten Sinne.

# v.

Die falschen Chronographieen über Assur und Babel.

Zu Cap. I. § 2. S. 4. Cap. IV. § 5. S. 97 ff. § S. S. 114. § 10. S. 129. Cap. V. § 10. S. 200.

# A. Ktesias.

§ 1. Einleitung.

Obwohl in unserer Darstellung das Wenige, was nach unserer Ueberzeuung aus K feei sin Grü die Geschichte der hier behandelten Periode geschöpft werden kann, vollständig ausgenutzt ist ¹¹, so halten wir es doch nicht für überflüssig zu untersuchen, welche Geschichte und Chronologie für Assyrien und Medien er in Wirklichkeit gegeben hat, da dies keineswegs aus unseren Quellen klarvorliegt, und aus welchen Eltemeten seine Erzählung entstanden ist: endlich das Verhaltniss seiner Geschichte zu Babel festzustellen. Wenn auch schon fast zu vieles darüber seit Eustschung der Philologie bis auf unsere Tage geschrieben worden ist²), so wird doch noch auf lange Zeit für Jeden der an die Arbeit geht eine Nachlese beiten.

Von der Persönlichkeit des Klesias mache ich mir folgendes Bild. Er war ein gescheuter Mann von mässiger Bildung und noch weniger Geschmack, Prahlhans und Windbeutel wie so viele seiner Nation. Ueber die Geschichte seiner Zeit und über Naturgeschichte konnte er sehr viel wissen und wusste es auch; beer alter Geschichte aber hat er wenig erfahren, und hätte auch schwerlich bei dem besten Willen viel erfahren können. Er war aber zu eitel um seine Unkenntniss zuzugestehen, und gab sich das Ansehen als reiche sein Wissen überall hin. Von einer Kritik der empfangenen Nachrichten war keine Rede; er flickte alles was er hörte zusammen, und wo etwas fehlte, erfand er keck hinzu. Natürlich musste Alles auch recht amüsant sein, und die Griechen sollten erfahren, dass sie vorher eigentlich Nichts gewusst hatten, Herodot namenlich Schund sei.

Der Gewinn beschränkt sich im Grunde auf die Geschichte der Belagerung und Einnabme von Ninive, und auf die Subjection Babels unter Medien.

<sup>2)</sup> Der Leser wird hierüber das Genügende hei C. Müller in den Fragm. Ctes. und den Fragm. chronolog. passim finden. Mit besonderem Notzen wird man J. Brandis, Rerum Assyr. temp. emend. p. 10 seqq. 56 seqq., Denselhen, Ueber den histor. Gewinn aus den assyr. Inschriften S. 5 ff. nachlesen.

Ein vollkommenes Spiegelbild des Klesias ist der Schotte James Bruce, Arzt und Günstling eines barbeischen Königs wie Jener. Bruce war ein kluger Mann und hatte viele vortreilliche Nachrichten: aber seine Prahlerei hat in sein Werk so viele Confusion, Lügen und Dummeheiten hineingebracht, dass es lange Zeit für ganzlich unbrauchbar galt bis man seine Angaben controlliern und das Wahre aus dem willkrüchen Gewebe aussondern konnte. Ja es wurden gründliche Nachforschungen darüber angestellt oh er überhaupt in Abessinien gewesen seit. Wenn die Eitlektie einem zunier Soot solche Streiche gespielt hat, dann konnte sie erst recht einen graeeulus zu Fall bringen, dessen Nation auf dem Punkt der Besonnenheit eher mit den Irhandern au vergleichen war als mit den Schotten. Und darum well Klesias manchmal baren Unsinn geschrieben hat, muss man ihn weder für einen Pinsen hoch für einen hössen Lügenr halten.

Zur Orientirung über das Material zu der folgenden Untersuchung diene folgende Zusammenstellung der vorhandenen Königs-Listen, die aus Ktesias hervorgegangen sind.

A. Assyrische Königslisten. Die des Ktesias besitzen wir nicht; die Nachrichten über dieselben finden wir bei Diodor und in Fragmenten aus anderen Schriftstellern, die im Folgenden werden angeführt werden, namentlich aus Kephalion bei Euschius. Die aus Ktesias abgeleiteten Listen die wir besitzen zerfallen in 3 Kategoricen: 1) Liste der Exc, barb, (bei Scaliger, Thes, temp, II, p. 74.), wahrscheinlich aus Kastor (vgl. S. 296, A. 1.), 2) Eusebische Recension: a) bei Eusebius selbst 3 in den Namen und in den Zahlen nicht ganz übereinstimmende Listen: α) I. p. 98 f., β) II. p. 15. (aus Hieronymus), γ) im Kanon. Der armenische Kanon und der des H. Hieronymus zeigen höchst unbedeutende Abweichungen; solche zeigen sich auch zwischen verschiedenen Recensionen des Hieronymus; b) bei Moses v. Chorene I. 19.; nur die Namen ohne Jahreszahlen, nach einer Recension 2 Könige mehr als Eusebins, aber offenbar uur aus Missverständniss (nach einer anderen 6 Könige weniger); c) bei Samuel v. Ania (in der Mailänder Ausgabe des Eusebius) p. 15.: bis auf kleine Aenderungen in der Folge der Könige genaue Abschrift des Eusebischen Kanon; d) bei Cassiodor; genauer Extract aus Eusebius. 3) Aegyptische Recension: a) bei Synkellus (im Texte zerstreut); b) bei dem anonymen Chronographen in Mai Scriptt, velt. nova collectio I. 2, pag. 23, 24. Beide Listen weichen zwar im Einzelnen sehr von einander ab, haben aber dieselbe Grundlage, nämlich die Einschiebung von 4 Königen, die von Abydenos Vorfahren des Ninus genannt werden, nach Teutseus, und dieselbe Lange (von 1. Bellu sie Untergang Ninivé's 1460 Jahre, woraus bei dem Anonymus jedoch nur 1458 Jahre geworden sind). Die heiden Listen sind offenbar selbstandige Bearbeitungen einer dritten Liste; die des Anonymus aber bei Weitem mehr corrumpirt. — Von diesen Listen werden wir im Folgenden die des Moses, die des Samuel und die des Anonymus ganz ausser Acht lassen, da sie als Hülsmittel vollig werhloes sind. B. Medische Königs listen. Die des Kreisste bestiren wir vollstundig bei Diodor. Die übrigen haben also gar kein Interesse: bei vielen Abweichungen untereinander unterscheiden sie sich sämmtlich von der des Kreiss dadurch, also Dieckes hineingebracht ist, und dagegen 2—3 Könige ausgelassen sind. Sie finden sich bei Eusebins a). 1 p.g., 101, p. 101, p.g., 22, f., p. im Kanon; bei Moses v. Chorene I. 22.; bei Samuel v. Ania pag. 16.; bei Synkellus zersteut; bei dem anonymen Chronographen 1. e. 9.

#### \$ 2.

Wie viele Könige zählte Ktesias in der assyrischen und in der medischen Dynastie?

Für die medische Dynastie zählte Ktesias nach Diodor unzweifelhaft 9 Könige. Es gibt darüber keine abweichenden Angaben. Alle späteren Listen mit nur 9 Königen sind nicht aus Ktesias, und dadurch entstanden dass man Deiokes in dessen Liste einschob, dafür andere Könige hinausweit.

Bestritten ist dagegen die Zahl der assyrischen Könige. Diodor sagt II. 21.: παραπλησίως δὲ τούτψ (τῷ Νινύα) καὶ οἱ λοιποὶ βασιλεῖς. . ἐπὶ γενεὰς τράκοντα ἐβασίλευσαν μέχρι Σαρδαναπάλου. Diese Stelle ist so verstanden worden, dass die 30 γενεαί von Ninysa

1) An dieser Stelle bennerke ich, dass ich die von Annius v Nierob Abrieiten Chronographen, Berossou a. w., in der Hoffsung genau jegend habe, dass der Schurke alte Arbeiten benutt habe, die wir nicht mehr beisten, und dass sich allerdings zur Vermuthung gelangt bin, dass er einen Chronographen von der Art des Anonymus bei Mai gebabt hat der uns jetzt helbt. Die assyrische Konigsliste indess ist genau aus dem Hieronymus abgeschrieben mit der einzigen Differenz, dass Annius dem Sardanapsl zur 15 Jahre statt 20 Jahre gibt, im medische im mit geringen Differenzen die des Klesias bel Diodor. Die Differenz bei der assyrischen Konigsliste ist soffallend, wenn san sich erfinnert, dass nach der Generordun der Chronologie des Kason und des Bernsses das 1. J. Kyatarts (die erste Belgerung von Krinty) = 10. Sardards verleren gegangen sind, das Annius die Zentsferung von Ninive suf 825 vor Chr. setzte, wie Synkellus, statt auf 820 wie Eusebinz.

excl. an zählten, so dass im Ganzen 33 Könige gewesen wären (siehe z. B. Veilejus Paterculus I. 6.). Dies ist aber nach II. 23. unrichtig wo Sardanapal der 30. von Ninus genannt wird: also, je nachdem Ninus mitgerechnet wird oder nicht, der 30. oder 31. König. Dem Sprachgebrauche ist es aber entsprechender, dass Ninus mitgerechnet wird. Die Stelle II. 21. kann aber auch sehr wöhl so verstanden werden, dass Diodor die Gesammtzahl der Könige von Ninus bis Sardanapal meint.

In der Annahme, dass Diodor aus Ktesias nur 30 Könige im Gannen rechnet, muss auch der Austrug aus Diodor bei Eusebius (I. p. 83 seqq.) nicht irre machen, der den Sardanapal den 35. von Ninas nennt. Denn aus dem Tette des Diodor können doch höchsens 33 Könige herausgelesen werden. Eusebius oder ein Vorgünger desselben hat den Tett des Diodor ohne Weiteres auch seiner eigenen Liste zurecht gemacht, in der Sardanapal der 36. König war. Die absichtliche Aenderung der Zahlen des achten Texte zeigt sich ercht bei Tentamos: dieser ist nach unserem Texte des Diodor II. 22. der 20. König von Ninyas, höchstens also der 23., wahrscheinlich der 22., im Auszug aus Diodor bei Eusebius aber wird er der 26. genannt, welchen Platz er auch im Kannon des Eusebius und see Königsliste hat. Wie aber die Zahl 36 in den späteren Königsliste hat. Wie aber die Zahl 36 in den späteren Königsliste hat.

Andererseits wird im Auszuge aus Kephalion bei Eusebius I. p. 93. eine geringere Zahl gegeben. Er sagt Ktesias zähle «wenn er nicht irre- 23 Könige auf. Wir werden aber weiterhin sehen, dass diese Angabe sich nur auf einen Theil der Königsreihe des Ktesias, die Der ket aden – Dynastie bezieht, die anseheinend bei ihm 25 Könige gezählt hat. Zu den 23 Königen des Kephalion sind aber Ninos und Semiramis nicht gerechnet, so dass die Summe bei Kephalion 25 ist, micht 23. So verstanden ist die Stelle des Kephalion, wie wir sehen werden, nur eine Bestätigung der Annahme, dass Ktesias 30 Könige eezahlt hat.

Eine andere Bestatigung ergibt sich aus der Angabe des Abydenos p. 53., dass Sancherib der 25. König Ninive's gewesen sei, der über Babel geherrscht habe. Da vor ihm Tilgatpalassar und Sargina Babel nicht besessen hatten, war nach dieser Rechnung also Sancherib der 27. König Ninivés, und da nach ihm im Wirklichkeit noch 4 Könige über Assur regierten, so ergibt dies im Ganzen 31 ninivitische Könige. Ktesias aber kennt, weir sehen werden, den letzten König nicht, also kommen 30 Könige heren.

0-1/52

Wir werden daher im Folgenden annehmen, dass Ktesias 30 Konige gehabt hat, und die Untersuchung wird zeigen, wie gut diese Voraussetzung mit allen anderen Rechnungen stimmt 1).

## § 3.

Welche Zahlen hat Ktesias für die Dauer der Reiche von Medien und Ninive gehabt?

Diodor gibt die Regierungsdauer von 8 der medischen Könige des Ktesias mit zusammen 282 Jahren an; dagegen fehlt bei ihm die Angabe für die Regierung des 9. Königs Aspadas, des Astvages des Herodot. Zur Ergänzung dieser Lücken bieten sich 2 Angaben, a) die des Herodot mit 35 Jahren; b) die der Chronographen mit 38 Jahren. Ich glaube, dass man sich für die Zahl der Chronographen entscheiden muss, obwohl Ktesias in den Zahlen des 7. und 8. Königs mit Herodot übereinstimmt, während die Chronographen für diese Könige ganz andere Zahlen als Ktesias haben; aber die Chronographen, die constant 38 Jahre haben, müssen dafür doch eine allgemein gültige Autorität gehabt baben, bei der zunächst an Ktesias zu denken ist, und die Rückrechnung bei Annahme von 38 Jahren für den 9. König ergibt als 1. Jahr des ersten Königs Arbakes 884 vor Chr. gerade das Jahr, in welches Eratosthenes, unzweifelhaft nach den älteren Rechnungen, die Epitropie Lykurg's setzt. Denn wenn man von dem festen Datum 486 vor Chr. als letztem Jahr Dareius I. zurückgeht 2), so erhält man nach Ktesias folgende Rechnung:

1) Mit dieser Zahl stimmt öherein, dass Moses v. Chorne für dieselben Zeit auch gerade 30 armenische Könige angidu. Dass die eine der heiden Recensionen des Moses (die der Whistons) auch nur 30 nialvitische Könige auffallt, hat gar könien Werth, da in dieser Recension öffenbar nur 6 Könige aust der Dieselben Litat aufs Gerabewohl gestrieben sind um einen vollständigen Parailelismus mit den armenischen Königen zu erhalten, ohne Bentuttung einer älteren Quelle. Er fehlen Semiranis (d. h. in der Königsfolger), Belechus, Palesbarns, Lumprides, Teutaeus, Lousthones, Ophratanes; dagegen ist statt Belechus und Palebarse singeschohen Verdagen.

2) Dies muss man wohl als festes Datum auch für Kreisa annehmen, an diesem die Zeit der Schlackt von Stalmis somsglicht, unbehand seis konnte. Allerdings stelen die Zahlen, welche Ktesian nach Photius für die Regierungsardt des Artaxerses (42 Jahre) und des Darcius II. (33 Jahre) anglist, dareit des Artaxerses (42 Jahre) und des Darcius II. (33 Jahre) anglist, dareit wiederspreuch. Denn die Suharaction der Summe dieser Zeiten (71) von der richtigen Summe der Regierungses Serzers, des Artaxerses und Darcius II. (21 + 41 + 19 = 31) ergäte für die (fishlende) Regierungszeit des Kerens und 4 Jahre. Alber de Photiugi Zahlen vertielnen kein zu grosses Vertreunen.

| 1. | Jahr | Dareius I. | 31   | Jahr   | Regierung | ζ   |   | ٠. | ٠.  | = | 516 | vor | Chr. |
|----|------|------------|------|--------|-----------|-----|---|----|-----|---|-----|-----|------|
| 1. |      | Kambyses   | 18   |        |           | ٠.  |   |    | ٠.  | = | 534 | ٠   |      |
| 1. |      | Kyrus      | 30   |        |           |     |   |    | ٠.  | = | 564 |     |      |
| 1. |      | Astyages   | 38   |        |           |     |   |    |     | = | 602 |     |      |
| 1. |      | Arbakes (  | 3 Re | egieru | ingen von | Sa. | 2 | 32 | J.) | = | 884 |     |      |

Mithin ist die Dauer der medischen Dynastie nach Ktesias auf 282 + 12 = 320 Jahre anzunehmen.

Die Dauer der assyrischen Dynastie von 1. Ninus bis ult. Sardanapal hat Ktesias auf mehr als 1300 Jahre angegeben; ob auf 1306 oder 1360 Jahre, oder auf irgend eine andere Zahl ist nicht klar. Diodor sagt II. 21. u. 29. πλείω τών γιλίων καὶ τριακοσίων: als Zusatz folgt 21. ἔπ δ'έξήχοντα. In diesem Zusatz sieht man wohl mit Recht ein fremdes Scholion; darum aber dass derselbe nicht von Diodor herrührt ist er noch nicht falsch. Photius hat den Ktesias noch besessen, also könnte auch der Autor des Zusatzes sehr wohl die Zahl aus Ktesias selbst excerpirt haben. Agathias sagt p. 63. D. dass die assyrische Herrschaft nach Ktesias' und Diodor's Angabe geendet habe «Εξ τε καὶ τριακοσίων ήδη πρὸς τοῖς γιλίοις, ή 1) καὶ δλίγφ πλειόνων, έτων παρφγηχότων« nachdem Ninus sie begründet. Kephalion, der dem Ktesias folgt, sagt dass Sardanapal im 1013. J. des Reiches König geworden sei2); da er eben vorher (p. 95.) gesagt hat, von Semiramis bis zu Mithraeus dem Vorgänger des Teutamos, unter den Ktesias den trojanischen Krieg setzt, seien etwa 1000 J. verflossen, so muss man wohl annehmen dass im griechischen Original 1300 statt 1013 gestanden hat, und letztere Zahl nur auf einem Versehen des armen, Uebersetzers beruht 3).

Aus diesen Stellen kann man mit Bestimmtheit nichts folgern, als dass Ktcsias mehr als 1300 Jahre angegeben hat. Ich möchte

das  $\overline{\Lambda E}$  hei Dareius II. könnte sehr wohl aus  $\overline{I\Theta}$  entstanden sein, so dass für Xerxes 20 Jahre hlieben. Diodor, der doch auch Ktesias vor sich hatte, giht für Dareius II. 19 Jahre (XII. 71.) wie die ührigen Quetten.

 ή fehlt in der Vulgata. In der Bonner Ausgabe ist es aus dem Cod. Rehdig. aufgenommen. In Müller, Fr. III. p. 210. so wie in den Fr. Ctes. ist sehr mit Unrecht die widersinnige Lesart der Vulgata angenommen. 2) Eus. Auch. p. 97, bei Müller III, p. 626, und Synkellus p. 167, A. Die

Zahl für Sardanapal ateht aber nur im armenischen Text.

3) Diese Annahme ist wenigstens einfacher als die C. Müller's in Fr. Ctes. p. 41. dass Kephalion, die Erzählung des Ktesias verstümmelnd, Sardanapal sogleich auf Teulamos habe folgen lassen, weil er den Arhakes zum Sohn des Medos, des Sohnes der Medea, Zeitgenossin des Vorgängers des Teutamos, Mithraios, gemacht habe. - 1300 J. haben such lust. I. 2. u. Const. Manasses v. 545.

aber der gewöhnlichen Meinung folgend glauben, dass seine Zahl wirklich 1306 gewesen, und die Zahl 1360 nur durch Zurechnung der Zeit des Belus (55 oder 62 Jahre) entstanden ist. Wenn man dies annimmt, so ergibt sich eine vollständig durchgehende Uebereinstimmung der assyrischen Königsreihe des Ktesias mit dem ältesten griechischen chronologischen Schema, das wir besitzen, demjenigen das Herodot und die Vita Homeri haben, und dem auch Thukydides gefolgt zu sein scheint. Nach diesem ist Dionysos 630 J. vor Lykurg; nämlich 160 Jahre vor Herakles, dieser etwa 90 Jahre vor dem Untergang Ilion's, dieser etwa 380 Jahre vor Lykurg: dieser 884 vor Chr. 1). Persens der nach Apollodor (bei Clemens Alex. Strom, I. p. 322, A.) 32 Jahre vor Dionysos Apotheose zu »regieren« anfing, ist aber gewiss auch in diesem Schema 1 γενεά vor Dionysos gesetzt worden. Hiernach ergibt dies Schema von Perseus' Anfang bis Lykurg 662 Jahre = ungefähr 20 γενεαί zu 33 1/3 Jahren.

Nun aber setzte nach Kephalion Ktesias Perseus und seine Flucht vor Dionysos unter Belimos, diesen aber 640 Jahre nach Ninos: also bei Annahme einer Joßishrigen Bauer des Reichs 666 J. vor Lykurg. Mithin setzte Ktesias das 1. Jahr Belimos, der mit Perseus zusammenfiel, eben so lange [nin 4. J. langer, genau 20 γενεαί zu 334/ Jahren] vor Lykurg, als jenes Schems.

Diese Coincidenz geht aber durch. In den 1306 Jahren regieren 30 Könige (s. S. 292.). Belimos ist daher sehr wahrscheinlich der 16. König gewesen, da bei ihm die Halfte der ganzen Zeit ist. In dieser 2. Halfte kommt daher auf jeden König eine durchschnittliche Regierungszeit von 44½. Demanch decken sich Perseus und Dionysos vollständig mit Belimos, so dass dieser, wenn wir für Perseus 36 Jahre statt 33 Jahre nehmen, noch 8½, Jahre Ueberschuss gibt. Panyas, der nach der S. 297. außgestellten Vermuthung der 20. König des Ktesias ist, war nach Kephalion's Mittheilung aus Ktesias Zeit, genosse der Argonauten und des Herakles. Nach dem Durchschnitt

<sup>1)</sup> Die Vita Homeri estett das Excidium 600 Jahre vor Xerrei Zug, woduch jenes auf 1200 vor Chr. kommt. Dies ist indess ine mude Zah. Jamel, iels hi00 Jahre, 21 yrest, vor der expeditio nach Treijs his Kertes. Als die genauz Zahl diesen Schema's oshume wir im Folgenden 800 Jahre vor Liva die Jahre 1900 Jahre his Lykurg, 601. bils 120 vor Chr. ans dies sind von der expeditio 390 Jahre bis Lykurg, 601. bils 120 Hernkellen-Rokkehr Birtenach wäre Erstosthemes' Bechungen sinfach eins Beduction in der Art gewesen, dans er das excidium auf das alte Datum der Herskelfiden-Rokkehr Birtenach ware.

war sein 1. Jahr 177 Jahre nach 1. Beilmos: Herakles ist aber nach obiger Rechnung 196 Jahre nach 1. Perseus. A lob kommt Herakles nach obigem Schema wirklich in des Panyas Regierung. Teutamos unter dem Troja liel war der 22. König, also war nach dem Durchschnitt sein 1. Jahr 266 Jahre nach dem 1. Jahr Bellmos; Troja fiel nach obigem Schema 286 J. nach 1. Perseus, also in des Teutamos 1. Jahre, 380 Jahre vor ult. Sardnanpal, 926 Jahre nach 1. Nitamos.

Eine so vollständige Uebereinstimmung dessen was wir über Ktesias griechische Synchronisunen wissen mit jenem ehronologischen Schema kann nicht zufällig sein, und die Annahme, dass Ktesias 1306 Jahre für die Dauer des assyrischen Reichs angenommen hat, scheint dadurch bestätigt.

Kephalion sagt zwar, dass etwa 1000 Jahre von Semiramis bis Mithraeus verflossen seien, und darnach käme das excidium bedeutend später. Ich möchte aber glauben, dass jene Zahl gar nicht aus Ktesias ist, sondern von einem ungeschickt reflectirenden Chronographen herrührt; der Anfang sich nicht auf Semiramis, sondern auf Ninus bezieht, so dass der Name der Königin nur als der berühmtere hineingekommen ist, das Ende aber die troische Epoche des Eratosthenes bezeichnet. Wenn man als Endpunkte der 1000 Jahre 1. Ninus (1306 Jahre vor 884) und ult. Mithraeus setzt, so kommt das letzte Jahr auf 1191: 1193 oder 1194 ist aber die Eratosthenische Epoche für die expeditio, und da Mithraeus nach Kephalion unmittelbarer Vorganger des Teutamos ist, so war es für runde Rechnungen ganz richtig sein Ende als mit der expeditio zusammenfallend zu betrachten. Also glaube ich, dass jeue Angabe ganz einfach so entstanden ist, dass man ausgerechnet hat, Ninus und Semiramis hätten 1000 Jahre vor dem trojanischen Krieg nach der später fast ausschliesslich geltenden Epoche des Eratosthenes gelebt.

Vergleicht man ohige Annahmen mit Kastor (nach der unten folgenden Restitution)<sup>1</sup>) und Eusebius (ich nehme den armenischen

1) Seine Liste haben wir (wie wir S. 316. zeigen werden) in den Etz. behr. Diese haben 1343 Jahre inte Ide Zaher für Beltu, ohne diesen abso 1322. Es ist aber eine Regierung ausgefalten, die des Mnnehaleus, für wetche Synskelles 29 Jahre gibt. 1232 + 29 sind aber 1220. Semiramis II. Goef zobes von Belochos gesondert i diffenber nur weil Belochos' Regierung gesondert in die Zeit, in der er mit Semiramis zusammen zeigerte, und die, in die er allein regierte. Zu z\u00e4hlen sind die Regierungen von Atossa und Belochos nit einer Jahres zu hit iste bei Eussbein 1, p. 68. erzebeit nach Belochos nit eine Jahres zuli (45 Jahre) die fast der Summe der beiden Regierungen in den Etz. bart. 64 3 aber) gleichkommen.

Kanon an weil die Liste I. p. 98. unsichere Zahlen und Hieronymus offenbar den Kanon überarbeitet hat) so ergibt sich folgende Zusammenstellung, bei der ich Belimos nach dem Durchschnitt der Regierungszeiten als den 16. König annehme?.

| 8                   | Kteslas.              |                                 |             | inste                 | F.                               | Euseblus.   |                       |                |  |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|----------------|--|
| Zahl<br>der Kreige. | Daner<br>der Feriode. | Durchschufft,<br>Regter, Dance, | fer Könige. | Dauer<br>der Periode. | Durchachnitti.<br>Regier, Daner. | der Klaige. | Daner<br>der Periods. | Bagfor, Daner. |  |
| o) 15               | 640                   | 492                             | 17          | 634                   | 37.5.                            | 17          | 694                   | 3611           |  |

I. Ninos bis excl. Belimos (Perseus) 15 640 423 17 634 37<sub>1</sub>7<sub>1</sub> 17 624 364 II. Belimos bis excl. Teutamos (Ilion) 6 266 443 8 264 33 8 228 284

III. Teutamos bis ult. Sardanapal, bei

Kastor Ninos II. (Lykurgos) . . . . 9 400 444 12 382 311 11 386 3517 30 1306 4318 37 1280 3434 36 1238 3418

Diese Zusammenstellung ergibt eine so auffallende Regelmässigkeit 1) in den Zahlen des Ktesias 2) in den Abweichungen die wir bei Kastor und Eusebius finden, dass man kaum eine Zufälligkeit finden darf. In jeder der 3 Perioden, welche sich durch die Abschnitte Perseus und trojanischer Krieg ergeben, hat Eusebius 2 Könige mehr, als nach Diodor und unserer Rechnung Ktesias, und, um dies vorauszunehmen, finden wir in jeder dieser Perioden bei Eusebius und Kastor zwei Paar einander entsprechender Namen, welche offenbar aus Verdoppelung entstanden sind: Mamitbus-Mamilus, Sphaerus - Sparethus, Lamprides - Lampares, Sosares - Sosarmus, Teutamus-Teutaeus, Ophratanes-Ophrataeus. Genau je 2 Könige mehr würden wir auch bei Kastor finden, wenn nicht dieser am Schlusse noch einen König nach Sardanapal, Ninus II., zugesetzt hätte. Auch die Subtractionen für die geringere Gesammtdauer vertheilen sich bei Kastor ganz regelmässig. In der 1. Periode sind nämlich die 6 über 1300 überschiessenden Jahre abgezogen, in der 2, und 3, die 20 Jahre welche Kastor ausser jenen 6 weniger hat, als Ktesias. Und zwar ist dies in folgender Weise geschehen: Kastor hat von den 666 Jahren des Ktesias diese 20 Jahre abgezogen: Rest seine Summe 646 Jahre; um diese nun unter die verschiedenen Könige zu vertheilen, hat er 19 Königen (den 15 des Ktesias mit 4 zugefügten) eine Dauer von je 33 Jahren gegeben, Summa 627 J.

Belimos ist identisch mit dem Belochos des Eusebius, da Letzterer Zeitgenosse des Dionysos und des Perseus genannt wird, wie bei Ktesias nach Kepbalfon Belimos.

Wenn nun hiernach bei Annahme einer Dauer von 1306 Jahren Alles sich concinn entwickelt, so gewährt die Annahme einer Dauer von 1360 Jahren zwar keineswegs umberwindliche Schwierigkeiten, zerstört aber die Uebereinstimmung mit dem oben dargelegten chronologischen Schema.

Aus diesen Zahlen von 320 für die Mederkönige und 1306 für die Assyrerkönige haben sich nun alle anderen entwickelt, und zwar zunachst durch die Veränderung der Annahmen über das Datum Lykurg's und Zerstörung Trojärs, dann aber auch durch die Verschlereheit der Angaben für 1. Kyrus und viellicht auch der für das Alter des Dionysos. Als die Annahme eines späteren Datums für Lykurg allgemein wurde, ward auch die Zerstörung Ninive's später gesetzt und so die Zeit der medischen Könige verkurzt; wieder verlangert wurde sie wenn Kyrus' 1. Jahr später gesetzt wurde, als Kessas es geltan hatte. Abydenus z. B. und die Exc. barb. setze das Ende Sardanapal's 67 Jahre vor die 1. Ol. in 843 oder 844, Eusebius in \$20) und bei Eusebius ist daher die Dauer der Mederherrschaft un noch 280, 60 Jahre weniger als bei Klessas, nämlich 4 — 64 J.

1) Wer ult. Sardanapal 67 J. vor d. 1. Ol. setzte, nahm 83 oder 848 a., je nachdem et das popryajeuvo venç miterahente oder nicht vir nehmen im Folgenden das zweite an. Die Etc. barb, geben bei den Aspriren 67 J. als das Ende an, bei den Medern als Andrag 33 vor d. 1. Olt, die biden Dynastielisten haben aber offenbar einen verschiedenen Ursprung, und die mediche Late ist im Wesentlichen und so auch im Antangsjahr die des Eastleichen Kanons. — Eastlein hätte wenn er die von ihm für richtig erklätte Deserve Da 1800 Abhern von 1. Nimes durchgefalts hätte, auf 616 für all. Sarbeiten von 1800 Abhern von 1. Nimes durchgefalts hätte, auf 616 für all. Sarbeiten von 1800 Abhern von 1. Nimes durchgefalts hätte, auf 616 für all. Sarbeiten Folge zu erreichen. Ornstein bat auch wirklich für ult. Sardanapal 816 (1. 19. verg. 11. 2), wahrscheinlich auch der h. Ausguttinus (verg. Alt. Ustetz Seite). Und Eusteinus selbst setzt 1. p. 100. das Ende des Reichs 40 J. vor die 1. Ol., also oben popp, förz gan fill?

Mit dem Aufkommen des spateren Datums für Lykurg setzten sich geleichzeitig auch die spateren Data für das excidium Trojae immer mehr und mehr fest, und der Zwischenzum zwischen den neuen Datis für diese beiden Begehenbeiten wurde kürzer als der zwischen den alten Datis: während dieser 380 Jahre gewesen war, ist er bei Euseblus nur 302 Jahre, bei Kastor nach den Eac. barh, nur 331 Jahre, nach Cyrillus adv. Julian p. 12. A. 365 Jahre die Aera des Kallimaehus für Iphitus (Lykurg) nach Synk, pag. 196. G. ist 355 Jahre nach der Erathostenischen Aera für die trojanische Zeratörung. Und nun wurde auch die Zeit der assyrischen Herrschaft gekürzt, um den Zwischernaum zwischen Ninsu und dem excidium nicht zu sehr von denignigen abweichen zu lassen, den Kteslas gegeben hatte (264 J.).

Die älteste Kürzung von der wir wissen ist auf 1280 J. Diese Zahl hatte Kastor nach Eusebius I. p. 83. Dieselbe Länge hatte, wie wir später nachzuweisen versuchen werden, die Liste aus der Vellejus (I. 6.) missverständlich seine 1070 Jahre genommen hat: nämlich 1070 für die Derketaden, 210 für die Assarakiden. Auch Aemilius Sura (gl. ad Velleium I. 6.) der den Anfang des Ninus auf 2124 vor Chr. setzt, dürste 1280 Jahre angenommen haben: das Ende fiele dann wie bei Kastor (nach den Exc. barb.) und Abydenos 844. Da Velleius' Endialır 840 (870 J. vor dem Consulat des Vinicius) nur eine runde Zahl ist, hat seine Quelle gewiss auch 844 gehabt, und wir haben uns dies Enddatum mit der Dauer von 1280 wohl als verbunden zu denken (bei Vellejus jedoch nur als Ende der 1. Dyn.). Mit dieser Rechnung ist aber ferner eine eigenthümliche Aera für das excidium verbunden, welche sonst m. W. nur Thrasyllus geliabt hat. Vellejus setzt dies 437 vor u. c., die Stadtgründung 22 J. nach der Ol. (d. h. Ol. 6, 3.) also das excidium 415 J. vor die 1. Ol. 1191 v. C. Die exc. barb, setzen das excidium in das 32, Jahr Teutamos, d. i. 417 Jahre vor die 1. Ol. (1194 vor Chr.). Der Barbarus hat das nicht aus seinem Haupte: denn er selbst nimmt anderswo die Eratosthenische Aera an. Gewiss also hat er jenes Datum schon vorgefunden und so befremdend dasselbe erscheint, findet es doch durch die Rechnung des Vellejus (deren Abweichung um 3 Jahre lediglich auf einem Rechenfehler berulien mag, indem er die Angabe 437 Jahre vor der 6. Ol., d. h. Ol. 6, 1. auf das bestimmte Jahr Ol. 6, 3. bezog) seine Bestätigung. Warum soll es nicht das Datum des Kastor sein, dessen trojanische Aera wir ja nicht kennen und Thrasyllus dasselbe aus Kastor genommen haben? Es ist an sich auch ein ganz einfaches Datum: die expeditio ist darin 100 Jahre vor das Eratosthenische Datum der Herakliden-Rückkehr gesetzt!).

1) Soviel ich finden kann, existiren nur vier Stellen, eus denen men mit einem Schein Rechtens des Kastur Chronologie für den trojanischen Krieg folgern könnte. Das sind 1. - 3. die Listen der Sikyonischen, Argivischen und Athenischen Könige hei Eusehius I. p. 253 segg., die zwar offenbar von Eusehius selbst redigirt sind, aber doch mit Benutzung Kastor's. 1) Die Liste der Sikyonischen Könige und Priester geht bis 352 Jahr vor der 1. Ol., die Regierung des Königs Polyphides, unter dem Ilion zeratört sein soll, ist aber 115-84 Jehre vor dem Ende des Verzeichnisses, so dass hiernech die Zerstörung in die Jahre 1243-1212 vor Chr. fallen würde; wenn man eber nech den einzelnen Zahlen von 1. Aegialeus (dem ersten Könige) hinunterrechnet zwischen 1249 und 1218 oder 1243-1212 (je nechdem men die Gesammtdeuer der Sic. Könige und Priester auf 992 oder 998 annimmt, 1. Aegialeus also = 2126 oder 2120 setzt). Indessen stimmt die Sikvonische Liste mit den anderen aus Kastor entnommenen so wenig überein, indem sie überall viel ältere Daten ergiht, dass man eine Corruption in der Distanz von dem Olympiaden-Anfang annehmen möchte: die 352 Jahre scheinen vom Ende der Könige, nicht von dem der Priester an gemeint zu sein, und in der Thet setzt Euseh. im Kanon das Ende der Könige 352 Jahre vor Ol. 1, 1. Africanus nach dem Barh, dassethe 355. Jahr vor Ol. 1, 1. Denn fällt 1. Aegialeus mit der dann unzweifelhaften Dauer von 959 Jahren (Kastor bei Eusehius I. p. 255.) für die Könige 1311 Jahre vor Ol. 1, 1, also 2087 vor Chr.: die Hinunterrechnung von 1. Aegialeua ergiht für exc. Trojae 1210-1179: die Hinaufrechnung bis Polyphides genau ebenso 1210-1179 vor Chr. Hiernach kann Kastor die Aera dee Eratosthenes, ellenfalls auch die des Mermor Parium (1209), ebensowohl aber die der Assyr. Liste des Barherus 1194 gebreucht haben. 2) Fest genz geneu letzte Epoche ergiht eher die Liste der Argivischen Könige, welche die Eratosthenische Enoche und die des M. P. völlig eusschliesst. Nach dieser Liste ist die Rückkehr der Herekliden 327 Jahre vor der 1. Ol., das excidium 88 Jahre vor jenem Ereigniss, elso excl. προτη. 1192 vor Chr. Da 88 gewiss falsch ist statt einer runden Zahl (hei Synkellus kommen 90 oder 80 Jehre hereus) haben wir hier wahrscheinlich dieselhe Epoche wie in der assyrischen Liste des Barharus: 1194 vor Chr., 90 Jehre vor der Herakliden-Rückkehr nach der Aera des Eratosthenes. 3) Bei dem Verzeichniss der athenischen Könige ist eine grosse Verwirrung. Nach Kastor's eigener Angahe (p. 268, mit den nothwendigen Correcturen von 52 Jahren für Melanthus und Kodrus in 58 Jehre, und der 209 Jahre für die lehenslänglichen Archouten in 309) kommt das letzte Jahr der Erechthiden 1121 vor Chr.; nech der dareus bearbeiteten Liste des Eusebius 1113 oder wenn men die Zahl für Thespieus eus 7 in 27 corrigirt, wie der Kanon, Synkellus und Samuel v. Ania, vor Allem aber das griechische Fragment bei Scaliger es hehen, und wie es achon wegen der gewöhnlichen Epoche des Ariphron sich empfiehlt, der dedurch auf 852-832 stett euf 832 - 812 kommt, 1133. Nun ist nach der Liste des Eusebius das 1. Jahr des Königs, in dessen Regierung Ilion's Fall gesetzt wird und auch gesetzt werden musste, Menestheus, 77 Jahre vor Ende der Erechthiden, sein letztes (23. Jehr) 54 J. vorher. Hiernach kommt Exc. Trojac nach dem Zeitpunkt,

In diesem Schema, Ende des Reichs 67 Jahre vor der 1. Ol., excidium 417 Jahre vor der 1. Ol., Ninus 1280 Jahre vor Ende des Reichs, kommt nun Ninus 930 Jahre vor den Fall Troja's. Dies ist 4 Jahre früher als in Ktesias' Schema; diese kleine Differenz erklärt sich aber leicht durch die runde Zahl, weil sonst die Gesammtdauer 1276 Jahre betragen haben würde, und Kastor als geübter Chronograph die ganz scharfen Zahlen vermied. Die Verminderung der Zahl nach dem excidium beträgt 30 Jahre, entsprechend der Differenz zwischen dem Intervall Troia-Lykurg bei Ktesias und in diesem Schema (350 Jahre). Wie von diesem Punkte aus Kastor seine assyrische Chronologie weiter vertheilt hat, haben wir schon oben gesehen. Specieller ergibt sich für den Gang seiner Arbeit noch Folgendes. Er setzte das excidium nach einer für solche Arbeiten ganz richtigen Regel in das letzte Jahr Teutamos statt in ein willkürliches Jahr derselben. Die 1280 Jahre welche nach Abzug ienes Minus gegen Ktesias von 30 Jahren - 4 Jahren für die ganze Dauer des assyrischen Reichs in runder Zahl sich ergaben, dividirte er nach Abzug der 94 Jahre, welche für Ninus und Semiramis einmal feststanden mit 100 Jahre für 3 Könige, und fand so 35 Könige, statt der 28 die Ktesias hatte, und schaftete daher 7 Könige ein, indem er sie in die 3 Perioden zu je 2 vertheilte, und ausserdem Ninus II.,

den Kastor für das Ende der Erechthiden setzt, 1199-1176 vor Chr.; nach der Rechnung der corrigirten Liste des Eusehius 1211-1188. Wenn man aber von dem Jahr das Kastor für den Anfang der Erechthiden angibt, 450 Jahre vor ihrem Ende, also 1570 mit den Zahlen der Liste hinunterrechnet, so kommt 1. Menestheus 1218, ult. Men. 1194. So hahen wir das weite Spatium 1219 his 1176 vor Chr. Eine Entscheidung ist hier nicht möglich: doch ist zu bemerken, dass keine dieser Berechnungen die troj. Epoche 1194 ausschliesst, und dass die Angabe (p. 273.) "Sardanapal sei unter Ariphron getödtet" das Ende Ninive's in die Epoche des Barbarus 844 legt, indem Ariphron nach der Correctur für Thespieus 852 - 832, nach dem Kanon 844 - 825 regiert, in jedem Fall also vor Eusebius' eigener Epoche. So führt die argivische Liste geradezu auf die Epoche 1194 für d. exc. Tr., die sikvonische und die athenische schliessen sie nicht aus. - 4) Lässt die Stelle aus Kastor über Roms Gründung (Eus. p. 396, 397 vgl. C. Müller, Cast. rel. p. 177) entfernt einen Schluss auf seine troj. Epoche zu. Er setzt darin u. c. 765. Nun ist das Spatium zwischen den aerae vulg. für exc. Tr. und u. c. (1183 Erat., 754 Varro) 429 J. Rechnet man das Spatium von 765 zurück, so ergiht sich für das exc. 1194 = Ep. der ass. Liste des Barharus. So erklärt sich auch warum Kastor u. o. seltsamerweise 11 J. vor Varro gesetzt hat. - Also scheinen alle Spuren darauf zu führen, dass die Epoche des exc. Trojae in der Assyr. Liste des Barbarus 1194 wirklich die des Kastor ist.

der in Kiesias' Liste wirklich feblte, anhing. Für die 1. Periode nahm er von der Zahl des Kiesias die in der Summe dessünen debenüberschiessenden 6 Jahre ab, blieb 634. Diese von 1280 abgezogen, blieb für die 2. und 3. Periode 646. Für diese blieben ihme 20 Könige, 19(380 J), mil 33 Jahren, i mil 19. Diese 19 gab er Ninus II., der in Wahrheit 19—21 J. regiert zu haben scheint. Die Länge der 2. Periode bildete er aus 8 × 33, und so ergaben sich für Teutamos Regierung gerade 32 Jahre bis zum excidium. Für die ganze 3. Periode bildete abs 23 Jahre mit 12 Königen. 32 Jahre davon waren dem Teutamos durch das Ende der 2. Periode und das excidium zugewiesen: 19 Jahre mag er als die Regierungszeit des Letten Königs wirklich empfangen haben. So blieben für die übrigen 10 Könige der 3. Periode 331 Jahre. Wie Kastor die Zeit auf die cinzelnen Könige verheilt bat, zeigen die Exc. barbara.

Kastor können wir vielleicht als Urheber der Rechnung nach 1280 Jahren betrachten). Aus seiner Rechnung sebeint aber eine andere hervorgegangen zu sein, welche dem Ktesias sich insofern wieder näherte, als sie den letten König Ninus strich, und Sardanapal's Regierung wieder auf 20 Jahre settte, dadurch abert die Regierungszeit der Assarakiden wieder auf die ursprüngliche Dauer von 210.4 brachte, nachdem sie bei Kastor 2314. erhalten hatte [a. 5. 307.). Für die Dauer der 1. Periode und die ganze Dauer des Reichs aber blieb sie bei des Kastor Satten stehen, indem sie die Zeit des Ninus II. und die 10 überschüssigen Jahre des Sardanapal der Regierung des Teutaues zulegte.

Aus dieser Variation der Kastor'schen Rechnung ist nun die des Busebius mit der schematischen Zabl 1240, nach der Addition im Kanon 1238 Jahre, hervorgegangen. Für die Verkürzung um 40 J. inden wir zwei Gründe. 1] hu Kastor's Schema waren von 1. Perseus bis zum excidium wahrscheinlich die 286 Jahre des Ktesias beitehalten, da von 1. Belimos bis uit. Teutamos 296 Jahre sind: 1. Perseus war nur auf 11. Belimos hinustergeschoben. Nun kam mit den übrigen Verkürzungen der Chronologie auch eine Kürzer Rechnung für die Zeit von 1. Perseus bis Zerstörung lis kürzere Rechnung stelleicht eine Zahlte mach Cl. Al. Strom. 322. A. B. nur 185 Jahre (wobei indess vielleicht eine Zahl felh, namhich die Zeit xwischen dem Argonautenzug und Herakles Regierung in Argos); Eussebius' Rechnung ist nicht klar, doch scheint es dass er statt 196 Jahre von 1. Perseus bis

<sup>1)</sup> S. jedoch unten § 9.

Herakles nur 142 Jahre rechnete1), also 54 Jahre weniger. Vergleichen wir aber den Zwischenraum zwischen 1. Ninus und dem excidium welcher sich nach Eusehius' Rechnung mit 876 Jahren ergiht mit demjenigen der bei Kastor sich herausstellt, 930 Jahre, so zeigt sich, dass Eusehius' Rechnung auch hier 54 Jahre weniger beträgt. Beträgt also das Minus in der assyrischen Rechnung genau eben so viel als in der scheinhar davon ganz unahhängigen Rechnung zwischen 1. Perseus und 1. Herakles, so ist wohl der Schluss erlauht, dass in der That die eine Rechnung aus der anderen corrigirt ist, und die Verkürzung der assyrischen Dynastie hier ihren Grund hat. Der stärkste Ahzug findet sich bei Eusebius auch gerade in der Zeit von 1. Belimus his exc. Troiae, nämlich 252 Jahre statt 296 J. bei Kastor, während die Zeit vom exc. Trojae his exc. Ninive hei Eusehius um 15 Jahre länger ist als hei Kastor. 2) Dies Schema war ohne Zweifel schon vor Eusehius zurechtgemacht. Dass er es aber annahm, hat wohl nicht in dessen Schönheit den Grund, sondern darin, dass es zu seiner hebräischen Synchronistik passte. Eusehius setzt 1. Ahraham = 43. Ninus. Das hat er gewiss nicht ersonnen, soudern schon als feststehende Zahl vorgefunden. Wir können vermuthen, dass derjenige Chronograph welcher diesen Synchronismus feststellte von der Kastor'schen Zahl 1280 mit 885 vor Chr. als Endpunkt ausging, die für 1. Ninus 2164 vor Chr. ergah. 1. Ahraham kam dann in 2122. Genau dasselhe Jahr aher ergiht sich für 1. Ahraham, wenn man von der wahren Epoche der Zerstörung Jerusalem's, 586 vor Chr., mit folgenden Zahlen, welche Ahh. VI. erläutert werden, zurückrechnet:

 Ahraham his Exodus.
 .505 Jahre

 Exodus his Tempelbau
 .592

 Tempelbau bis ult. Zidkija.
 .430½

 Mehr für die Regierung Amon
 .10

 15374 Jahre.

Also war die Rechnung, weiche ursprünglich 1. Abraham in 43. Ninus setzte, eine ganz ternünftige. Eusebius aher, der ganz andere Zahlen für die hebräische Chronologie annahm, und 1. Abraham 2015 v. C. setzte, also 107 Jahre später, musste wenn er jenen Synchronismus annehmen wollte sich auf irgend eine unsinnige Weise helfen. 65 J. waren für ihn gewonnen, weil er den Untergang von Ninive auf 820

Denn 1. Perseus ist = 632 Abr., Tod des Herakles = 826 Abr. Herakles wird aber 52 Jahre alt, also ist 1. Herakles = 774; 774 = 632 = 142.

heruntersetzte. Den Reat von 42 Jahren zu decken bot sich ihm der keine willkommere Gelegenheit als die Annahme der 1240 jährigen Dauer des assyrischen Reichs, die er noch auf 1238 verkürzte, wahrscheinlich nur weil er mit ult. Sardanapal nicht bis 518 hinterwille (5. 208. A. 1.). So halfen Perseus und die Richter einander aus. Ursprünglich war in dem Schema mit 1240 Jahren in. Ninus wohl in 2059 vor Chr. gesetzt, ult. Sardanapal 820; exc. Trojae in 1183 (Eratosthenes) ins 25. J. Teutamos. Eusebius setzte wegen der hebräischen Synchronistä I. Ninus 2 Jahre später; auch für exc. Trojae kam er 2 Jahre später in das sonst unerhörte. J 1181; für ult. Sardanapal aber wollte er das ursprüngliche Datum behalten, und strich darum 2 Jahre, wahrscheinlich bei Ophratanes?

1) Der Vollständigkeit halher erwähnen wir hier die schon S. 298. A. 1. angeführte Chronologie des Orosius, welche auch auf die 1240jährige Dauer hinauskommt. Er setzt 1. Ninus 1300 Jahre a. u. c. (1. 4.): da er u. c. Ol. 6. 3. setzt, also 2054 vor Chr. Ult. Sardanapal setzt er 64 J. a. u. c. (l. 19. Il. 2.) also 818 vor Chr. Die ganze Dauer ist mithin 2055-818 = 1237. Dies ist die eine Rechnung. Nach einer andern sagt er Bahylon (für Ninive gesetzt) sei 1164 J. nach seiner Gründung zerstört (II. 3.). Die Gründung setzt er einmal (II. 2.) 64 Jahre nach 1. Ninus, ein anderes Mal (II. 3.) 73 Jahre nach 1. Ninus. So erhalten wir 1164 + 64 = 1228 od. 1164 + 73 = 1237. Da letztere Zahl mit dem Resultat der Suhtraction 818 von 2055 ühereinstimmt, müssen wir 73 in II. 3. für die richtige Zahl halten. Die Zahl 64 in II. 2., welche wie der Text ergibt wegen der Vergleichung mit einem anderen Zeitraum nicht corrumpirt sein kann, ist offenhar aus einem Rechenfehler des in seiner Rechnung übereifrigen Orosius entstanden. - Ferner ist die Synchronistik der Assyrier mit den sikvonischen Königen hei Eus, I. pag. 256, zu erwähnen. Danach soll 1. Aegialeus = 15. Belos sein. Das Ende der sikyonischen Könige und Prieater ist nach p. 261, 352 Jahre v. d. Ol., also 1128 oder 1129; die Dauer ist 992 oder 998: also ist 1. Aegialeus = 2119, 2120, 2125 oder 2126 vor Chr., 1 Belos = 2133, 2134, 2139 oder 2140 vor Chr. Diese Zahlen passen weder zu Kastor's noch zu Eusehius' Rechnung. Jener hat für 1. Ninos höchstwahrscheinlich 2123 gehabt, so dass für Belos höchstens 17 J. : dieser hat 2057, so dass für Belos mindestens 76 J. hleihen würden. Aher die S. 300. Anm. 1. versuchte Correctur der Chronologie der aikvonischen Könige, durch welche 1. Aeg. 2087, 1. Belos also 2101 kommt, hilft auch hier aus. Hiernach erhielte in Eusehius' Rechnung Belos 44 Jahre, und hiermit atimmt der Kanon üherein. Nach diesem ist 43. Ninus = 22. Europs: also 21. Ninos = ult. oder 52. Aegialeus; ult. Belos = 31. Aeg.; wenn aber 1. Aeg. = 15. Belos ist, muss ult. Belos dessen 45 Jahr sein. 1ch möchte nun annehmen daas 15. Belos verschrieben ist statt 25. Belos: dann hätten wir in dieser Rechnung für Belos die Dauer von 54 oder 55 Jahren; welche Synkellus hat und die nach Anm. 1, zu S. 306. vielleicht schon eine ältere ist. In jedem Falle möchte die assyr. Synchronistik in der sikvonischen Liste erst von Eusehius

Synkelius hat statt der 1280 und 1240 Jahre eine ganz andere Zahlt 1460 inc. 55 Jahre für Betus. Diese Zahl ist, wie mehrfach bemerkt worden, die der Sothisperiode, und dass dies kein zufälliges Zusammentreffen ist, zeigt sich darin dass einige Namen in der Liste des Synkellus agptisch sind, seine assyrische Chromologie also augenschenlich aus einer ägyptischen Quelle geschöglt ist. Aber sicherlich ist die Zeit nicht ausgezerrt, um dem assyrischen Reiche die Lange einer Sothisperiode zu geben; sondern letztere runde Zahl sit nur angewandt, um der aus anderen Gründen ausgezerrten Dauer eine chromologische Form zu geben. Und diese anderen Gründe sind wieder die hebrüsse Synkronistik.

Und zwar möchte ich die Entstehung der Chronologie des Synkellus folgendermassen erklären. So wie sie vorliegt ist sie offenbar aus zweiter Hand, von dem Synkellus ohne Bewusstsein der Gründe des empfangenen Systems verarbeitet; dies zeigt das willkürliche Endjahr für Ninive 825 vor Chr. (a. m. 4675, p. 166, C.). Der ägyptische Chronograph, aus dem Synkellus sein System entnahm, war aber wohl folgendermassen verfahren. Er nahm wie Eusebius als feste Punkte die Synchronistik von 1. Abraham und 43. Ninns und das Endjahr Ninive's 820 vor Chr. Für die helträische Chronologie aber hatte er ein anderes Schema. Zwar die Zeit von J. Abr. - Exodus setzte er wie Eusebius auf 505 Jahre; aber vom Exodus bis ult. Zidkija setzte er statt 920 J. die jüdisch-ägyptischen Zahlen (Abh. VI.) 612 bis Tempelbau, 470 1/2 Tempelbau bis nlt. Zidkija, Sa. 1082 1/2, und die Zerstörung Jerusaleni's, die Eusebius auf 591 vor Chr. angenommen hatte, reducirte er anf die Gemein-Aera 588. Dadurch fiel ihm 1. Abraham auf 2175 vor Chr., gerade 160 Jahre früher als bel Eusebius. Daher schob er um die Synchronistik mit Ninus zu behalten 160 Jahre in 4 Regierungen (Arabelus, Chalaus, Anebus, Babius, nach Abydenos Vorfahren des Ninus) ein. Die Länge des assyrischen Reichs ward dadurch 1238 + 160 = 1398. Diese Zahl ward durch die üblichen 62 Jahre des Belos gerade auf eine Sothisperiode erganzt.

Dem Synkellus, oder einem unbekannten Vorgänger, der ebenfalls einen viel längeren Zeitraum als Eusebius zwischen 1. Abraham

beigeschrieben sein, und auf der 1946 i Duoer beruhen. — 1240 3. nimmt endlich auch der h. Augustinus de Civ. dei 1V. 6. an. — Eigenhümlich kurz ist des Thallus Rebennung (fr. 2. b. Mülter, III. p. 515.): Bel ist 322 J. vor dem Troerkriege, vermuthlich Eratosubener Epoche, also 1515 v. Chr. Das Ende ist vielleicht 220 wie bei Eusehüs' Autor, die Dauer 55, Beles, 640 J. 1. Ninos — UII. Sardanapal.

und ult. Zidkija annahm, war die Angabe des Aegyptiers von 1460 J. sehr erwünscht. Da er aber 1. Abraham 2187 v. Chr. (p. 98. A.) setzte, also noch 12 Jahre früher als der Aegyptier, machte er die Rechnung auf seine Weise zurecht. Hätte er seines Vorgängers Rechnung genau augenommen, so wäre die Zerstörung Ninive's in 832 vor Chr. gefallen: diese Zahl aber war von der des Eusebius zu weit entfernt: hätte er 820 für exc. Ninus beibehalten, so wären für Belos' Regierung nur 50 Jahre geblieben. Also theilte er die Differenz: nahm für Belos die zweite gebräuchliche Zahl 55 1) und setzte die Zerstörung Ninive's 5 Jahre früher, 825, eine ganz sinnlose Zahl. Denn sie fällt weder mit Lykurgus zusammen, den Synkellus erst 782 vor Chr. setzt, noch mit Ariphron's Regierung in Athen, in welche nach Eusebius I. p. 273. und Randbem, zu 1172 Abraham und Synkellus' eigener Bemerkung p. 185. B. die Zerstörung Ninive's fiel, da Synkellus das letzte Jahr des Ariphron schon 830 vor Chr. setzt. - Die 4 eingeschobenen Regierungen erhielten nun eine Länge von 162 Jahren, und für die übrigen Könige hat Synkellus Summa 5 Jahre mehr als Eusebius.

### § 4.

Hat Ktesias zwei Dynastieen des assyrischen Reichs, die der Derketaden und der Assarakiden, unterschieden wie Bion es gethan hat?

Hierauf scheint uns die Autwort unzweifelhaft, dass Ktesias selbst dies vielleicht nicht gethan hat: dass aber wenn er es nicht gethan hat, diese Unterscheidung in jedem Falle später in seine Darstellung hineingetragen, vielleicht sogar von einem Ucberarbeiter in sein Werk hineinglossirt ich

Wir nehmen voraus, dass dieser Abschnitt bei dem 30. Könige der Eusebischen Liste, usch den Andeutungen S. 292. und 297. dem 25. der Ktesianischen Liste, Eupales, zu suchen ist. Derkylos ist der vorlette König der Derketadischen Dynastie — Delketades des Bion, Eupales? Jet letzte — Beleus des Bion, Loosthenes der erste der

 Zieht man von den 1360 Jahren bei Diodor die 1306 von 1. Ninos ab (S. 203.) so bleiben für Belos 34 Jahre; Eustebius hatte nach S. 304. A. wohl 55 Jahre, und des h. Augustin 65 Jahre (Civ. dei XVI. 17.) mögen nur für 55 verschrieben sein.

2) Derkylus in zwar ein griech. Name, wohl aber keine Uebersetzung, so dass der Stamm Derk, Tark falls sein wird. Derenzung (Name einer persischen Volkerzelanf) Eus. 1, p. 90, mag niehts weiter als eine Corruption des ammen. Uebersetzers seine in beiden Uebersetzungen des Kanon wie bei Synkellus, Moses, Samuel und dem Anonymus heisst es Derkylus, in den Exz. elzh. Certillus. — Espalese beisst der Name in beiden Uebersetzungen

Assaràkiden = Belitaras des Bion. Also hat die Derketadische Dynastie 25 Könige, die der Assarakiden 5 Könige. Die Zeitdauer der Assarakiden haben Eusebius I. p. 99. und Synkelius gewiss richtig mit 205 oder 210 Jahren (nur unter 6 statt unter 5 Könige vertheit) so dass Klesias für die Derketaden 1098 Jahre doer 1096 Jahre gehabt hat. Da die runde Zahl die grössere Wahrscheinlichkeit hat, ziehen wir die des Synkellus mit 210 vor, so dass wir 1096 als den Rest für die Derketaden annehmen. Eusebius bat wie schon S. 304. bemerkt ist, bei Ophratianes Z Jahre gestrichen, um nicht bis 818 für ult. Sardanagal hiunuterzukommen.

Wer die Dauer der Assarakiden-Herrschaft auf 1280 Jahre abkürzte, erhielt für die Derketaden 1070 Jahre; Kastor jedoch, der nach Sardanapal noch einen König, Niaus II., mit 19 Jahren kannte, und dem Sardanapal statt 20, 30 Jahre gab, kam mit einigen Abkürzungen für die Assarakiden auf 234 Jahre, für die Derketaden auf 1046 Jahre Soften er ammlich diese belden Dynastieen anerkannte).

Die 1096 Jahre der Derketaden haben wir bei Kephalion (Eus. I. p. 92.) wo nach Erwahnung des Ninos mis 52 Jahren, der Seminismi it 42 Jahren, der Seminismi it 42 Jahren, und des Ninyas obne Zeftangabe gesagt wird: -darauf zähl er (Kephalion) auch die übrigen einzeha auf; (seqq. Worte Keph.) dass sie namlich Sohn vom Vater erbend das Reich 1000 J. lang inne gehabt haben . . . . Wenn aber Jemand diese Könige kennen will, so zahlt Klesias selbst 23, wenn ich nicht irre, namentlich auf. Die hier angeführten Jahrzahlen, 1000 + 52 + 42 sind = 1094, also nur 2 Jahre weniger als obige Zahl. Die Zahl der Konige ist, wenn man auch hier Ninyas nicht zurechnet, Ninus + Semiramis + 23 = 25 . Diese Zahlen können doch in der That nur dien Dynastle bezogen werden, nicht auf die ganze assyrische Herrschaft. Kephalion gibt sie aber ganz ausdrücklich als dem Ktesias entnommen, und Alles passt zu gut zusammen als dass man Corruption oder Müssverstandinss annehmen könnt den

Damit steht freilich Diodor's Auszug aus Ktesias in klarem Widerspruche, der II. 21. die ungestörte Erhfolge, Sohn vom Vater auf die gesammte Königsreihe bis Sardanapal bezieht: wie dies auch Vellejus I. c. thut. Aber Vellejus hat offenbar hier entweder nur den Diodor ausgeschrieben oder den Autor aus dem er die 1070 J. u. s. w.

des Kanon und bei Samuel, Eupalus in den Exc. barb., und diese Lesart mochte den Vorzug vor der bei Eus. 1. p. 99. und Moses, Eupalmes und der des Synkellus wie des Anonymus Eupakmes verdienen. Πέλμας würde übrigens an das lydische Πάλμως, König, erinnern. entnommen hat, dessen Zeugniss also nur für die Dynastie der Derkentden gilt; wir haben also als selbstandiges Zeugniss für Klestas nur das des Diodor. Diodor und Kephalion stehen also einander gegenüber; jener ist gewiss der zuverlassigere, aber der Natur der Sache nach kann sein Extract weit leichter auf einem Missverständnisse berühen indem er das was Klesiss über die erste Dynastie sagte, auf die ganze Königsreibe bezog, als das des Kephalion der geradezu gefalscht haben müsste. Dass Diodor von den zwei Dynasteen nichts sagt, ist ja überhanpt kein Beweis dagegen, dass Klesias sie gekannt labe; denn Diodor gab ja nur was ihm interessant ersehien. Wie oben bemerkt können aber auch Beide Recht haben, indem ein Jeder eine verschiedene Recension des Klesias besass, Diodor die ursprüngliche, Kephalion eine aus Bion corrigierte.

Aus der Recension des Ktesias, die Kephalion vor sich hatte sofern Ktesias selbst nicht die beiden Dynastieen kannte - sind nun auch die 1070 Jahre des Vellejus (S. 299.) geflossen. Der Autor, aus dem Vellejus diese Zahl mit dem Endpunkt 840 vor Chr. nahm, fasste (ganz richtig verbessernd) das Ende der Derketaden-Dynastie als den Anfang der medischen Herrschaft, und die Assarakiden-Dynastie als der medischen Herrschaft gleichzeitig: so dass er den Anfang der medischen Könige mit anderen Nachfolgern des Ktesias. Kastor u. s. w. übereinstimmend auf 840 (genauer wohl 844) annahm, das Ende Ninive's aber auf 630 vor Chr., genauer wohl 634: nach der richtigen Chronologie also ult. Frawartish, in welchem Jahre Kvaxares vor Ninive lagerte: wie wir gleich sehen werden die Epoche mit der auch Ktesias' assyrische Liste schloss. Da er die ganze Dauer der assyrischen Herrschaft der Seite 299, auseinandergesetzten Rechnung gemäss auf 1280 Jahre annahm, so ergab sich für die Derketaden-Dynastie die Zahl 1070, und nach dem System einander succedirende Herrschaften über Asien zu rechnen, konnte iener Autor in der That nur 1070 J. für die Dauer des assyrischen Reiches zählen. Wir haben hier also keine neue willkürliche Aenderung aus synchronistischen Gründen, sondern die ganz verständige Reduction eines geschichtkundigen Mannes. War dies etwa Thrasyllus, der Zeitgenosse des Vellejus, der nach Clem. Al. Strom. 1. p. 335. D. das exc. Trojae in 1194 vor Chr. setzte?

Mit diesen Annahmen stimmt des Abydenos' Angabe, dass Sancherib der 25. ninivitische König gewesen, der Babel unterworfen habe (Auch. p. 53.) vollständig überein. Zwei Könige vor ihm, Tilgatpalassar und Sargina hatten Babel nicht besessen: also war Sancherib nach Abydenos überhaupt der 27. ninivitische König = dem Pyritiades oder Peritiades der Eusebischen Liste, nach unserer Annahme S. 297, u. S. 315 ff. dass in dieser 5 Könige vor Eupales, 1 König nach diesem eingesehoben seien. Demnach ist Eupales-Beleus der 25. König = Tilgatpalassar, Laosthenes-Belitaras der 26. König = Sargina, und der Dynastiewechsel tritt nach der Liste des Ktesias in Verbindung mit der Notiz des Bion, (vergl. S. 131.) an derselben Stelle ein, an welche er nach den Monumenten (vergl. S. 131. und 159.) zu gehören scheint1). Es wird dadurch aber auch unsere Annahme wegen Einschaltung von je 2 Königen für jede Periode in der Liste des Eusebius bestätigt, und die darnach rectificirte ktesianische Liste stimmt auch weiterhin mit der aus dem A. T. und Berossos zu entnehmenden überein. Pyritiades ist = Sancherib2); Ophrataeus-Ophratanes = Assardan, dessen Name nach der Analogie ussur = achara 3) zu schliessen persisch Acharadana gelautet hat: Akrazanes, chenfalls aus Acharadana oder Acharathana hergeleitet = Samuges, der hier nach dem allgemeinen Familiennamen . Assar Herr: genannt wird: Sardanapal = Sardanapal. Den letzten König, den Nachfolger des Sardanapal, der überhaupt uns gleichsam abhanden gekommen ist, kennt Ktesias nieht, hat also offenbar (wie der Autor des Vellejus) die Einnahme Ninive's für das Resultat der ersten medischen Belagerung genommen. Kastor hat hier die Verbesserung, dass er den letzten König zufügt, unter dem Namen Ninus II. mit 19 Jahren.

Dass die Zahl 208 bei Eusebius oder vielmehr 210 bei Synkellus riehtig ist, kann man freilich nieht beweisen; aber sie stimmt wie wir eben geschen haben und unten noch weiter sehen werden, mit dem Uebrigen zusammen, und es ist nicht wahrscheinlich dass die Verbesserer- der Ktesianischen Liste gerade in den letzten Zahlen geandert haben sollten.

Auch die Namen passen leidlich: Eupales aus Palassar gemacht, soll an siegreichen Kampf anklingen; Laosthenes ist für einen Rebellen ein angemessener Name.

<sup>2)</sup> Auch hier mochte der Name zicht ganz willkorlich sein. Peritiseten wire Sahn des Peritisa Peritisa konten aber wohl aus demaellen Namen erstanden sein, aus dem Beitaras abgeleitet ist. Pyritisiete könnte Nachkomme des Guteber hedeuten: ripapite; = Feveranheter nech Strach, rug/erg für einen Mann, der Beziehung sof das Feuer hat, nach Lucian. Dass Sargina einem fremden, Volkes augebet in habe, habaptet flawlinnon.

Nabukhadarachara: Inser. Behist. Wie auch nach Moses v. Chorene die Identität des Ophretanes mit Assardan plausihel wird, s. am Ende dieser Abhandlung vorlette Anmerkung.

Die Chronographen unterscheiden die beiden Dynastieen gar nicht. Doch haben sie wohl eine Unterscheidung gekannt, den Anfang der neuen Dynastie aber an eine andere Stelle gesetzt. Dies wird wahrscheinlich: a) weil der König, der dem Belochus (Belimus des Kteissis) fögt, und im Kannon wie in den Exc. barb. Palebares, Bellepares, Bellepares, Bellepares, beisst, in der Liste Eus. I. p. 99. Balatoras Belitiars genannt wird, wie bei Bion der ereste König der neuen Dynastie, und auch Belochus und Beleus abnütche Namen sind; b) weil Semiramis II., welche nach Herodol 5 Geschlechter vor Nabu-kudrussur abe zu Plul's, des vorletzten Derketaden, Zeiten gelebt hat, von den Chronographen in Belochus Zeit gesetzt wird. Aber diese Rechnung hat eine ganz andere Welle als ktesiss und ist aus einem ganz anderen Schema der assyrischen Geschichte in das des Ktesis übertragen.

Schon Hellanikos hatte eine Erzählung in der die assyrischen Sagen auf Persien bezogen waren 1). Er erzählt von einer Atossa genau dasselbe, was sonst von Semiramis erzählt wird (bei Müller I. p. 68. fr. 163. a. b.), und nennt von den zwei Sardanapalen, die er kannte, den einen, den weichlichen, Gründer von Tarsos und Anchiale, einen pers. König (bei Müller I. pag. 67. fr. 178.). Zugleich brachte er in diese Geschichte die griechischen Sagen hinein: Perseus oder Perses, der Sohn des Perseus und der Andromeda, legt Städte in Artaia, dem späteren Persien an; Kepheus ist König von Babylon. nach seinem Tode aber ziehen die Kephener aus Babylon: wie das Fragment sagt nach Koche, wahrscheinlich aber nach Artaia, da Perses doch gewiss Erbe des Kepheus ist (16. pag. 67. fr. 159. und 160.). Letzteres Sagengemenge hat auch Herodot aufgeschrieben. (Pol. 61, 150, vergl. Erato. 54.) Die Perser nannten sich früher Artäer, bei den Griechen hiessen sie Kephener. Zu Kepheus, dem Sohne des Belos, kam Perscus, wie die Perser sagen ein Assyrier. Dessen Sohn von der Andromeda, Perses, folgte dem Kepheus in der Regierung, und von ihm erhielten die Perser den Namen. Von ihm aber leiten, wie das Gerücht geht, noch jetzt die Perserkönige ihr

<sup>1)</sup> Diese Confusion darf uns nicht verwundern, da griech. Schriftstelleid ist Verwirmung sowit trichen, dass sie die Belagerung von Ninive durch die Meder in die Zeit des Kyrus setzten, und aus den Belagerten Meder, aus den Belagerten Perser machten. Nicht allein Xunophon tätat dies (5. 200) der Treilich nicht wusste, dass er von Ninive sprach; sondern ein anderer Schriftsteller, Ampritas (c. Athen. XII. p. 529. c.) redete ganz ausdrücklich von einer Belagerung Ninives durch Kyrus.

Geschlecht ab. Consequenter Weise war des Perses Sohn Achaimenes, nach Nikolaus v. Damaskus (fr. 13, b. Müller, III. 365.) und Eustathius ad Dionys. Perieges. ad v. 1053.

Das fehlende Mittelglied zwischen des Hellanikos zwei Sardanapalen und der Perseussage geben die späten christlichen Chronographen. Perseus hat nach diesen den grossen Sardanapalos getödtet, das assyrische Reich eingenommen und die Assyrier Perser genannt. Perseus stirbt nach 55 jahr. Regierung im Kampfe gegen Kepheus; ihm sei sein und der Andromeda Sohn Meros (wahrscheinlich der Mare — Meder) gefolgt und dessen Geschlecht habe in Babylonien fortregiert i).

Hieraus construirt sich folgende Geschichte als gemeinschaftlicher Grund:

| ner ur | inu:                               |                   |                |
|--------|------------------------------------|-------------------|----------------|
|        | Assyrlen.                          | Babylon.          | Persien.       |
|        | Sardanapallos I.<br>arschlagen von | Kepheus,          | Die Artäer.    |
| Pers   | eus Andromeda                      | . —               |                |
|        | Perses (Meros),                    | erbt auch Babel,  | erobert Artäa. |
|        |                                    | Aohaimenes        |                |
|        |                                    | etc.              |                |
|        |                                    |                   |                |
|        |                                    | Sardanapallos II. |                |

Sardanapallos II. wird von einem Nachkommen der Medea erschlagen; die Meder heherrschen Assyrien, Bahylon, Persien<sup>2</sup>).

Welche Stelle in diesem Schema die Atossa eingenommen hat, ist nicht ersichtlich.

1) Chron, pasch. I. p. 38. B. 40. 41. J. Antioch. bei Müller V. p. 542. 648. J. Mallar p. 39-90. Cederman p. 20. Suidas x. Szednangallos. Das Chron, pasch. nennt den Européinez, "den Perrer aus Babylon" als Autor. Oh biod diese Erzikung oder auch die weiter unten folgende über die assyrischen Könige vor Sardanapallos aus ihm geschöpft ist, mag der Himmel wissen. Dieser Autor ist denn ochwalet als der Bruttieu und der Palaiphatos. Sein Buch mag derseichen Art gewesse sein, wie des "Pythagora" Geschichte des Kryens gegen die Samter, Mechwerk irgend eines spätten Griechen. Doch aber kann der Name wohl semitisch sein. Hätte Somron nicht einen eigenen griechischen Nomen gehand, so hätte ein Samtarer griechichte Zupuröre, beissen Monnen. Ein Samara, berühmte Serramenzai, Sumere in der Geschichte der römisch-persischen Kriega iltegt aber in der Patis in Babylonien, am Tigris nordfohr von Bagdod.

 Wie hier die Erzählung des Semeronios angeknüpft hahen mag, welche die Meder durch Meros suf Perseus zurückgeführt zu haben scheint, ist nuklar.

Diese Erzählung, welche einige vage Nachrichten über alte orientalische Geschichte in ein aus dem griechischen Sagenkreise entnommenes Schema hineinpasst, und assyrisches Alterthum mit Persien verwechselt, ist nuu an eine andere geknüpft worden. welche aus ganz orientalischen Sagenkreisen gebildet ist. Diese orientalische Erzählung besitzen wir in einer ganz unsinnigen Umgestaltung im schlechtesten sibyllistischen Geschmack und in einem trockenen Namensverzeichniss; und in diesen können wir folgende Sage erkennen, welche aus den Geschichten von Ninus und Semiramis und aus der Genealogie des Sem zusammengesetzt ist 1). Bel gründet das Reich von Assyrien. Ihm folgt Ninua, der Gründer der Stadt, Gemahl der Samiram, der Schwester des Sam (Sem), Darauf regiert Samiram, dann wird Sam König, dann Sam's Sohn Assur, ein : Gewaltiger : (el Gibbor vgl. Nimrod). Dann Elam, dann Aram, dann (vielleicht fehlen hier mehrere Könige der ursprünglichen Sage) der grosse Assardanapal 2). - Bei diesem wird nun eincrseits die griechische Erzählung angeknüpft, indem dieser Assardanapal zu dem gemacht wird, den Perseus erschlug, andererseits die Sage in das Schema des Ktesias eingeschoben.

Die Fabel in der diese Sage aufbewahrt ist, lautet folgendermassen<sup>3</sup>): ·Erster König von Assyrien, der auch Persien erobert ist

- 1) Wie der Name Semiramis (Semiram, Semiramoth = Sammuramit A M.?) mit Sein zusammenhängt s. Ewald G. d. V. Israel I, S. 373. Es war also sehr natürlich dass man die zur Halbgöttin gemachte Semiramis mit Sem, der in der heidnischen Sage gleichfalls Halbgott geworden war, zusammenbrachte. Auch in der Heroensage über den Ursprung der Semiramis, die Ktesias empfing und aus der er sehr unverständig Geschichte machte, finden wir diesen Zusammenhang mit Sem. Der Pflegevater der Derketotochter ist Simmas (Simist auch im Armenischen die Form für Sem): er ist Hirt, die auszeichnende Lebensweise des Stammes Sem. Wie dieser Pflegevater in der Sage gewisa ein Gott war, so war es auch wohl der erste Gemahl der Semiramis, aus dem Ktesias den Statthalter von Syrien gemacht hat: Onnes = Oan oder Anu, die männliche Seite der Gottheit, deren weibliche Seite Mutter der Semiramis war. --Die Bedeutung als Repräsentantin des Stammes Sem, welche die Sage solchergestalt der Semiramia heigelegt hatte, zeigt sich recht im Kampfe gegen Zorosster, den die spätere Sage aus dem Kriege gegen Baktra, den Ktesias erzählt, gemacht hatte.
- 2) In diesen Sagenkreis gehort auch wohl das Τελένη des Stephanus Byz., die alle syrische Stadt, in der Ninus vor Gründung Ninive's gewohnt haben soll. Ist dies der Fall, dann ist Telane sicherlich auch nichts als Tel Anu, Högel oder Wurth Noah, das ἀποβατήρων; keineswegs die Stadt aus welcher der historische Ninos ausgegengen ist.
  - 3) S Chron. pasch. I. p. 36 sqq. Joh. Antioch. h, Müller IV. p. 541 sqq. Malalas

Kronos, Sohn des Damnos, Gemahl der Semiramis. Er verlasst Asyrien und gelt mach Italien. In Assyrien fölgt ihm sein Sohn Pleus oder Zeus: auch er geht nach Italien und ihm folgt sein Sohn Belos. Darauf wird Ninos, Bruder des Pieus, König, der sich mit seiner Mutter Semiramis vermählt und Ninive gründet. Dem Ninos folgt der Sohn des Zames (Sem), des Bruders der Semiramis, Thurras (Assur), auch Ares) oder Baul geheissen, ein grosser Eroberer der den Kankasus unterwirft und in Thrakien fallt. Diesem folgt Lames (Elam), diesem Sardanaoal, den Perseus tödet.

Das Namensregister ist das des Kastor. Nach dem Extract aus diesem Schriftsteller bei Eusebius I. p. 82., wie nach den Exc. barb, sind die ersten 4 Könige Bel, Ninos, Semiramis, Zames. Die 3 folgenden geben die Exc. barb. allein: Arius, Aranus, Xerxes. Von diesen ist "Agutoz- Ares-Thurras, Aranus nöchte Aram sein, Xerxes — Sardanapal: denn Xerxes dürfte wohl eben so wie Sardanapal nur "grosser Königs bedeuten"). Kastor aber knüpft diese Liste nicht an die griechische Erzählung von Perseus an, sondern schleibt sie in die des Ktesias ein, indem er lediglich dessen Namen von Ninyas an andert \*9.

Zwischen diesen beiden Versionen sind folgende Unterschiede: a) Die Fabel setzt vor Bel Kronos und Zeus: dies ist entschieden ein missverständlicher Zusatz, da Bel überall Kronos ist; indess hat auch Kastor den Bel wohl von Kronos gesondert, da er ihn zum Zeit-

und das Chron. anon., p. 19 opt., 31 sop. Cedronas I. p. 15, C. sop. Yel. Exc. bert., p. 61, 74, Suidas A. v. Thurras. J. ol. p. 150. A. etc. bic Chronographen hade Genchichte aus lettier Hand von cinem lateinineken Autor hekonmen. Dies zeigen 1) die Berkhangen auf Italien; 2) der Kronos, Sahn den Damons Dies zeigen 1) die Berkhangen auf Italien; 2) der Kronos, Sahn den Damons Dies soffenbar Saturnos filus Domini ist; 3) der Name Piens; 4) dass gesagt wird, soffenbar Saturnos filus Domini ist; 3) der Name Piens; 4) dass gesagt wird. Semiramis sei wegen iher Schlechigkeit reg genand worden. — Dass Thurras = Assur, sein Vater Zanne = Sem ist, hat schon Bochart, Geogr. seers p. 13. hervorgehoben. Dann ist aber auch Lannes = Elsn, Aranos = Aran.

1) Dass aus Thurras Ares gemacht ist, hat wohl varzüglich seinen Grund darin, dass Ares ὁ θορρος genannt wird: z. B. Ilias ε 507., ω 498.

2) Es ist sehr dreist dass ich K'hshyárshá so ühersetze: es möchte aber doch die einfachste Erklärung sein, wenn auch m. W. arsha als perisisches Wort für gross nicht bekannt ist. Auffallend ist dass die tatarischen Inschriften arsha anwohl in jenem Namen als in Arshama mit irsa, gross, wiedergeben.

3) Für 3 unter diesen 4 Königen gibt Eusehius Doppelnamen: Ninyas ist Zames, Amyrus ist Aranna, Balleus ist Xerzes. Dass Ninyas der Name des Kiesias ist, steht fest; es möchte also auch wahrscheinlich sein, dass die beiden anderen Doppelnamen ktesianisch sind. Für Areioa ist vielleicht nur der Doppelnamen, den Kiesias gah, aussehallen.

genossen des Zeus macht. In der Fabel sind Semiramis und Sem nicht Königs; dies ist bloss Willkur oder Fehler der Wiedererzahler, c) Wo die Fabel den Lames setzt, nennt Kastor den Aranos: sicherlich haben in der Urerzählung beide hintereinander reglert, und wer weiss oh nicht auch Lud und Arphazad genant worden sind

Wenn nun Kastor jene Sagenseihe von Sem und seinem Geschlecht in die Kteisai System hineinbrachte, so kann auch die mit jener anderweit zusammengeknüpfte Fabel von Perseus in dieses System eingeflochten worden sein, um so mehr las Kteisai den Perseus schen genannt hatte. Perseus, der nach Kteisa unter Belimos nach Assyrien kam, vor Dionysos flichend, erschlug in dieser Comination den Belimos und raubte den Thron: Belimos alow war der Letzte der Dynastie des Ninos. Zur Vermittelung gehorte nichts sal Einschlebung von 10 kteisainschen Königen weisehen Sardanapal dem Grossen (= Xerxes = Balleus) und Perseus, und möglich ist es ass sehon Kastor diese Fälschung gemacht hat. Hiernach also kes mehr Scheidepunkt der beiden Dynastieen in der Liste des Ktesias zwischen Bellimos und Palebares.

Für diese Combination fand man in Folgendem eine Bestätigung. Man wusste dass zur Zeit eines der letzten Könige aus dem Derketadengeschlecht eine Semiramis gelebt hatte, die des Herodot. Nun wusste Jemand dass Semiramis (1) 668 Jahre vor dem Falle Nintvés geleht hatte, und da in der Ktestanischen Chronologie 1. Belimus 666 Jahre vor diesem Ereignisse war, so schaltete er, indem er jenes Datum auf die zweite Semiramis bezog, dieselbe bei Belimos als Mitregentin ein (bei Eusebius wie in den Exc. barb.). So erschien auch in dieser Combination Belimos als der letzte König der Dynastie des Ninus. Der Sünder mag auch liter Kastor sein, der wie er über den letzten König von Nintve eine einzules selbstandige gute Nachricht hatte, so auch ein vereinzeltes richtiges Datum über die Epoche der Semiranis haben mechte.

Wenn nun beide Combinationen einander so sehbor zu bestätigen schienen, so trugen die Namen Belimos und Palehares durch die Achnächkeit mit dem Beleus und dem Belitaras des Bion das Ihrige zur Confusion bei. Daher erklart sich auch die Veränderung der Namen Belimos in Belochus, Palebares in Balatoras: vielleicht die Namensformen die ein Vorgänger des Bion gehabt hat. Und durch die Combination der allen griechischen Erzahlung mit dem Schema des Ktesias erklärt es sich auch, warum von dieser Semiramis II. gesagt wird dass sie Akossa geheissen habe. Die semiramidische Atossa

wurde mit dieser identificirt, statt mit der älteren der sie doch ohne Zweifel entspricht.

In der Dynastieliste und Geschichte des Ktesias kann nach Obigem hier, 640 Jahre nach Anfang der Derketaden, nicht der Abschnitt des Dynastiewechsels gewesen sein. Das Schemn des Ktesias hat nur die Veranlassung gegeben, dass das Knde der ersten Dynastie hierher gesetzt wurde, weil es den Perseus in diesez Zeit brachte.

# § 5. Wiederherstellung der Ktesianischen Listen.

Wir versuchen nun die Listen des Ktesiaa herzustellen. Für die medische Dynastie bedarf es nur der Ergänzung der Jahreszahl für Astyages – Aspadas, die S. 298. schon versucht ist. Wir haben dann folgende Liste:

| 1. Arbakea   | 28  | Jahre | Transport    | 180 | Jahre  |  |
|--------------|-----|-------|--------------|-----|--------|--|
| 2. Mandaukes | 50  |       | 6. Artaios   | 40  |        |  |
| 3. Sosarmos  | 30  |       | 7. Artynes   | 22  |        |  |
| 4. Artykas   | 50  | 19    | 8. Astibaras | 40  |        |  |
| 5. Arbianes  | 22  |       | 9. Aspadas   | 38  |        |  |
| Latus        | 180 | Jahre | Summa        | 320 | Jahre. |  |

Was die assyrische Liste betrifft, so sind sehon Seite 297, die wahrscheinlichen Doppelnamen in den Listen des Eusebius und Kastor hervorgehoben. Wir wagen Mamithos mit Manchaleus, Summa 59 Jahre (nach Kastor), Sphairos mit Mamilos, Summa 59 Jahre, Soamma mit Mithracos, Summa 50 Jahre, Ophrataeus mit Pyritiades, Summa 50 Jahre, Lussammen 50 Jahre, Ophrataeus mit Pyritiades, Summa 50 Jahre, Lussammen Tuzuichen, die 40 Jahre des Teutaeos 19 wischen Teutames und Thinaeos zu vertheilen, so dass Jenem 29 Jahre, diesem 11 Jahre zugetheilt werden, Jener also Summa 61 Jahre, dieser 41 Jahre hat. Für Soammos-Mithracos bestütigt sich die Zusammenzichung dadurch, dass Kephalion offenbar zwischen Panyas und Mithracos keinen König kennt.

So hätten wir die 30 ktesianischen Könige annäherungsweise gewonnen, von denen wir 5 durch Diodor, 3 andere durch Kephalion

1) Nach Euspelus. Diese 40 Jahre sind wahrescheilich folgendermassen entstanden. Kastor hatte der Reg des Teutamon 29 Jahre abgenommen, die er unter Sardanapal, dem er 10 Jahre sugab, und die neue Regierung Ninus II. erretheilte; Teutamos hatte num 22 Jahre. Wie nun obige Correcturen wieder aus der Liste fortgeterebt wurden, wurden die 29 Jahre der Regierung des Teutsen zugelegt, die bei Kastor nur 11 Jahre hatte.

kennen. Teutamos wird wie bei Diodor der 22. Aber an der Zeitdauer die Ktesias angab, fehlen in der Liste, welche (von der corrupten des Synkellus abgesehen) die langste Dauer angibt, in der mit 28 Jahren für Manchaleus auf 1280 Jahre ergänzten Liste der Exc. barbara 26 Jahre.

Wir bemerken hier nochmals ausdrücklich, dass die Exc. barbara anscheinend die Liste des Kastor geben: wie bei diesem, so ist auch in den Exc. barb. der 1. König Belos, der 4. König Zames, der lette König Ninos II. Lettes ist für die Identität entscheidend, da Niemand ausser Kastor diesen Ninos II. erwähnt zu haben scheint!). Die Addirung der Begierungs-Angaben in den Exc. barbar. ergibt Summa 1314 Jahre: davon ab 62 Jahre des Belos bleibt 1252 Jahre. Die Zahl des Kastor 1280 Jahre wird aber erganzt durch die 28 J., welche Synkellus für die in den Exc. barbar. ausgefallenen Regierungsjahre des Manchaleus gibt.) Nun kann man aber wohl vorsassetzen, dass Kastor bei Aussrbeitung seiner Liste nichts gebhan hat, als diejenige des Ktesias corrigiren: er hat die 26 Jahre, welche er im Ganzen weniger hatte, einzelnen Königen abgenommen, und für die 7 Könige die er mehr hatte aus einigen überlangen Regierungen den Uberfluss hertungsscheitlen, wie bei Ninus II. klar vorliegt (S. 302.).

Diese fehlenden 26 Jahre können wir aber aus der Liste des Eusebius zusammensuchen, die wir ohnedem gebrauchen müssen, da diese die Folge der letzten Könige wieder in die Ordnung des Ktesias gebracht hat. Allerdings scheint die Liste des Eusebius wesentlich auf Kastor basirt zu sein, indem die 6 eingeschalteten Könige bei Eusebius sich auch in den Exc. barb. finden, und die Aufführung der Semiramis II. neben der Regierung des Belochus in den Exc. barb. sich sehr wohl mit Eusebius' Aufführung als Mitregentin vereinigen lässt (S. 296, A. 1.): sicherlich hatte Kastor 23 J. Belochos mit Semiramis, 25 Jahre Belochos allein, im Grunde also nur eine Regierung, und bei der Abkürzung der 1280 auf 1240 J., resp. der 11. Periode von 264 auf 228 hatte die Weglassung jener 23 Jahre vorzugsweise dienen müssen. Neben der Liste des Kastor hat aber des Eusebius Autor (der S. 303. erwähnte Chronograph) offenbar auch eine andere gehabt, und diese Liste ist wahrscheinlich die des Ktesias gewesen. Wo also des Eusebius Liste andere Zahlen

<sup>1)</sup> Nur der An. des Mai hat ihn, der aber noch jünger als Synkellos ist. c) Dass in der Liste des Barb. eine Regierung ausgefallen ist, zeigt sich auch darin, dass am Schlusse die Gesammtsumme 1430 Jahre, offenhar corrumpirt für 1340 angegeben ist, also auf 26 J. mehr als die Addition ergibt.

hat, als die der Exc. barb., können wir wohl vermuthen, dass dies die Ktesianischen sind. Dieselbe Vermuthung können wir wohl für die Liste haben, welche der agyptische Autor des Synkellus ausgearbeitet bat. Also sind wir wohl berechtigt die drei Listen gegenseitig zu corrigieru.

Für den 1. Zeitraum bis Belimus (Belochus) gibt nun diese Operation folgendes Resultat. Die Zahlen der Exc. barbara + 28 J. des Manchaleus geben 634 Jahre; Eusebius (I. p. 98.) bat für einzelne Könige (7. 12. 13.) 5 Jahre mehr: endlich gibt Synkelius für zelne Könige (7. 12. 13.) 5 Jahre mehr: endlich gibt Synkelius für könige (Sparstibles) 2 Jahre mehr; summe 641 Jahre. Dies ist die Zahl des Ktesias 640 J. + 1 J. Wir glauben dies überschiessende Jahr unbedenklich kürren zu können (bei Sphairos-Mamylos, der sonst die ungerade Zahl von 57 Jahren haben würde).

Für den zweiten Theil des 3. Zeitraums von Laosthenes an Kornen wir die Identität der Zahlen des Eusebius (aus Synkellus corrigirt) mit denen des Ktesias annehmen, also 210 Jahre. Hiernach bielben für den 2. Zeitraum und den ersten Theil des 3. 456 L. Gestzustellen. Für diese Zeit haben die Exc. barb. 417 Jahre: dazu muss man 29 Jahre rechnen, die in der letzten Periode dem Sardanapal mit 10 Jahren plus, und dem Ninus mit 19 Jahren zugesetzt sind, Summa also 441 Jahre. Eusebius aber hat für eitzelne Könige (28. 30.) 3 Jahre mehr, Synkellus 6 Jahre (für Sosarmos und Teutaio). Es felhen also nur noch 6 Jahre.

Hiernach construiren wir folgende Liste, als einen Versuch die des Ktesias grob wiederzugeben. Die Namen welche Ktesias unzweifelhaft gehabt hat, sind gesperrt gedruckt.

|    | J. s. C. | Könige des Ktesias.             | No. ders.<br>im Verz.<br>des Ese | Regier -<br>Dauer n.<br>Kteslas | Bemerkungen.                                                                  |
|----|----------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|    |          | <ol> <li>Derketaden.</li> </ol> |                                  |                                 |                                                                               |
| ı. | 2190     | 1. Ninus                        | . 1                              | 52                              | · —                                                                           |
|    | 2138     | 2. Semiramis                    | . 2                              | 42                              |                                                                               |
|    | 2096     | 3. Ninyas                       | . 3                              | 38                              | Zames n. Kastor, Eusebius,<br>Cbron, pasch. u. s. w.                          |
|    | 2058     | 4. Areios                       | . 4                              | 30                              | Ares-Thurras n. Chron. pasch.                                                 |
|    | 2028     | 5. Amyros                       | . 5                              | 40                              | Aralios od Amyros b. Eus.,<br>Aranos n. Exc. barb., Lames<br>n. Chron. pascb. |
|    | 1988     | 6. Ballaios 1. (ode             | T                                |                                 |                                                                               |
|    |          | Xerxes)                         |                                  | 30                              | Xerxes od. Ballaios b. Eus-<br>Sardanapal (I,?) Chr. pasch.                   |
|    | 1952     | 7. Harmamithres 1.              |                                  | 38                              | Für den Namen vgl. Her. Pol.<br>88. Mamitbrus n. Exc. barb.                   |

| J. a. C.   | Könige des Kteelas. im ' | ders, Regier,-<br>Fers. Dauer n.<br>Eus. Ktesles. | Bemerkungen.                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | I. Derketaden.           | Tr. 270                                           |                                                                                                                                                                           |
| 1920       | 8. Belochos              | 8 35                                              | ·                                                                                                                                                                         |
| 1885       |                          | 9 52                                              | -                                                                                                                                                                         |
| 1833       | 10. Altadas 1            | 0 35                                              | Attallos n. Exc. barb. Azatagos<br>n. Moses Chor.                                                                                                                         |
| 1798       | 11. Mancheleus 11        | 12 60                                             |                                                                                                                                                                           |
| 1738       | 12. Harmamithres II13    | 14 56                                             | Mamylus n. Eus. Mamitus, Ms-<br>mythrus n. Hier, u. Exc. bsrb.                                                                                                            |
| 1682       | 13. Spsraithos 1         | 5 42                                              | -                                                                                                                                                                         |
| 1640       | 14. Askatades 1          |                                                   | Astacades b. Hier.                                                                                                                                                        |
| 1590       | 15. Amyntas 1            |                                                   | Approximate and the second                                                                                                                                                |
|            |                          | 640                                               |                                                                                                                                                                           |
| B. 1550    | 16. Belimoau Semi-       |                                                   |                                                                                                                                                                           |
| 2. 1000    | ramis 1                  | 8 48                                              | Belochus b. Eus. Exc. bar. ec.,<br>Belechus b. Ssmuel. Sardana-<br>pal (II.?) b, Kastor? 1. Per-<br>seus 1550. P. flicht vor Dio-<br>nysos. Dionysos 1514=36.<br>Belimos. |
| 1502       | 17. Palebsres 2          | 9 34                                              | Balatores b. Eus. n. Ksstor.<br>Vestssgar b. Moses Chor.                                                                                                                  |
| 1468       | 18. Lamprides 2          | 0 32                                              | _                                                                                                                                                                         |
| 1436       | 19. Sosares              | 22 50                                             |                                                                                                                                                                           |
| 1386       | 29. Panyas 2             | 3 45                                              | Argonauten u. Herakles. Hera-<br>kles 1354.                                                                                                                               |
| 1341       | 21. Mithraios 24         | 25 . 57 266                                       | Medes u. Medes.                                                                                                                                                           |
| C. 1, 1284 | 22. Teutamos 26          | 27 61                                             | llion's Fall 1264 == 21. Teu-<br>tamos.                                                                                                                                   |
| 1223       | 23. Tbinaeos 2           | 8 45                                              |                                                                                                                                                                           |
| 1178       | 24. Derkylos 2           | 9 40                                              | = Pbul. Delketades (?) des<br>Bion.                                                                                                                                       |
| 1138       | 24. Eupales 3            | 0 38                                              | = Tilgatpalasssr. Beleus des                                                                                                                                              |
|            |                          | Manco 6                                           | Bion.                                                                                                                                                                     |
|            |                          | 190                                               |                                                                                                                                                                           |
|            | II. Assarakiden.         |                                                   |                                                                                                                                                                           |
| G. 2. 1094 | 26. Laosthenes 3         | 1 45                                              | = Sargina. Beletaras des Bion.                                                                                                                                            |
| 1049       | 27. Pyritisdes 32        |                                                   | = Sancherib.                                                                                                                                                              |
| 998        | 28. Ophratsnes 3         |                                                   | == Assardan.                                                                                                                                                              |
| 946        | 29. Akrazanes 3          |                                                   | = Samuges.                                                                                                                                                                |
| 904        | 30. Sardanapallos 3      |                                                   | = Assardanpal (III.?)                                                                                                                                                     |
|            |                          | 1000                                              |                                                                                                                                                                           |

Die Restitution der einzelnen Regierungszeiten ergibt also das merkwürdige Resultat, dass die Länge der verschiedenen einzelnen Perioden sieh obenes stellt als nach der S. 3. 4. versuchten Restitution auf Grund der Durchschnittszeiten und der griechischen Synchronistik: ganz genau für die 2. Periode, mit Abweichung von 1 Jahr + für die 1. Periode nach Kephalion, und 6 Jahre — für die 3. Periode. Dies Zusammentreffen kann doch nicht zunz zufällüs sein.

Ferner aber ergeben die aus 3 verschiedenen Listen gewonnenen Resultate eine innere Symmetrie, die unmöglich ganz zufällig sein kann. Für die 1. Periode nahm Ktesias (warum, werden wir S. 323, sehen) 640 Jahre an. Für diese Zeit, die ungefähr die Hälfte der ganzen assyrischen Herrschaft einnahm, rechnete er die Halfte der Könige, also 15. Nach griechischer Rechnung waren es 20 (nicht ganz volle) γενεαί, also auf 3 Könige 4 γενεαί. Nun finden wir, dass der 1. - 3. und der 13. - 15. König nach der restituirten Liste gleichmässig 132 Jahre haben: das sind 4 volle γενεαί zu 33 Jahren. Also hat Ktesias bei der Berechnung seiner Liste offenbar zuerst die Regierung der 3 ersten und die der 3 letzten Könige gleichmässig nach 4 γενεαί zu 33 Jahren berechnet; dann den Rest mit 376 Jahren unter die übrigen 9 Könige vertheilt. Aber auch bei dieser Vertheilung tritt die Berechnung nach je 3 Königen hervor: die auf diese fallende Zeitdauer ist so vertheilt, dass die Zeit der 1. Dreiheit (4. − 6.), die der 2. (7. − 9.) und die der 3. (10. − 12.) sich untereinander verhalten wie 4:5:6 (100, 125, 151 Jahre).

Perner sind die 2. und 3. Periode, wie oben schon bemerkt, ganz genau nach γενεα zu 33/½, Jahren berechnet, so dass auf 15 Könige genau. 20 solcher γενεα kommen, und wieder die 2. wie die 3. Periode auf das Jahr genau in γενεα zu damen der Werhältniss von 4 Geuerationen zu 3 Königen abschliessen. Innerhalb der 3. Periode wieder finden wir zwei Abschnitte in runden Jahren: 190 und 210 Jahre, und für die letzten vier Könige die genaue Abrundung auf 5 γενεα zu 33 Jahren.

Die Namen sind der unsicherste Theil der restituirten Liste: doch sind 8 derselben unzweifelhaft aus Ktesias.

# § 6.

Wie sind die Listen des Ktesias im Allgemeinen entstanden?

Im Allgemeinen hat man wohl diese Frage so zu beantworten, dass sie nicht erdecht sind, sondern dass Kiesis achte Dynastielisten gewaltsam einem von ihm beliebten Schema angepasst hat. Er erhielt die Liste der Könige von Ninive und die Liste der Ashipahaken-Dynastie von Medien von dem Anfang des U nabhängigkeitskampfes an, schon für die Zeit vor ihrem Ober-Königthum, Von diesen Listen umfasste die ninivitische eine Zeit von 668 J., oder vielmehr wohl nur von 640 Jahren, da in den Ueberlieferungen welche Ktesias erhielt offenbar die erste Belagerung Ninive's durch Uwakhshatra mit der zweiten zusammengeworfen, das Ende schon in die erste gesetzt ist, da der letzte König von Ninive ganz fehlt: hierzu kamen noch x Jahre für die Regierung des Ninus vor der Eroberung von Babylonien. Die medische Liste umfasste einen Zeitraum von ungefähr 195 Jahren; beide deckten sich theilweise, so dass sie zusammen in Wahrheit einen Zeitraum von nur 715 + x J. enthielten. Ktesias aber hatte nur die Listen, keine fortlaufende Geschichte, von der Geschichte nur einzelne Episoden. Er verfiel daher zunächst in den Irrthum anzunehmen, dass beide Listen sich an einander knüpften, statt dass sie sich lange Zeit hindurch deckten, und setzte daher die Zerstörung Ninive's an den Anfang der ganzen medischen Dynastie, indem er die letzten Kämpfe der Meder gegen Ninive mit der ersten Erhebung identificirte. In diesem Irrthum konnte Manches bestärken, und vielleicht waren seine persischen Gewährsmänner selbst schon in demselben verstrickt; bei beiden Gelegenheiten standen Meder und Bahylonier vereint gegen Ninive; die Namen der Anführer waren ähnlich; in Babel Nabonassar und Nabopolassar, in Medien hiess der Fürst, dessen Sohn die Dynastie begründete, der selbst also zur Zeit des Aufstandes lehte, Frawartis, und der zweite Kampf ward wieder von einem Frawartis begonnen.

So liess Ktesias aus Irrthum wohl mehr als aus Unredlichkeit die beiden Dynastieen auf einander folgen: seine Unredlichkeit zeigt sich dabei hauptsächlich uur darin, dass er Vermuthungen als Gewissheiten vortrug.

Dieser Irrihum würde nur eine Länge der Zeit von 668 oder 610 Jahren + 159 Jahre + x Jahre des Niuns, alse etwa 810 –880 J. begründen. Wie ist er nun dazu gekommen, diese auf 1626 Jahre auszudehnen? Möglich ist es dass rauch bei diesem Punkte nur die Schuld tragt, Utgewisses als Sicheres auszusprechen. Die Sage, welche damals schon vielleicht wie jetzt Niuns mit Niumod verwebselte, moche Jenen in ein sehr hohes Alter hinaufröcken: vieleicht in ein noch viel höheres als Kiesias gethan hat. Eine bestimmtere Kunde aber mochte den Beginn des Reichs des Niuus mit den ersten historischen Anfangen der Entstehung des assyrischen Staats vor Ninus verwechseln, und für diese ist das Jahr, welches Kiesias für den Anfang annismt, 2190 vor Chr., ganz passend.

Denn 45 Jahre vorher, 2235, war nach Berossos (vergl. S. 257.) die medische Herrschaft über Sinear gebrochen, und sehr wohl konnte in dem Tumult der Bewegung welche dies Ereigniss herbeiführte am Abhang des Kurdengebirges aus arischen Elementen der Berge und semitischen der Ebene der Staat entstehen, aus dem später das Reich von Ninive hervorging. In diesen Sagen mag das Reich des Ninus die zweite Geschlechterreihe nach der Sündflutb begonnen haben. Denn dies Verhältniss finden wir in der Erzählung bei Kastor sowohl als bei Abydenos!). Bei Jenem ist Bel Vorgänger des Ninos und zu seiner Zeit sind die Kämpfe der Titanen und Giganten wie der König Ogygos. Bei diesem ist Ninos Nachkomme des Bel in der 7. Generation (Sohn des Arbel II., des Chael, des Arbel I., des Aneb, des Bab, des Bel)2). In demselben Verhaltniss zur Urzeit steht Ninus in der Fabelgeschichte, welche wir S. 312 ff. erörtert haben, und die nach unserer Meinung Kastor mit dem Schema des Ktesias zusammengewebt bat. Sehr möglich ist es, dass Ktesias selbst das Reich des Ninos in dies Verhältniss gebracht bat 3). Wir besitzen eine vereinzelte Angabe über die Ogygische Fluth, die dazu ganz wohl passen würde: Censorinus de die nat. nämlich sagt c. 21., dass Varro die Ogygische Flutb etwa 1600 Jahre vor die 1. Ol. gesetzt habe, also etwa 2380 v. Chr. Da diese Angabe wahrscheinlich ursprünglich auf 1200 Jahre v. exc. Trojae gelautet hat, so kämen wir von des Ktesias troischer Epoche zurückgehend auf 2464 (fast genau das Fluth - Datum des A. T. 2507). Hiernach wäre die Ogygische Fluth 274 J. vor 1. Ninus nach Ktesias' Datum: = 9 γενεαί, so dass auch hier Ninus in der 10. γενεά nach der Sündfluth wäre, wie bei Moses und im sibyllistischen System.

Es ware also eine Möglichkeit, dass Ktesias zu seinen ungeheuern Zahlen durch die einheimischen Sagen verleitet wäre, die

Kastor bei Eus. Aucher, p. 81. 82. b. Müller fr. Chronol. p. 156. fr. 1.;
 Ahydenos bei Eus. Aucher. p. 78. b. Müller fr. hist. graec. IV. p. 284. fr. 11.

2) Ver Ninos hat vielleicht auch Abydenos den Kampf der Titanen und Gigenten nehst den Tilmenhau gestett. In der Anordnung des Mos v. Chorene ici Ninus in der 10, Generation nech der Sindfutt. Hier ist offenber Zusammenhang mit der Shijtle. Diesew ist Eupelment (viel Miller III). p. 212. die 10. Gen. Anon sich nicht, wie Eusehius es verstanden hat, auf Akrabam bezieben, da dieser nechten id ist 3. Gener. gestett wird, sondern gebet zum Vorbergebenden) settt den Thornbaus in die 10. Generation; an den Tuzermbau aber knipft sich Nirmod an, und Nisos gebt in der Sage ein Nirmod dernchinanden.

Allerdings aher hat er dies Verhältniss schwerlich ausdrücklich erwähnt:
degegen apricht Died, II. 1.

schon zwischen der Sündfluth und Ninus nur die Herrschaft der Gibbor's kannten, und Ninus als den letzten (10.) der Riesen betrachteten, den Nimrod der das Reich Assur gründete.

Es ist aber auch eine Möglichkeit, dass Ktesias nur aus Eitelkeit um das Erstaunen seiner Landsleute zu erregen enorme Zahlen suchte, und geradezu die empfangenen Zahlen verdoppelt hat. Denn seine Gesammtzahl für beide Dynastieen 1626 ist fast das Doppelte der historischen Zahl, wenn man diese Dynastieen als ein continuum rechnet, nach S. 320. 835 bis 863 Jahre. Noch genauer kommt seine Zahl dem Doppelten der historischen nahe, wenn man annimmt, dass er für die Dauer der medischen Dynastie sich an Herodot's Angabe 150 oder 156 Jahre gehalten hat. Dann ermässigt sich die historische Zahl für die beiden Dynastieen auf 790, 796, 818 oder 824 Jahre; die Zahl 796 (640 + 156) verdoppelt ergibt 1592. Diese Zahl abgezogen von 1626 lässt als Rest 34 Jahre, welches dem x für die Zeit des Ninos vor der Unterwerfung Babyloniens entsprechen würde: dies entspricht allerdings nicht den Stellen Diod, II. 2., wonach Babel, Armenien und Medien vor dem 26. Jahre des Ninus unterworfen wurden, aber auf 10 Jahre kommt es bei solchen Rechnungen nicht an. Dafür dass Ktesias solche Verdoppelungen vorgenommen hat, spricht allerdings der Zustand der Zahlen seiner medischen Dynastie. In dieser sind, wie wir gleich sehen werden, zwei Regierungszeiten geradezu verdoppelt: streichen wir diese Verdoppelung und streichen gleichfalls die Hälfte der Zeit des 1.-4. K. mit 158 Jahren = 79 Jahren so erhalten wir für die ganze Dynastie 179 Jahre = der kürzeren Angabe des Herodot 150 + 29 Jahren der Anarchie: was mit den 28 Jahren für Arbakes stimmt. Wie hier die Regierungsdauer des Astyages nicht verdoppelt ist, so könnte sie auch in Ktesias' allgemeiner Rechnung nur einfach genommen sein.  $1626 - 38 \text{ ist} = 1588, \frac{188}{3} = 794. 794 + 38 \text{ ist} = 832, \text{ und dies}$ wäre dann die von Ktesias empfangene Zahl. 832 würde sein = 640 + 192, oder 668 + 164. Da wir 640 für die wahrscheinlichste Zahl für die assyrische Monarchie halten, so würden wir in 192 die Summe der medischen Zeit und der Zeit x für Ninos haben. Nimmt man wie oben für die medische Dynastie 179, so bleibt für x die ganz angemessene Zahl 13.

Ich möchte aber doch einen anderen Grund für Ktesias Zahlen annehmen, bei dem allerdings sowohl die Verdoppelung als eine einheimische Sage, welche Ninos in eine sehr alte Zeit bald nach der Sündfluth hinaufgerückt hatte, mitgewirkt haben: erste jedoch nur als Hülfsmittel, letztere als adminiculum. Ktesias fand durch die Erzählung des Hellanikos die Meinung bei seinen Landsleuten feststehend, dass ein grosses asiatisches Reich (Persien und Assyrien gingen dabei durcheinander wie dem Hellanikos selbst, und wie Assyrien und Medien, Medien und Persien dem Amyntas und den Berichterstattern des Xenophon bei Ninive) durch Perseus erobert . sei. An diese Meinung schloss er seine Erzählung an, bestärkt durch die asiatischen Sagen von dem hohen Alter des Ninos. Nun nahm er 1. Perseus als festen Punkt: die Zeit zwischen 1. Perseus und 1. Kyrus ergab ihm die Länge eines Theils der assyrischen und der medischen Dynastie. Er musste aber auch von 1. Perseus hinaufrechnen, da jenes Reich nach griechischer Meinung älter war als Perseus, und da seine asiatischen Nachrichten Ninos höher hinaufwiesen. Und dies that er (vergl. S. 295.), indem er in Ermangelung einer anderen Zahl mit 640 Jahren hinaufrechnete, der Dauer des assyrischen Reichs bis zur ersten Belagerung durch Kyaxares, die er in den Jahrbüchern gefunden hatte, und nun auf eine unredliche, zu keiner Zeit aber ungewöhnliche, Weise benutzte, um die Sagengeschichte mit der Annalengeschichte in Verbindung zu bringen. So hatte er den Anfang und die Mitte des assyrischen Reichs gefunden. Nun blieb ihm übrig das Ende zu berechnen. Wäre er ganz consequent verfahren, so hätte er zu diesem Zwecke von 1. Perseus an auch 640 Jahre hinuntergerechnet. Er wollte aber einen zweiten griechischen synchronistischen Punkt erreichen, und da das Datum für Lykurgus 884 der nächste war, setzte er das Ende in dieses, indem er die zweite Hälfte des assyrischen Reichs auf 666 J. = 20 Generationen annahm 1). Die Dauer des medischen Reichs ist also allein der Rest eines Subtractions-Exempels, Lykurgus bis 1. Kyrus, keine durchgehende Verdoppelung; um ihm gerade die Hälfte der Normaldauer des assyrischen Reichs 320 Jahre geben zu können, mag er 1. Kyrus willkürlich etwas verschoben haben: das kann die Ursache der kürzeren Dauer der Regierung des Dareius Hystaspis sein, da die längere Dauer für Kambyses wohl einen berechtigten Grund hat; ein Vicekönigthum desselben während der letzten 9 oder 10 Jahre seines Vaters.

<sup>1)</sup> Das Zusammentreffen der Zahl 666 mit den 668 Jahren der wirklichen Dauer der assyr. Dynastie bis zur Zerstörung Ninive's ist wohl nur zufällig, da die 666 gar zu siehtlich aus einer Rechnung nach zuwaf eutstanden ist, und zwar wie wir S. 293. sahen aus der zwischen Perseus und Lykurg.

Dass Perseus den Mittelpunkt der assyrischen Rechnung bildet zeigt sich auf alle Weise in der restituirten Liste: vor ihm 15 Konige, nach ihm 15 Konige, jene auf die 640 Jahre vertheilt, diese auf die 20 Generationen, so dass auf 6 Konige gerade 8, auf 9 gerade 12 (immer 3:4) kommen (vergl. S. 319).

#### \$ 7.

#### Untersuchung der Grundelemente der einzelnen Listen.

a) Die me di sche. Wir haben eben die Meinung ausgesprochen, dass sie schon mit dem Vater des - Dielokes - Frawartis beginnt, also nach Herodot 5 Fürsten umfasst, Frawartis, Deiokes, Frawartis, Uwahhshara, Darcius-Ajisdahaka. Ktesias hat 9. Volney hat schon die Meinung ausgesprochen, dass diese Zahl durch Verdoppelungen gemacht sei. Soweit aber wie er es gethan hat, der 4 Verdoppenungen annimmt, möchte man nicht zu gehen brauchen. Ich möchte nur 2 Verdoppelungen annimmt, möchte man nicht zu gehen brauchen. Ich möchte nur 2 Verdoppelungen annehmen, Arbianes-Artynes mit 22 Jahren, Artiaos-Astibara mit 40 Jahren, und die Könige 2-4 für historisch halten, für die Könige nämlich, welche während der Zeit regierten, die Herodot die Regierung des Deiokes nennt. Hiernach verhielte sich die Liste des Ktesias zu der des Herodot wie folgt:

| Ktesias.                  | Herodot.             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. Arbakes 28 J.          | Frawartis (Fürst) J. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Mandankes . 50 J.)     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Sosarmos 30 • 130 •    | Deiokes 53 •         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Artykas 50 ·           | oder 59 •            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Arbianes-Artynes 22 .  | Frawartis 22 •       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Artaios-Astibaras 40 . | Uwakhshatra 40 •     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Aspadas 38 •           | Dareius 35 •         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Also mochte Ktesias in einem Punkte Herodot erganzen, indem er die 3 Könige angibt, welche vor Frawartis Oberkönige waren, 35 oder 59 Jahre lang, für die Herodot nur den allgemeinen Namen Deiokes kennt. Die Zahl 3 als ungerade Zahl pasat sehr gut, da der Name Frawartis, der hei Herodot von Grossvater auf Enkel (1. 3. 5.), übergeht, hier eben so umschchtig auf den Urenkel gelangt (1. 3. 5.).).

<sup>1)</sup> Der medische Prätendent gegen Dareius Hystaspis Frawartish (Inscr. Behist.) gab sich für einen Nachkommen des Uwakhshatra aus. Der Zeit nach konnte er sehr wohl sein Urenkel sein, und dann war auch auf ihn der Name umsschichtig gelangt. Er wäre der 9. vom ersten Frawartish gewesen.

Die Namen des Ktesias scheinen allerdings völlig von denen des Herodot abzuweichen: theilweise aber mochten sie in der That dieselben sein, nur aus auderer Aussprache gehildet. Ktesias hat anscheinend die Namen in vulgären Formen empfangen, die wir aus den tatarischen Inschriften kennen (vergl. S. 36. A. 1.), Herodot aus gebildetem persischem Munde.

Arbake lautet allerdings völlig verschieden von Fraortes und Frawartish. Aber Justin hat für Arbakes die Form Arbacus (Prosius: Arbatus) und diese zeigt die Vermittelung. Frawartish lautet in den tatar. Inschriften Farruwartis, was als vulgbrac Aussprache Frawartis vermutben lässt. Griechisch würde dies geschrieben werden: Fapβάρτης, woraus 'Αρβάκτης oder 'Αρβάκτης (Im Armenischen heisst es Warbakes, bei Velleipis Pharnakes) werden konnte, da das persische r leicht in einen Zischlaut überging, dem wieder unter gewissen Bedingungen das griechische x nicht zu fern stand <sup>4</sup>J.

Deiokes, den wir nicht einmal als Eigennamen ansprechen, findet sich in Μαν-δαύχες (αῦ nicht in deutscher sondern in südlicher Weise ausgesprochen): vielleicht Mada dahāka, das verderbende Medien. Sosarmos ist wahrscheinlich ein Compositum von 
khshatar, in der vulgåren Lautung kassas; dies wird dadurch bestatigt dass der Name Sattarmish aus der anderen vulgåren Form 
Sattara (in Sattaritta) vorkommt<sup>2</sup>). Artykas möchte Aredschataspa 
im Zend, ArtSchaspa neupersisch sein.

Arbianes und Artynes vermögen wir allerdings nicht mit Frawartis zu identificiren, wenn nicht etwa 'Αρβιάνης verschriehen oder absichtlich verdreht statt 'Αρβιάνης ist. Artynes ist übrigens wohl = Atrina in der Behistun-Inschrift (Name des susischen Rebellen).

Dagegen möchten wir Astibaras für denselben Namen halten wie Uwakhshatra: Tatarisch lautet dieser Name Wakstarra: das t ist nach Norris' Meinung cerebral, wohl ahnlich den harten slawischen Consonanten, deren Aussprache ein Fremder kaum nachahmen kann ohne einen Vocal mitlauten zu lassen. Also ist es wohl nicht zu



Laonikos Chalkokondyles nennt p. 2. D. den Arbakes Sarharea. Dieser Name, ein in der byzantinischen Geschichte wohlbekannter eines persischen Feldherrn, ist wohl aus einem Gemisch von Reminiscenzen (Arbakes, Astiharas, Kyazares, Sarbares) hier bereinzekommen.

<sup>2)</sup> Ein Kastell zwischen Mosul und Orfa heisst Sattarmish kalá, wahr-scheinlich aus der Sassanidenzeit. — Der Titel K'habatara gehört recht eigentlich dieser Familie an. Auch der medische Prätendent gegen Dareius Hystaspis Frawartish nahm den Titel K'habathrita an (Inser. Behist.). S. auch Sornia S. 125.

kuhn anzunehmen, dass Wakstarra griechisch geschrieben sein würde Fattufopac oder Fattufopac, woraus 'Αστιβάρα sich unmittelbar ergibt. Der Name des Doppelgängers Artaios mag nichts als eine ktesianische Erfindung aus Arta sein: Artaios, Artynes klang gut zusammer.

Aspadas hallen wir, wie S. 32. beunerkt für eine Gestalt von Ajisdaháka. Herodot machte aus diesem Namen 'ΑρτυΓάγγς; es konnte auch 'ΑρτυΓάγγς; es konnte auch 'ΑρτυΓάγγς; es konnte auch 'ΑρτυΓάγγς; es konnte auch 'ΑρτυΓάγγς; es dahaka leicht Ashahdak 'ΑρτυΓάγχες ausgesprochen werden konnte, so dass 'Ασπάσες ohne Zwang sich herbeiten lasst. Allerdings haben irr Aspatha las Eigennamen in Esther 9, 7. und in einer entwickelten Form Aspathines, Her. Thal. 70 seqq; Aspathines ist aber sehr unsicher, da der entsprechende Name in der Behistun-Inschrift fast undesertich ist (Rawinson liest Ardumanish) und in jedem Fall kann der Gleichlaut sehr zußlig sein: Ktesias mag auch durch den Laut aspa (Ross) erführt sein ').

Des Ktesias' Willknriichkeiten bei der Liste der medischen Dynastie bestehen also in der Erfindung 2 neuer Könige und der grossen Zahl für den 2.—4. König. Die 28 Jahre des Arbakes halten wir (vergl. S. 115.) für Missversstand, nicht für Willknriichkeit. Wahrscheinlich hat Ktesias ein Namensverzeichniss erhalten, aber nur mit einzelnen Jahreszahlen: und er hat dieses Verzeichniss vielleicht nur mündlich emplangen, nicht aus den 'Reichs-Archivenentnommen.

Die historischen Episoden hat er sicherlich nicht aus Annalen, sondern theils aus mündlichen Erzählungen, theils aus einzelnen Sagen-Büchern. Letzteres möchten wir für die Geschlichte der Zerstörung von Ninive annehmen. Ihre Anordnung und Verheilung hat er wilkkrife vorgenommen. Die Überbeweisung der Zerstörung Ninive's auf den ersten Frawartis, Arbakes, beruht auf Missereständniss. Die Geschichte mit Parsondas und Nanaras und den darauf folgenden Krieg mit den Kadusiern, die sich auf Uwakhshatra's Zeit zu berieben scheint, theilt Ktesias willkürlich dem erfundenen König Artaios zu: den Krieg mit den Saken setzt er unter

<sup>1)</sup> Photins sagt (Fr. Czes. Müller p. 45.) dass Ktesiss den Astyages suoch "Artviyat" genannt habe. Hierin möchts ich keinen Widerspruch gegen Diodor finden; Ktesias wird gesagt haben: Aspadas, den die Griechen Astyages nennen. "Artviyat ist aber Photins' eigene Aussprache, wie in den Exc. barb. Delokes Diyeus genannt wird (doirtze, bei Eusebins).

Astibaras vielleicht nur aus Missverstand wegen des Skytheneinbruchs unter Uwakhshatra <sup>1</sup>).

So ist seine medische Geschichte aus 2 Elementen entstanden: a) einem Namensverzeichniss ohne Jahre; b) Sagen und Gedichten, die allerdings theilweise gutes historisches Fundament hatten.

b) Die assyrische Liste. Hier ist eine Verdoppelung von Königen nicht wahrscheinlich: der letzte König scheint sogar zu fehlen, und 30 Könige in 688 J. gibt eine so angemessene Durchschnittsdauer (223 Jahre; 31 Könige, die wahrscheinlichere Zahl, geben eine Durchschnittsdauer von 21½ Jahren) dass wir his auf Weiteres ohne Bedenken annehmen können, dass Ktesias die erhaltene Liste richtig wiedergegeben, nur die Namen gräcisirt und die Regierungszeiten nach der von ihm angenommenen Dauer wilkfurlich vertheilt hat. Für die letzten Könige aber, deren wirkliche Regierungszeit wir genau wissen, hat Ktesias sogar die richtige Zeit in der Summe.

Für diese Zeit also mag er gute chronologische Notizen gehabt haben, die mit seinen sonstigen Nachrichten nur insofern nicht übereinstimmten als in ihnen die Existenz des letzten, dem Ktesias verloren gegangenen, Königs vorausgesetzt ist.

Für die 4 vorhergehenden Könige, deren Zeitdauer wir mit annähernder Sicherheit vermuthen können, hat Ktesias die Zeit mehr als verdoppelt:

| Higatpalassar | 719 | hat | Dei | Ktesias | 38  | aiso | menr | 1  |
|---------------|-----|-----|-----|---------|-----|------|------|----|
| Sargina       | ?15 |     |     |         | 45  |      | ,    | 3  |
| Sancherib     | 22  |     | ,   |         | 51  |      |      | 2  |
| Assardan      | 24  |     |     |         | 52  |      |      | 2  |
|               | 80  |     |     | - 3     | 186 |      | - 3  | 10 |

Wie diese Zahlen entstanden sind, konnen wir mit fast völliger Sicherheit ermitteln. Er hatte für die 2 letzten Könige 62 J., gegen seinen Durchschnitt etwa 22 J. zu wenig. Diese musste er bei den nachst vorangehenden Königen nachholen, und that das so, dass, wie wirs 8 319. gesehen haben, die 4 letzten Könige zusammen gerade 5 yevzef zu 33 J. umfassten. Sargina's Regierung ergab sich aus der

<sup>1)</sup> Bezieht sieh auf diesen Krieg etwa die Nachricht Strabo's XI. p. 511. C. von den Kriegen der Parther mit den Saken? Bei Ktesias sind allerdings die Parther Verbündele der Saken gegen die Meder.

Subtraction dieser 165 Jahre von deu 210 Jahren, welche er für die Assarakiden augeworfen hatte. Tilgatpalassar erhielt seinen Antheil an den 190 Jahren der letzten Periode der Derketaden. Hieraus geht mit Gewissheit hervor, dass Ktesias über Samuges hinauf gar keine speciellen chronologischen Data hatte.

Gegen die Annahme dass Ktesias eine empfangene Liste der assyrischen Könige mit falscher Chronologie wiedergegeben, nicht eine erfunden hat, scheinen die sonderbaren Namen zu sprechen, unter denen sich mehrere geradezu griechische Namen, einzelne persische, andere so gräcisirte befinden dass sie wenigstens vollkommen griechisch lauten, kein einziger aber ausser Ninus, Sardanapal, Ophratanes u. Akrazanes bekannten assyrischen Namen entspricht 1). Man muss aber bedenken, dass Ktesias seine Nachrichten in Persien eingezogen, gewiss also auch die Namen nicht in der assyrischen Form empfangen hat, sondern so wie die Perser sie sich mundgerecht gemacht hatten und manche vielleicht sogar in das Persische oder in einen tatarischen Dialekt übersetzt: für einzelne Könige mochte sogar ein Name gegeben sein, der gar nicht von ihnen geführt, sondern nur von den Persern ihnen beigelegt war (wie Schalmanesser dem Sargina von den Juden gegeben wurde). Dafür, dass in den Listen und Sagen, die Ktesias empfing, die Namen theilweise in das Persische übersetzt od, in persische Laute umgewandelt waren, sprechen besonders die Namen der beiden Söhne der Semiramis vom Onnes (Diod. II, 5.) Hyapates und Hydaspes (Vidapata und Vidaspa?); ist es denkhar dass in den assyr. Sagen diese Namen so geläutet haben? Ferner muss man den Widerwillen der Griechen gegen fremde Namen und ihre Neigung sie zu gräcisiren bedenken. Ktesias aber, der nach Allem was wir von ihm wissen recht geschmacklos war, gab sich dieser Neigung ganz hin, und gräcisirte nicht allein sondern übersetzte (da er doch wenigstens persisches Patois wie seine Patienten es sprachen verstanden haben wird) wenn dabei ein recht schöner griechischer Name herauskam. Einzelne der wirklich griechischen Namen sind wohl wirklich Uebersetzungen der persischen Namensform (z. B. Laosthenes), während andere nichts als Gräcisirungen sind (z. B. Derkylos, Amyntas, Teutamos) eben so wie die bloss griechisch klingenden Namen (z. B. Askatades, Panyas). Wer hiernach die

<sup>2)</sup> Die ägyptischen Namen finden sich nur in der auch sonst corrumpiten Liste des Synkelius. Sie k\u00f3nnen dort nicht mehr auffallen als der Assyrier Rabsake in der Liste der 19. \u00e4gyptischen Dynastie bei Synkellus p. 12. B., und deuten nur auf den \u00e4gyptischen Ursprung jener Liste.

Namen des Ktesias als Gräcisirungen persischer od, auch tatarischer Formen betrachtet, wird die Liste nicht so unsinnig finden, als sie an sich erscheint, und mauche Anknüpfungspunkte zu ihrem Verständniss ermitteln. Schon oben (S. 309.) haben wir die Vermuthung geäussert, dass 2 der Namen, Ophratanes und Akrazanes, 28. n. 29., Assardan bedeuten mögen. Sardanapal's (30.) Richtigkeit ist zweifellos wie auch wohl die von Ninus und Semiramis (1. 2.) vielleicht auch von Ninvas (3.); wir bemerken ferner dass 3 Namen (7, 12, 21.) das Wort Mithra enthalten, also Uebersetzungen von assyrischen Namen, die Bezug auf die Sonne hatten, sein mögen; dass 6 Namen (6, 8, 9, 16. 17. 25.) die Sylbe Pal, Bal, Bel enthalten, entweder den Theil pal der uns in den assyrischen und babylonischen Namen so wohl bekannt ist, oder den Gottesnamen Bel; dass Sosares (19.) gewiss Khshatrita oder Khshatarmish ist, (S. 325.) mithin einen Namen repräsentirt in dem »Herr« vorwiegt; dass Derk in Derkylos (24.) wohl Tarkal ist (S. 306, A. 2.); dass Ballaios und Xerxes (6.) wohl identisch sind, beide wohl .grosser Könige bedeuten und leicht Uebersetzung von Assardanapal sein könnten. Ein Sprachkundiger würde diese Hinweisungen gewiss noch bedeutend vermehren können. Wir möchten es also für wahrscheinlich halten, dass man nach und nach wenn nicht alle, so doch die meisten der Namen identificiren wird. Nur gehört dazu, dass man einen grösseren Schatz altpersischer und tatarischer Worte gesammelt hat als man ietzt besitzt, und die assv- rischen Namen mit grösserer Sicherheit liest. Dann kann die Liste des Ktesias als Controle für die Combinationen aus den Monumenten von Werth sein.

För jetzt hat sie nur insofern Bedentung, als nach ihr während der 26 jähr. Periode der Herrschaft Ninive's über läbel 24 assyrische Könige regierten [jeder durchschnittlich 21 jj lähre), die Zahl 45 des Berossus also auf eine dem Kanon ahnliche Liste von Unterkönigen u. s. w. sich zu beziehen scheint (vgl. Cap. V. § 2. S. 447.); die Derketadendynastie aber 25 Könige zählte. Die Assarakiden, denen Ktesias nur 5 Könige gab, haben nach unserer Rechnung in Wriklichkeit 6 zehabt.

Also durfen wir wohl die Vermuthung aussprechen, dass Ktesias für die assyrische Dynastie eine ziemlich richtige Litse gehabt hat, die aber mit dem vorletzten Könige schloss, so dass in ihr die erste Belagerung Ninive's durch Uwakhshatra, oder vielmehr dem Feldzuge des Frawaris (dem Namen nach = Arbakes) als das Einde der ganzen Dynastie erschien; dass in dieser Litste die Gesammtsumme

C N/Cong

der Jahre mit 640 richtig gegeben war, und vielleicht auch die Regierungszeiten der letzten Könige, sonst aber die Zeit-Angaben für die einzelnen Könige felther; endlich dass diese Liste von einem Meder oder Perser aufgestellt, die Namen also arisirt waren. Legt man Werth darauf, dass er diese Liste in dem Reichs-Archiv gefunden habe, so mae das sein.

Die Begebenheiten hat Ktesias für die assyrischen Könige ebensowenig wie für die medischen aus Annalen. Er hat nur Sagenbücher über zwei Momente gehabt, über die Zeit des Ninus und der Semiramis, und über den Fall Ninive's. Den historischen Werth der letzten Erzahlung haben wir S. 200 ff. gewürdigt: entschieden falsch ist daran nur die Beziehung auf den Abfall der Meder und die Voraussetzung, dass der Zerstörer von Ninive ein Empörer gewesen sei. der früher am Hofe des Assyrerkönigs gewesen; diese Beziehung so wie die Erzählung von der empörenden Ueppigkeit des Assyrerkönigs könnten recht wohl erst von Ktesias hineingebracht sein. Die Geschichten von Ninos und Semiramis bestehen anscheinend aus verschiedenen Elementen, und es ist schwer zu übersehen, welche derselben Ktesias schon vermischt vorgefunden, welche er erst mit den andern zusammengebracht hat. Die Grundlage jener Erzählungen bildet unzweifelhaft die wahre Geschichte von Ninos und Semiramis, die ganz gewiss historische Personen sind: darum dass an ihre Personen sich Mythen und Fabeln gehängt haben, sind sie nicht an sich fabelhaft geworden, so wenig als Alexander und Karl der Grosse durch die Mährchen und Romane es geworden sind. An diese Grundlage hat sich aber wahrscheinlich 2) ein anderes historisches Element geknüpft: nämlich Kriegszüge späterer Könige, welche auf jene beiden berühmten Eroberer gehäuft wurden. Mauche der dem Ninos und der Semiramis zugeschriebenen Züge mögen weit späteren Königen z. B. dem grossen Sardanapal gehören. Zu diesen beiden historischen Grundlagen tritt 3) die Sage in verschiedenen Gestalten: a) die Heroinensage von der Göttertochter Semiramis, Pflegetochter des Sem, Gattin des Anu (S. 312, A. 1.); zu dieser hat auch wohl die Geschichte vom Kampf der Semiramis mit Zoroaster gehört, die Ktesias über das Alter des Zoroaster besser belehrt nicht aufgenommen hat; b) die Fabeln, z. B. die Elephanten-Maschinen, die Geschichten von ihren Lüsten und ähnliche Schnurrpfeifereien: c) die Erzählungen von den Bauten, welche alle merkwürdige Bauten die je von assyrischen und babylonischen Königen aufgeführt waren, auf sie zurückführten. Gewiss sind ihr von der Sage, wie noch heute

ihr und dem Nimrud viele Bauwerke zugeschrieben worden: manches aber mag Ktesias zugelogen haben, einiges hat er auch wohl ihr aus Irrthum beigelegt was der Semiramis II. gebohrte. — Wie weit nun die Vermischung dieser Elemente des Ktesias willkürliches Werk ist, wie weit er die Vermischung schon vorgefunden hat, ist nicht zu entscheiden.

Für die Zeit zwischen Semiramis und dem Untergang Ninive's hat Kteisas — mit Ausnahme etwa des Dynastiewechsels – offenbar gar keine Nachrichten gehabt. Daraus ist die Meldung von der desidit der Könige entstanden, welche die Lücken zukleistern soll. Ganz erfunden und aus den griechischen Sagen hineingebracht ist die Erscheinung des Perseus, der Medea und die Episode des troischen Krieges: hochstens hat er in Asien eine dunkle Memnons-Sage vernommen.

#### § 8.

#### Die Babylonische Geschichte des Ktesias,

Endlich kommen wir auf die Frage, wie Ktesias die Babylonische Geschichte behandelt hat. Diese ist ihm bis zur Zerstörung Ninive's augenscheinlich völlig fremd gewesen. Dies erklärt sich sehr leicht, indem für ihn die Geschichte Asiens überhaupt erst mit Ninus anfing, und von Ninus bis zur Zerstörung Ninive's Babel überhaupt eine ganz untergeordnete Rolle spielte; seine Geschichte nur Episoden der Geschichte von Ninive bildete, von welcher Ktesias nach Semiramis gar keine Kunde hatte. Von der Zerstörung Ninive's an kennt Ktesias Babel als Staat, aber offenbar nur als Vasallenstaat Mediens und ohne eine Ahnung seiner Macht. Wir haben dies schon C. IV. § 5, S. 97, 98, zu erläutern versucht; die medische Anschauung verschloss dem Ktesias die wahre Geschichte. Hat Ktesias etwa, was wir nicht wissen aber auch nicht bestreiten können, die syrischen Kriege Nabukudrussur's erzählt, so werden sie bei ihm als Kriege erschienen sein, welche Medien führte, wie bei den neuen persischen Geschichtschreibern (S. 98, Anm. 2.). In den wenigen Resten des Ktesias, welche wir besitzen, erscheinen drei babylonische Könige, Belesys, Nanaras und der ungenannte König der die hängenden Gärten aufgeführt hat (Diod. II. 10., vergl. Curtius V. 5.). Vielleicht war auch der Belitanas, dessen Grab Xerxes besucht (Müller pag. 50.), König. Belesys ist Nabupalussur mit einigen von Nabukudrussur entbehrten Zügen: Nanaras wahrscheinlich Nabukudrussur (vgl. S. 98.) also identisch mit dem Erbauer der hängenden Gärten dessen Namen

Kteisia nicht gekannt zu haben scheint!\(^1\). Dass nach Kteisia' meischer Ghronologie Belesys und Nanras etwa 150 Jahre auseinseinnder lagen, hindert die Identificirung nicht: Kteisia selbst wird nicht versucht haben eine forfaudende Reihe der babylonischen Satrapen (nach seiner Auffassung) herzustellen.

— Beiltans mag ein König uus ursalter Zeit gewesen sein (S. 197. A. 2.); es könnten aber auch die Babylonier dem grossen Nabukduraust den Beiname gegeben haben der Bubylonier dem grossen Nabukduraust den Beiname gegeben haben der Bubylonier dem grossen Nabukduraust den Beiname gegeben haben zur Erwähung der drie kurz reigerenden Könige war wohl keine Veranlassung. Schwerlich haben wir überhaupt den Verlust des Kteisä für die babylonische Geschiefte zu beklagen.

Was die Gründung Babel's betrifft, so hat Ktesias darüber anscheinend die vollständigsten einheimischen Nachrichten. Aber hier möchte entschieden eine Täuschung obwalten. Zwar wollen wir durchaus nicht bestreiten, dass er als Volkssage vernahm, wie die grosse Semiramis, welcher alle grossen Bauten zugeschrieben wurden (vergl. S. 331.), auch Babel gebaut habe: auch dem Herodot wurden als Urheberinnen der grossen Bauten in und um Babel Königinnen genannt und unter diesen die zweite Semiramis. Aber diese Volkssage ist sicherlich keine andere als die noch heute verbreitete, die alle grossen Bauwerke der mythisch gewordenen Königin Semiramis 2) oder dem Riesen Nimrud zuschreibt: sie ist gewiss auch vor Ktesias unter den Griechen bekannt gewesen, und alle Details über den Bau von Babel, die Ktesias gibt, möchten nur daher rühren, dass er die Beschreibung aller ihm bekannt gewordenen Bauten in und um Babylon, mit Ausnahme der hängenden Gärten, deren wahren Urheber er wusste, aus seinem Haupte an die allgemeine Sage von der Gründung durch Semiramis anhing. In der Zeit der Gründung stimmte Ktesias mit den in Griechenland geltenden Annahmen überein, da Hellanikos Babylon als eine zur Zeit des Perseus schon bestehende Stadt genannt hatte. In den »Archiven» hat er schwerlich etwas über die Gründung Babel's durch Semiramis I. gefunden: vielleicht aber eine Bestätigung der Nachricht Herodot's dass Semiramis II. die Deiche hatte bauen lassen. Immer entspricht Ktesias' Angabe, dass

 Mit der die Königin Homal der persischen Gedichte identisch sein mag, wie des Hellanikos' Atossa.

<sup>1)</sup> Man hat zwar bei Diodor in den Worten τνος ὅστερον Σόρου βαπλέως emendiren wollen Κόρου, weil Plinius XIX. 19. einen, ňassyriae rex Cyrus\* als Erbauer nennt. Aber 1) ist jene Emendation grammatisch bedenklich, 2) übersetzt Curtius "Syriae rex", und weit eher ist ein Versehen des Plinius anzunehmen.

Babel vor 2100 v. Chr. gebaut sei, der Zeit welche das A. T. für den Bau angibt (vor 2376) leidlich, und weicht wenig von dem Datum ab, welches Philo v. Byblus (Hereanius) b. Steph. Byz. s. v. Βαβολών angibt, 1002 Jahre vor Semiramis 1), die Philo (vergl. S. 138.) etwa 1220 estzit: also etwa 2200 vor Chr.

## § 9. Schlussbemerkungen.

Zum Schluss geben wir eine Zusammenstellung der oben ermittelten verschiedenen Systeme für die assyrische Chronologie mit Ausschluss der ganz corrumpirten des Eusebius und Synkellus 2).

1) Das Datum 1800 v. Semiramis, das Eustathius ad Dion. Perieges. v. 1005 gibt and die Gründung auf etwa 3000 v. Chr. setzt, möchte aus der jüdischen Chronologie sec. Graecos geändert sein. Bei der Annahme der Schöpfung der Welt in 5500 v. Chr. trafe dann die Gründung in 2500 d.W., hei der Annahme von 2142 d. W. für die Sündfluth 360 J. nach der Sündfluth, d. i. etwa 90 J. Salah, Kainan mitgerechnet, 90 Jahre Eher ohne Kainan. - Nach Dikäarch (Müller fr. hist. II. p. 237.) hatte der 14. König von Ninos, Chaldaios, Bahel gegründet. Diese Notiz halte ich für nichts als eine Anwendung der Erzählungen des Hellanikos (vergl. S. 310.) auf das Schema des Ktesias. Die Kephener sollen sich nachher Chaldäer genannt haben, also sind Chaldaioa und Kepheus nur zwei Seiten ein u.d derselhen Personification. Nach einer allgemeinen Regel muss also Chaldaios entweder Vater oder Sohn des Kepheus werden; da ein Sohn des Kepheus durch die Sage ausgeschlossen wird, muss er Vater werden. Da nun Kenheus König von Babylon war, ward sein Vater Gründer desselben genannt. Perseus ist gleichzeitig dem 16. König des Kteajas; also ward, wenn man die Kepheussage in das Schema des Klesias hineinzwängte, Kephens der 15., Chaldaios der 14. König des Ktesias.

2) Zur Rechnung des Synkellus ist an dieser Stelle nur noch zu bemerken, dass exc. Troiae (1171) bei ihm in das 5. Jahr des eingeschobenen Königs Bahius fällt (p. 167. A. 155. A.). Von nit, Teutsmos his uit, Sardanapal rechnet Synkellus 524 J. - Die dunkle Rechnung des Thallus (S. 304, A. 1.) haben wir in der Zusammenstellung nicht aufnehmen können. Wir bemerken nur dazu, dass wenn unsere Vermuthungen I. c. richtig wären, des Thallus Dauer (640 J.) gleich sein würde der Grundzahl des Ktesias, oder der richtigen Zahl von 1. Ninus in Bahel his zum 1. Zug des Kyaxares gegen Ninos. Vielleicht hat also Thallus richtige Angaben über die Dauer des assyrischen Reicha gehabt, nur ohne die Synchronistik: und da er Palästiner gewesen zu sein scheint, wäre dies nicht unwahrscheinlich. Vielleicht aber ist sein spätes Datum für Belos nur daraus entstanden, dass er die Fluth des Ogygos (wie möglicherweise auch Ktesias, s. S. 321.) zum assyrischen Reich in dieselhe Beziehung brachte, in der nach der einheimischen Sage die Sündfluth dazu stand. Für die ogygische Fluth nahm er, wie wir wissen, die Epvulg. an. 1020 J. vor Ol. 1., also 1796 vor Chr. Setzte er nun 1. Belos 1515 v. Chr. (postdatirend) so rechnete er zwischen Fluth und Belos 280 Jahre, fast genau so viel als Ktesias zwischen Flath und Ninos.

|                              |                                |           |           |             |                             |           |           |            |           |            |            |                              |                               |                                                      | 3                      | 34                                            |                        |            |            |             |                                                      |                         |                                               |                       |                                               |      |      |            |            |                      |
|------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------|------|------------|------------|----------------------|
| Dauer des assyrischen Reichs | Dauer der Assarakiden-Dynastie |           |           |             | Ende des assyrischen Reichs |           |           | 1. Arbakes |           |            |            | Ende der Derketaden-Dynastie | Dauer der Derketaden-Dynastie | Zwischenraum zwischen excidium Trojse und I. Arbakes |                        |                                               | Zerstörung von Troja   |            |            | 1. Testamos | Zwischenraum zwischen I. Perseus und excidium Trojse |                         |                                               | I. Perseus            | Zwischenraum zwischen 1. Ninus und 1. Perseus |      |      |            | 1. Ninus   |                      |
| 1306 J.                      | 210 J.                         | 1         | 1         | 1           | 885 a. C.                   | 1         | 1.        | 881 a. C.  | 1         | 1          | 1          | 1003 a. C.                   | 1006 J.                       | 380 J.                                               | -                      | 1                                             | 21 J. Teut. 1264 a. C. | 1          | 1          | 1284 a. C.  | 290 J.                                               | 1                       | 1                                             | 1. Belimos 1550 a. C. | 640 J.                                        | 1    | 1    | 1          | 2190 a. C. | Ktoslan              |
| 1290 J                       | 1 404 1                        | -         | 1         | 844 a. C.   | 1                           |           | 813 a. C. | -          | -         | 1          | 1          | 1                            | ? 1040 J.                     | 351 J.                                               | -                      | 38 J. Teut. 1194 a. C                         | 1                      | -          | 1225 a. C. | 1           | 285 J.                                               | -                       | 11. Belimos 1479 a. C                         |                       | 6H J.                                         | 1    | 1    | 2123 a. C. |            | Kantor (Esc. barb.)  |
| T 0651                       | .t 012                         | -         | 1         | . 814 a. C. |                             | 1         | 843 a. C. |            | 1         | 1          | 1055 a. C. | 1                            | 1070 J.                       | 35) J.                                               | -                      | 32 J. Teut. 1194 a. C. 32 J. Teut. 1194 a. C. | 1                      | 1          | 1925 a. C. |             | 285 J.                                               | -                       | 11. Belimos 1479 a. C. 11. Belimos 1479 a. C. | 1                     | 614 1.                                        | 1    | 1    | 2123       |            | IL Actor mit 1280 J. |
| 1240 1                       | 210 J.                         | 1         | 890 a. C. | 1           | 1                           | 819 a. C. | 1         | 1          | -         | 1031 a. C. | 1          | 1                            | T 000 T                       | 361 J.                                               | 25 J. Teut. 1183 a. C. |                                               | 1                      | 1907 a. C. | 1          | 1           | 232 J.                                               | 7 21. Belim, 1416 a. C. | 1                                             | 1                     | 644 3.                                        | -    | 2009 | 1          | -          | Autor des Esseblus.  |
| r ossi                       | 210 J.                         | 634 s. C. | 1         | 1           | -                           | 1         | 863 a. C. | 1          | 844 a. C. | 1          | 1          | -                            | 1070 J.                       | 2 351 J.                                             | 1                      | 7 1194 a.C.                                   | 1                      | 1          | 1          | 1           | ? 188 J.")                                           | 1                       | 1                                             | 1                     | ? 531 J.                                      | 1913 | 1    | 1          | 1          | Autor des Vellejus.  |

Das Verhältniss der verschiedenen Listen untereinander ergibt sich aus dieser Zusammenstellung ganz deutlich. Die Grundzahlen sind a) 1. Ninos – 1. Perseus 640 J.; b) 1. Perseus – exc. Trojae 286 J.; c) Exc. Trojae – exc. Ninive 380 Jahre <sup>5</sup>).

Von diesen Zahlen ist die a. in den drei abgeleitejen Listen III. IV. uurveradert. Denn das Plus von 4 Jahren das Kastor hier zusetzte (und III. und IV. beibehielten) um die Zahl von 1276, die er durch die Reduction in e. erhielt, auf 1280 abzurunden (S. 301.), kann als eine wirkliche Aenderung uicht angesehen werden. V. musste natürlich eine andere Zahl erhalten, den Rest einer Subtraction: zu-nachst wären 644 – 210. als o 434 zu vermuthen; wir mögen aber wohl annehmen, dass V. für b die Apollodorische Zahl 188 angenommen hat, und dann ergist sich die Zahl uneere Conjectur 531; nämlich (644 + 285) — (188 + 210). — Die Zahl für a. ist also in den Listen I. — IV. dieselbe: das Verhältniss zu der Königsreibe aber andert sich je nach der Verkruzung der Gesammtzeit der Dynastie. Das Endjahr ist bei I. ult. Amyntas (Vorgangers des Belimos), bei II. u. III. 10. Belimos, bei IV. 20. Belimos,

Die Zahl b ist in den zwei abgeleiteten Listen die mit 1280 J. abschliessen unverändert: denn das Minus von 1 J. kommt als Rechnungsresultat nicht in Betracht. Das Verhältniss zu der Königsreihe ist also dasselbe wie bei a.; das Endjahr ist bei II. u. III. um 10 J. gegen I, vorgeschoben wie bei a.; nur das verlorene 1 J, tritt noch zu. Also ist das Endjahr das bei 1. == 20. Teutamos ist, bei 11. u. 111. == 31. Teutamos. - Der Autor IV. hat die Zahl b wesentlich geändert, indem er die 52 Jahre, welche nach der späteren Rechnung die Eusebius uns aufbewahrt hat (S. 303.) für die Zeit zwischen Perseus und Hercules weniger gerechnet wurden, abzieht. Im Verhältniss zur Königsreihe hätte IV. hiernach 41 J. hinter Ktesias zurückkommen müssen, so dass der Fall von Ilion 20 J. vor 1. Teutamos hätte kommen müssen; er corrigirte aber das Verhältniss durch Verminderung der Zahlen für die einzelnen Könige, so dass das Endjahr von b in 24. Teutamos kam 2). - V. hat vielleicht die Apollodorische Zahl 188 angenommen.

Die Zahl c. ist bei II. - V. geändert, je nach dem Zwischenraum, den jeder Chronograph zwischen exc. Trojae und exc. Nini

Die Zahl b = 266+20 J. des Teutamos; die Zahl c = 400 - 20 J. d. Teut,
 Dies Verhältniss ist bei Eusebius geblieben (exc. Trojae = 23. Teut)
 obwohl 1. Ninos von ihm 2 Jahre später gesetzt ward, weil er im Kanon das exc. erst 1181 vor Chr. setzt, also auch 2 Jahre später als IV. (S. 304.)

annahm (wobei V. unter exc. Nini den Abfall der Meder verstand) und zwar bei II. III. V. auf 351 Jahre, bei IV. auf 364 Jahre ).

Eine vierte Periode tritt bei V. zu, weil die 210 Jahre die dies System bei a. u. b. gegen II. u. III. verliert, für die Fortdauer des assyrischen Beichs nach Arbakes wieder eintreten.

Hierber geliort nun noch eine Bemerkung über die Rechnung welcher Velleijus folgt, die wir erst jetzt machen Konnen, da alle anderen Resultate nach unserem besten Vermögen dargelegt sind. Wir sind bisher immer von der Voraussetzung ausgegangen dass diese Rechnung eine Correctur des Kastorschen Systems sei. Dagegen spricht auch nichts. Der Identitätspunkte sind mehrere — die Gesammtdauer von 1280 Jahren, die Daten für Ilion's Zerstorung und für Arbakes — und dass diese nicht von Kastor aus dem Autor des Velleigu, sondern von diesem aus Kastor (oder dessen Nachfolger, dem Autor III.) entnommern sind, wird dadurch wahrscheinlich dass die Bildung der Zahl 1280 im System des Kastor sich so sehr leicht erklärt (S. 301. 302.). Auch war zwischen Kastor und Velleijus Zeit genug verflossen, um die Bildung einer ganzen Filiation von Systemen auf der Basis des Kastorshen möglich zu machen.

Aber ein Umstand lässt es doch als möglich erscheinen, dass das System des Vellejus'schen Autors das ältere ist: der Umstand nämlich, dass die Zeit der 5 letzten Könige (der Assarakiden) mit 210 Jahren von dem ächten Datum der ersten Belagerung von Ninive zurückgerechnet das Datum 844 für die Zerstörung Ninive's ergibt. welches dem Kastorschen System zum Grunde liegt, und dass wir uns vergebens nach einer genügenden Basis für letzteres Datum in der Synchronistik umsehen. Wohl könnte es also sein, dass dies Datum 844 nichts ist als das Resultat der Rückrechnung vom Angriff des Frawartis mit 210 Jahren, und dass Kastor dies Datum aus des Vellejus' Autor nahm, dessen Basis er im Uebrigen verliess, zu der ktesianischen Rechnung von der ausschliesslichen Aufeinanderfolge der assyrischen und der medischen Herrschaft zurückkehrend. Dann aber würde der Autor des Velleius auch der erste Erfinder der Reduction auf 1280 Jahre sein (die 1070 des Vellejus + 210 für die Assarakiden), und Kastor auch diese Zahl ihm entlehnt haben, indem er sie nur dem Ktesianischen Schema wieder angepasst hätte. Auch könnte man sich wohl erklären, wie jener Autor zu den 1280 Jahren

Woraus hei Eusebius 362 Jahre geworden sind, weil er exc. Trojae
 Jahre später setzt, das Datum von exc. Nini aber beibehält.

gekommen sein könnte. Von der Ktesianischen Reihe blieben ihm vor Arbakes 1096 Jahre. Von Arbakes bis hinauf zur Zerstörung Ilions hatte er 351 oder 350 Jahre, je nachdem er Zerstörung Ilions in 1294 oder 1293 setzte: von Zerstörung Ilion bis 1. Perseus wahrscheinlich mit Apollodor 188 Jahre: Summa also 539 oder 538 Jahre. Von 1. Perseus bis 1. Ninos bliebert demuach 557 oder 558 Jahre. Die Gesammtzahl 1096 gab also für die Zeit 1. Ninos bis 1. Perseus eine längere Dauer als die 1. Perseus bis 1. Arbakes, während bei Ktesias das umgekehrte Verhältniss war (640 u. 666). Der Chronograph wollte dies Verhältniss berstellen und zu diesem Zwecke musste er die Gesammtzeit 1096 kürzen. Da lag die Kürzung auf die runde Zahl 1070 am nächsten, welche für 1. Ninus bis 1. Perseus 531 oder 532 Jahre ergab. Die Kürzung auf 1060 hätte allerdings das Ktesianische Verhältniss zwischen beiden Perioden noch genauer hergestellt; aber 1070 empfahl sich mehr, weil die sich daraus ergebende Zahl 531 oder 532 für die erste Periode in einem rationalen Verhältnisse zu des Ktesias 640 Jahren stand: nämlich fast genau 33: 40. So ware die Zahl 1280 aus 1070 + 210 entstanden, die Kastor als für seine Arbeit sehr bequem angenommen hätte. - Wie des Velleius Autor die Königsreihen eingerichtet haben mag, wollen wir nicht fragen, und lieber voraussetzen, dass er zu verständig gewesen ist sich damit abzugeben 1).

# B. Die christlichen Chronographen.

Dass wir (vergl. S. 4.) auf alle chronologiseben Angaben der christlichen Chronographen, welche nicht durch Quellen belegt sind, oder auf sichere Quellen zurückgeführt werden könneu, keine Rücksicht genommen haben, bedar für Leer, welche sich je mit diesen Chronographen beschäftigt haben, keiner Rechtfertigung, und meine Absicht war es daher auch Nichts zur Begründung meines Verfahrens zu sagen. Jetzt aber, da die Arbeit abgeschlossen vor mir liegt, und die gewöhnliche Unzufriedenheit des Autors mit sich selbst rege wird, erscheint es mir doch als Pflicht der Selbstverheidigung diejenigen

1) Dies setten wir unsomehr vorsus als er, vreen er auch das set. Tröjes in I. Tettamen richte, doch den Derkteden-Knöigen von Teutamen bis zum Ende der Dynastie (bei ihm = 1. Arbakes) 160 oder 161 Jahre mehr hätte geben mössen als Knöiss getahn hatte; die Zahl der Knöisninschen Knöige dieser Zeit also verdoppeln. Dass er dies gethan, also vielleicht gar der erste Erfinder der vier roin momist der Ragytischen Liste gewessen sie, halten wir her rein unmöglich.

22

Leser, welche solche Studien nie gemacht haben, über diesen Punkt zu beruhigen.

Die christlichen Chronographen trennen die assyrisch-babylonische Zeit vor Phul und nach Phul. Für die Zeit vor Phul folgen sie entweder dem Ktesias, oder der S. 311 ff. angeführten asiatischen Sage: alles hierber Gehörige ist im Abschnitt A. dieser Abhandlung bestrochen.

Für die Zeit von Phul an haben sie sich aus dem Alten Testament, theilweise mit Benutzung des plolemäsiehen Kanon, ein eigenen Mosienstystem construit. Fast jeder Chronograph hat seine eigenen Mosienstationen: aber die gemeinsame Grundlage ist die Annahme einsen neuen assyrischen Reichs, dessen erster König Phul ist, und das mit dem babylonischen Reichs gewissermassen ein continuum bildet. Die Zerstörung von Ninive schwimmt draussen vor: und diesem Umstande verdanken wir, dass über sie die Chronographen richtige Data überliefert haben (vgl. S. 114 ff.), well sie kein Interesse heit nicht sehen sie in ein Schema zu zwängen. Africanus ist, so fürchten wir, der noch keine Jahreszahlen: diese haben andere Nachfolger des Africanus hineingebracht.

Damit unsere Leser sich überzeugen, dass wir Recht gethan haben, diese Rechnungen völlig unberücksichtigt zu lassen, geben wir drei derselben, die des Busebius als Grundlage, die des Samuel von Ania, und die des auonymen Chronographen bei Mai p. 24. 29. 31. (eigentlich 3 Listen, für die letzten assyrischen, für die chaldäischen und die medischen Könige):

| Eu        | sehlus.    | Samuel.                | Anonymus.                           |
|-----------|------------|------------------------|-------------------------------------|
| Phua.     | Assyrius.  | Phus Assyr. 16 J.      | A. Assyrische Könige.<br>Phula 14 J |
| Thaglath  | ohalsar, " | Thaglathphaisar , 27 , | Theglaphassar 23 "                  |
| Salmanas  | sar, "     | Salmanassar " 16 "     | Selmanassar 15 "                    |
| Senecheri | ib, "      | Senecherim , 18 ,      | Senacherimus 16 "                   |
|           |            | Asordanes , 8 , 85 J.  | Assoromus 15 ,                      |
|           |            |                        | B. Chalditische Könige.             |
|           |            |                        | Baldam 19 J                         |
|           |            |                        | Marathios Baldam 31 ,               |
|           |            | Asamoges Assyr. 21 J.  | Moges 20 "                          |
|           |            | Frater ejus , 21 ,     | Nabondinus 36 "                     |
|           |            | Nabupalsar Chald. 11 , | Nabupalassar 20 "                   |
| Mar. Bald | lan.       | Mar. Baldan , 10 ,     |                                     |
|           |            | Latus 63 J.            | Latus 126 J                         |

| Eusebius.                                                                                                       | Samuel.                           | Anonymus.                                                                                                                                                               |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                 | <ul> <li>Trensp. 63 J.</li> </ul> | Transp. 126 J.                                                                                                                                                          |  |  |  |
| Nabuchodonosor.                                                                                                 | Nabuchodonosor 43 "               | Nabuchodonosor . 44 .                                                                                                                                                   |  |  |  |
| Ilmarodach.                                                                                                     | Ilmarodach, qui et 2 .            | Marodac 2 ,                                                                                                                                                             |  |  |  |
| Baltasar.                                                                                                       | Baltasar   Z .                    | Baltasar 4 ,                                                                                                                                                            |  |  |  |
|                                                                                                                 | Astyages 1 ,                      | Dariua Medus 27 "                                                                                                                                                       |  |  |  |
| Darius Medus.                                                                                                   | Darius Medus 4 .                  | Summa 203 J.                                                                                                                                                            |  |  |  |
| Darius Assueri.  Der Anfang let a. Abr. 1226 (I. Phua), das Ende a. Abr. 1438 (1. Cyrus), slee die Summe 233 J. | Summa 116 J.<br>von oben 85 "     | Davon ab 56 J. die sich<br>mit d. Assyriere deckee,<br>da l. Baldam = 11. Salen.<br>gesetzt wird, bielben 167 J.<br>Dazu von oben 83 "<br>(1. Phut 4008 d.W) Sa. 250 J. |  |  |  |

Die Liste des Eusebius ergibt sich auf den ersten Blick als blosse Aufzeichnung der im A. T. vorkommenden Könige ausser Assardan, der als Zeitgenosse des Marudach Baldan weggelassen ist. Sie passt gar nicht zu seiner Chronologie, da der Zug des Sancherib 1289 Abr. gesetzt ist, 1. Nabuchod. auf 1407 berechnet werden muss, also auf die beiden Regierungen des Sancherib und Mar. B. mindestens 118 Jahre kommen würden. Darum hat er auch keine Zahlen zugesetzt.

Die Liste des Samuel scheint in ihrer Weise ganz präcise zu sein. Das 1. Jahr des Phul ist darin genau so gesetzt, wie Eusebius II, p. 23, es annimmt, 15 Jahre vor der 1. Olympiade. Samuel füllt die Lücke in der Liste des Eusebius mit den Königen von Ninive, welche Eusebius aus Polyhistor gibt, mit dessen Jahreszahlen. Der Unsinn tritt aber gleich nachher hervor, indem die letzten 10 Jahre des Nabupalussur dem Marod. B. zugetheilt werden, offenbar nur weil Eusebius letzteren unmittelbar vor Nabukudrussur nennt, obwohl der Marud. B. des A. T. in dieser Zeit unmöglich gelebt haben kann. Und die Liste stimmt nicht einmal mit der übrigen Chronologie des Samuel. Denn während er pag. 16. das 16. J. Phul in das 1. Jahr der 1. Ol. setzt, p. 12. die Zerstörung Jerusalems Ol. 47, 4. und in das 23. J. Nabuk. (vergl. p. 12.), das 23. J. Nabuk. also 187 J. nach 16. Phul, ergibt die Addirung der Regierungszeiten von 16. Phul bis 23. Nabuk. nur 155 Jahre. Es fehlen also 32 Jahre, gerade so viel als die Gesammtsumme des Samuel kürzer ist als der Zwischenraum zwischen 1. Phul u. 1. Kyrus im Kanon des Eusebius. Diese 32 Jahre finden wir bis auf 1 bei dem Anonymus für die Regierung Marudachbaldan's. Wir können also wohl vermuthen, dass die Liste, welche Samuel vor sich gehabt hat, den Marudachbaldan vor Samuges gesetzt hat, wo der Anonymus ihn hat, und zwar mit 32 Jahren; dass aber Samuel aus Ueberklugheit den Marudachbaldan hinter Nabupalussur setzte, und ihm einen Theil der 21 Jahre des letzteren gab, die 32 Jahre aber gänzlich vergass.

Ist diese Erganzung der Liste des Samuel richtig, so erscheint die Liste des Anonymus als wesentlich identisch mit derselben. Nur rückt sie ult. Phul von 776 auf 789 vor Chr. herauf und 1. Kyrus von 558 auf 552 herunter. Die Ursache ist die hebräische Synchronistik: diese bringt 15. Hiskija auf 735: Anonymus aber will der Brzählung des A.T. gemäss, welche scheinbar Sancherib gleich nach der Rückkehr von Jerusalem umkommen lässt, ult. Sancherib in dies Jahr bringen, und schiebt deswegen die ganze Rechnung hinauf. Dies Manöver zeigt sich recht in der Confusion, welche der Anon. über die Eroberung Babels durch Darius Medus macht; er sagt, diese sei in dessen 16. Jahr erfolgt (pag. 31.), die Rechnung aber ergibt das 11. Jahr. Darum glaube ich, dass Anon, die Zahlen der Assyrier und Chaldäer aus einer anderen Rechnung genommen, dieselben in einen neuen Synchronismus eingefügt, und die Dauer des Darius aus seinem eigenen Kopfe berechnet hat. Dies frühere Schema möchte folgende Gestalt gehabt haben: Ult. Phul war wie bei Samuel Ol. 1, 1., 1. Kyrus wie bei Samuel und Eusebius 558 vor Chr., 1. Baldan = 1. Sancherib. Dann erhalten wir eine Gesammtlänge von 259 - 31 Jahren = 228 Jahre, also nur 5 Jahre weniger als die Zeit des Eusebius zwischen 1. Phul und 1. Kyrus, und die Gesammtdauer bei Samuel nach obiger Ergänzung. Diese 5 Jahre sind so zu erklären: a) 2 Jahre weil das Schema Phul so viel später anfangen liess, b) 3 Jahre sind für Darius zu rechnen, der unter den chaldäischen Königen ganz fehlt. So wäre die Reihe hergestellt 1). Im Einzelnen variiren die Zahlen vielfach: statt des Bruders des Samuges ist mit ausserordentlicher Weisheit Nabunit gesetzt mit der langen Reihe von Jahren, welche der sastronomische Kanons bei Synkellus p. 208. B. ihm zutheilt (sogar noch mit 2 Jahren mehr), und das dadurch sich ergebende Mehr von 15 Jahren gegen Samuel wird durch verschiedene Abkürzungen wieder eingebracht.

Das ist offenbar, dass beide Listen aus anderen fabricirt sind; und wahrscheinlich scheint es mir dass beide aus einer ursprünglichen Quelle hervorgegangen sind, deren Gestalt wir wohl am reinsten bei Samuel besitzen, wenn wir in dessen Liste Marudach-

Dass diese Herstellung richtig ist, ergibt sich daraus, dass 1) auch in ihr ult. Sancherib mit dem Zuge nach Jerusalem zusammenfällt (S. 342.),
 1. Nabuk., wenn für Darius nur 3 Jahre gerechnel wurden auf demselben Datum stehen bleibt wie bei Samuel.

baldan mit 32 Jahren einfügen. Diese -Urliste- aber möchten wir wieder als ein Product von zwei verschiedenen Elementen betrachten, einer Liste welche wie der astronomische Kanon des Synkellus auf der Voraussetzung beruhte, dass von 18. Nabuk. bis 2. Kyrus 70 Jahre verflossen seien, und der Eusebischen Chronologie. Jene Liste denken wir uns folgender Gestalt:

> . . . . . . 19 J. (wie bei wahrsch. . . . . . . . 32 .

| Assyrier.                                  | Nebenkönige in Babel. |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Phul, T. Pal. Salm. (wie bei Sampel) 59 J. |                       |
| Sancherib, Assardan, Samuges, dessen       | Baladan (w. b. Ano-   |
| Bruder (wie bei Eusebius nach Poly-        | nymos) 19             |
| histor und bei Samuel) 68 .                | Mar. Bal. (wie bei    |
| 127 J.                                     | Anon. u. wahrsch.     |
| Hauptkönige in Babel.                      | Samuel) 32            |
| Nabupalassar (gewöhni. Annahme, auch       |                       |
| bei Samuel zu Grunde liegend) 21 J.        |                       |
| Nabuchodonosor (gewöhnliche Annahme,       |                       |
| auch bei Samuel)                           |                       |
| 64 "                                       |                       |
| Ilmarodach (Anon. u. Samuel) 2 J.          |                       |
| Baltasar (Anon.)                           |                       |
| Daring Nahonading (Anon.)                  |                       |

Narigalserasser (Baltaser), 54 J. für Nabou, het.

Hier haben wir also wieder die 233 Jahre Spatium des Eusebius und wahrscheinlich auch Summe des Samuel und des Vorg. des Anonymus.

S\* tot, 233 J.

Mit der Chronologie des Eusebius im Kanon stimmte aber diese Liste ganz und gar nicht überein, da dieser statt 42 J. von 1. Evilmarudach bis 1. Kyrus nur 8 J. hatte. Wollte Jemand die Liste mit Eus. in Uebereinstimmung bringen, so musste er 34 J. dort abnehmen und zwischen Sancherib und Nabukudrussur schieben. Dazu bot sich die erwünschteste Aushülfe in den Neben-Regierungen des Baldan und Marudachbaldan. Schob man diese vor Samuges ein, so deckten sich 17 Jahre des Baldan mit Assardan und Sancherib, so dass 1. Baldan in 10. Sanch, fiel. Marudachbaldan aber dessen Regierung dann in 1311-1343 Abr. nach Eusebius fiel blieb Zeitgenosse des Manasse (1304-1359) und namentlich seines 22 Jahres. So haben wir die Liste des Samuel mit der vorgeschlagenen Ergänzung: nur mit dem Unterschied, dass Samuel 10 Jahre nach Nabukudrussur hat1), also

<sup>1) 10</sup> Jahre hatte auch der Vorgänger des Anonymus, wenn es richtig ist, dass er 3 Jahre für Darius hatte: nämlich 1 Jahr üher 43 hei Nabukudrussur, 2 Jahre Marudaeh, 4 Jahre Baltasar, 3 Jahre Darius.

Baldan sich ganz mit Assardan und Sancherib deckte, und sein 1. Jahr also in 8. Sanch. fiel.

Wer kann auf Listen solcher Art auch nur für eine einzige Zahl fussen? Man kann aber auch nachweisen wie diejenigen Zahlen, welche diese Liste für eine sonst vorhandene schmerzliche Lücke. die Zeit Phul-Sargina, zu bieten scheinen, künstlich gemacht sind, wie dies schon Brandis gethan hat (vergl. S. 129, A. 1.). Die Regierungen Phul-Salmanassar sind bei Samuel 59 Jahre lang; 59 Jahre aber sind nach dem Kanon des Eusebius gerade vom Zuge Phul's gegen Menachem bis zum Zuge Saucherib's gegen Hiskija (incl. des προηγ.) verflossen. Die Regierung Tilgatpalassar's ist 27 J.; 27 Jahre sind aber gerade von dessen Zuge gegen Judăa bis zur Zerstörung Samaria's verflossen. Ist es nicht klar, dass jene Regierungszahlen aus diesen Daten gefunden sind, welche Eusebius uns aufbewahrt hat? - Ferner finden wir eine ganz regelmässige Zahlenreihe. Wir haben S. 298. A. 1. gesehen, dass das chronologische Schema dem Eusebius für die assyrischen Könige folgte ult. Sardanapal eigentlich nicht in 820, sondern 818 vor Chr. setzte, welche Zahl Orosius aufbewahrt hat. Von 818 bis zu Phul's Regierungs-Anfang, wie Eusebius und Samuel (antedatirend) ihn geben, 791 sind 27 Jahre. Also haben wir zweimal das Zahlenpaar 27 und 16: a) 27 v. ult. Sardanapal - 1. Phul, 27 Regierung Tilgatpalassar's; b) 16 Reg. Phul's, 16 Reg. Salmanassar's. Sind das historische Zahlen? ist hier nicht vielmehr offenbar eine durchgehende künstliche Anordnung?

Dass die geringeren Zahlen des Anonymus und des Vorgängers desselben auf keine bessere Weise entstanden sind, ist wohl klar, Man könnte meinen, dass hier nur die Jahre, welche der Vorgänger des Anonymus durch die Aufnahme des Nabunit statt des Bruders des Samuges zu viel erhalten hatte, wieder eingespart seien. Vielmehr glaube ich aber dass Nabunit's 36 Jahre erst angenommen sind, um die Lücke von 7 Jahren zu füllen, welche bei den drei ersten Königen durch eine andere Rechnung entstanden war. Und diese Rechnung möchte ich in Folgendem suchen. Nach der Rechnung der Samuel gefolgt ist würde ult. Sancherib 13 Jahre nach dem Zuge gegen Hiskija (Rechnung des Eusebius 727 vor Chr.) fallen; nach der Rechnung des Vorgängers des Anonymus, wenn man annimmt, dass er 1. Phul 2 Jahre später gesetzt hat als Eusebius und Samuel, wobei ult. Phul auf Ol. 1, 1, kam wie bei Samuel, in dasselbe Jahr wie der Zug nach der Rechnung des Synkellus, nämlich 721. In jedem Falle also möchte die Correctur ihren

Ursprung in dem Bestreben haben die Chronologie mit der Brahlung des A. T. behr den Tod des Sancherb besser in Uebereimmung zu bringen. Bei dieser Rechnung bleibt freilich unklar, warun Phul's Regierung auf 14 Jahre verkürzt ist; wir möchten annehmen, dass der Vorganger des Annoymus 44 hater, und erst Annoymus daraus 14 machte, weil nach seiner Rechnung nicht mehr Raum wrischen ult. Niums II. und 1. Tilgstpalasser blieb. Bei 44 Jahren würde 1. Phul in 819 kommen, also in das Jahr nach der Zerstörung Ninives Rusebins-Sche Rechnung.

Eine ganz ähnliche Rechnung finden wir bei Annius v. Viterbo: gewiss hat er sie nicht selbst gemacht, sondern aus einem älteren Buche entnommen, da sie eine Uebung in den Kunststücken der Chronographen voraussetzt, von der wir sonst bei dem Betrüger keine Spur finden. Und eine ganz ähnliche Rechnung scheint auch der Chronograph gehabt zu haben, aus dem Synkellus die Angabe entnommen hat, dass Salmanassar 25 Jahr regicrt habe (p. 204. A.). 1) Annius gibt dem Phul 48 J., Tilgatpalassar 25 J., Salmanassar 17 J., Sancherib 7 J., Sa. 97 Jahre. Annius setzt offenbar (s. S. 291, A. 1.) die Zerstörung Ninive's in 825 vor Chr. wie Synkellus; rechnet man die 97 Jahre von dem darauf folgenden Jahr, in welches also Phul's Regierungs-Antritt fiele, herunter, so trifft ult. Sancherib in 727 v.C. also genau in das Jahr seincs Zuges gegen Hiskija nach Eusebius. Das letzte Jahr Phul's fallt aber auch bei Annius nach dieser Rechnung in Ol. 1, 1. 2) Synkellus setzt 1. Salmanassar in 753 v. Chr., das 1. J. Sancherib's also in 728. Den Zug gegen Hiskija setzt er in 721: dies ist das 8. J. Sancherib's. Da aber Synkellus vielfach ägyptische Rechnungen vor sich hat, dürfen wir wohl vermuthen, dass auch hier antedatirend gerechnet ist, so dass 728 das Jahr des Regierungs-Antritts des Sancherib ist. Dann aber haben wir zwischen Sancherib's Regierungs-Antritt und seinem Zuge gegen Hiskija 7 Jahre, und wir können vermuthen, dass diese Zahl ebenso wie bei Annius die Regierungszeit Sancherib's ist, und dessen Tod auch bei dem Autor des Synkellus in das Jahr des Zuges gegen Hiskija fiel. Finden wir so eine Uebereinstimmung zwischen dem Autor des Synkellus und Annius, so dürfen wir eine solche auch wohl vor Salmanassar voraussetzen und annehmen, dass auch bei Jonem Phul's Regiorungs-Anfang in 824, das Jahr nach Zerstörung Ninive's gesetzt ward, sein Tod (nicht ult. Jahr) in Ol. 1, 1., seine Regierungszeit also auch auf 48 Jahre. Für Tilgatpalassar bleiben dann 23 Jahre übrig. Annins' Rechnung war also dieselbe wie die

des Autors des Synkellus: nur mit dem Unterschiede, dass Jener den Zug gegen Hiskije nach Eusebius berechnete, also 6 Jahr früher setzte als der Autor des Synkellus, und die so verloren gehenden 6 Jahre an der Zeit Tilgatpalassar's und Salmanassar's abzog.

So erhalten wir folgende vier Schemata:

| 8                         | amzel.      |    |         |    | Autor<br>Synkellus. | Autor<br>d. Annius. |         |
|---------------------------|-------------|----|---------|----|---------------------|---------------------|---------|
| Zerstörung von Ninive     | 818         | _  | 820     | _  | 825                 | _                   | 825     |
| Zeit zw. Z. v. Ninive u.  |             |    |         |    |                     |                     |         |
| Phul's RegAntritt 27 J.   | 818-791     | 1  | 820-819 | 1  | 825-824             | 1                   | 825-824 |
| Phul 16 .                 | 791-775     | 44 | 819-775 | 48 | 824-775             | 48                  | 824-776 |
| Tilgatpalassar 27 ,       | 775-748     | 23 | 775-752 | 23 | 776-753             | 25                  | 776-751 |
| Salmanassar 16 .          | 748-732     | 15 | 752-737 | 25 | 753-728             | 17                  | 751-734 |
| Sancherib 18 .            | 732-714     | 16 | 737-721 | 7  | 738-721             | 7                   | 734-727 |
| Zug Sanch. geg. Hiskija - | 727         | _  | 721     | _  | 721                 | _                   | 727     |
| (NB. richtiges            | Datum fil.) |    |         |    |                     |                     |         |

Die einzige von allen diesen Zahlen, welche überhaipt nur eine renste Prüfung verdient, ist die Angabe des Eusebius, dass Phul 15 J. vor der 1. Olympiade König geworden sei, Diese Zahl scheint eine ganz vernünftige, wenn man sie nicht absolut, sondern relatin Werhaltniss zum Zuge Sancherib's gegen Biskijs nimmt: sie higt dann 1. Phul 27 Jahre vor 1. Nab. was zur gesammten übrigen Chronologie sehr gut passt (vergl. S. 129.). Und doch ist sie sicherlich unr künstlich gefunden. Nach dem oben S. 342. Angeübriten ist sie nichts als Folge einer künstlichen Anordnung welche die Zeit weisehen Ninive's Zerstorung und 1. Sancherh willkürlich nach gewissen analogen Zeitziumen eintheilte. Aus diesem Schema hat Eusebius, dem die Rechnung verdachtig schien, nur das Anfangijahr des Phul mitgetheilt), Samuel alle Zahlen ausser der für den Zwischenra gewisse versteckt worden war.

Der Ausgangspunkt dieser Anordnung war offenbar das 2. Jahr Achas, welches allgemein als das Jahr des Zuges des Tliggalbars angesehen wurde, und daher leicht von den Chronographen als 1. Jahr lettzeres Könligs angenommen werden konnte. 1. Achas war dann nit. Phul. Afrieanus aber setzte nach Synkelius pag. 197. C.

<sup>1)</sup> Eine andere Spur des Schema's zeigt sieb jedoch darin, dass Eus. Tilgatpalssar's Zog zu Ot. 1. 2. setzt, obwohl dieser dadurch allem gesunden Menschenverstand zuwider 18 Jahre vor Achas kommt; vergl. unten S. 346. Uebrigens hat das Marginal im griechischen Text wohl zu Ot. 1, 2. gehört: Hieronymus setzt es zu Ot. 1.

1. Achas in Ol. 1, 1.1), und so kam auch ult. Phul in Ol. 1, 1. Von ult. Phul bis zum Fall Ninive's ergab die Rückrechnung 43 Jahre; man rechnete diese Zahl auch vorwärts um die Zeit Tilgatpalassar's und Salmanassar's zu bestimmen. Nun theilte man die 43 Jahre für letztere beide Könige nach den beiden S. 342, angeführten Spatien in 27 und 16 Jahre ein, und wandte dieselbe Theilung auf die Zeit zwischen Ninive's Fall und 1. Tilgatpalassar ein. Also kam 1. Phul 15 vor die 1. Ol. nur durch ein heilloses Rechen-Exempel. Die Theilung der Zeit vor der 1. Ol. ist übrigens gewiss erst ein späteres Kunststück, und ursprünglich hat man 1. Phul in das Jahr der Zerstörung Ninive's 818 gesetzt, seiner Regierung also die vollen 43 (44) J. zugetheilt, wie nach derselben Rechnung wahrscheinlich der Vorg, des Anon., gewiss aber Annius dem Phul 48 Jahre vom exc. Ninive an gegeben haben. Denn sonst wäre 1. Phul in der Rechnung die 1. Achas in Ol. 1, 1. setzte in 2. Jotham gefallen, und konnte mit keiner Gewalt in die Regierung Menachem's gebracht werden. Die Theilung und das Hinunterrücken von 1. Phul auf 15 J. vor Ol. 1, 1. oder 791 vor Chr. ist gewiss erst von einem Chronographen geschehen, der Menachem später setzte, z. B. wie Eusebius in 794-785. Die späteren Regierungen brauchten nicht heruntergesetzt zu werden. da die corrigirende Rechnung für die jüdischen Könige dieselben nicht so spät brachte dass dadurch der Synchronismus mit den Regierungen der assyrischen Könige nach obigem calculus zerstört wurde. Eusebius z. B. setzt 2. Achas 755, also noch vor ult. Tilgatpalassar nach den vier Rechnungen auf S. 344.; die Zerstörung von Samaria 746 also noch in den Anfang der Regierung Salmanassar's nach jenen Rechnungen, und sogar das nach der jüdischen Syn-

chronistik richtige Datum für Samaria's Zerstörung, 6. Hiskija, vor Salmanassar's Ende nach drei jener Rechnungen nämlich 735.

Eusebius hat mithiu wahrscheinlich für I. Phul ein Datum angegeben, das seinen Ursprung lediglich in eineme fünstlichen System hatte, und zwar in einem das zuerst aus dem ihm ganz fremden Datum I. Achas = Ol. 1, 1, entsprungen war. Es ist bei ihm gewissermassen sitzen gebiliehen, wie das S. 34, Ann. 1. angeführte Datum Ol. 1, 3. (richtiger Ol. 1, 2.) für Tilgatpalassar's Zug gegen Israel, 18-1, (19-1) vor seinem Datum für 1. Achas, und wie wahrscheinlich auds Datum 746 für Samaria's Zersforung gleichfalls 11 Jahre vor seinem synchronistischen jüdischen Datum sitzen geblieben ist. Doch ist zu bemerken, dass er für letzteres Datum eine Bestätigung dödurch erhielt, dass er die Reihe der Könige Israel als continuum nahn, und die Lacke wisschen Pekash und Hossea nicht berücksichlich und geben.

Wer sich vollkommen darüber beruhigen will, dass mit den Angaben der christlichen Chronographen über unserz Echt nichts anzulangen ist, less im Synkelius p. 204. 210. und 217-2937. unch. Ucber die Confusion wegen des 1. J. Kyrus wird man an dieser Stelle so viel finden, dass es nicht der Mülic werth ist, hier etwas Weiteres darüber zu sagen.

Der Zustand der christlichen Chronographie, der sich in diesen assyrisch-babylonischen Königslisten wie in den Berechnungen über die 70 Jahre der Gefangenschaft und über das 1. J. Kyrus offenbart, rechtfertigt es auch, dass wir S. 148. ohne Weiteres angenommen haben, dass Armenien an dem Aufstande gegen Ninive keinen Theil genommen habe, obwohl die armenischen Geschichtschreiber Armenien als selbständigen Staat seit der Zeit erscheinen lassen, in der Medien und Babylon selbständig wurden. Aber welchen Glauben verdienen Erzählungen, die aus Ktesias' Geschichts-Schema, aus Genealogicen des Ninus und des Haik, und aus Volksliedern gewoben sind! So licbenswürdig und wahrheitsliebend Moses auch ist, so geht ihm doch jede Kritik ab: man jese nur die naive Untersuchung II. 13. ob Kyrus oder Ardaschisi I. von Armenica (95 v. C.) den Krösos besiegt hat, und sein Entzücken über die Wahrhaftigkeit der Sibylle (I. 6.). Wahrlich es lohnt hier nicht einmal die Mühe die Möglichkeit eines Körnleins historischer Wahrheit aufzusuchen. Aus wie heterogenen Elementen diese Geschichte entstanden ist, zeigt recht des Moses v. Chorene Erzählung (1. 23.) nach der Sage und den Liedern, dass der armenische König Sgajorti die flüchtigen Söhne des Sancherib aufgenommen und ihnen Fürstenthümer gegeben habe, wahrend kurr vorher (I. 19. vergl. 21.) aach Mar-Aba-Catinas Sagiorit als Unterthan der Ninritten genannt worden it. Hat aber ein Fürst Sgajorit zur Zeit Assardan's wirklich gelebt '), und hat dessen Sohn Barujr wirklich von den Mederen eine Art Souveraineitst erhalten, so kohnte die Wahrheit die darin liegt nur darauf hinauskommen, dass Barujr von Frawartis oder Uwakhshatza als Lohn für den Abfall von Ninvie ein grösseres Mass von Unabhangigkeit erhalten hat '). Das Wahre also, was vielleicht in des Moses Erzählung stecken könnte, hebt jede Folgerung für eine Theilnahme der Armenier am Aufstande gegen Ninive zur Zeit der Higabalissar vollstandig auf. Vielmehr geht daraus gerade erident hervor, dass die Armenier sich damals vollstand gruhig verhalten haben.

## VI.

# Des Josephus falsche Chronologie.

Zu Cap. IV. § 7. 8. 106.

An einigen Beispielen soll gezeigt werden, wie Josephus in seinen chronologischen Berechnungen Zahlen aus den verschiedensten Systemen zusammengebracht hat: wie wenig man also auf seine Autorität in der Chronologie gegen andere glaubwürdige Anzaben sich stützen darf.

Er hat folgende Angaben:

 Vom Auszug aus Aegypten bis zum Tempelbau sind 592 J. Antt. VIII. 3, 1. X. 8, 5.

Für dieselbe Zeit sind angegeben 612 Jahre. Antt. XX. 20.
 Ap. II. 2.

Von Unterwerfung Canaans bis Zerstörung Samaria sind 947 J.,
 von Abfall der 10 Stämme bis Zerstörung Samaria 240 J. Antt. IX. 14, 1.
 947 ist unzweifelhaft Versehen des Abschreibers für 847.

 Merkwürdig ist in jedem Fall, dass Sgajorti, der in dieser Erzählung Zeitgenosse des Assarden ist, in der Liste I. 19. als Zeitgenosse des Ophratanes und Akramaes erscheint, Geim Sohn Barrij ist dem Surdangap djetchzeitigt); so dass auch hiernach Ophratanes als identisch mit Assardan erscheinen würde (revezl. S. 309.).

2) Was vollkommen mit der Meinung übereinstimmen würde, die wir S. 188. A. 2. S. 194. ausgesprochen haben, dass die Eroberungen des Frawartis und des Uwakhshatra im Norden des assyrischen Reichs durch den Abfall der Statthalter befördert worden seien.

- 4. Die Zusammeurechnung der einzelnen Angaben für die Zeiten Josus's und der Richter ergbt 475 J. (Antt. V. von 1, 29. an, VI. 5, 4. VI. 13, 5.). Zu dieser Zahl aber muss man 31 J. zurech, ds Jos. Thola's Richteramt mit 23 J. (Richt. 10, 1.) ganz ausgelassen hat, und bei Abdon die Zahl der Jahre (8 nach Richt. 12, 14.) ausgefallen ist, so dass die ganze Summe auf 506 Jahre kommt!)
  - Von 1. Saul bis ult. Zidkija sind 514½ Jahr. Ant. X. 8, 4.
     Von 1. David bis ult. Zidkija sind 477¼ J. B. Jud. VI. 10.
  - Von 1. David bis ult. Zidkija sind 477½ J. B. Jud. VI. 10.
     Vom Bau des Tempels bis ult. Zidkija sind 470½ J. Ant. X. 8, 5.
  - 8. Für dieselbe Zeit sind angegeben 466 J. Ant. XX. 10.
  - 9. Die Zusammenrechnung der einzelnen Angaben für die Zeit
- der Könige ergibt: 20 J. Saul, 7 J. David in Hebron, 33 J. David in Jerusslem, 3 J. Salomo nach Tempelbau-Anfang, 37 J. Salomo nach Tempelbau-Anfang, 26 J. vom Abfall der 10 Stamme bis Zerstorung Samaria, 132 J. Jahr von Zerstörung Samaria bis ult. Zidkija, Summa 439 J. Jahr.

Zur Erlüuterung dient, dass als feststehende Zahlen für Josephus gelten müssen: 40 J. Israel in der Wüste, 5 J. Zeit der Eroberung Canaan's (Ant. V. 1, 19.), 7 J. David in Hebron, die bald als 7, bald als 8 J. berechnet werden können, 33 J. David in Jerusalem, 3 Jahr Salomo vor Tempelbau-Anfang, 37 J. Salomo nach Tempelbau-Anfang; gewissermassen auch 130½ J. von Zerstörung Samaria bis ult. Zidkija (Ant. X. 9, 7.), die er nach nærere S. 104. A. 1. ausgesprochenen Vermuthung aus Demethiunsverte S. 104. A. 1. ausgesprochenen Vermuthung aus Demethiunsverte S. 105. A. 1.

Dagegen wechselt offenbar die Zahl für die Regierung Saul's von 20 zu 40 Jahren.

Hiernach ergiebt sich folgende Uebersicht über die Consequenzen der verschiedenen Zeit-Angaben des Josephus.

1) Bunsen's Berechnungen, Aegypten 1. S. 202, sind nicht richtig, weil er annimut dass Josephan 43 Jahre Fremdherrichaft ausgelassen habe, die in der That doch von ihm Antt. V. 1, 6, 1, 7, 10, aufgeführt sind. Auch wirderspricht es den Worten des Josephan Antt. VI. 13, 5. nach denen Samuel dem Eli unmittelbar im Richterrant gefügt ist, dass Bunsen die Zeit, während weicher "das Volls Izerel noch weinete vor dem Herra" nachdem die Bundeslade nach Kirtlah Fearing übezeht war, mit 20 Jahren besonders berechnet hat.

| 1.                                              | 2.    | 8.     | 4. n. 9. | 8.                 | 6.     | 7.     | 8.   |
|-------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------------------|--------|--------|------|
| Israel in der Wüste 40                          | 40    | (40)   | (40)     | _                  | _      | -      | _    |
| Eroberung Canaan's 5                            | 5     | (5)    | 5        | _                  |        |        | _    |
| Josua und Richter 484                           | 484   | (486)  | 501      | _                  | _      | _      | _    |
| Saul                                            | 40    | (40)   | 20       | 40                 | _      | _      | _    |
| David bis Anf. d. Tempelbau's 43                | 43    | (44)   | 43       | 44                 | 44     | (43)   | _    |
| Anf. d. Tempelbau's bis Abfall                  |       |        |          |                    |        |        |      |
| der 10 Stämme                                   | _     | (37)   | 37       | 37                 | 37     | 37     | 37   |
| Abf. d. 10 St. bis Zerst. Samaria -             | _     | 240    | 261      | 3944               | 3971   | 4334   | **** |
| Zerst. Samaria bis ult. Zidkija —<br>Summa      |       | (1301) | 1321     | 3844               | 3911   | 4334   | 4201 |
| Exodus bis Tempelbau 592                        | 612   | (615)  | 609      | _                  | _      | -      | -    |
| Unterw. Canaan's b, Tempelb.(547)               | (578) | (570)  | 564      | -                  | _      | _      | _    |
| Unterwerf. Canaan's bis Zer-<br>storung Samaria |       | 847    | 862      |                    |        |        |      |
|                                                 | _     |        |          | E141               | _      | _      | _    |
| 1. J. Saul bis ult. Zidkija —                   | _     | (4901) |          |                    |        |        |      |
| 1. J. David bis ult. Zidkija —                  | _     | (4501) |          |                    |        | (5131) |      |
| Tempelbauanf. bis ult. Zidkija —                | _     | (4071) | 4301     | $(431\frac{1}{4})$ | (4341) | 4704   | 4661 |
|                                                 |       |        |          |                    |        |        |      |

Fast überall lässt sich nachweisen, auf welche Weise diese Verschiedenheiten entstanden sind.

a) Die Zahl 2 ist dieselbe wie die 1 + 20. Die Differenz liegt in der Zahl Saul's, die bei 2. statt auf 20 auf 40 angenommen ist.

b) In den Zahlen 3 ist die Summe 847 von der Zahl 240 für die Zeit vom Abfall der 10 Stämme bis Zerstörung Samaria zu unterscheiden. 847 ist die ursprüngliche Zahl, 240 ist nur durch falsche Subtraction entstanden. Die Zahl 847 besteht aus folgenden Factoren: a) der Zahl ad 1. von Exodus bis Tempelbau 592 J. - der Zeit vom Auszug bis zur Eroberung Canaan's 45 J. = 547 J.; b) der Zahl vom Tempelbau-Anfang bis Zerstörung Samaria ad 4. u. 9. 298; c) + 2 J. Dieses Plus von 2 Jahren ist wieder dadurch entstanden, dass man von einer Gesammtzahl 9774 von Eroberung Canaan's bis ult. Zidkija die Zahl von Zerstörung Samaria bis ult. Zidkija nicht mit 1324 J. (ad 8.) sondern nur mit 1304 J. (Ant. X. 9, 7.) abgezogen hat. In dieser Zahl 9774 war nun Saul's Regierung mit 20 J. berechnet, die Zeit 1. David bis Tempelbau 43 J., Tempelbau bis Zerstörung Samaria 298 J., Summa 361 Jahre, ganz wie nach 4. u. 9. Wenn nun Jemand von dieser Summe 40 J. für Saul und 44 J. von 1. David bis Tempelbau Sa. 84 J. (statt 63 J.) abzog erhielt er für die Zeit vom Tempelbau bis zur Zerstörung Samaria's 277 J., also von 1. Rehabeam (Abfall der 10 Stämme) bis Zerstörung Samaria 240 Jahre.

So berichtigt sich auch die berechnete Zahl 486 für die Zeit Josua und der Richter in Col. 3. Die Gesammtsumme von 977½ J. hat dieselbe Zahl wie Col. 1. u. 3. gehabt, namlich 484 J. Aus 977½ wurde durch die falsche Suhtraction von 130½ stati 132½ 547 J., also 2 J. zu viel, und diese zeigen sich in dem Rest von 486 für die Zeit Josua und der Richter.

- c) Die Zahl 501 nach 4. für die Richterzeit ist = der Zahl 454 (nach 2. i.u. 2.) + 17. Diese 17 J. sind die Zeit der Anarchie, Ant. VI. 5.4., mit einem Rechenfehre von 1 J., der sich vielleicht dadurch erklärt dass man statt 484 als Grundzahl 483 angenommen hatte, weil man in einer Subtraction 8 J. für David in Hehron statt 7 Jahre berechnet hatte.
- d) Die Zahl 514½ nach 5. von 1. Saul bis ult Zidkija ist dieselbe wie die Zahl 473½, welche sich aus der Addirung nach 9. für die Zeit von 1. David his ult. Zidkija ergiht, mit Zurechnung von 40 J. für Saul's Regierung, und 1 Jahr mehr für David in Hebron (5 statt 7 Jahr).
- e) Die Zahl 470½ vom Anfang des Tempels bis zu seiner Zerstornug ad 7. ist gerade um 40 grösser als die Zahl die sich aus der Addition der einzelnen Regferungen ad 9. ergibt. Wie diese Zahl entstanden ist, werden wir unten 8. 358. sehen. Sie gehört zu demselben Systeme, wie die Zahlen 1 u. 2. Wie aber die 40 Jahre Mehr unter die einzelnen Könige vertheilt worden sind, können wir nicht ermitteln. Gewiss ist aber in den 12 Jahren, welche einige MSS. der LXX dem Amon statt 2 J. zutbellen, eine Spur davon: vielleich auch in dem Plus von 20 J. und 10 J., welches Clemens Alex. dem Ahia und Amasia zutheilt. Diese Differenzen würden gerade 40 Jahre ausmenben.
- f) Die Zahl 466½ für dieselbe Zeit ad 8. halte ich nicht für die Zeit vom Tempelbau his excidium, wie Josephus sie verstanden hat, sondere für die Zeit vom Amtsantritt des Hohenpriesters Zadok, der zur Zeit des Tempelbau-Anfangs sehon langst Hohenpriester war his zum Tode des Hohenpriesters Josedek, der in die habylonische Gefangenschaft geschleppt wurde. An derselben Stelle ist die Zeit des Wiederanfangs des hohenpriesterlichen Regiments unter Jesua, Josedek's Sohn, 4141, vor Antiochus Eupstor (168 vor Chr.) also 77 vor Chr. gesetzt. Dies ist so ein unsimiges Datum: nimmt am es aber für Josedek's Tod, so ergehen beide Zahlen zusammengesetzt 890½ J., also für Zadok's Amtsantritt 1044 vor Chr. 28 J. vor Tempel-bau-Anfang, was vollkömmen passt, da Zadok schon vor Absəlon's Aufruhr Hohenpriester war. Die 612 Jahre von Exodus Tempelbau hat Josephus aus Unverstand höneingebracht, statt 452.

g) Die Zahl 477½ von 1, David bis ult. Zidkija, ad 6., die un 41, grösser ist als die richtige ad 9., kann durch blosse Rechnungsfehler entstanden sein. Unter anderm kann die Zeit der Regierung David zu Hebron mit 7.1 doppett genomen sein. Denn wenn man 7.1 abzieht, so erhalt man 470½, die Summe von 80.1 David und Salomo, von 260 J. für die Zeit von Lostrennung der 10 Stamme bis Zerstörung Samaria's (die 240 J. ad 3. mit Breechnung Saul's zu 20 J. statt zu 40) und 130½ von Zerstörung Samaria's bis Zerstörung Jerusalem (die Zahl in Ant. N. 9, 7. und bei Demetrius Judaeus). Wahrscheinlicher aber scheint es mir, dass die Zahl lediglich durch die 8. 332, erofetete Subtraction entstanden is.

Wenn hiernach die Differenzen in den Zahlen des Josephus sich meist lösen lassen, und in den meisten Zahlen eine übereinslimmende Chronologie sich herausstellt), so zeigen hiswieder diese Erlatterungen ganz klar, dass Josephus Zahlen aus verschiedene Quellen ungeprüft entnommen hat. Dies zeigt sich namentlich bei der Zulsammenbringung der 612 J. von Exodus – Tempelbau mit der Hohenpriester Rechnung und bei der Zahl 130½ für die Zelt von Zerstörung Samaria's blis Zerstörung Jerusalems, da diese zu keiner einer überigen Angaben passk, als zu denen ad 3. u.6. (ach b. u. g.),

Nämlich folgende Chronologie:
 A. Exodus bis Tempelbau.

 Inrael in der Wülse.
 40 (1, 2, 3, 4)

 Jona and Richer.
 80 (1, 2, 3)
 ver. + 17. (4.)
 56

 Suit.
 20 (1, 3, 4)
 ver. + 10, 0, 2, 5)
 50

 David.
 40 (1, 4, 5)
 ver. + 13, 30 gd ab.
 66

 Salomo bis Tempelhan.
 3 (2, 1, 2)
 ver. (13, 2)
 3

 Wer. (12, 2)
 Ver. (13, 2)
 4

 Wer. (13, 2)
 Ver. (13, 2)
 4

B. Tempelbau bis ult, Zidkija. Salomo b. Abf. d. 10 Stämme 37 3-7.9. Var. + 3, vergl. ad b.

Zerst Samar. b. uit. Zidkija 132; 9.

Var. + 2. vgl. ad b. + 1. 5. - 21. vgl. ad b. 961

Var. + 2. vgl. ad b. + 1. 5. - 21. vgl. ad b. 961

Var. + 2. vgl. ad b. 0. Ant. × 0. 7.

132;

Var. + 0. vgr. ad b. u. Ant. × 0. 7.

132;

Var. + 0. vgr. ad b. u. Ant. × 0. 7.

132;

Var. + 0. vgr. ad b. u. Ant. × 0. 7.

132;

Var. + 0. vgr. ad b. u. Ant. × 0. 7.

132;

Var. + 0. vgr. ad b. u. Ant. × 0. 7.

133;

Var. + 0. vgr. ad b. u. Ant. × 0. 7.

Var. «Auß. S.

Var. «Auß. S.

Var. «Auß. S.

Var. «Auß. S.

Var. «Auß. Devid bis ult. Zicklijs, und

470] von Tempelbau-Anfang bis ult. Zicklijs. A. u. B. zusammen geben zuch

dem A. T. 2009., naed der Normalischal der abweischende gelebrten Chronologie

10223 J. oder mit 8. J. David in Hebron 10234 J., nach derestlehen bei 40 J. fir

Saul 10423 J. oder mit 8. J. David in Hebron 10234 J., nach derestlehen bei 40 J. fir

Saul 10423 J. oder bis 8. David in Hebron 10434 J., and einer gunt anderen,

von Josephus missverstandenen Basis, der der continuirlichen Hoberprietser,

von Josephus miss der von Hoberprietser,

von Hoberprietser,

von Hoberprietser,

von Hoberprietser,

von Hoberprietser,

von Hoberprietser,

von Hoberprietser,

von Hoberprietser,

von Hoberprietser,

von Hoberprietser,

von Hoberprietser,

von Hoberprietser,

von Hoberprietser,

von Hoberprietser,

von Hoberprietser,

und auch zu dieser nur unter einer keineswegs sicheren Voraussetzung. Am deutlichsten aber glauben wir diese Gedankenlosigkeit des Josephus an folgendem Beispiele nachweisen zu können.

Im Bellum Jud. VI. 10. sagt er, dass Jerusalem zum 1. Male 2177 J. vor der Einnahme durch Titus gegründet sei, zum 2. Male durch David 1179 J. vor letztem Ereigniss; und dass die Stadt durch Nabukudrussur 14681 J. nach der ersten Gründung, 4771 J. nach David zerstört sei, wonach die erste Zerstörung 7084 J. vor die Einnahme durch Titus gesetzt wird 1), also in das Jahr 639 vor Chr. Mit letzterer Rechnung stimmt die Stelle Ant. XI. 11, 1. vollständig überein, nach der Aristobul die Königswürde 481 Jahr 3 Mon. nach der Rückkehr aus dem Exil (also 531 J. 3 M. nach der Zerstörung durch Nabukudrussur die 50 J. vor dem Exil war) angenommen hat, was das Datum der Zerstörung gleichfalls auf 639 vor Chr. bringt. Dagegen sagt Josephus in B. Jud. I. 3, 1., dass Aristobul die Königswürde 471 J. 3 M. nach der Rückkehr aus dem Exil angenommen habe, setzt also das Datum der Zerstörung auf 629 vor Chr. Eine dritte Annahme finden wir bei Josephus, Ant. XX. 20., dass der Wiederanfang der Hohenpriesterwürde 414 vor Antiochus Eupator (163 vor Chr.) also 577 vor Chr., die Zerstörung des Tempels aber 70 J. vorher falle, wodurch letztere auf 647 kommt. Die 70 J. aber sind offenbar irrthümlich in diese Rechnung gebracht (S. 350.). Wir haben hier die continuirliche Hohepriester-Reihe, ohne eine Lücke für die Zeit in der die Ausübung des Amtes ruhte, und aus ihr geht gar kein Datum für die Zerstörung hervor. Hiernach setzt also Josephus die Zerstörung durch Nabukudrussur bald 53, bald 43 J. vor die richtige Zeit, und die unrichtige Annahme von 639 vor Chr. in der Stelle B. Jud. VI. 10. ist nicht zufällig oder corrumpirt, sondern ist Bedingung der gesammten Zahl 2177. Ein anderer Factor dieser Zahl ist aber ebenso unrichtig, nämlich die 4774 J. von 1. David bis 1. Zidkija. Dagegen lässt der 3. Factor, die 998 J. von Gründung Jerusalems bis 1. David in Jerusalem, mit Josephus sonstigen Angaben sich wohl vereinigen: er zerlegt sich in 405 J. von Isaac's Geburt bis Exodus; 592 J. von Exodus bis Tempelbau - der 36 Jahre von 1. David in Jerusalem bis Tempelbau; und 37 J. Abraham's, so dass Jerusalems Gründung durch Melchisedek 12 Jahre vor Abraham's Ankunst in Canaan angenommen ist.

 <sup>2177 - 1468</sup>½ = 708½. Nach David muss bedeuten vom 1. J. David an, da nur unter dieser Annahme die Zahlen untereinander stimmen: 1468½ - 1179 ist = 701½, so dass nur 1172 abgezogen werden darf.

Nun ist die Zahl 2177 vom 63. Jahre Abraham's bis zur Zerstörung durch Titus von der Chronologie des hebräischen A. T. gar nicht sehr entfernt: diese ergibt die Zahl 2222 vor Titus für 63. Abraham, und 2177 kommt auf 108. Abraham. Erinnert man sich aber des Versehens des Demetrius bei Berechnung des Zeitpunkts der letzten Deportation, der damit um 21 Jahre zu spät kam I), so kann man annehmen, dass dieser Autor, wenn er die hebräische Chronologie befolgte, das 87. J. Abraham's in das Jahr 2107 vor Chr. d. i. 2177 vor Titus setzte. 87 J. Abraham, 12 Jahre nach seiner Ankunft in Canaan (die umgekehrte Zahl der obigen Rechnung, 12 Jahre vor derselben) konnte aber in solchen Rechnungen auch als ein ganz passender Zeitpunkt für Gründung Jerusalems angesehen werden. Also ist jene Gesammtsumme von 2177 J. möglicherweise von Josephus aus Demetrius wie die £301 J. entnommen (vgl. S. 104. A. 1.). Aus einer anderen Rechnung entnahm er obige 992 Jahre, durch deren Abrechnung David's 8, J, oder 1, J, in Jerusalem in 1109 vor Chr. kommt, statt wie nach der alttestamentlichen Chronologie in 1052 vor Chr. Andererseits hat Josephus, wie wir sogleich erörtern werden, aus anderen Quellen das falsche Datum 639 vor Chr. für die Zerstörung Jerusalems, 7084 J. vor der Zerstörung durch Titus empfangen, und die Subtraction ergibt nun die Zahl 4771 von 1. David bis ult. Zidkija. Bei dieser Zahl beruhigte er sich. da sie mit seinen übrigen Rechnungen leidlich übereinstimmte.

Woher hatte Josephus mm die 708½ Jahre oder vielmehr das Datum 639 vor Chr. für die Zerstorung Jerusalems unter Nabukudarussur entionmen? Ich glaube aus Eupolemos. Und zwar hat er nicht allein diese falsche Zahl, sondern noch ein paar andere der alles Mass der altetsaumentlichen Chronologie überschreitenden aus

<sup>1)</sup> Vergl. S. 101 ff. Ausser der dur zegebenen Vernuthung über die Entstung des Rechnethiers ain onder folgende Meglicheiten: 1) Demetrisch siel das 1. J. Kyras in Bahyton nach dem Kanon für sein 1. in Persine (umgekänd 1. gab, galubte er dass das 1. J. Koresch als Endlerwin des Existi in das 22. J. des sein einer der Schreiben der Schreiben des Existi in das 22. J. des sernitetien geseinen fliefe, abs 231 N. atst 120 N. 3. 2 fr. be-rechnete irribhienlich das Exit von 3. Biojakim — 6. Dereits, mit End. und Schlassjahre 21 Jahre verdren gingte. Dies ist nicht unstelleh, da beides gewörbnliche Anfage – und Schlasstermann der unt 1. des Schlassjahre 21 Jahre verdren gingte. Dies ist nicht unstelleh, da beides gewörbnliche Anfage – und Schlasstermann der unt 1. des deren Anfage – um V. Von den Demetrius Chronologie wisten wir übrigens nichts ab die Zahlen aus Chemen (S. 102.) und seine Zahlen für Arbrahm, hasse, Jacob und dessen Sohne bei Ess. pr. F. V. X. c 23.

diesem Schriftsteller entnommen, den wir aus der Praep. ev. nicht gerade als scharfen Kritiker kennen.

Eupolemos hat nach Clemens Alex. Strom. I. p. 338. A. (vergl. Müller, fragm. gr. III. p. 208.) die Zeit von Adam his zum 5. Jahre Demetrius = 12. J. (l. 6.) Ptolemaus auf 5149 Jahre gesetzt, die Zeit vom Exodus his zu demselhen Zeitpunkte auf 2580 Jahre. Demetrius ist der II., Ptolemaus der Euergetes II. und der Endounkt 141 v. Chr. Die Zahl vom Exodus his zu diesem Endpunkt mit 2580 Jahren ist aber offenhar corrumpirt, da sie zu unsinnig ist, und ist sicherlich 1580 Jahre 1). Hiernach fällt der Exodus 1791 Jahre vor der Rinnahme von Jerusalem durch Titus, während er nach der alttestamentlichen Chronologie nur 1566 Jahre vor diesem Zeitpunkt erfolgt ist. Jene 1791 Jahre sind aber gerade die Summe folgender Zahlen die hei Josephus vorkommen: 612 Jahre vom Exodus bis zum Tempelbau (ad 2.), 4701 Jahre vom Tempelbau bis ult. Zidkija (ad 7.), 7081 Jahre von ult. Zidkija bis zur Einnahme durch Titus (B. Judith VI. 10.). Hiernach erscheint es höchst wahrscheinlich, dass Josephus diese drei falschen Zahlen aus Eupolemos entnommen hat, und auch zu der falschen Subtraction in B. Jud. VI. 10. durch Eupolemos verführt ist; denn die dort angeführten Zahlen sind bis auf die Zahl vom Tempelbau his ult. Zidkija, für welche Josephus in jener Rechnung 36 J. weniger annimmt, dieselben, aus welchen obige Gesammt-Summe 1791 zusammengesetzt ist, nur dass Josephus vom Exodus his zum Tempelhau 20 Jahre für Saul's Regierung abgezogen hat.

Wenn es hiernach wohl wahrscheinlich ist, dass Josephus die verschiedenen unsinnigen Zahlen, die hei ihm vorkommen, nicht

<sup>1)</sup> Dies ist um so mehr wshrscheinlich als dann Eupolemos von Adam bis Exodus 3569 Jahre gerechnet hat, diese Zahl aher der bellenistischen Rechnung entspricht, während 2569 Jahre der letzteren ganz fremd sein würde. 3689 hat Eusebius als Resultst der LXX angegeben: nämlich 2242 von Adsm bis zur Sündfluth (wobei für die Generation des Jared 262 statt 162 Jahre angenommen sind, für die Generation des Methusalah die Lesart 167 statt 187), 942 von der Sündfluth bis 2. Abraham (die Zahl d. Samarit, Uebers., zugleich aber auch die der LXX ohne Ksinsn und hei der Lesart 79 statt 179 für die Generation des Nahor), 505 von 1. Abraham bis Exodus (gewöhnliche griech. Zabl). Die Zabl 3569 des Eupolemos ist um 120 Jahre geringer als die des Eusebius: 100 Jahre davon sind sicherlich darauf zu rechnen dass für Jered nur 162 Jahre angenommen waren, und dass wir das Minus von 20 Jahren nicht erklären konnen, ist kein Hinderniss die Zabl 3569 als beglaubigt anzusehen. Man kann wohl annehmen dass sie aus folgenden Zahlen zusammengesetzt ist: 2122 bis zur Sündfluth, 942 von Sündfluth his 1, Abraham (in 12 Gener. vergl, Pr. Ev. IX. c. 17.), 505 von 1. Abraham bis Exodus.

selbst herausgerechnet hat, und er von der Verantwortlichkeit für dieselben befreit wird, so erscheint der Leichtsinn um so grösser mit dem er aus verschiedenen Quellen, welche verschiedene Zhalten-Systeme befolgten, chronologische Angaben ohne alle Prüfung entonmen hat. Und um so grösseren Tadel verdient dieser Leichtsinn, weil diese Zahlen-Systeme nachweislich nicht auf Traditionen berühen, welche man für richtiger hielt als die des A. T., sondern auf künstlichen Combinationen agsyptischen Tuden.

Bei den Zahlen die wir eben dem Eupolemos zugeschrieben haben ergibt sich dies aus folgender Betrachtung. Der Exodus fällt nach Eupolemos 1791 vor die Einnahme von Jerusalem oder 1721 vor Chr. Von 1. Abraham bis Exodus rechnete er wahrscheinlich wie alle Graeci und Josephus (Ant. II. 15, 2.) 505 Jahre. Hiernach fiel ihm 1. Abraham in 2225 vor Chr. Nach der Rechnung des A. T. mit dem richtigen Endpunkt 586 für die Zerstörung Jerusalems, der den babylonischen Juden gewiss sehr wohl bekannt gewesen war, fällt aber 1. Abraham in 2215 vor Chr. also nur 10 Jahre später als bei Eupolemos. Wir haben also eine Rechnung welche fast genau dasselbe Jahr für 1. Abraham erreicht, wie das hebräische A. T., ungeachtet jene Rechnung für den Aufenthalt in Aegypten statt 430 Jahre nur 215 Jahre annahm. Diese 215 Jahre mussten vertheilt werden, und ausserdem noch 10 Jahre um welche 1. Abraham zu früh fiel, und so waren 225 Jahre auf die Zeit nach dem Exodus zu vertheilen. Und in der That haben jene Zahlen die wir dem Eupolemos zuschreiben, 132 Jahre mehr als das A. T. vom Exodus bis zum Tempelbau, 40 Jahre mehr vom Tempelbau bis ult. Zidkija, und setzen letzteres Jahr 53 Jahre zu früh, Summa 225 Jahre.

In dieser Rechnung des Eupolemos entdecken wir aber achon eine weite ohne Rücksicht and das System ornigerende Hand. Denn das System hatte gewiss ge nau das 1, J. Abraham nach der Rechnung des hebrischen A. T. erreicht. Das aber war der Fall wenn die Zerstörung Jerusalems wie in der Stelle Bell, Jud. I. 3, 1, auf 620 vor Chr. angenommen ward. 629 nahmleh ist genau 100 Jahre (blum poyr), vor dem richtigen Datum des ült. Jahres Kyrus, so dass in dieser Rechnung Kyrus' Regierung auf 30 Jahre (volg.) gesetzt, das Eali vom Tempelbrand bis 1, Kyrus gerechnet<sup>3</sup>) und das 1, J. Kyrus

Dass dies keine leere Voraussetzung ist, ergibt der astronomische Kanon bei Synkellus p. 208. B., nach dem von 18. Nabukudrussur bis ultimo Nabunit 67 Jahre sind. Die jüdischen Chronographen gaben aber mehrfach dem Nabukudrussur 45 J.: hierdurch werden aus den 61 J., 69 Jahre.

in Persien mit seinem 1. Jahr in Babel verwechselt ward, wie später immer von den christlichen Chronographen.

Diesem System wie dem des Eupolemos gehört die Angabe von 612 J. vom Exodus bis zum Tempelbau (s. S. 347. sub 1. 349. sub a.) an, so wie die Zahl 470½ vom Tempelbau bis ult. Zidkija (s. S. 348. sub 7. 350. sub e.); dagegen hat Eupolemos das Datum 629 vor Chr. für den Tempelbrand in 639 (die 703½ Jahre vor Titus' Zerstörung) corrigirt. Woher stammt diese Correctur?

Die Correctur ist wohl Folge der Chronologie des Ktesias. Nach him war 1. Kyrus 564 vor Chr.: wer aber in Ktesias' Rechnung die 31 Jahre des Darcius auf 36 corrigirte, kam für 1. Kyrus auf 569, und wenn er letzteres Jahr als Endjahr des Exils rechnete, für dessen Anfang gerade auf 639. Dass aber Ktesias bel Eupolemos mitgespielt hat, zeigt sich darin, dass Letzterer den Astilbares als Genossen des Zuees Nabukdurussen's excent Ibnication erwähnt.

Offenbar hat bei diesen Berechnungen die Hohenpriester-Liste, deren Gesammisummen Josephus Ant. XX. 20. mithteilt, green Einfluss gehabt. Denn während diese richtig verstanden mit der altetsamsenlichen Chronologie in voller Übereinstimmung ist, führte sie so aufgefasst, wie Josephus es gethan hat, der 1. Zadok für das Jahr des Tempelbaues, ult. Josedek für den Tempelbrand, 1. Jesua Jahr des Tempelbauen in immt, auf unendlich viel grössere Zahlen als die alttestamentliche Chronologie sie hat. Wer so rechneck, am für den Exodus, je nachdem er 612 1. deer 592 J. von ihm bis zum Tempelbau, für das Exil 70 J. oder 50 J. rechnete, auf 1726, 1706 oder 1686 vor Chr., für den Tempelbrand auf 617 oder 627 voc Chr.: leittere Rechnung aber stimmt bis auf die kleine Differenz von 2 Jahren mit der Annahme des Vorgängers des Eupolemens (629 vor Chr.).

Keineswegs möchte aber dies System für das älteste der jüdischagytischen Chronographen zu halten sein. Dazu weicht esz usehr von den Grundzahlen ab ohne einen ersichtlichen Grund dafür zu zeigen, und jenem System möchte vor Allem zuerst die Ermittletung von 215 Jahren für die Dauer des Aufenthalts in Aegypten vorangegangen sein, welche offenbar die Hauptursache aller vom A. T. abweichenden jüdischen Chronologien ist.

Die Veranlassung zu dieser Berechnung kann ganz allein in einem ägyptischen Synchronismus gesucht werden, den man ans irgend einem Grunde für den Exodus annehmen zu müssen glaubte. Welcher dies war, werden nur die Aegyptologen endgültig feststellen können, und für meine Person bin ich überzeugt, dass dies schon geschehen ist und der Synchronisuns und üb vertresibung der Hyksos sein kann. Dies gehört aber nicht hierber, und für unsernz Mexck genngte sa ofl Josephus c. An. L 26 sengr zu verweisen, und zu bemerken, dass nach allen Zeugnissen dieser agyptische Synchronismus in einer führern. Zeit gesucht wurde, als derpeinge in wiedelen nach dem hebraischen Alten Testament und dem richtigen Datum für Zerstörung Jerusalems der Exodus fiel (namlich 1969 vor Chr.). Ward demaach der Exodus in altere Zeit gesetzt, so war die natürliche Folge davon, dass eine der frührern Perioden his Abraham hinauf verkrutz wurde, und dies Schlicksal traf den Aufenthalt in Aegypten, der aus Gründen die nicht völlig klar sind gerade auf die Halfle herbegesetzt ward!).

Die nähere Berechnung jenes Synchronismus ist nach der Weise solcher Chronologen sicherlich nach cyklischen Zahlen erfolgt. Nun finden wir eine solche Berechnung bei Clemens Alexandrinus, Strom. I. p. 335. C.: der Auszug sei 345 Jahre vor der Sothisperiode gewenn. 345 Jahre sind keine rationale Zahl: wir können also vermuthen, dass die ursprüngliche Berechnung 325 J. = 13 Apiskreism gewesen ist, und die 20 J. ers slater in Folge der Variante 40 Jahre für Saul statt 20, der wir selnon mehrfach begegnet sind, zugesetzt worden sind. Dies ist um so mehr wahrscheinlich als darnach das 100. J. Abraham (405 J. vor Exodus), 730 Jahre, also gera de eine halbe Sothisperiode vor die Sothisperioden 303 J. ergeben, nur 16 Jahre weniger als 25 Sothisperioden 3 mithin söd J. ergeben, nur 16 Jahre weniger als 25 Sothisperioden auf Sothisperioden wahrscheinlich eine durchgehende Reduction auf Sothisperioden sound auf Sothisperioden auf Sothisperioden sound auf Sothisperioden auf Sothisperioden auf Sothisperioden auf Sothisperioden auf Sothisperioden auf Sothisperioden auf Sothisperioden auf Sothisperioden auf Sothisperioden auf Sothisperioden auf Sothisperioden auf Sothisperioden auf Sothisperioden auf Sothisperioden auf Sothisperioden auf Sothisperioden auf Sothisperioden auf Sothisperioden auf Sothisperioden auf Sothisperioden auf Sothisperioden auf Sothisperioden auf Sothisperioden auf Sothisperioden auf Sothisperioden auf Sothisperioden auf Sothisperioden auf Sothisperioden auf Sothisperioden auf Sothisperioden auf Sothisperioden auf Sothisperioden auf Sothisperioden auf Sothisperioden auf Sothi

<sup>1)</sup> Ich hemerke hieru aur Folgendes: 1) Gen. 15, 13. wird die Buser Diesatherdie Izaerla auf 400 Jahre angegeben. Fasste nam diese Zahlah Gesammtsumme aller Diesatharkeiten, so kamen davon auf diejesigen der Biehberrateit. Bach dem Boch der Bilderte ind. Simon's Zeil Till 1. dans kam Samma's Zeil mit 19.1. nach Josephan, und 2 1. der Philister-Herrschaft unter Saul, Summa 185.1. So blieben für die ägyptische Herrschaft gerade 215. 1. 2) Sollte die Stelle Exodes 12, 40. dans Zahlenänderung auf eine kürzere Zeit in Aegypten adaptir werden, so konnte es nor auf die Weise gesedehet, dass der Aufang der 403 Jahre in die Zeil der Niederbausg in Canana gesetzt wurde, wie die LXX es gethan haben, und so kamen für den Aufenthalt in Aegypten onthewnig 215 Jahre bernans.

<sup>2)</sup> Wovon 10 Jahre ausgeglichen werden, wenn man mit Josephus rechnet, dass Arphaxad 12 Jahre statt 2 Jahre nach der Sündfluth gehoren sei; 6 Jahre auf die Schöpfung gerechnet sein können.

herausstellt. In der That findet sich bei Clemens auch, wie Bunsen Aegypten I. S. 243. nachweist, eine andere Berechnung, welche den Auszug 325 Jahre vor die Sothisepoche bringt, 325 Jahre vor der Sothisepoche ist ohne Einrechnung des προγγρόμενον 1648 vor Chr. Clemens selbst kann mit seiner jüdischen Chronologie nicht auskommen um diesen Zeitpunkt zu erreichen. Dagegen finden wir. dass die Zahlen des Vorgängers des Eupolemos 612 vom Exodus bis Tempelbau - der 20 überschiessenden Jahre für Saul, und 4704 vom Tempelbau - ult, Zidkija, wenn man von dem richtigen Datum ult. Zidkija 586 vor Chr. hinaufrechnet, 1648 vor Chr. ergeben, also genau ienes Datum 325 J. vor der Sothisepoche. Wir glauben also die Ansicht aussprechen zu dürfen, dass diese beiden Zahlen 592 und 4701 ihren Ursprung nicht im System des Eupolemos und seines Vorgängers gehabt haben, sondern in dem System das den Exodus 325 Jahre vor die Sothisperiode setzte, und Resultat der Subtraction des ächten Datums für die Tempelzerstörung von jenem Datum für den Exodus sind.

Dass ein solches System, das auf die Sothiszeiten basirt war, wirklich bestanden hat, scheint mir um so mehr wahrscheinlich als dasselbe gleichzeitig sich in eine Jubiläen-Rechnung (zu 50 Jahren) auflöst. Denn es sind:

2½ Sothisperioden von Erschaffung der Welt

bis 100. Abraham, oder 3650 Jahre . . . = 73 Jobelperioden,

405 Jahre von 100. Abraham bis Exodus und 45 J. von Exodus bis zur Niederlassung

in Canaan, Summa 450 Jahre . . . . . . 9

592 Jahre von Exodus bis zum Tempelbau

- obiger 45 Jahre, + 470½ vom Tempelbau bis ult. Zidkija, Sa. 1017½ J. . . . . . = 20 und 17½ Jahre,

Hiernach fiel 1. Abraham in das 1. Jahr der 72. Jobelperiode der Welt, 100. Abr. in das 50. Jahr der 73. Jobelperiode, zugleich aber in das letzte Jahr der 1. Halfte der 3. Sothisperiode der Welt. Der Exodus ist im 6. Jahre der 82. Jobelperiode, 325 vor dem Ende der 3. Sothisperiode. Das 1. Jahr des Besitzes von Canaan war das 1. J. der 83. Jobelperiode, 280 Jahre vor dem Ende der 3. Sothisperiode. Die Tempelzerstörung war im 18. Jahre der 103. Jobelperiode, im 738. Jahre der 4. Sothisperiode, was allerdings mit der Annahme der jüdischen Chronographen, dass 18. Josija ein Jobelphar gewesen incht übereinstimmt. Aber einkts spricht däfür, dass diese im A. T.

nicht begründete Annahme aus älterer Zeit herrührt: und entscheidend ist das Zusammentreffen von 1. Abraham und dem 1. Jahr in Canaan mit dem 1. Jahr von Jubiläen, wie bei Eusebius!).

Nach dieser Rechnung war die Welt 3702 vor Chr. geschaffen, = dem 1. Jahre Menes nach Böckh's Restitution der Liste Manetho's.

Wenn dieses System hauptsichlich aus einer für den Exodus angenommenn ägytischen Synchronistik, so wie aus der daraus hergeleileten Berechnung von 215 Jahren für den Aufenthalt in Aegypten entstanden ist, so ist doch gewiss auch hier die missversahdene Hohenpriester-Jahreithe secho von Einflusts auf dasselbe gewesen, da die Zahl 466½ vom Tempelbau bis ult. Josedek, wie wir sie aus Josephus kennen, der Zahl 470½ vom Tempelbau bis ultimo Zicklija so nahe kommt.

Aus diesem agyptischen System gingen also die Zahlen 592 von Exodus – Tempelbau, 470 vom Tempelbau – ult. Züklig hervor. Nun brachte dies System 1. Abraham auf 2153. Die Ausgleichung mit der alttestamentlichen Chronologie versuchte das System, das wir oben als die Grundlage des von Eupolemos aufgestellten bezeichnet haben, indem es 50 Zabre einschob, 20 Jahre mehr für Saul und 42 zwischen dem Tempelbrande und dem Tode des Kyrus, sonst aber die Zahlen zwischen 1. Abraham und Tempelbrand beibehielt. So ging das Verhältniss des Exodus zu der agyptischen Chronologie wieder verloren: das Schematische verschwand, und es entstand ein trägender Schein akther Chronologie <sup>1</sup>).

So kommen wir auf das Resultat, dass alle vom hebräischen Text des A. T. abweichende Zahlen bei Josephus auf Missverstundniss oder auf künstlichen Systemen beruhen. Indem nun aber Josephus zwisehen den anspruchslosen Angaben des A. T. und den Resultaten jener Systeme herumschwankte, gerieth der kluge Mann in eine Confusion, wie wir sie bei dem dummsten Chronographen nicht

<sup>1)</sup> Wie freht und wie itst die aus diesem Schema erwachsnene Zahlen sollst ansere Angepten Wurzelan Schlegen, zeigt die Bekannte Stelle A. 30, 20, 31. Bechnet man zu den bniden von dem beil. Paulus angeführter Zahlein est fram verperzoeite van inreriperson für die Richber und 40 für Stud die eine 40 Jahre in der Wüste, 25 Jahre Josus, 18 Jahre "Anarchie", 43 Jahre David und Salono his Tempelbau, so erhölt man Somma 016 Jahre, abso nur 4 Jahre mehr als im kapptischen System mid erz Jahl 70 für Sool. In lettereren System kommen mit anderen Worten auf die Richter 440 Jahre: welche Zahl der Apostel nur ahrundete,

ärger finden. Und doch sind jene Zahlen nicht ohne Wichtigkeit. Denn bei dem unermesslichen Einfluss den die Juden in Alexandrien besassen ist gewiss die alexandrinisch-jüdische Chronographie nicht ohne Wirkung auf die Misshandlungen gewesen, welche die ägyptische Chronologie erlitten hat, und dadurch indirect auch auf die Verdrehung der griechischen; eine genauere Kenntniss der alexandrinisch-jüdischen von der späteren rabbinischen so grundverschiedenen Chronologie kann also vielleicht ein Hülfsmittel für die so glänzend begonnene Reinigung der agyptischen Chronologie, und selbst für die noch in den ersten Anfängen befindliche Entwirrung der althellenischen chronologischen Systeme werden. Nur zur Herstellung einer geschichtlichen Chronologie darf man jene Zahlen nicht gebrauchen, noch auch glauben sie zur Erkenntniss der ächten chronologischen Tradition der Hebräer brauchen zu dürfen. Diese ächte Tradition findet sich allein im hebräischen Texte des A. T; wie weit diese ächte Tradition geschichtlich richtig ist werden wir aus der fortschreitenden Entzifferung der ägyptischen, ninivitischen, babylonischen, canaanäischen Inschriften zu beurtheilen leruen, nimmermehr aber aus der Vergleichung mit ienen hellenistischen Zahlen. so wenig als aus der Vergleichung mit der späteren rabbinischen Chronologie 1).

1) Die Hauptzahlen derselben sind: Erschaffung der Welt 3761 vor Chr., 1. Ahraham 1948 a. m., Exodus 500 Jahre nachher (statt 720 oder 505) also 2448 a. m. = 1314 vor Cbr., Tempelbau 480 Jahre nach Exodus, ult. Zidkija 410 Jabre nach Tempelbau, also a. m. 3338, vor Chr. 424. Dies System ist in Babylon begründet, und ward das berrschende als die hahylonische Weisheit üherhaunt bei den Juden die hellenistische verdrängte. - An dieser Stelle erwähne ich noch die aelten angeführte Chronologie des b. Augustinus. Er aetzt (Civ. Dei XVIII. 22.) den Einzug in Canaan 718 a. u. c., also (u. c. = Ol. 6, 3.) 1472 vor Chr., den Exodus mitbin 1512 vor Chr. Also müsste 1. Ahraham bei Rechnung der Zwischenzeit zu 505 Jahren = 2017 vor Chr. sein. Nach Civ. Dei XVI. 17. aetzt Augustinus aber 1. Abraham oder 43. Ninus = circiter 1200 Jahre a. u. c., also etwa 1954. lat also circiter nicht sehr vage gesagt, ao müaste Augustinus den Zwischenraum zwischen 1. Ahraham und Exodua nur auf etwa 460 Jahre angenommen haben. Indessen acheint das circiter allerdings aehr vage gemeint zu sein. Denn die Rechnung mit der Dauer von 1240 Jahren für die assyrische Monarchie (Civ. Dei IV. 6., vergl. S. 304. A. 1.) zurück aelhat von dem jüngsten Datum der Zerstörung Ninive's, 818 vor Chr., ergibt für 43. Ninus 2016 vor Chr., also bis auf 1 Jahr genau das Jahr, welches der Zwischenraum von 505 Jahren für 1. Ahraham ergiht. Mithin kann man annebmen, dass Augustinus den Exodus in daa 505. J. Abrabam gesetzt, und 1. Abraham 2016 v. Chr., I Jahr früher als Eusebius angenommen hat; gleich-

## VII.

Abydenos über die Nachfolger des Sancherib.

Zu Cap. IV. § 3. und Cap. V. § 6. S. 83. und S. 180.

Für die Chronologie ziemlich gleichgültig, für die Geschichte aber nicht ohne Interesse ist des Abydenos' Nachricht, dass die beiden Mörder des Sancherib (vergl. Cap. III. S. 38, sub 5.) Nergil Sarezer und Adramelech nach ihm regiert haben, bevor Assardan sich der Regierung bemächtigte, was von Nergil ausdrücklich gesagt wird, für Adramelech aus dem Context zu folgen scheint. Darin, dass in der Aufzählung des Berossos diese Zwischenkönige gar nicht vorkommen, sein Ardamuzanes gar nicht als Nachfolger des Sancherib bezeichnet wird, liegt keine Schwierigkeit: das Fehlen derselben zeigt nur, dass keiner von beiden Zwischenkönigen einen Jahres-Anfang erlebt hat, oder als rechtmässiger König anerkannt worden ist. Dass das A. T. (2. Kön. 19, 37.) ihre Succession nicht erwähnt, und Assardan als Nachfolger Sancherib's nennt, beweist auch nur dass ihre Herrschaft eine vorübergehende und als rechtmässig nicht anerkannte gewesen ist. Wir können also als richtig annehmen, dass die beiden Mörder kurze Zeit geherrscht haben, und zwar, wie Abydenos erzählt, Nergilsarezer zuerst, dann Adramelech nachdem er jenen auch ermordet.

Misslicher steht es mit den von Abydenos angegebenen Verwandtschafts-Verhältnissen. Wessen Sohn Nergil gewesen, gibt er nicht an. Den Adramelech nennt er nach dem Wortlaut Sohn des Nergil und Bruder des Axerdis von einem Vater, aber einer anderen

mässig settl er den Exodus I J. floher als Emebius. Dagogen settl Augustinus XVIII. 22 die 26 die 5 Josu und der fliebter auf nur 365 J. (wabrecheinlich 489 Jahre vom Exodus his Tempelban — 134 Jahre, nämlich 49 Jahre vom Exodus his Tempelban — 134 Jahre, nämlich 49 Jahre konstellen 1, David rechnet, von denen man für Suul, dessen Regierung er in die Sammelin 1, David rechnet, von denen man für Suul, dessen Regierung er in die Sammelin ist, der die verschiedlich wieder aus, indem dies Jahre 1 Augustinus ansachiennen dar 1075 vor Chr. kommt wie es bei Eusebus steht. Diese hestsfaligen kleinen 1075 vor Chr. kommt wie es bei Eusebus steht. Diese hestsfaligen kleinen Schwankaugen sind insofers sehr helehmed, als sie reckt dieutlich zeigen, wie wesig Werth su die skouluten Dats der Chronographen zu legen ist, und was alles auf die raktieve, die Süntanzen, ankommt. Diese staft varer den 5 Juchten 2018 des 18 des die verstellen such verstümmelt; man kann aber sie fast überall erkennen, und von dem Syndronismus ablöten.

Mutter. Darnach wären Adramelech und Assardan Söhne des Nergil. Dies widerspricht allen anderen Zeugnissen so sehr, dass der Wort-laut den richtigen Sinn nicht geben kann. Man wird daher den Satz: "Nach ihm herrschte Nergil, welcher von seinem Söhne Adrameleche getödtet wurdes so verstehen müssen, dass das seinem mitha auf Nergil, sondern auf Sanncherib bezogen wird: wie bei nachlässiere Schreibweise wohl zulässig ist. Dann ist die Übereinstimmung über den Vater des Adramelech und Assardan hergestellt. Und darsu, dass Nergil nicht Söhn des Sänncherib genannt wird, folgt auch nicht, dass die Quelle des Abydenos ihm einen anderen Vater beilegte als das A. T. und Bersoss

Soweit ist also in der Nachricht des Abydenos kein Widerspruch geen diejenige des A. T. Dagegen weichen beide von einander ab, indem das A. T. beide Rebellen nach Armenien entliehen lasst, anch Abydenos dagegen Nergil von Adramelech, Adramelech von Assardan ermordet werden. Der Verf. der Nachricht in A. T. kan sieh geirrt haben: aber vollkommen zulässig ist die Vermuthung, dass beide aus Ninive nach Armenien lohen, als Assardan herammarshirte, und sich dort zu halten suchten; dass dort Adramelech den Nergil ermordete; hierauf Assardan bei der Verfolgung den Adramelech gefangen nahm und hiarichtete!). Damit stimmt auch der Schluss-Satz des Abydenus und warf verfolgend das Heer in die Stadt der Byzantier.

In den letztangeführten Worten hat mein Vater (Kl. Schrift. I. S. 266.) die Andeutung eines Zuges nach Byzanz gefunden. Der Wortfassung nach wäre dieser Zug in keinem Falle ein Eroberungs-

1) Des Moses v. Chevence Erzählung I. c. 23., dass die heiden Morder sich gerettet und Förstenfähmer in Ameneine erhälten hätten (olvowh ler dieses als erst seit Sardanapal unsählingig schildert), verdient schwerlich Beschung (vergl. Seith 245). Es ist wohl nichts als eine Tamilien-Geschiebte der erlauchten Geschiechte der Sassoni. Arzeruni und Kennni, weithe aus dem sanytsches Knüsig-Geschiechte zu sammen meinten. Vielleicht stammten sie auch wirklich von demasthen ab wie nach Seite 234. ein papilagonisches Pottsen-Geschiechte die Arzeruni behanpteten das constant, hatten den Namen Sancherib in ihrer Familie, und der von ihnen stammende Kniser von Byzasa, Leo der Ammeler, wird Abdikmung von Veternörensten und der der Vergebergen der Vergebergen der der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der Vergebergen der



Zug, sondern nur Auschnung der Verfolgung des Adramelech. Ein solcher Zug hat inchts Unwahrscheinliches, da das Reich der Mermnaden damals noch keineswege über das ganze vordere Kleinasien sich erstreckte. -Die Stadt der Byzantier- aber möchen nicht so unbedingt für Byzanz zu nehmen sein. Dieses war damals wohl noch nicht gegründet. Eher kann man einen Schreibfehler für die "Stadt der Trapezunt ierr (was der Localität nach sehr gut passen wurde) oder die gezierte Gracisrung eines barbarischen Namens, den wir freilich nicht zu errathen wagen, vermuthen.

Schliesslich erwähnen wir, dass man aus dieser Stelle eine Folgerung ziehen könnte, welche die Schwierigkeiten in der Anführung aus dem Polyhistor bei Eusebius (Auch. p. 44.) in einer anderen Weise als oben (Seite 78.) versucht ist, lösen würde. Man könnte närmlich annehmen, dass der namenlose Sohn des Sancherib, der 8 Jahre regiert haben soll, einer der beiden Mörder sei, Assardan's Regierung also (für die dann 16 oder 20 Jahre bleiben würden) ganz vergessen wäre. Mit dem Kanon stünde diese Hypothese nicht in Widerspruch, wohl aber ware sie mit dem Alten Testament nicht zu vereinigen. Auch entstünde die Frage, was Assardan inzwischen gemacht habe, der als Sancherib's vornehmster Sohn dadurch bezeichnet wird, dass iener nach der Wiederbezwingung Babels ihm die Regierung der schwierigen Stadt anvertraute, und dessen Leben die Mörder also sicherlich ein Ende gemacht haben würden, wenn er nicht an der Spitze einer Macht gestanden hätte. In Babel war er nicht, denn das hatte damals einen anderen Unterkönig; in Armenien auch nicht, denn dahin fliehen die Mörder; also bliebe nur Syrien, Kappadokien, oder die Gebirge des Zagros übrig. In jedem Falle müsste man dann auch einen achtiährigen Successionskrieg annehmen.

### VIII.

Die Schlacht von Karchemis und die Geschichte König Ihojakim von Juda.

Zu Cap. IV. § 1. § 4. und Cap. V. § 11 ff. S. 50. 60. 89. 204. 209 ff.

### § 1.

Syriens Unterwerfung durch Neko.

. Pharao Neko zog herauf wider den König in Assyrien, an das Wasser Phrat. sagt 2. Kön. 23, 29.; 2. Chron. 35, 20. sagt. Neko zog herauf zu streiten wider Karchemis am Phrat.; Josephus Ant. X. 5, 1. Neko zog gegen den Euphrat, um die Meder und Babylonier zu bekriegen, welche die assyrische Herrschaft brachen: denn er begehrte über Asien zu berrschen. Der Ausdruck der Chronita it unpreise, und offenbar un aus dem Ende das die Eroberung Neko's fand entstanden. Das Buch der Könige bezeichnet den Stand der Dinge ganz richtig, wie er zur Zeit des Zuges war, da de jure Syrien noch Ninive gehorchte; Josephus hat ebenfalls Recht, für die Eage der Dinge wie sei seich nach und nach wandte, da nach eff Eale Ninive's der Feind, den Neko zu bekämpfen hatte, nicht mehr Assur, sondern dessen Erben waren.

Dem: Eroberungszuge tritt König Josija von Juda entgegen, und die syrischen Fürsten, sowohl die unabhängig gebliebenen wie Josija, als die Vasallen von Assur, konnten hoffen, dass es ihnen nach dem Fall Niniv's gelingen werde Syrien jedem fremden Joche zu entziehen. Wie wohlbegründet diese Hoffbung war, zeigen die gewaltigen Anstreaugnen die spaker Nabukudrussur machen musste um Syrien ganz zu unterwerfen. Also musste die Festsetzung der Acgyptler jetzt um jeden Preis verhindert werden. Wenn Neko den Josija versicherte, er ziehe nicht wider ihn (2. Chron. 35, 21.), so wusste Josija diass wenn die Aegyptler Herren von Kolle Syrien waren seine Unsbhängigkeit dahin set. Aber Josija blieb in der Schlacht und Neko setzte seinen Zug fort. Drei Monate spater residirt er schon in Riblath bei Hamanth.

Den Ort, bei dem die Schlacht geschah, nennt das Alte Testament Megiddo, Josephus Mendes, dem Josija gehörig. Herodot erzählt von einem Siege des Neko über die Syrer bei Magdolos (Eut. 1981), und mit vollem Rechte kann man diese Nachricht auf den Sieg bei Megiddo beziehen. So haben wir drei verschiedeme Namen für die Stätte der Schlacht, und wo sie zu suchen ist, kann man nicht ergründen; aber dadurch wird das Ereigniss selbst nicht zweifelhaft <sup>1</sup>).

Die Zeit der Schlacht ist durch den Tod Josija bestimmt. Sie war in seinem 31. Jahr, da wir für die jüdischen Könige die Postdatirung als unzweifelhaft annehmen müssen. Da für die 3 Monate des Ihoachas koin Jahres-Anding gerechnet werden kann, das 4. Jahr Ihojakim aber parallel dem 1. J. Nabukufurussur zu rechnen eis, ist also die Schlacht parallel dem 18. J. Nabukufurussur zu rechnen ist, ist also die Schlacht wirklichkeit in diesem Jahr stattgefunden hat, und nicht im vorhergehenden, lasst sich nur nach 2 Elementen entscheiden, von denen das erste uns noch nicht feststeht, und das zweite glazilich unbekannt ist: ob nämlich die jüdischen Regentenjahre mit den babylonischen zusammenfelien, oder früher anfingen als die mit ihnen parallelisiren babylonischen, und ob, ewen letzteres der Fall war, der Tod Josija im Anfang oder gegen

1) Ewald, Gesch. d. Volkes Israel III. S. 708. sucht den Ort der Schlacht in der Ehene Esdrelom (wie ührigens anscheinend auch C. Ritter, Erdkunde XVI. S. 673.), und stützt sich dahei vornämlich auf die Annahme, dass Neko zur See gekommen sei. Defür aber spricht doch nur, dass Herodot die Nachricht von der Schlacht mit den Worten καὶ ταύτκοί (seil, τριέρρισι) τε έγρᾶτο έν τῷ δέοντι in Verhindung hringt. Aber diese Verhindung lässt durchaus nicht daranf schliessen, dass Herodot von einem Zuge aprechen will; er sagt nur, dass Neko üherhaupt zu Wasser und zu Lande Krieg geführt hahe: τριήρεσι τε έγράτο - xal . , πεξή ένίχησε. Dass Neko in diesem Kriege seine Flotte gebraucht ist sehr wahrscheinlich; dass er sein ganzes Heer eingeschifft hahe, und nicht den so oft schon von ägyptischen Heeren hetretenen Landweg gezogen sei, dessen Schlüssel, des Land der Philister, ihm theilweise wenigstens unterthänig war, ist nicht leicht zu glauhen. Auf den mit Mannschaft üherfüllten Galeeren konnten nur schwache Ahtheilungen eingeschifft werden, und die für ein grösseres Heer nothwendigen δλαάδες waren in Aegypten, dessen Rhederei zu allen Zeiten schwach gewesen ist, wohl kaum in nöthiger Anzehl zu beschaffen. - Das Magdoloa, das nech Steph, Byz. s. v. von Hekatäus als ägyptische Stadt erwähnt ward, ist wohl ein anderes als das von Herodot els Ort der Schlacht bezeichnete, nämlich Migdal. -- Vergl. über den Ort der Schlecht noch Movers, Phonicien II. 1, S. 182. - Dass Ahnl Pharajius, Dyn. vert. Pocooke p. 44., die Schlecht nach Menbadsh (Bambyke, Mahug, Hierapolis) nahe em Euphrat setzt, verdient schwerlich Beachtung. Er oder sein Autor hatte 2 Chron. 35, 20. so verstanden, dass Josije dem Neko am Euphrat entgegengezogen sei, als letzterer den Strom gegen die Assyrier hahe üherschreiten wollen. De nun der gewöhnliche Uebergeng über den Euphrat in späterer Zeit nieht mehr bei Thipsech und Kerchemis, sondern auf dem Zeugma in der Nähe von Bemhyke war, so suchte Ahul Pharajius oder sein Autor das Schlachtfeld dort.

das Ende des jüdischen Jahres stattfand. Gegen letzteres spricht die 3monatliche Regierung des Ihoachas natürlich noch nicht. In unserer Synchronistik können wir aber ohne Bedenken das Jahr 140 N. für die Zeit der Schlacht und des Zuges des Neko annehmen.

Mag aber die Schlacht 139 N. oder 140 gewesen sein, so hatte in jedem Falle der Vertilgungskrieg der Meder und Babylonier gegen Ninive schon begonnen (vergl. S. 114.), und durch diese Synchronistik tritt der Zug des Neko in volles Licht. Der Ausbruch dieses Krieges hat ihn veranlasst. Ehe er ausbrach hielt Neko der 140 schon etwa seit 2 Jahren König war, die Broberung Syriens noch für unzeitig, obwohl er die Herrschaft über die Philister schon ererht hatte und der Beistand der Volker zwischen dem todten und dem rothen Meer ihm gewiss war: die Noth Assur's sicherte ihm das Gelingen des Unternehmen.

Nur fragt es sich, wie Neko bei diesem Unternehmen sich zu Medien und Babel stellte. Die Möglichkeit, dass er etwa von Ninive Syrien als Preis für Beistand gegen dessen Dranger sich babe abtreten lassen, muss man von vorn berein für die Untersuchung abweisen, da von einem solchen Beistande nirgends eine Spur ist, Aber in Bezug auf Medien und Babel konnte seine Stellung eine doppelte sein: er konnte mit ihuen sich alliirt, und das Versprechen des Besitzes von Syrien erhalten haben, oder er konnte ganz selbständig auftreten, und abwarten wie die Dinge verlaufen würden. Dafür, dass Neko den ersteren Weg erwählt habe, spricht Manches: wenn Medien und Babel ihm dies zugestanden, so ging er sicherer. Namentlich aber scheint des Berossos Ausdruck 1), dass Nabupalussur den grossen Krieg, in dem sein Sohn Syrien eroberte und Aegypten in seine Grenzen zurücktrieb, gegen den saufrührerischen Satrapen« geführt habe, der «über Aegypten, Koile-Syrien und Phonikien gesetzt gewesen«. Daraus kann man mit Recht folgern, dass dem Neko von Kyaxares und Nabupalussur Syrien zugestanden gewesen sei, nur gegen Anerkennung des Oberhoheitsrechts eines der beiden Könige. Es ware auch ganz begreiflich, wenn Neko diese Anerkennung später verweigert hätte, als die Belagerung von Ninive sich in die Länge zog, und seine Züchtigung aufgeschoben worden wäre, bis Ninive gefallen war.

Aber unbedingt beweisend ist jene Stelle nicht. Wir haben keine Spur davon, dass Neko nach der Schlacht bei Megiddo weitere

Den auch Ewald, Gesch. des Volkes Israel III. S. 727. für diese Meinung anführt.

Kämpfe um den Erwerb von Syrien zu bestehen hatte; es ist also die volle Möglichkeit vorhanden, dass der assyrische Statthalter von Syrien sich den Aegyptiern anschloss, etwa um den Preis der Erblichkeit seiner Satrapie. Dass Assyrien diese Provinz durch einen Statthalter hat regieren lassen, wissen wir zwar nicht bestimmt, aber es hat die höchste Wahrscheinlichkeit für sich. Unter den persischen Königen vor Dareius finden wir schon einen Satrapen diesseits des Euphrats (Esra 5, 3.), und da diese Könige nichts organisirten, können wir wohl mit Recht aunehmen dass Kyrus diese Einrichtung schon vorgefunden hatte. Diese Provinz kann nun freilich von den Babyloniern erst gebildet sein: wenn aber der König von Ninive es für nöthig fand, Babel einem Statthalter anzuvertrauen, den bösen Erfahrungen die man in diesem unruhigen Gebiet mit Statthaltern gemacht hatte zum Trotz, so ist die Entsendung eines Satrapen nach dem schwieriger zu vertheidigenden Syrien wohl noch mehr geboten gewesen (vergl. S. 191.).

Gegen diese Annahme scheint allerdings zu sprechen, dass der Empörer von Berossos auch Satrap von Aegypten genannt wird. Erinnert man sich aber der Nachricht von der Eroberung Aegyptens durch Assardan (S. 181.), so kann man auch diese Schwierigkeit beseitigen. Jene Nachricht ist, wenn man nicht eine reine Prahlerei annehmen will, nur auf zwei Weisen zu erklären: entweder hat einer der ägyptischen Könige, die damals in dem zerrissenen Lande regierten, dem Assardan gehuldigt um sich seiner Angriffe zu entledigen, oder Assardan hat aus den Besitzungen, welche Aegypten östlich von der Landenge gehabt hatte, etwa Peträa, selbst vielleicht Edom, Moab und Ammon 1), eine Provinz Aegypten gebildet. Wie man Calabrien Sicilien genannt hat, so konnte auch dieser Name dem Lande am Sinai und Seirgebirge gegeben werden. In beiden Fällen aber hiess der Satrap von Syrien nach assyrischem Staatsrecht ganz richtig auch Satrap von Aegypten, und diesen Titel konnte er beibehalten, wenn auch das Recht, auf das er basirt war, verloren ging. War dies Recht der Besitz der Provinz, so können diese Landschaften allerdings von Psametik wiedergewonnen sein, als er das Philisterland eroberte: obwohl wir dafür ebensowenig ein bestimmtes Zeugniss haben als für die assyrische Eroberung. Bestand aber jenes Recht in einer Oberhoheit, so hat Psametik die Anerkennung derselben gewiss

<sup>1)</sup> Alle diese Völker werden nach langem Stillschweigen erst nach der Schlacht von Karchemis wieder erwähnt. Es ist also wohl wahrscheinlich, dass sie lange Zeit einem der Nachbaren unterthänig waren.

verweigert: sein Feldzug gegen die Philister war ja schon dem Wesen nach gegen Assur gerichtet, wenn auch dies Volk nicht den Niniviten unterthan gewesen sein mag. Aber wie auch factisch das Verhältniss sich gestaltet haben mochte, so gingen die Ansprüche Ninive's damit noch nicht verloren.

Hatte nun der assyrische Satrap sich mit Neko vereinigt, so war er nach der balylonischen Aufassung Rebell gegen Babel, sobald diesem Syrien aus der Theilung zugewiesen war. Es ist aber auch nicht unmöglicht, dass dem Nabupalusur das Vies-Königthum über beide Provinzen übertragen worden war, und dass also die Auffehnung des syrischen Statthalters von Anfang an direct gegen ihn gerichtet war.

Jener Ausdruck des Berossos ist also für eine Allianz des Neko mit Medieu und Babel nicht unbedingt beweisend.

Auch erscheint an sich der andere Fall, dass Neko sich um Medien und Babel gar nicht gekümmert, und um 'am Trüben gesischt: habe, wahrscheinlicher. Denn es lasst sich nicht recht dene, dass Kyaraes und Nabapulsussr im Besitze so gevaltiger Uebermacht gegen Nintve die Halfte der erwarteten Beute wegseben hätten, um Neko's Angriff abrukaufen. Sie erreichten ja densehen Zweck, wenn sie stillsehweigend seine Eroberung zullessen: es konnte gar nicht in seinem Interesse liegen sie auzugerlien, da er daurch Gelharen für der nichigen Besitz von Syrien herbeigeführt haben würde. Und für die Zukunft erhielten sie sich freie Hand. Bensowenig war es in Neko's Interesse, den Fall von Assur irgendwie zu fördern, und sich durch einen Vertrag zu binden, der ihm für die Zukunft doch keine Sicherheit versprach.

### § 2.

# Die Schlacht von Karchemis. Neko verliert Syrien.

Wie nun aber auch die politischen Verhaltnisse zwischen Aegypten, Babe lund Medien gewesen sein mögen, Necko blieb einige Zeit hindurch im ruhigen Besitz von Syrien. Aus dieser Zeit wissen wir nichts, als dass er den Nachfolger Josija's, Ihoachas, der sich zu mit mi das Hauptquartier zu Ribläth begeben hatte, wahrescheinlich um über die Bedingungen seiner Unterwerfung zu unterhandeln, gefangen nahlm (nach ämonalt. Regierung) und Joda als Tributarstaat dem Bruder des Ihoachas, Eliakim verlich, dem er zum Zeichen der Einsetzung durch ihn einen anderen Namen gab, Ihojakim.

Ninive fiel 141 oder 142. Syrien gehörte zu Nabupalussur's Antheil an der Beute, und dieser rüstete sich sogleich dasselbe in Besitz zu nehmen. Berossos (Jos. c. Ap. l. c. 19.) sagt: »Schon krank, übergab er seinem rüstigen Sohne Nabukudrussur ein Heer: dieser besiegte den abtrünnigen Satrapen, und brachte das Land wieder in die Gewalt Babels«. In der Ueberschrift zu dem Gesange des Jeremia c. 46. ist gesagt, dass »Nabukudrussur, der König zu Babel, das Heer Pharao Neko geschlagen, das am Phrath zu Karchemis gelegen., und in dem Liede selbst wie in dem unmittelbar darauf folgenden wird die Niederlage als eine vollständige geschildert, den Aegyptiern die Unterwerfung unter Nabukudrussur geweissagt. Nach Josephus (Ant. X. 6, 1.) zieht Nabukudrussur auf Karchemis, um Neko zu bekriegen, der damals ganz Syrien beherrschte. Neko marschirt ihm entgegen, wird aber mit ungeheurem Verlust geschlagen, und Nabukudrussur erobert ganz Syrien bis nach Pelusium, Juda ausgenommen.

Ueber die Schlacht sind also alle Berichte einstimmig, und der Hergang ist völlig naturgemäss. Das babylonische Heer musste der Karchemis rücken, weil die kurzeste Marschlinie nach Syrien darüber führte; Neko hatte am Euphrat, als der aussersten Vertheidigungslinie seinen neuen Provins Stellung genommen. Ebenso sinmen alle Berichte darin überein dass Nabukudrussur's Heer bis an die Gernzer von Aegyptenvordrang, vielleicht sleebb isi in das Laub hinnien<sup>1</sup>.)

1) Wenn in diese Zeit die Eroberung von Gaza durch die Aegyptier (Jer. 47.) gesetzt wird (vergl. Ewald, Gesch. d. Volkes Israel III. S. 728.), so spricht dafür nichta als die Verkündigung des Angriffs von Norden nach der Eroherung und die Ordnung der Weissagungen, in der die Weissagung gegen die Philister nach der über die Schlacht bei Karchemis gesetzt wird. Alle militärische Wahrscheinlichkeit spricht dagegen. Wenn Gaza nicht schon vor der Eroberung Syriena besetzt war, musste Neko es belagern, nachdem er das Land eingenommen hatte: er konnte den Schlüssel von Syrien nicht in fremder Hand lassen. Hatte aher diese Festung sich his zur Schlacht von Karchemis gehalten, so ist es undenkbar, dass ein deroutirtes orientalisches Heer auf einem Rückzuge, auf dem es offenhar in einem Zuge zurückgegsngen war, ohwohl sich auf seiner Marschlinie die stärksten Positionen am Orontes, sm Libanon u. s. w. befsnden an denen es sich hätte helten können, die Stadt im Fluxe genommen habe. Unendlich viel wahrscheinlicher ist, entweder dass Gaza vor der Schlacht von Karchemis um dieselbe Zeit wie Asdod erobert ward, und Jeremia im c. 47. den Anzug des Heeres das jetzt noch hei Ninive heschäftigt war weissagt, oder dass die Einnahme später erfolgt ist, als Nahukudrussnr wieder in Bahel beschäftigt war, und dass der Prophet dessen Rückkehr, nicht den ersten Anmarsch, verkündigt hat. Kadytia (Her. Eut. 159.) wird jetzt allgemein mit Gaza identificirt.

Berossos (I. cit.) allein erzählt, dass der Prinz durch die Nachricht von dem Tode seines Vaters abgerufen ward. Er überliese die Fortführung des Krieges mit Aergyben (τὰ ἀχατὰ τὴν Α΄γωπτον πράγματα), die Sorge für das übrige Laud und die ägyptischen, phönikisehen und jüdischen Gefangeuen seinen Generalen, und eilte nach Babel zurück. Von dem weiterne Fortgange des Feldzüges wissen wir nichts.

Verschieden lauten die Nachrichten über das Schicksal Juda's in dieser Zeit. 2. Kön. 24, 1. berichtet nur dass Ihojakim dem Könige Nabukudrussur 3 Jahre unterthänig gewesen sei, ohne die Zeit anzugeben. Aus dem Buche Jeremia wissen wir nur, dass im 4. J. Ihojakim, dem 1. Nabukudrussur's, der Prophet dem Volke Juda die Unterwerfung durch Babel und die Tojishrige Dienstbarkeit verkündete, und dass das 4. u. 5. Jahr Ihojakim die Zeit hehligund die Unterwerfung durch Babel und die Tojishrige Dienstbarkeit verkündete, und dass das 4. u. 5. Jahr Ihojakim die Zeit hehligund die Uberzeugung von der Nutzlosigkeit des Widerstandes gegen Babel dort miteinander kämpften. Nach Josephus blieb Juda damails noch gauz unberührt. Nach Daniel 1, 1. 2. belagerte Nabukudrussur im 3. J. Ihojakim Jerusslem; Ihojakim capitulirite, übergab einen Theil der Tempelgerathe und selltle Geisseln?

Josephus' Meinung, die gewiss lediglich darauf hasir ist daas er höpiskins' uInterverfung erst in sein 8. Jahr setzt, hat gar kein Gewicht. Dass Juda damals ganz verschont gehieben ist, geht gegen alle Wahrscheinilchkeit. Auch sprieht Berossos 1, c. ausdracklich von jūdischen Gefangenen, die Nobukudrussur bei seinem Heere zurückgelassen habe. Die übrigen Angaben lassen sich sehr wohl vereinigen, wie wir weiter unten sehen werden.

### § 3.

Das Datum der Schlacht von Karchemis und des Todes des Nabupalussur.

Wir sind nun so weit gekommen, dass wir uutersuchen Können, wann die Schlacht von Karchenis stattgefunden hat. Nach der Erzählung des Berossos ist sie kurz vor dem Tode des Nabupalussur gewesen. Nach Jer. 46, 2 ff. (vergl. zu dieser Stelle S. 66.) muss sie und die Verfolgung des geschlagenen Heeres bis nach Aegypten hinein vor Bade des 4. J. hiojakim = J. Nabukudrussur stattgefunden haben. Nach Dan. 1, 1. mösste man sie in das 3. Jahr Ihojakim =

Dass Ihojakim nach Babel geführt worden, geht aus der Stelle keineswegs hervor.

21. Nabupalussur setzen. Nach allen diesen 3 Angaben ist es un-zweifelhaft dass die Schlacht ganz kurz vor dem Tode des Nabu-palussur gewesen ist. Diese Zeit wird auch durch die Eroberung Ninive's, die nach Cap. IV, § 9. aller frühestens Ende 140 N., 18. Nabupalussur stattgefunden haben kann und wahrscheinlich 141 oder 142 geween ist, indicit.

Damit steht Josephus' Angabe Ant. X. 6, 1. in Widerspruch, nach denen man annehmen muss, dass er die Schlacht nach der Thronbesteigung Nahukudrussun's setzt. Die Thronbesteigung setzt er an dieser Stelle in das 4. J. hohjakim, so dass Nahuk. 1. Jahr mit seiner sonstigen Zahlung ganz übereinstimmend (vergl. S. 59. 106.) = 5. hojakim ist. Wie diese Rechnung entstauden sein mag, haben vir S. 59. nachtzweisen versucht: sie scheint nur Folge eines Missverstandisses der Stelle Jer. 46, 2. welches das Datum des Liedes 4. hlojakim für das Datum der Schlacht nur auf einem Missverstandisses, und die Frage ob er die Schlacht zwar nach der Thronbesteigung, aber noch in 21. Nabupalusur = 4. hlojsstette, oder erst in 1. Nabuk. s. 5. lito, ist mussig:

Die Rechnung des Synkellus und Eusehius, dass die Schlacht im 2. Nabuk, gewesen sei (Jener thut es ausdrücklich pag. 221. B.; für Eusehius geht es daraus liervor, dass er den Tod Neko's in 6. Ihoj, setzt, die Ahführung des Ilojachin oder 8. Nabuk, aber in 12. Ihoj) ist scherlich nur aus dem Bestreben hervorgegangen den Tod Neko's mit der Schlacht zusammenzubringen, in falschem Verstandniss von Jer. 46, 26. Des Eusehius Freudenschrei, wie wunderbar schön Neko mit Josija zusammentreffe, verräth zu deutlich welche Noth ihm hier die Synchronistik gemacht hatte. Auf diese Angaben ist mithin gar nichts zu geben.

Wir tragen also kein Bedenken für die Zeit der Schlacht das Jahr 143 N., 21. Nabupal., 3. hoj. anzunehmen. Dies Jahr passt völlkommen, mag man antedatirend 1. Nahukudr. als das Todesjahr den Nabupalussur annehmen, oder postdatirend 21. Nabupal.: mag man volle habylonische und volle jüdische Jahre parallelisiren, oder annehmen, dass die jüdischen Jahre ½ Jahr früher anfüngen als das habylonische Jahr dem sei ma. T. gleichgestellt werden. Nur die Intervalle zwischen den verschiedenen Begebenheiten gestalten sich verschieden. Dies zeigt folgende Rechung.

Bis zum Erscheinen Nabukudrussur's vor Jerusalem nach der Schlacht macht Antedatirung oder Postdatirung keinen Unterschied.

### Es ergibt:

rusalem..... 21.

| Die Parallelisirung<br>voller Jahre<br>4. lhoj. = 1. Nabukudr. |     |   |      |    | 21. Nabupaluseur, |    |       |      |     |   |    |        |     |      |   |
|----------------------------------------------------------------|-----|---|------|----|-------------------|----|-------|------|-----|---|----|--------|-----|------|---|
| e                                                              | 20. | N | bup. | 2. | lhoj.             | 2. | Hälft | e 2. | hoj | = | 1. | Hälfte | 20. | Nabu | P |
|                                                                | 20. |   | ,    | 2. |                   | 1. | ,     | 3.   |     | = | 2  |        | 20. |      |   |

3. . = 1. .

Für Einnahme v. Niniv

\_ Babylon. Rüstung gegen Neko . . . . .. Schlacht bei Karchemis . . . . . . 21. 2. . Verfolgung bis Je-

3. , 2. ,

Von hier an ergeben Antedatirung und Postdatirung verschiedene Resultate. Der Tod Nabupalussur's fällt nach der Antedatirung in 1. Nabukudr. = 4. Ihoj., oder bei Berechnung halbjähriger Differenz = 2. Halfte von 4. Ihoj. und 1. Halfte von 5. Ihoj., nach der Postdatirung in 21. Nabupal. = 3. Ihoj., oder bei Berechnung halbiahriger Differenz = 2. Hälfte von 3. Ihoj. und 1. Hälfte v. 4. Ihoj. Der Tod kann also nach beiden Berechnungsweisen sehr bald nach der Erscheinung Nabukudrussur's vor Jerusalem stattgefunden haben : a) wenn babylonische und hebräische Jahre gleichen Anfang hatten. bei Antedatirung im Beginn des 4. J. Ihoj., bei Postdatirung am Ende des 3. J. Ihoi.; b) wenn das bebräische Jahr im Herbst, das babylonische Jahr im Frühjahr anfing, bei Antedatirung im Anfange der 2. Halfte des 4. J. Ihoi., bei Postdatirung am Ende der 1. Halfte des 4. J. Ihojakim. Demnach sind die aussersten Grenzen für den Tod des Nabupalussur, die man bei den verschiedenen Berechnungsweisen anzunehmen genöthigt ist, das Ende des 3. J. Ihoj. und der Anfang der 2. Hälfte des 4. J. Ihoj., also nur etwa 8 Monate Differenz. Mithin hat die Verschiedenheit der Berechnungen für den Tod Nabupalussur's keinen Einfluss auf die nähere Bestimmung der Zeit der Schlacht. Modificirt wird nur dadurch die Geschichte der Verfolgung. Wird antedatirt, so ergeben sich für die Zeit zwischen Schlacht und Rückkehr des Nabukudrussur einige Monate mehr, als wenn postdatirt wird. Aber auch wenn die Postdatirung angenommen wird bleibt genug Zeit übrig. Ein paar Monate nach einer vollkommen gewonnenen Schlacht genügen um ein zerstücktes Land wie Syrien nach den orientalischen Begriffen zu unterwerfen: von Karchemis bis zur ägyptischen Grenze brauchte das Heer zum blossen Marsch nur etwa 10 Wochen. Selbst der Einfall in Aegypten kann, wenn Nabukudrussur schon im 21. Nabupal. König wurde, noch unter seiner eigenen Führung erfolgt sein, wenn wir den Anfang des 4. Jahr lhojakim noch in 21. Nabupalussur setzen. Parallelisirt man vollständig, so wird es freilich wahrscheinlicher dass seine Generale den Zug nach Aegypten ausgeführt haben, nachdem er das Heer verlassen hatte.

Da wir uns nach Cap. IV. § 1. vorläufig für die Postdatirung entschieden haben, müssen wir also letzteren Punkt im Zweifel lassen<sup>1</sup>).

#### \$ 4.

#### Das Schicksal Juda's unter Ihojakim.

Mit der so angenommenen Zeitfolge stimmen nun die verschiedenen Data des Alten Testaments über das Schicksal Juda's in dieser Zeit vollkommen überein.

Unmittelhar nach der Schlacht, auf den Anzug des habylonischen Heeres capitulri Hojakim, und wird an Bahel tributar (3. Hoj. Dan. 1, 2.). Eine formliche Belsgerung braucht man gar nicht aus den Worten im Daniel zu folgern, ehensowenig als aus denselhen Gefangenschaft des Hojakim hervorgekt. Danit stehen auch die Worte 2. Kön. 24, 1. in vollkommener Uebereinstimmung. Denn unter dem -Anzug Nabukudrussur's - ist doch zu na chat sein er stes Erscheinen zu verstehen, das ganz Syrien umkehrte. Für ein zweites Erscheinen während Ihojakim's Regierung (im S. Jahre) haben wir und as verdschütge Zeugniss des Josephus. Dass hlojakim's Unternur das verdschütge Zeugniss des Josephus.

1) Gumpach (Zeitr. d. Ass. n. Bab. S. 135-137, 147.) hat eine ganz neue Anordnung. Neko will Ninive entsetzen; auf diesem Zuge schlägt er Josija (607 vor Chr., 141 N. im Frühjahr, weil G. auch für die Könige Juda antedatirt). Unterdess ist aber Ninive gefallen, und Nabukudrusaur begegnet ihm bei Karche mia; auf dem Rückzuge, also 3 Monate nach der Schlacht von Megiddo setzt er Ihoachas ab und stirbt dann. Nabukudrussur dringt 606 vor Chr. nach und unterwirft Ihojakim 605 vor Chr. (3. Ihoj.). Und weswegen muss die Schlacht bei Karchemis unmittelbar nach der bei Megiddo gewesen sein? 1) Weil Neko nicht zweimal denselben Weg gezogen sein könne! (also fällt Napoleon's Feldzug nach Russland in 1807, späteatens 1808. Wo stebt denn übrigens, dass Neko von Megiddo auf Karchemis gezogen ist als in der Chronik?); 2) weil Neko 605 vor Chr. schon gestorben gewesen sei. Dies sei eine "keinem Zweifel unterliegende chronologische Thatsache" und stehe ausdrücklich in 2. Kön. 23, 24. Die "chronologische Thatsache" beweist Gumpaob a. a. O. S. 116 - 119. Dort mag Jeder den Beweis nachlesen, wenn man eine Vermuthung ao nennen will. In 2. Kon. 23, 24. aber steht dass Iboachas in Aegypten gestorben sei, nichts von Neko's Tode. Dies zeugt von eben so unglücklichem Verständniss, wie der Feldzug des Neko in 3 Monaten an den Euphrat und zurück, ein veni, vidi, victus sum wie noch nie eins gewesen ist.

werfung unmittelbar nach dem ersten Erscheinen erfolgt sei folgt allerdings nicht nothwendig aus der Stelle 2. Kön. 24, 1.; aber sie widerspricht dem doch auch nicht im Mindesten. Ausdrücklich geht es aber aus der schon S. 115. angeführten Stelle in dem grösseren Seder Olam c. 24. hervor, welche offenbar nicht vom Redacteur herrührt, sondern ein altes Fragment ist das völlig unvermittelt dasteht - wie man wohl vermuthen darf, eine alte Variante von 2, Kon, 24, 1. In der lateinischen Uebersetzung lautet sie: «Anno primo (scil. Nebucadnezar) subegit Ninivem; secundo ascendens subingavit Jehojakimum, et Jehojakim ei servus fuit tribus annis &c. Postea non perrexit ultra rex Aegypti procedere e regione sua«. Das 1. u. 2. Jahr sind hier weder Jahre Nabukudrussur's, noch Ihojakim's, wie man irrthümlich gemeint hat, sondern nur Zählung: ·Im ersten Jahr unterwarf Nabukudrussur Ninive, im zweiten den Ihojakim : was wir ausdrücken würden: «Im Jahre nach der Eroberung Ninive's unterwarf Nabukudrussur den Ihojakim . Hiernach ist Ihojakim's Unterwerfung so nahe an die Eroberung Ninive's gerückt, dass sie nach dieser Stelle nicht später als in sein 3. Jahr, etwa Herbst 143, nachdem Ninive im Frühjahr 142 gefallen war, gesetzt werden kann.

Jeremia's Weissagung im 4. J. Ind.; (c. 25.) von der Töjhrigen Dienstbarkeit unter Babel steht aber damit gar nicht in Widerspruch. Alterdings lautet v. 9. so als ob Nabukudrussur erst heranziehen erder; aber 1) kam man nach der Natur der dichterischen Sprache daraus noch gar nicht schliessen, dass der Ueberwaltiger noch nicht erschienen war; 2) prophezeit Jeremia eine Unterwerfung, wie sie damals noch nicht, weder so intensiv für Juda, noch so extensiv für alte umliegenden Völker, erfolgt war; 3) war Nabukudrussur damals sehon nach Babe zürückgekehrt, und die Prophezeitung kann, ohne dass den Worten die geringste Gewalt angethan würde, auf sein Wiedererscheinen bezogen werden; 4) endlich aber ergibt die Jahreszahl im v. 1. nicht unbedingt die Zeit der Prophezeiung, sondern nur die der Verkundigung derselben.

Nichts hindert uns also anzunehmen, dass die sehr alte Berechnung der Dienstbarkeit Juda's, welche dieselbe im 3. J. Ihojakim beginnen liess, richtig ist.

Dass wir im Buche Jeremia durchaus keine Spur der Unterwerfung lhojakim's im 3. Jahre haben, erklärt sich sehr leicht, da, wenn dieser im ersten Schrecken capitulirte ohne ernstlichen Widerstand zu versuchen, für Jeremia keine Veranlassung zur Warnung war<sup>1</sup>). Wir finden aber auch ehensowenig eine Spur von einer späteren Unterwerfung und von der Ausführung der Ahfallsgedanken Ihojakim's.

Wohl aber sehen wir, wie in seinem 4. und 3. Jahre Ihojakim an den Abfall dachte, und den treuen Warner Jeremis sogar im Gefangniss hielt. (Jer. 36, 5.) Und dies stimmt vollkommen damit, dass Nabukudrussur so hald nach der Unterwerfung Ihojakim's und gewiss noch im 4. J. Ihoj, das Heer hatte verlassen müssen. Um den Eindruck zu ermessen, den der Weggang des Feldherrn in Syrien machen musste, denken wir an Beispiele der jüngsten Zeit, Napoleon's wiederholtes Verlassen seiner Heere. Aher jener Eindruck musste um so starker sein, als der Tod des alten Königs in dem ehen erst gehildeten und sicherlich nicht überall unterworfenen Reiche alle die Erschütterungen hervorrufen musste, welche im Orients soot frojge eines Thromwechsels sind.

Dass lhojakim nicht sogleich sich offen emporte, erklart sich wiederum sehr einfach daraus, dass Aegysten nach dem gewältigen Schlage sich nicht so schnell erholte, und die bahylonischen Truppen siegreich an der Grenze und vielleicht his an den Nil schalteten. Ein kräftiger kegent, wie Neko uns in der Geschichte erscheint, wusste aber gewiss neue Kräfte zu sammeln, und der Erstarkung Aegyptens kann man es unhedenklich zuschreiben, dass lhojakim 3 Jahre nach seiner Unterwertung, also in seinem 6. Jahre den Gehorsam aufknödigte,

In den folgenden Jahren wird Juda von chaldaischen, syrischen, moahaischen und ammonbischen Truppen hedringt (2. Kön. 24, 2.), nämlich von den Generalen, die in Abwesenheit des Nabukudrussur den Krieg gegen Aegypten führten mit ihren regelmässigen Truppen und den Provinsial-Milizen der true gebliebenen Völker. Wenn auch das Kriegsglück wechseln mochte, so hlich der Kriegsschauplat doch seesnilich an der agyptischen Grenze. Nabukudrussur kontue wohl diesen Krieg nicht selbst führen, weil Empörungen im Östen ihn zu sehr beschäftigten, und Aegypten auch nicht mehr ernstlich zu orchten war. In diese Zeit mag eine Gefangenschaft lhojakim's (2. Chron. 36, 6.) gefällen sein, die aber nicht his an seinen Tod geduert haben kann, da nach Jer 22, 19, sein Leicham vor die



Und doch könnte man in c. 26, 20-24. eine Warnung aus jener Zeit fladen: "im Anf. des Königreichs Ibojakim" wird Bezug genommen auf eine noch frühere Warnung, aus der Zeit in der Ihojakim in Verbindung mit Aegypten war.

Thore Jerusalems geworfen ward. Ob er dann sich wieder empört hat, und ob überhaupt zur Zeit seines Todes er im Krieg mit den Chaldaern war, müssen wir ganz unentschieden lassen. Denn dass er gewaltsames Todes gestorben, ist nirgends gesagt: in 2. Kön. 24, 2. ist nicht von dem «Umbringen» Ihojakim's die Rede, sondern von dem Juda's, von dem Verderben des Staats und Landes. Im Gegentheil kann man gegen die Annahme eines gewaltsamen Todes 2. Kön. 24, 6. anführen. Von keinem Könige Juda der getödtet worden. nicht einmal von den frommen Königen Joas und Josija, wird gesagt, dass er «mit seinen Vätern entschlafen« sei. Aus der Weissagung Jeremia von dem Schicksal der Leiche des gottlosen Königs (22, 19. 36, 30.) kann man nichts über den Tod des Ihojakim folgern, als dass er in Jerusalem stattfand, und dass der Leichnam vor die Thore der Stadt hinausgeworfen ward und dort liegen blieb. Daraus aber kann man unmöglich schliessen, dass er im Gefecht geblieben war: dem Leichnam des Tyrannen konnte die Misshandlung auch von seinem eigenen erbitterten Volk angethan sein. Ein solches Todten-Gericht liegt ganz im Wesen des Orients und der Menschen überhaupt; noch heute richten die Römer verhasste Menschen durch Beschimpfung des Leichenzuges: Ludwig XV. Leiche musste heimlich weggebracht werden, um Pöbeltumult zu vermeiden. Was ein solches Hinauswerfen des todten Leibes unter den Juden bedeutete sehen wir recht bei Josephus, B. Jud. III. 5, 2. 3.

Aegypten war um diese Zeit zur Ruhe gebracht (2, Kön, 24, 7.): wie und wann das geschehen war, können wir nicht bestimmen. Auch im Osten muss Nabukudrussur sich inzwischen Ruhe verschafft haben; da er schon 3 Monate nach Ihojakim's Tode vor Jerusalem erschien, hat er wohl schon vor dessen Tode den Marsch nach Syrien angetreten. Der Zweck dieses Zuges liegt auf der Hand: wie Juda sich empört hatte, so werden auch andere Völkerschaften in Syrien während des langen ägyptischen Krieges unruhig geworden sein, und die Gegenwart des Königs war nothwendig um die Provinz zu ordnen. Als Kriegszug gegen Juda speciell kann man sich die Unternehmung kaum denken. Aber nach den Erfahrungen mit Ihojakim musste Nabukudrussur seine Stellung in Juda sichern. Allerdings müssen wir uns auch Ihojachin in Auffehnung gegen Babel denken, sei es, dass sein Vorganger zur Zeit seines Todes den Gehorsam noch verweigert hatte oder dass er selbst ihn erst aufkündigte. Kurz, Nabukudrussur hielt es für nöthig in Jerusalem einen von ihm eingesetzten, ihm mit Eid verpflichteten König zu haben (vergl. 2. Chron. 36, 13.).

Diese Ordnung der Begebenheiten möchte durch ihre Einfachheit sich selbst rechtfertigen. Die andere Reihenfolge, welche wir zuerst bei Josephus (Ant. X. 6. 7, 1.) finden, verwickelt in lauter Schwierigkeiten: Juda bleibt nach den ersten gewaltigsten Erfolgen der Schlacht von Karchemis vier Jahre lang unberührt; ein Feldzug des Nabukudrussur wird eingeschaltet, von dem wir sonst nichts wissen, um die dreijährige Dienstbarkeit die durchaus mit Ihojakim's Tode endigen soll einzuleiten (vergl. S. 60.); dann empört sich Ihojakim auf die Nachricht dass die Aegyptier zu Felde ziehen wollen. Die zwei nur durch 3 Monate getrennten Züge Nabukudrussur's betrachten wir nicht einmal als Schwierigkeit: denn der erste derselben ist ein für diese Anordnung an sich unnöthiges Phantasiestück des Josephus oder seines Autors, nur erfunden um die Stelle Dan. 1, 1 ff. mit dem neuerkünstelten Systeme in Verbindung zu bringen. Wobei denn natürlich unter dem 3. J. Ihojakim bei Daniel das 3. Jahr nach dem Aufstande zu verstehen sein soll!

Wer die Abführung Ihojakim's nach Babel (2. Chron. 36, 6.) mit seiner Unterwerfung im 3. Regierungsjahre (Dan. 1, 1. 2.) identilieirt, kommt zuletzt eben notligedrungen zu der Annahme von zwei Regierungen (I. von 6, II. von 5 Jahren, wobei das 1. Jahr der II. = 7. der laufenden Rechung ist, wonach das 4. J. Ihojakim bei Jeremia verschiedene Jahre bedeutet, im 25. c. das 1. J. Nabukudr., im 36. c. das 7. Nabukudr. oder 10. Ihojakim der gewöhnlichen Rechnung. Dies ist doch wahrlich keine gute Chronologie, um nichts besser als die mit Recht gerügte Verdoppelung der Zerstörung Kniive's, und der mit Unrecht vernüte «donotelte Zuz Neko's geen Karchemis».

Unsere Reihenfolge bedarf wenigstens keiner solchen Kunststücke, weder der Rechnung nach Jahren der Unterwerfung Ihojakim's noch der nach zwei Regierungen dieses Königs.

### IX.

Die Landschaften und Völkerschaften von Sinear, Elam und Assur. Zugleich zur Erläuterung der Karte.

# Zu Cap. V. §§ 1. u. 2. S. 183 ff. 148 ff.

# § 1. \* Herodot's und Isidor's Itinerarien.

Die Geographie der Gebiete am Tigris und im Zagrosgebirge sammt dessen südlichen Auslaufern ist so verwirrt, dass man vor Allem feste Ausgangspunkte nehmen muss, um ein Bild derseiben zu gewinnen. Solche Ausgangspunkte gewähren zwei Itinerarien, welche uns erhalten sind: das eine die von Herodot (Terp. 52. cf. 44.9.) mitgetheilte Route (Königsstrasse) von Sarden nach Susa; das andere die vradpuof des Isidorus Charakenus). Zur besseren Üebersicht geben wir beistehend das darnach sich ergebende Strassenneitz.



1) Bei der folgenden Erörterung wird die so allgemein verbreitete Kiepert'sche Karte des t\u00fcrkischen Reichs vorausgesetzt die f\u00fcr diesen Zweck vollst\u00e4ndig ausreicht. Ferner kann Forbiger's Geographie dahei henutzt werden, die das Material ziemlich gen\u00fcgend zusammenstellt. — Wer sich mit der Sache errstlicher besch\u00e4tgen auf zu den in. Altiter's Erdkunde, nametlich im 8. bis

1) In Herodot's Itinerar ist zunächst eine Lücke auszufüllen. Es heisst: Έκ δὲ ταύτης τῆς Άρμενίης ἐσβάλλοντι ἐς τὴν Ματιηνὴν γην σταθμοί είσι τέσσερες. Hier fehlt die Zahl der Parasangen ganz, aber auch die Zahl der Stationen kann nicht vollständig sein; denn im Ganzen sollen von Sardes bis Susa 111 Stationen sein, in unserem Texte sind im einzelnen incl. der 4 Stationen für Matiene nur 81 aufgezählt: es fehlen also 30. Mithin ist mit Sicherheit die Zahl der Stationen für Matiene auf 34 anzunehmen, und hinter τέσσερες: καί τριήχοντα zu ergänzen. Auf dieselbe Weise ergänzt sich die Zahl der Parasangen. Die Totalsumme ist c. 53. auf 450 angegeben: die erhaltenen Angaben aber ergeben nur 313, so dass 137 Rest für Matiene bleibt. Dass diese Ergänzung richtig ist, lässt sich folgendermassen nachweisen: a) In der Totalsumme kommen etwas über 4 Parasangen auf die Station; in den ergänzten Zahlen 34 und 137 genau eben so viel. b) Wenn man die Entfernungen auf der Karte nachmisst, von dem feststehenden Punkte am Euphrat ostwärts, und von dem feststehenden Punkte Susa nordwestwärts, so ergibt sich für den Zwischenraum eine der Ergänzung entsprechende Länge. Die Parasangen sind nach c. 53. zu 30 Stadien, also etwa 3/4 Meilen zu rechnen. Die Route von Westen bis Matiene, welche von Sardes bis zur Grenze Kilikiens (in Herodot's Sinn) 1981 Parasangen lang ist, Kilikien nur auf einer Strecke von 154 Paras. durchschneidet, dann über den Euphrat und die beiden Ströme des Tigris 561 Paras. lang durch Armenien geht, kann kaum eine andere sein als die von Kaisarieh über Süwerek, Diarbekr östlich vom vereinigten Tigris nach Adiabene. Der Uebergangspunkt über den Euphrat ist Gerger. Misst man von hier aus die Route 42 Meilen lang, so ergibt sich das Ende Armeniens am Tigris etwa unter 37° 30' n. B. Die Route von Susa nach Matiene, welche Kissien 424 Parasangen lang durchschneidet, würde wenn sie auf den Tigris zuginge, die Grenze von Kissien in 32º 40' n. B. am Shat el Amara setzen, wenn sie aber durch das Kerkathal ginge, dieselbe in 33 o 40' n. B. im Kerendthale bringen. Der Zwischenraum zwischen den so ermittelten Endpunkten Armeniens und Kissiens beträgt in gerader Linie gemessen etwas über 90 Meilen, sowohl wenn die Route im Tigristhale als wenn sie im

<sup>10.</sup> Bande den reichsten, theilweise allerdings der Natur der Sache nach etwas antiquirten Stoff. Möge man es mir nicht als Vermessenheit auslegen, dass ich über Manches andere Ansichten aufzustellen wage als der ehrwürdige Meister: leh glaube diese Abweichungen rechtfertigen zu können. Aber hier gebe ich eine Skitze, keine Abhaudlung, und zur näheren Begründung; ist kein Raum.

Gebirge ging. Demnach ergibt die Ausmessung etwa 12 M. weniger als die oben ermittelte Zahl (ca. 103 M.) was also vollkommen passt.

Diese Berechnung ergibt zugleich, dass die Route durch Armenien nicht nördlicher gehen kann, als oben vermuthet ist, weil sonst des Herodot Entfernungen zu kurz sein würden. Von den beiden möglichen Wegen von Susa aus möchte man aber entschieden die Bergstrasse durch das Kerendthal nach Suleimanieh, Rewenduz, durch das Thal des grossen Zab und des Chabur nach dem Tigris als die Route des Herodot annehmen. Denn nach Xenophon, Anab. III. 5, 15. schied sich die Sardes-Strasse nach Susa und Agbatana von der nach Babel am Fuss der Karduchenberge 5 Tagemärsche nördlich von Mespila (Ninive), also etwa am Einfluss des Chabur in den Tigris, und zwar so dass iene nach Osten, diese nach Süden ging. Und unzweifelhaft ist jene Reichsstrasse dieselbe, welche Herodot beschreibt: nach Susa führte sie geradezu, nach Agbatana links vom Kerendthale aus, wo sie mit der gleich zu betrachtenden Reichsstrasse von Babel nach Agbatana zusammenfiel. In der nördlichen Verläugerung führte sie wahrscheinlich nach Wan (Samiramogerd). Dass aber der südliche Theil dieser Bergstrasse von Kerend an Reichsstrasse war, wissen wir aus Alexander's Zügen (Diod. XVII. 110.).

Hiernach ergibt das Itinera folgende Route a) durch Armenien vom Euphrat blev Amide und beide Tigerarme bis 37° 30′ n. B. am linken Tigrisufer, 42 Meilen; b) durch Matiene ¹) von 37° 30′ n. B. am linken Tigrisufer im Thal des Chabur und grossen Zab, über Rewenduz und Suleimanieh, durch das medische flor, das Kerend-thal bis 32° 40′ n. B., 103 M.; c) durch Kissien von Zangawân am Kerend-Ab durch das Kerkathal bis nach Susa 32 M.; und zwar wie wir nachher sehen werden zurest durch die Provinz Massabatika, dann durch die Landschaft Gabiana, endlich durch die Susische Landschaft.

2) Die ora@hod des Isidorus Charakenus auf der Route von Seleukia nach Agbatana kreuzen Herodot's Itinerar. Es ist die grosse Königs- und Heerstrasse vom mittleren Tigris unch Agbatana, die von Semiramis gebaut sein soll, auf der auch Kyrus gegen Babel marschirt zu sein scheint, und die noch heute den grossen Verbindungsweg zwischen beiden Iraks bildet. Bei Anwendung des Isidorischen Itinerars auf die Karte muss man davon ausgehen, dass seine orzów. 30 Stadien lang sind, und er nicht die directen Enti-

1) Welche Landschaften Herodot unter dem Namen Matiene begreift siehe unten.

fernungen, sondern die Strasse misst, so dass in ehner Gegend sein  $\tau_{\chi}$ oïvoç etwa  $^2/_2$  geogr. Meilen directer Entfernung, in den Bergen etwa  $^1/_2$  gleich ist.

Nach Isidor ist der Tigris bei Seleukia die Grenze von Babylonien. Von Seleukia führt die Königsstrasse den Diala hinauf bis Holwan, dann südlich durch das Zagrosthor, über Kirind (richtiger wohl Kerend), Harûnabâd, Kermanschah. Die Strasse geht zuerst 33 Schoinen durch Apolloniatis: dessen westliche Grenze ist hiernach der Tigris, die östliche jenseits des Dschebel Hamrin wo der Diala aus dem grossen Gebirge heraustritt, etwa bei Kyzyl robat. Dann geht der Weg indem er das Dialathal verlässt und in das Thal des Holwan Rud übergeht. 21 Schoinen durch Chalonitis bis zum Zagros. Diese Landschaft nimmt mithin den Abhang des grossen Gebirges ein, und ihre östliche Grenze ist die Hauptkette des Zagros, die von Descht Schamiram am Diala nach Harasim am Kerend-Ab läuft. Bei Holwan (Chala des Isidor) überschritt die Strasse diese Kette des Zagros und bog sich nun südlich, nachdem sie mit der Strasse des Herodot sich vereinigt hatte. Jenseits der Bergkette wohl vom Pass des medischen Thores an geht der Weg 22 Schoinen lang durch Medien, und zwar die γῶρα κάρινα, das Thal des Kerend-Ab, indem er die Zagrosthore passirt. Bei Harunabad trennen sich beide Strassen wieder; die des Herodot geht südlich längs des Kerend-Ab, und erreicht nach etwa 7-8 Meilen Kissien; die des Isidor wendet sich östlich und tritt etwa bei Sewreh nach Kambadene über, 31 Schoinen lang, bei Baptana vorbei, wo der Semiramis Bild und Stele sei: dies ist das Monument von Behistun. Die östliche Grenze wird genau dadurch bestimmt, dass sie 3 Schoinen westlich von Konkobar (Kangewar) gesetzt wird. An diesem Punkt tritt die Strasse wieder in Medien ein, und zwar das obere. Von hier an geht die Strasse 96 Schoinen lang bis zu den kaspischen Thoren ununterbrochen durch Medien. Hiernach ist die oben bezeichnete Stelle des Zagros die westliche Grenze von Medien, der Demawend die nordöstliche; aber in Medien springt die Landschaft Kambadene ein, welche die Landschaft um Kermanschah umfasst. von den Ouellen des Karassu im Westen bis dicht vor Kangewar im Osten 1).

Im Kerendthal ist also der Kreuzpunkt beider Strassen, die erst bei Hardnabåd sich wieder trennen.

Kiepert setzt die Landschaft Tschamabadan = Kambadene im Süden von Kangewar, in das östlichste Ende von Kambadene.

### \$ 2.

Spsiana, Elam, Kissia, Uwajhi, Afarti. Die Paretakeu.

Von diesem festen Punkte aus gehen wir zuerst nach Süden, Herodot's Wege nach Susa folgend.

Hier treten wir nur etwa 8 Meilen sūdlich von Hartnabād in Kissien ein; Susiana, wie man nach Ptolemāus dies Land bezeichnet, das eigentlich nur negativ eine Einheit bildet!). Kabandene wird von Ptolemāus noch zu Susians gerechnet, und als die susische Landschaft genannt die zunkehst an Persien liegt. Allerdings hat

1) Zur nachfolgenden Abhandlung über Susiana bemerken wir Folgendes. 1) Die darin berührten Punkte sind von der grossen erux der Geographen, dem Fluss-System des Landes und der Bestimmung der alten Flussnamen, unabhängig, und wir lassen uns daher auf eine Untersuehung dieser Fragen hilligerweise gar niebt ein, zumal das Material zu ihrer Beantwortung noch sehr unvollständig ist, und man namentlich noch nicht alle alten jetzt ausgetrockneten Wasserläufe kennt. Nur die Identifleirung eines Flusses, des Hedyphon, wäre für uns von Wichtigkeit, weil dadurch die Ausdehnung von Elymais näher bestimmt werden würde. Aber dieser Fluss ist von allen gerade der zweifelhssteste. Rawlinson hat den Abi Zard (einen Nebenfluss des Djerrahi, der nahe bei den Ruinen von Mandianik entspringt) dafür gehalten; der neueste Forscher, W. K. Loftus (Travels and Researches in Chaldaea and Susiana, 1857) den Djerrahi selbst. Die Annahme aher, dass der Hedyphon ein so südlicher Fluss sei, verwickelt in grosse Schwierigkeiten, da das Reich Elymais, dessen Haupt-Centrum nach Straho nördlich von Suss gewesen ist, nach Westen aber an den Tigris grenzte, hiernach anch bis in den äussersten Südosten ausgedehnt gewesen sein müsste. Bis auf Weiteres kann man wohl annehmen, dass der Hedyphon ein Zufluss des Kerka oder des Dizfülrud gewesen ist: dem Namen nach wäre es der Dizfül selbst. Denn Diz bedeutet Fort oder Brücke, Haêtu aber im Zend Brücke, Damm; www ist mit sehr leichtem Uchergange fül. Entschieden wird die Frage erst werden, wenn man die Ruinen von Seleukia sm Hedynhon gefunden hat. - Die übrigen Flüsse bestimmt Loftus folgendermassen: Choaspes = Kerka, Enlaeus oder Ulai = dem kleinen Shahpûr bei den Ruinen von Shush and einem jetzt verschütteten von Loftus erst entdeckten Canal vom Kerka nach dem Dizfülrûd, zwischen welchen Gewässern die Ruinen liegen, Koprates = Dizfülrûd, Pasitigris = Kuren. 2) Wir haben die Identität des alten bahylonischen Susan mit dem persisehen, dessen Lage in Sbush ganz sicher ist, angenommen. Indessen würden unsere Resultate nicht wesentlich verändert werden, wenn das bahylonisebe Susan von dem persischen verschieden, und jenes das angebliche Susan am oberen Kerka wäre. Der Haupt-Unterschied würde sein, dass das südöstliche Ende von Elam propria und namentlich die Landschaft Gabisna mebr nach Osten gerückt würde. Ueber die Frage siehe Ritter, Erdkunde IX. S. 309 ff. Loftus sucht die Identität des Susan der Babylonier und des Daniel mit dem persischen nachzuweisen: er benutzt sogar dazu die Abbildung einer Stadt auf einem ninivitischen Basrelief, die er für Susan hält.

das Kambadene des Isidorus an Persien im richtigen Sinne nicht gengrent. Aber Ptolemaus rechent Persien im weitesten Umfange, so dass er sogar einen Theil von Medien darunter begreift<sup>1</sup>), und ferner denkt er sich ganz Iran viel zu sehr nach Norden geschosen in den der das kaspische Meer und den persischen Meerbusen un 2 bis 5 Grade nach Norden rückt. Demanch ist das Kambadene des Isidorus mit dem des Ptolemaus gewiss identisch, und gehört nach dessen Meinung zu Susiana als dessen nördlichste Landschaft<sup>1</sup>). Die Reichastrasse vom Tigein nach Agbatuna durchschnitt also den nördlichsten Winkel von Susiana, wahrend die Reichastrasse von Sardes nach Stusa erst ½ Grad södlicher in das Land eintrat, von Hardnabdd bis Zangewan also ganz dieht an dessen Grenzen binlief. Am Meere stehen nach allen Zeugnissen die Greuzen von Susians etz: im Westen am Pasitigirsi, im Osten am Orostis (Shabpdr)<sup>3</sup>).

1) Der Name Persis wird in sehr versehiedenem Sinne gebraucht; man muss Persis propria von den Landsehaften unterscheiden welche uneigentlich dazu gerechnet werden, um sie unter einen Gesammtnamen zu hringen. Der Hauptkern von Persis ist das Thal von Murghah und des Bendemir, die κοθη Hapoic (vergl. Ritter, Erdkunde VIII. S. 865 ff.); dies Thal ist zugleich die Nord-Grenze des eigentliehen Persis, so dass Straho sogar sagt, der Fluss von Murghah komme aus Medien (Strsbo XV. p. 729. D.), und grenzt im Westen unmittelbar an das Land der Paretaken und Uxier. Das Land um Ispahan, das Kohistan oder Djehal, gehört entschieden nicht zum eigentlichen Persis, sondern theils zu Paretakene, theils zu Medien, wie js such jetzt Ispahan nieht zn Fars gerechnet wird; Plinius setzt ausdrücklich die Grenze Mediens nahe an Persepolis (VI. 29.). Ptolemāus aber rechnet zn Persien alles Land im Norden und Westen, das nicht zum Gebiet von Susa und zu Elymais propria gehört, namentlieh ganz Paretskene (anscheinend auch das Uxierland) und schiebt so die Grenze um mindestens 3 Grade nach Norden. Diese Auffassung seheint aber nicht dem Ptolemäus eigenthömlich, sondern die vulgäre der Fremden späterer Zeit gewesen zu sein, wie jetzt unwissende Leute Theile des Osterlandes, des Vogtlandes und des Grahfeldes zu Thüringen rechnen, obwohl im Lande selbst das Bewusstsein des Untersehiedes sich sehr gut erhalten hat. --Auch im Süden hat wohl das Küstenland, das Germstr, zum eigentlichen Persis so wenig gehört, wie jetzt. Dies lässt sieh in Ptolemäus' Beschreihung erkennen (vergl. die Skizze auf S. 389. A. 2.). Der Drang zum Meere, der den deutschen und den griechisehen Zweig der Arier so mächtig erfüllt, sebeint dem iranisehen Zweige ganz fremd gewesen zu sein.

2) Gewöhnlich scheint es indessen zu Medien gerechnet worden zu sein, de das Denkmal von Bisutun in dieses Land gesetzt zu werden pflegt. Ptotematus' Meinung scheint indess die richtige, weil auch beute die Gegend von Bisutun und Kermanshah nicht zum Irak (Medien) gerechnet wird.

3) Dass der Oroatis (Arosis) der Shshpür Rüd (Kisht) ist, nieht wie gemeiniglich angenommen wird der Tsäh oder Zoreh, scheint mir unzweifel-

Hiernach stellt, um eines der endlichen Resultate vorweg zu nehmen, Susians sich als das Land dar, das vom Karsasu und dem Kuh Sungér bei Kermanschah anfangend, das gamre jettige Luristan und Chüntstan nebat dem Gebiete des Stammes der Beni Lam am östlichsten Tigeram (Shat el Ambra) umfasst. Dieses Land ist das Elam des A.T., dem wahrscheinlich das Elam oder Elumat der assyrischen Monumente, das Uwajh ist er persischen, und das Afart I der tatarischen Inschriften entspricht, das Kissien des Herodot, vielleicht auch das Kushiya der Inschriften.

Elam in diesem Sinne aber ist ein höchst allgemeiner Begriff, und dieser grosse Landstrich umfasst mehrere gänzlich verschiedene Gehiete.

haft. Nach den Angaben über die Entfernung des Oroatis von Teredon (nach Nearehns 2000 Stadien = ea. 50 Meilen, nach Marcianus Herakleota von der östlichen Tigrismündung an 3430 Stadien = ca. 85 Meilen) kann es ein mehr westlich als der Shahpûr mündender Fluss namöglich sein. Bei einer den Küsten folgenden Sehiffshrt kommen in der That etwa 50 M, heraus; 3430 St. sind aogst zu lang. Letzteres könnte für 2430 ein Sehreihfehler sein, da hei Marcian die Zahlen für mehrere Entfernungen fehlen, die noch erhaltenen Zahlen aber nur 1630 St. ergeben; doch hat Ptolemaena gleiehfalls über 3000 St. vun Teredon an, da er die Oroatia-Mündung 61 Grad östlich von Teredon aetzt indem er die Küstenlinie geradeaus streckt, und ich möchte einen anderen Fehler snnehmen. Mareian fand 571 Schoinen angegeben: dies waren Schoinen zu 30 St., Mareian aber nahm sie zu 60 St., und die richtige Entfernung wäre also 1715 Stadien. Diese Rechnung würde zu der des Nearchus aich genau so verhalten, wie beider Rechnungen für den Periplus von Persien (3400 und 4400 Stadien); Neareh hat, wie auch aus der Erzählung hervorgeht, sich stets möglichst dicht an der Küste gehalten, die Zahlen des Marcian scheinen sich auf eine freiere Küsten-Schiffahrt zu beziehen. 1715 St. oder 43 M. schliessen aber auch noch jeden westlicher als der Kisht in das Meer mündenden Fluss von der Identifieirung mit dem Oroatis aus. Wenn also der Oroatis kein Fluss sein kann, der weiter westlich als der Shahpur mündet, so geht aus den Periplus Persiens von Nearch und Marcisn hervor, dass es auch kein östlieherer Fluss sein kann. Von der Mündung des Oroatis his Cap Taoke rechnet Marcian 500 Stadien: hei Nearch fehlt für einen Theil der Strecke, vom Arosia his zu dem kleinen Fluss Brizans, die Angabe; für die ührigen Strecken vom Brizans his znm kleinen Flusa Rogonis, vom Rogonis bis Taoke am Granis gibt er 400 und 200 St. Summa 600 St. an. Die fehlende Zahl kann aber nieht gross sein, da sämmtliche im Periplus von Persien fehlenden Zahlen nur 160 St. ausmachen: redueirt man die Zahl des Marcian auf die des Nearchus nach dem Verhältniss das Beide der Gesammtlänge von Persien geben (jener 3400 St., dieser 4400 St.) so kommen für die Entfernung vom Orostis his Taoke bei Nearch 647 Stadien heraus. Nun ist wohl kaum ein Zweifel, dass Taoke Abushähr ist. Die Ausmessung der Küstenlänge von der nördlichsten Mündung des Shahpûr his zum Cap von Ahushähr ergibt aber 14 geogr. Meilen Strabo, der mit Nearch (bei Arrian) ganz übereinstimme, zahlt in demselben folgende Landschaften auf: 1) zwischen Persien und Susa im Binnenlande das Rauberland Uzia, das bei Arrian als eine sehr beträchtliche, theilweise auch wohlcultivirte Landschaft erscheint; 2) Susis, auch Kissia genanto (p. 728. A.), das an Babylonien und zwar die Landschaft Sittakene grenzt, die grossen Sümpfe ma Kerka und Shat el Amfara enthält, his zum Pasitigris sich erstreckt, und von der Meeresküste eine Strecke von etwa 2000 Stadien (Küsten-Schiffahrt) bis zur persischen Grenze berührt; 3) Elymais, such Elymatis, im Nordpaten von Susis und Babylonien, ferner an Medien, Persien (im weiteren Sinne), das Üzierland so wie an die Landschaften im Zagros grenzende), meist raubes Bergland. In diesem

also etwa 550 St., 50 mebr als Mercian, gegen 100 weniger els Nearch bat. Der Rogonis ist der kleine Flusa zwischen Abushähr und Ras Shet, der Brizana eine der audlichen Mündungen des Shahpur (der Granis ist das Flüsschen bei Abushähr selbst). Damit stimmt denn auch der weitere Periplus von Taoke nech Südosten. Die Helbinael Mesembria ist nach Nearchus 200 St. von Taoke entfernt; in der Thet ergibt aber die Küstenlänge auf der Karte von Abushähr bis zu dem östlichsten Ende der Helbinsel über 4 M. (oder nach dem obigen Verhältniss, da 1 M. Kartenmessung = 46 St. bei Nearch ist, 200 Stadien). Von Taoke bis zum Fluss Sitakoa rechnet Neeroh 950 St. mit einer Lücke; Marcian recbnet von Taoke bis zum Rhogomena 700 Stadien. Rhogomana und Sitakos aind eber offenhar derselbe Fluss, der Siteregian, in dessen heutigem Namen sich jene heiden alten Namen wiederfinden. Von Abusbähr bis zur Mündung des Sitaregièn ergibt eber die Kartenmessung 19 M. Küstenlänge = 760 Stad., also 60 mehr els Marcian, und etwa 200 weniger als Nearch, der überall zu grosse Entfernungen annimmt. Vom Sitakos rechnet Nearch bis Gogana 600 St.; vom Rhogomana rechnet Marcian his zum Cap Chersones 500 St.; Gogena ist aber offenbar Kongûn, und Cap Chersones das wenig westlich von Kongûn liegende Ras Berdistan. Vom Sitaregian bis Ras Berdistan ergibt aber die Kertenmessung etwa 12 M., bis Kongun etwa 14 M., elso 480 u. 560 Stadien. Nach allem diesem muss in der That der Oroatis der Shahpûr Rûd sein. Damit atimmt denn auch überein, dass Moses v. Chorene (Geogr. Whist. p. 364.) den Shahpur noch zu Elam rechnet, und dieser Fluss noch jetzt die Grenze von Luriatan und Fers bildet. Gegen diese Identificirung spricht nur, dass Nearchus den Oroetis den mächtigsten der Flüsse nennt, die er auf seiner Fahrt gefunden habe, und beute der Tsah für den grössten gilt; aber wie wenig kennt man diese Gegenden noch, und wie aehr hängt in einem audlichen Gebirgalande der Wasserreichthum eines Flusses von der Jahreszeit und von der Masse des Regens ab, der zufältig in den Bergen gefallen ist.

 Naob p. 744. D. scheint Seleukia am Hedyphon zur parthischen Zeit zu Elymais gebört zu heben, welche Stadt auch Plinius zu Elymaia rechnet.
 Welcher der Flüsse Chuzistan's eber der Hedyphon ist, und wo dies Seleukia gelegen bat, ist unklar. (S. 382. Anm. 1) Lande werden die Provinzen Massabatika gegen Medien und am Zagros, Gabiana gegen Susis und Korbiana gegen Persien (die Kopβρήνοι setzt Polybius V. 44. in den Zagros) aufgeführt. Neben diesen Landschaften nennt Strabo als kleine Gebiete Sagapene und Silakene, Die Lage dieser Provinzen bestimmt Strabo näher dadurch, dass er sagt; drei Strassen führten nach Elam: 1) die eine aus Medien und den Zagros-Landschaften nach Massabatika; dies ist Herodot's Reichsstrasse die aus dem Kerendthal kommt: 2) die andere aus Susis nach Gabiana; dies ist wieder Herodot's Reichsstrasse, also liegen Massabatika und Gabiana längs dieser in einer Linie; 3) die dritte aus Persien nach Korbiana. Persis propria, Farsistan, kann bier nicht gemeint sein: es ist gewiss Persien im weitesten Sinne einschliesslich des Paretaken-Landes, aber auch dann ist keine Strasse bekannt, welche hier gemeint sein könnte, als höchstens die Strasse von Ispahan an den Kurén. Dann wäre Korbiana das Kurénthal (mit der angeblichen Burg Susan). Indess ist Elam so wenig bekannt, dass sehr wohl eine nördlichere Strasse existiren mag, und ich möchte eine frühere Vermuthung dass Korbiana das Land um Khorremabad sei, unbedingt für richtig halten. Diese würde insofern besser passen, als dann die persische Strasse wahrscheinlich auf die Reichsstrasse nach Susa im Kerkathal stossen würde, so dass in Wahrheit nur drei Eingänge herauskämen, während deren vier sich ergeben würden, wenn die elamitisch-persische Strasse die durch das Kurénthal nach Susa durchgehende wäre!),

1) Die Lage von Massabatika zunächst der ywog zoproz (Medien), Chalonitis, Sittakene und Kambadene, genau dort wo die Landschaft liegt, die im Mittelalter Mahsabadan hiess, und noch unter diesem Namen bekannt ist, auf dem Pushti-Kuh und im Kerkathal wird durch den ortskundigen Dionysius Periegetes bestätigt, der die Messabaten nordostlich von Babel zusammen mit den Chaloniten und Kissen setzt. Es ist die Landschaft der Samhaten bei Ptolemaus, die nach seiner Beschreibung Assyria's über Apolloniatis wohnen.-Gabiana muss nach Obigem zwischen Massabatika und dem Gebiet von Susa liegen; sein westlichstes Ende haben wir also wohl am Dùmi Shah Kuh zu suchen. Nach Osten muss es wie aus der Erzählung bei Diodor XIX. 26. 34. fine hervorgeht sich weithin bis zum Paretaken-Lande erstreckt haben, also vielleicht bis zum Gebiete der Haftlang Bakhtiyari. - Die endgültige Bestimmung der Lage Korbiana's müssen wir von der weiteren Erforschung Elam's erwarten; als östliches Land wird es schon durch den Namen bezeichnet, und es bleibt für dasselbe auch nur im Osten Raum. Ist es das Land am Kurén, ao hat das Land um Khorremahad zu Massabatika, Kamhadene und vielleicht zu den kleineren Landschaften Sagapene und Silakene gehört (ein Gebiet Silahur liegt in jener Gegend); ist es das Land um Khorremabad so hat das Kurénthal

und dafür spricht auch, dass Plinius sagt, der Weg von Susa nach Agbatana führe über den Mons Charbanus, in dem wir wohl das Gebirge der Korbianer erkennen können. Die Strasse von Susa nach Agbatana (der Bergsteig nämlich, nicht die auf Herodot's und Isidor's Reichsstrassen) ging aber (sie geht noch so) in directer nördlicher Richtung über Khorremabad. Ausserdem nennt Strabo als wilde Völker in den Gebirgen (nicht mit bestimmten Grenzen, sondern wohl in anderen Landschaften zerstreut) die Paretaken und Kossaier. Die Sitze dieser beiden Völker werden von ihm sehr verschieden bestimmt. Nach p. 524, B. C. sitzen die Kossaier im Osten von Medien, neben den Parthern; nach derselben Stelle erheben sie von dem Könige Tribnt, wenn er von Agbatana in das Winterquartier nach Babylonien (soll wohl heissen Susa) zieht; nach p. 744. A. B. werden sie als Grenzvolk von Persien nach den kaspischen Thoren zu genannt, scheinen aber zugleich Nachbaren der Elymäer zu sein. Die Paretaken sind nach pag. 739. D. Nachbaren von Sittakene, p. 744. A. B. werden sie mit den Kossäern als Grenzvolk von Persien nach den kaspischen Thoren zu genannt, p. 524. C. D. als Grenzvolk von Medien und Persien. In allem diesem haben wir jedoch keine Widersprüche zu finden: solche Stämme wohnen sehr zerstreut durcheinander, wie noch heute Kurden, Turkmanen und Araber. Also sassen einige Stämme der Paretaken in den Gebirgen gegen Babylonien, in Massabatika wahrscheinlich mit Elymäern vermischt; einige kossäische Stämme wohnten an der Strasse von Susa und Agbatana, in Gabiana, auch mit Elymäern zusammen; andere paretakische und kossäische Stämme, und zwar die Hauptmasse, sassen zwischen Medien und Persien, etwa vom Dizfûlrûd an bis zur grossen Salzwüste und nach dem Partherlande zu, schwerlich indess in ungetrennten Massen 1). Kambadene nennt Strabo gar nicht: die Landschaft Sabatike am Zagros, welche nach pag, 524. D. an Sittakene und an Medien grenzt, und von Einigen zu Medien, von Anderen zu Elymais gerechnet wurde, könnte Kambadene sein, da Chalonitis,

zu Susis (Kissla) gebört. In jedem Fall waren die inneren Berge am oberen Lauf des Kurén wohl im Besitz von Paretaken-Stämmen. — Man hat vermuthet dass die Orhokorphanten, die nach Herodot Thal. 92. zur medischen Satrapie gehörten, die Korbianer seiem: eber möchte man in ihnen die Bewohner von Choara Gellich der kaspischen Thore suchen.

Vergl. unten S. 397 ff. Ptolemäus nennt das ganze Grenzland zwischen Medien und Persien Paretakene; dagegen setzt er die Kossäer in den Norden von Susiana und an die Grenzen der Sambaten und von Sittakene.

welches hier auch gemeint sein könnte, p. 736. c. besonders aufgeführt wird. Doch scheint sie in Wahrheit, da auch einige Handschriften Massabatika geben, mit dieser Provinz identisch zu sein, also auch mit der Landschaft der Sambaten bei Ptolemäus.

Plinius H. N. VI. 31. führt auf: 1) Im Osten und Norden des Binnenlandes, von Süden an gerechnet das Räubervolk der Uxier, 40 Stämme der Mizäer 1) an Susiana grenzend; oberhalb Elymais (westlich von den Uxiern) die Parthusier, Marder, Saiten, Hyer; nördlich von Susa die Kossäer am Berge Charbanus über den der Weg von Susa nach Agbatana führt, d. i. der Berg von Korbiana: über den Kossäern Mesabatene (Massabatika des Strabo) welches unter dem Berge Cambalidus liegt, d. i. an der Bergkette, welche Kambadene südlich begrenzt2). 2) Susiana in der Mitte des Landes; die Grenze wird nur dadurch bestimmt dass es nach VI. 29. an Medien stösst, und der Euläus (welchen Namen Plinius auf den unteren Lauf des Kurén ausdehnt) es von 3) Elymais scheidet, welches das gesammte Uferland zwischen Oroatis, Euläus und den Tigris-Mündungen umfasst (nicht auch die oberen Tigris-Ufer?). In diesem Gebiet liegt (wie bei Strabo) Seleukia (am Hedyphon), ferner die Landschaft Charakene. Die nordöstliche Begrenzung von Elymais ist durch Susis, die Uxier und die anderen Bergvölker gegeben; die nordwestliche ist unklar und der bergige Norden desjenigen Landes, das Strabo Elymais nenut, mag wohl nach seiner Meinung ganz von jenen Räubervölkern, Mesabaten, Kossäern u. s. w. angefüllt gewesen, oder zu Medien gerechnet sein, da er Susiana an Medien grenzen lässt. Die Paretaken nennt Plinius gar nicht in dieser Gegend, sondern nur zwischen Parthern und Arianern VI, 29. und an der persischen Grenze VI. 31.

Herodot nennt ganz Elam, das westliche wenigstens, Kissien, da nach dem Itinerar (S. 380.) die nordwestliche Grenze Kissiens

<sup>1) &</sup>quot;Mitzer" möchle idenlisch mit "Üzier" sein: da M und V beständigt wechseln, wirs Mitzer "Utzier – Gen Mannadeit)". Fand Pinius bei eitem Autor in dieser Gegend Utzer, bei dem anderen Mitzer genannt, so war sehr natürlich dass er darzus verschiebene Volker macht. Die 40 Stimme passen sehr gut zu dem grossen Umfange, den die Uzier nach Arrian gehabt haben mössen.

<sup>2)</sup> Plinins' Ausdruck: "sub monte Camballdo, qui est Caucasi ramus: inde mollissimo transitu in Bactros" ist so zu versteben, dass vom Cambalidus aus das Gebirge allmählich sich abflschend bis zu den Baktrern sich erstrecke, was vollkommen richtig ist, wenn auch nicht etwa unter den Baktrern überhaupt die östlichen Volker zu versteben sind.

sich etwa nördlich von der Vereinigung des Kerendthales mit dem Kerkathal ergibt, also nach der Geographie des Isidor an der südlichen Grenze des medischen Karinen-Landes und Kambadene's. Hiermit stümmt ganz überein, dass Herodot an der Grenze Kisseines Matiene anfangen lasst, da er mit diesem Namen, wie wir nachher sehen werden, alle auch die me d'is ch en Zagros-Landschaften belegt. Innerhalb Kissien keunt Herodot keine besonderen Landschaften und Volker. Wie gross Kissien nach seiner Benennung war, ergibt auch dass nach Thal. 91. die Satrapie der Kissier 300 Talente steuerte, fast so viel als die syrische Satrapie. Also hat Herodot wohl ausser den Provinzen, welche die Strasse durchschuitt, Massabatika, Gabian und Susis, weufigstens noch die Landschaften Tigris und dem Meere bis zum Oroatis unter dem Namen Kissien beerriffen.

Ptolemäus endlich gibt Susiaua nach Norden die allerweiteste Ausdehnung, wenn es richtig ist, dass sein Kabandene das Kambadene des Isidor ist: dagegen scheint er nach dem Folgenden im Nordwesten einen Theil von Elam zu Assyrien zu rechnen, im Osten einen grossen Theil der Berge zu Persien. Dass auch der Rest der Berg-Landschaften auf Ptolemäus' Karte zu einem ganz kleinen Gebiete zusammenschwindet, liegt nur an seiner sehlerhaften Construction. Die Küstenlänge bestimmt er wie die anderen Chorographen, namentlich auch Marcianus Heracleota, von der Tigrismündung bis zur Mündung des Oroatis. Nach Osten ist seine Grenz-Bestimmung unklar. Von den bei ihm in Persien erwähnten Völkern, den Paraitaken an der medischen Grenze, von diesen nach Süden den Mesabaten, Rhapsern, nach dem Meere zu Mardene, den Hippophagen und Suzäern 1), unter Mardene den Metoren, oberhalb der Suzäer den Stabäern, sind wohl die Suzäer, Stabäer, Mesabaten nebst dem westlichen Theil der Paretaken in den susischen Gebirgen zu suchen 2). Jedoch sind des Ptolemäus' Mesabaten nicht in der Provinz Massabatika bei Strabo zu suchen, da dies gerade die nordwestlichste an Babylonien grenzende Provinz ist, vielmehr wohnten sie

Die Suzäer möchten wohl, wie Lassen vermuthet hat, zu den Uziern zu rechnen sein. Ja man möchte hier einen Schreibfebler vermuthen Σ st. M, so dass Muzäer zu lesen wäre = den Mizäern des Plinius, und dieselben geradezu die Uzier selbst wären.

<sup>2)</sup> Mit jenen Stämmen zusammen nennt Ptolemäus Tookene und Temisdia. Taokene, das er dem Meere zunächst nennt, ist das Weichbild der Stadt Taoke, also die westlichste Küsten - Landschaft Persiens. Temisdia ist offenbar die

wohl am Khhi Zerd, und waren ein ostlicher Stamm desselben Volkes, das in der westlichen Provinz Massabaltik wohnte. Lettere Provinz findet sieh bei Ptolemiaus in der Landschaft der Sambaten, die dieser in Assyrien erwähnt (S. 388). Innerhalb Susiana') nennt Ptolemiaus 1) im Süden am Meere die Elymere (Eldymære): von diesen nordwestlich in der Bruch – und Canalgegend die Landschaft Lcharakene; nordlich von dieser am Tigris Meitene; dann gegen

Landschaft, von der das Cap Temisteas bei Plinius VI. 28. den Namen hat  $(\hat{\gamma}_1 \tau \hat{\gamma}_1 \tau_1 u u c' u \hat{c}_2 z_2)$ , also die südöstlichste Landschaft Persiens. Diese Landschaften und Paretakene sind die einzigen festen Punkte heil Ptolennius. Von ihnen aus könnte man die Situation jener Volker und Provinzen folgendermassen coestruirien:

# Mesabatae Rapsii Stabaei PERSuzaei SIS PROHippophagi PRIA. Taokene Macdene Madene Metores Temisdia

Ist diese Construction richtig, so sind die Suzäer die Uxier selbst, und auch die Stabäer und Mesabaten wohnen in den susischen oder elamäischen Gebirgen. Dass aber die Construction wenigstens im Wesentlichen richtig ist ergibt sich aus den Basen des Ptolemäus. Diese sind a) die Küstenlänge nach den Portolanen, aber so, dass die Linie gerade gemacht, und von Teredon an rein östlich gerichtet ist; h) die Itinerarien von Ktesiphon nach Susa, von Susa nach Persenolis; bis Susa ziemlich richtig orientirt und ausgemessen, von Susa nach Persepolis ganz gerade gelegt und fast genau nach Osten orientirt. In Folge dieser Construction ist die Küste weit mehr nach Osten gerückt als das Innere, namentlich da die Seelinie weit mehr nach Süden ging und viel krummer war als die Landwege, und bei der Geradelegung daher weit länger ward. Persepolis, das 81 Grade östlich von Ktesiphon liegt, ist bei Ptolemäus 11 Grade = etwa 91 Grade östlicher; die Ostgrenze Persiens, welche 5 Grade östlich von Teredon liegt, ist bei Ptolemäus 14 Gr. = etwa 12 Gr. östlicher. Mithin müsste hei Ptolemäus die westliche Grenze Persiens in einem ganz spitzen Winkel auf die Küste stossen, wenn nicht ein anderer Fehler dies wieder ausgliche: dass er nämlich Ktesiphon in den Meridian von Teredon setzt, statt 4 Gr. westlicher.

1) Dessen Zeichnung übrigens wo möglich noch falscher ist als die von Persien. Die Küste ist nech Portolanen, das Innere nach Itinerarien, heide in gerader Linie genommen, construit, was natürlich gar nicht passt. Nord-SüdApolloniatis (Assyrien) die Kossaier (also in Gabiana und Massabatika, sofern Ptolemaus letzteres nicht zu Assyrien rechnet); als nördlichste Provinz Kabandene, wahrscheinlich Kambadene und Korbiana, mehr nach Süden Chaltapitis (also ohngefähr Gabiana entsprechend): dann zwischen Chaltapitis und den Elymäern Kissien. Die Grenze zwischen Chaltapitis und Kissien wird näher dadurch bestimmt, dass Ptolemaus zwischen beide das πεδίον Δεκοά setzt: offenbar die Ebene zwischen Susa, Shuster und den Bergen, die noch heute Dura heisst. Susa also lag an der nördlichen Grenze Kissiens nach Ptolemäus' Begrenzung. Die Lage Melitene's ist genau bestimmt zwischen den Bergen und dem Shat el Amára: seine Grenze gegen Sittakene am Tigris ganz genau: nămlich 10' östlich und 14' südlich von Avamea. also etwa am Einfluss des Kongitûn in den Shat el Amâra bei den Altaren, oder nach Marcian richtiger, den Säulen des Herakles. Auch Charakene ist durch die Localität genau bestimmt; und dadurch wicder ergibt sich dass die Elymäcr des Ptolemäus den oberen Lauf des Dierrahi und die Küste zwischen den Mündungen des Dierrahi und dem Shahpûr bewohnten 1). Hiernach lassen sich auch die übrigen Landschaften ziemlich genau bestimmen 2).

Itinerarien hat er offenbar gar nicht gehabt, so dass die Zeichnung von Susiana namentlich mit der von Medien durchaus nicht übereinstimmt. Ich stebe nicht an zu behaupten dass Herodot von diesen Landschaften ein richtigeres Bild gehabt hat als Ptolemäus.

 Damit stimmt dann Marcianus Heraeleota vollständig überein, der im Periplus von Susiana die Elymäer an den pelodischen Meerbusen 1180, oder nach der S. 383. Anm. 3. vorgeschlagenen Reduction 500, Stadien von der östlichen Tierismindung setzt.

2) Moses von Chorene kennt in Elam folgende Provinzen (Grogr. Whist.). p. 5645; Kusstan (Elam der Elem, Chnistsen), Mar (Bitasen, Citar; die Manssenit). Maspon (Massabstiks, Mahsabstalu), Mirhan (— Mithrehan, Korbinan); Kretich (T), Katter (T), Garmakan (Land der Garmaire Gooder Germair); Eznasatan (Land der Ariat), Gargarat (Land des Kerkat), Notart (T), Siriskan (Land des Kerkat), Notart (T), Siriskan (Land des Kerkat), Notart (T), Siriskan (Land des Marian) and des Zordh); Unitergens sind die Namen in der von des Whistons benutzten Bandschrift bekanntlich so verdorten, dass man inti thene weing anflangen bann, und mir felcht de Zott sie aus Indisidenten und der Schrift (Statist and Landschaft) and der Schrift (Statist and Landschaft).

Die Resultate der bisherigen Untersuchung stellen wir in Folgendem bildlich dar.

> o Agbatana KAMBADENE Mons Cambalidus MASSA-KORBI-Paret. maei BA-ANA Ely-Koss TIKA Kossaei PARE-IV. GABIANA ٧. Hyi Kossaei Saitae Mesabatae MELITE-Feld Deera TAKAE Susa Stabaei VI. KISSIA Parthusii VII. IX. CHARAKE-UXII VIII. NE ELY-MARI

Strabo rechnet II. III. IV. vielleicht auch I. u. v. zu Elymais; V. VII. VIII. velleicht auch V. zu Susis; IX. u. X. als beondere Landschaften. Dinius rechnet VII. u. VIII. wahrscheinlich auch V. zu Elymais, VI. zu Susis, II. u. IX. als besondere Landschaft, neant I. III. VII. u. X. niicht, und setzt nur einzelne Volker dabin. Ptolemaus rechnet I. III. VIII. und den Süden von II. zu Susiana, indem den Süden von II. und vielleicht auch III. Kossaa, IV. Chaltaptiüs (Y) nennt, den Norden von III. und vielleich auch III. Kossaa, IV. Chaltaptiüs (Y) nennt, den Norden von III. who in unter I. mithegreift; den Norden von II. (Sambahe) zu Assyrien, IX. u. X. zu Persien rechnet. Kambadene Is. = Kabandene Pt.; Uzii Str. Pl. etc. = Mizaei Pl. u. Suzaei (eg. Muzaei) Pt. - Das Satrapene das Curtius V. 7. erwähn misseine kleine Landschaft des westlichen Kissiens oder des südlichen Meiltene zewesen sein.

Aus den Monumenten ergibt sich für die Geographie von Elam, dass Babylonier, Perser und Tataren das Land mit verschiedenen Namen benannten: Elam oder Elumat babyl, "Uwajha pers., Afarti oder Afufarti (noch nicht mit volliger Sicherheit gelesen) tatar. Diese Namen kommen in der Inschrift von Behistum wie in der von Naksh i Rustam und dem persepolitanischen Titel des Dareius vor. Man

hat aber zu fragen, ob im Titel von Naksh i Rustam diese drei Namen das ganze Land begreifen, und ob nicht die Khushiya pers., Kusch (?) bab., Kusiva tat, von den Engländern ganz richtig mit den Kossäern (Kussäer bei Plutarch v. Alex. p. 704.) identificirt sind 1), so dass in der Inschrift von Naksh i Rustam zwei Titel von Elam vorkämen. Diese Namen führen auf folgende Betrachtungen: 1) Jedes der umwohnenden Völker nannte das Land verschieden. Dies kann, wie Norris meint, den Grund haben dass das Land von den drei verschiedenen Nationalitäten occupirt war; es kann aber auch lediglich jedes der anwohnenden Völker das Land nach dem ihm wichtigsten Theile benannt haben. Welcher Theil dies für die Babylonier war, ist klar: der Name Elam gebührt also zunächst dem Westen. Für die Perser war natürlich der östlichste Theil der wichtigste: als Bewohner desselben nennen Nearch, Strabo, Arrian und Plinius die Uxier (Vizäer) ein grosses Volk, nicht allein Berg-Stamm, sondern nach Arrian auch Ebenen-Bewohner, und man kann wohl kaum bezweifeln, dass der Name Uwajha identisch mit diesem griechischen Namen ist.

1) Oppert versteht darunter afrikanische Kuschiten und bezieht überhaupt die vier letzten Titel auf Afrika, indem er übersetzt: Put, Cus, Maxyes, Carthago, Aber alle vier Namen lassen sich ebenso auf Asien deuten. -- Put (Putiya pers., Phut (?) hah., Pahutiyap (?) tatar.) ist von den Engländern mit den medischen Budiern hei Herodot identificirt; Cus s. ohen; Maxyes wurde früher Madiya gelesen: da der Name tatar. Machchiyap zu lauten scheint, ist jene Lesung wohl unrichtig, und die Oppert's Maciya, Mazu (bah.) vorzuziehen. Aher warum soll dies nicht das gentile von Maka (pers. u. tat.) In dem Titel des Dareius in Persepolis und Behistun sein, das sonst unter den Titeln von Naksh i Rustam fehlen würde? Die Maker sind aber ein Volk an der arabischen Küste am Eingange des persischen Meerhusens, und da jetzt das Land an der gegenüberliegenden persischen Küste Makran heisst, und auch jetzt heide Küsten von denselben arahischen Stämmen hesetzt sind, so mag man wohl vermuthen dass auch damals die Maker an heiden Küsten sassen, also ein grosses Volk waren wohl werth im Titel des Grosskönigs aufgeführt zu werden. Vielleicht sind es die Múxot (var. Méxot) des Herodot (Thal. 93. Pol. 68.) die im westlichen Gedrosien oder in Karmanien gewohnt zu haben scheinen. Ja., man kann fragen, oh nicht der Ursitz der Maken in Makran war und sie in Arabien erst eingewandert sind, etwa vor dem Stosse der Artäer weichend als diese nach Persien vorrückten. Ueber Karthago, Karká s. S. 230. A. 3. - Für die Identificirung der Khushiya mit einem asiatischen Stamm spricht namentlich auch, dass die armenischen Schriftsteller östliche Völker Kuschani, Kusi nennen. Oh diese asiatischen Kuschiten mit den Kuschiten in Arabien und Afrika etwas ausser dem Namen gemein hatten, wird vielleicht einmal die Sprachforschung lehren, und his auf Weiteres darf man wohl hezweifeln, oh auch nur die Namen wirklich identisch sind.

Die Tataren waren wohl überall zerstreut: wie aber die Aboriginer in jedem Lande zumeist in die Berge gedrangt sind, so haben wir wohl ihren Namen für Elam von einem der Bergvölker abzuleiten. Norris hat Afarti mit den Mardi oder Amardi zusammengestellt 1), die an so manchen Stellen des persischen Reichs erwähnt werden: und in der That nennt Plinius sie auch unter den Völkern zwischen Elymais und Medien. Ptolemaus führt ein Mardene zwischen den Paretaken und dem Meere (allerdings anscheinend weit östlicher) auf. Rawlinson aber verweist auf die Apharsen und Apharsatach im B. Esra, woraus wir wieder Veranlassung nehmen die Afarti mit den Paretaken 2) zu vergleichen, die in der Geographie Elam's so grossen Raum einnehmen (vgl. unten S. 397 ff.). Will man nun, wie Norris es thut, aus diesen Benennungen Folgerungen für die Nationalitäten ziehen, so waren die Elamaer Semiten, die Uxier den Persern verwandt, die Amarden oder Paretaken Tataren. Für die Elamäer haben wir die Bestätigung durch den Toldoth Beni Noah; für die Amarden durch ein ausdrückliches Zeugniss (Plinius sagt H. N. VI. 19. dass die Amarden ein skythischer Stamm seien), für dieselben sowohl als für die Paretaken durch die grosse Zerstreuung beider Völker, die so vollkommen auf ein zersprengtes Aboriginer - Volk passt: was aber die Nationalität der Uxier betrifft, so scheint diese völlig unsicher zu bleiben: denn nach Norris' Theorie waren die Alemannen Romanen. Indess können die Uxier immerhin Arier gewesen sein, ein Rest etwa der ersten arischen Einwanderung über Armenien, ebensowohl aber auch gleich der Masse der Bevölkerung Persiens Tataren, oder gar Semiten 3).

Das m ist im Tatarischen und Persischen mit den labisles zusammengeflossen; aus Bartity maechen die Griechen Merdis (Smerdis = Merdis wie ημερός = μεκρός); aus Bagabuksha (auch Justin hat Becabasus) Megabyzua: Barsine wird auch Marsine genannt.

Wir nennen dies Volk hier und im Folgenden Paretaken, weil Paretakener offenbar ein doppeltes Genille hat: Paretakene ist das Pareta-ka-land, Паретилую die Pareta-ka-ner, als ob wir sagten "Spanioliener".

<sup>3)</sup> Hier und für die folgende Untersachung bemerke ich, dass die gegenärigen Bestützungs Verhältnisse des Landes weitig zur Beurheilung der alten dienen k\u00fcnnen. Wenn jetzt arisitre Perser im Lande wehnen, so sind darum doch ihre Vorr\u00e4ter nicht Arier grewesen, so wesig als die gegeunstrige lebt deutsche Art der Pommern beweist, dass ihre Vorfahren Dentiche waren. Von den Arnbern sit es ziemlich gewiss, dass sie erst asch Mohammed in\u00e5 and gekommen mod; sie haben sher gewiss einen grossen Theil der allen sensitischen Berollkrung aufgenommen: auch die Kurdenst\u00e4mme in Lurisst die eine p\u00e4lle Einwanderung. Die Lüri um Bek\u00e4ktilynir m\u00f6hle mens f\u00fcr

10 der p\u00e4lle eine Vorgenster und betreit und betreit und der vertreit und die eine p\u00e4lle Einwanderung. Die Lüri um Bek\u00e4ktilynir m\u00f6hle mens f\u00fcr

11 der vertreit und vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit und der vertreit un

2) Die Verschiedenbeit dieser Benenungen führt auf drei verschiedene Bestandtheile des Landes, deren Sondernamen auf das ganze Land übertragen worden sind: also das westliche Land von Kabandene bis zum Meer (Elam), das nordöstliche Bergland gegen Medien (Afarti = Mardene oder Paretakene), das südöstliche Bergland gegen Persien (Uwajha = Uzia oder Vizza).

3) Ein vierter Bestandtheil tritt aber in den Kissiern, Kossäern oder Kussäern hervor, auch wenn die Kushiya nicht mit denselben identificiet werden können. Es ist die Mitte des Landes, die Gegend um Susa, Berg wie Ebene. Die Kossäer werden zwar nur als Bergvolk genannt, ein Theil über Sittakene sitzend, der andere in Gabiana in den Bergen über Susa an den Pässen nach Agbatana: Kissia aber wird die Gegend um Susa bei Aeschylos und bei Ptolemäus genannt. Chûzistan heisst jetzt gerade das Ebenenland zwischen dem Tigris und den Bergen, nnd dass Kossaia (Kussaia), Kissia, Chûzi derselbe Name ist kann wohl Niemand bestreiten, namentlich da der an der Tigrismündung geborene Dionysius Periegetes v. 1015 die Kisser gerade dort nennt, wohin Strabo die Kossaier setzt. Die grosse Bedeutung dieses Volkes geht aber daraus hervor, dass Herodot das ganze Land bis Kabandene Kissien nennt. Auch im Osten Mediens wohnten ja nach Strabo Kossäer. Dass die Chuthäer des A. T. identisch mit den Kissiern sind haben wir schon S. 166. bemerkt. -Wenn demnach alle diese Zeugnisse dahin gehen, dass der Stamm der Kussi sehr bedeutend gewesen sein muss, so stimmt damit vollständig überein, dass noch im 5. Jahrhundert die Armenier nicht bloss Elam, sondern auch Medien, Persien In der weitesten Ausdehnung, sogar Arien (Hariwa) Chus nannten (Moses von Chorene, Geogr. Whist, p. 363 sequ.).

So gewinnen wir folgende Resultate über die Geographio dieses Laudes durch welche die anscheinenden Widersprüche der Quellen aufgelöst werden:

 Das grosse Trapez zwischen Babylonien, Medien, Persien und dem Meere bildet nur negativ Im Gegensatz zu den umliegenden

Nachkommen der Partakten halten, die Manuselo der Uise, aber wir viele Versitzikungen mögen sie im Laufe der Zeiten erhalten haben! Uebrigens weiss man sehr wenig von den Stämmen Lursitan's fast zields von ihren Sprachen. — Für die ganze Abhandlung aber sit hervorzubeben, dass 1) sehen zur Zeit Nabemansat's achwertlich irgendvon noch ganz un vermische Stämme gewesen sein werden; 3) dass die massen haften Colonisationen von Anaspasten die wunderlichsten Sammerskältsine bervorbrigens konnten. Landschaften eine Einheit. Daber ist für dasselbe kein Gesammt-Name constant, und wann es als Ganzes bezeichnet werden soll, wird dafür ein Name einer der einzelnen Landschaften oder Völker gebraucht: a) Elum, den westlichen Landschaften eigenthümlich, von den Senitien; b) Uwajha, griech. Uxia, der südostlichen Binnen-Landschaft eigenthümlich, von den Perserri; c) Afarti, wahrscheinlich zahpareta oder Amardi, vermuthlich den nordöstlichen Bergyölkern angeilorig, von den Tataren; d) Kissia = Kossaia, der Mittel-Landschaft eigenthümlich, bei Herodo (vermuthlich nen kleinsalstiene Sprachgebrauch); c) Suslana, wahrscheinlich ganz allein von der Haupstadt enthommen (vielleicht aber mit einem Missverständniss des Namens Kushi, Kushgan verbunden), bei Ptolemaus. Strabo, Plinius und ihre Vorganger haben gar keinen Gesammtanmen.

2) Dieses Land ward von verschiedenen Nationalitäten bewohnt; gewiss von Semiten und Tataren, vielleicht auch von Ariern. Als Semiten oder wenigstens als semitisirte Tataren haben wir ausser den herrschenden Assyriern die Elamäer mit ziemlicher Sicherheit zu betrachten, selbst in Elymais propria wohl mehr das gebietende Eroberervolk im Lande, das unter anderen Stämmen wohnte wie die Deutschen unter römischen Provincialen, als die Hauptmasse der Bewohner. Für die semitische Art der Elamäer, wenigstens des unter ihnen herrschenden Elements sprechen die S. 394. angeführten Gründe, der Toldoth Beni Noah, die Nachbarschaft mit Sinear, die Reste babylonischer Culturi). Als tatarische Völker haben wir mit grosser Wahrscheinlichkeit die Amarder und die Paretaken zu betrachten, vielleicht auch die Kissier oder Kossäer. Für die tatarische Nationalität der Amarden sprechen die S. 394. angeführten Gründe. Die Paretaken werden zwar von Herodot (Clio, 101.) Meder genannt (vergl, S. 154, A. 3.); aber überall sonst erscheinen sie als den Medern fremd und wohnten nach dem Folgenden in Gegenden, wo Meder durchaus nicht zu vermuthen sind. Wenn aber aus dem Umstande, dass die grossen Prunk- und Gedächtniss-Inschriften mit tatarischer Uebersetzung eingehauen wurden, gefolgert werden muss, dass das tatarische Element im Lande östlich des Tigris sehr bedeutend gewesen ist (S. 143, A. 1.), so liegt

<sup>1)</sup> Polyhias (V. 44.) und Ptolemäus nennen Elymäer auch im Norden von Gross-Medien. Hier kann eine zufällige Namensgleichheit obwalten. Es kann aber auch dieses wilde Volk wie so viele andere sehr zerstreut gewohnt haben. Oder es können Anaspasten gewesen sein, was mir als das Wahrscheinlichste erscheint.

es am nächsten, dieses in jenen beiden verbreitetsten Völkerschaften zu suchen.

Die Marder finden wir in die weitesten Entfernungen auseinandergespengte in Armenien, im Elburs, nach Arrian in Hykanien, nach Plinius in Margiana, nach Ptolemäus mitten in Turan, wie wir eben sahen an der Grenze von Elam und Medien, und am Indischen Meer!): immer als Raüber, und, ungeachtet Herofodt sie unter den persischen Volkerschaften aufzählt, als Fremde, theilweise in ganz tatarischen Gegenden.

Die Paretaken finden wir in noch weit grösserer Verbreiung.) Ausdrücklich erwähnt finden wir sie (S. 387, 388, 388), in den Gebitgen von Elan, sowohl an den Grenzen von Sittakene als an denen Medlens, zwischen Medien und Persien bis nach den kaspischen Thoren hin; zwischen Parthien und Aria, in Sakastan, das wie Isidor Charak, meldet auch Paretakene genannt ward; sogar im Norden zwischen Sogdiana und Baktra finden wir Paretaken (Arrian. Exped. IV. 21. 22); Ktesias scheint nach Didoor II. 11. das ganze Gebitgaland langs des östlichen Tigrisuters Paretakene genannt zu haben. Wir möchten aber denselben Stamm auch in anderen Völkern bis zum Indus finden, welchen scheinbar ein anderer Name beigelegt wird. Pareta-ka ist sicherlich das gentile, wie Saku-ka? in der Landesname ist nur Pareta oder Paraita. Die hebrisische Förm Parasta fohrt daranf dass der Name in persischer Förm Parasta hoter Parasta hin Verbindung mit der griech. Pareta der

- Vergl. Forbiger, Geogr. H. S. 595. A. 20.
- 2) Zur Veranschaulichung der nachfolgenden Darstellung ist die Karte und Seite 380. beigefügt. Ihr zu Grundie ist A. Peternann's Karte in Bussen's Aerysten V. 4. 5. 8. 88, gelegt. Die Landschaften, welche laider erwähnt, sind ende siente Endferungen eingetzenen. Die Namen sind vo en möglich var nach den Darsiustließ geschrieben: nur mit Ausdrückung des Nassi-Lusts, wach den solcher ausgegerochen zu sein schein. Der einigte Zweck der Kats, tei ist, die Verhreitung der Paretaken-Stämme nach der im Folgenden entwickelten Annicht anschaulich zu machen.
- 3) Die Endung ka finden wir für manche statrische Sähmme gebrauchl, und sie ing gewins identisch mit dem alswischen ab, dit sie persich oder tartarisch?). Wir finden Sakuka, Anaria-ka, Sakuura-ka, Derlik-ka, Paisi-ka, Dadi-ka, Ozidra-ka, Tyha-ka, Askatan-ka, Satar-ka u. s. w. in Esra 4, 0. Susana-ka, Para-ka: auch Kardu-ka.
- 4) Die hehr. Form Parastha allein würde auf Parathra führen: chsastha = k'habathra. Aber Parathra stimmt mit der griechischen Form nicht: dagegen können aus Parratha Paratha, Parsatha und Paratha, und daraus Parastha, Paraita oder Pareta sich entwickeln.



gewesen sein mag, womit die tatarische Form  $\Lambda$ -Farti ganz gut stimmen wurde.

Nun finden wir eine ganze Reihe von Völkern, deren Namen auf Parratha zurückgeführt werden kann. Dies sind zunächst die Pratitae des Plinius VI. 16. 29. die am Ostabhange des Demawend zu sitzen scheinen: Apavortene (ibid. 18.) zwischen den kaspischen Thoren und den Tapuren. Ferner die Apavarktikene 1) des Isidor zwischen Parthyene und Margiana (Merw). Dann weiter nach Süden die Parikanier und Parrhasier; Parika (Paridsha) und Parrasa gehen auf Parratha ebensowohl zurück als Pareta, Parsatha und Parastha 2). Beide Völker aber finden wir auch in Sitzen, welche entweder den Paretaken ausdrücklich zugewiesen werden, oder wenigstens ganz in der Nahe von Paretaken-Ländern liegen. Die Parikanier finden wir ju zwei verschiedenen Gegenden (Herodot Thal, 92, 94, Pol, 68.); im Osten neben den asiatischen Aethiopen, Im Westen neben den Medern. Die Sitze der östlichen Parikanier werden auch von Plinius VI. 18, bestimmt, indem er sie zwischen den Gandariern und Sarangern aufführt (Pomp, Mela I. 2, nennt sie mit den Gandariern): diese dreifache Nachbarschaft, Aethiopen, Gandarier und Saranger, lässt aber kaum einen anderen Wohnort zu als in dem östlichen Theile Sakastan's, das Isidor Paretaken-Land nennt, und etwa in Harauwatish (Arachosia der Griechen, wo, wie wir gleich sehen werden, Ptolemäus das Volk der Pargietae nennt)3). Ueber die westlichen

Apavortene und Apavarktikene werden gemeiniglich für identisch gerahten: das ist ummöglich, wenn Pilitiast die Lage nicht gant falsch beschreibt. Aber der Name ist derselbe: A-pa-vorti und A-pa-varkti ist beides = Farti mit Reduplication und a preditum. Auf der Inschrift von Naksh i Rustam steht ganz analog A-farti für A-facti.

<sup>2)</sup> Wie aus Thattagub peworden ist Zerzepzliz, und hätte werden können betrupprist. der Terzepsie. – Verschweigen alert der ich nicht, dass mehrfach, zuletzt von Haug (Bunsen, Aegypten V. 2. S. 113. 132.) die Parikanier als Feen Anbeter, Verehere der Pairika erklärt worden sind: die Gründe passen jedoch nur für die delitieben Perikanier. Der Name Perigani findet sich noch bei Moses v. Chorene (Geogr. p. 365.) in unbestimmbarer Gegend. Bariani setzt Tab. Peux XIII. B. an den Drus, westlich von den Baktrianern.

<sup>3)</sup> Nach Thalis 91. 83. 94. muss man annehmen, dass Arzebosine nachesrelben Satrapin gebort bat, vie das Perikanen-Land und Aethiopine, nan-lieh zur 11., da soust für diese, dem Tribut nach zu urtheilen, grosse Satrapie kein rechter Raum bleibt: es wäre das Land zwischen dem rechten Indum-Uber und dem Lande der Pässe bis zu den Quellen des Argandéb und Lart. Kandahar, Kellst, Gabzana, Kabub bliddeten wobl die an die 17. grenzender 7. Satrapie Gattagydier, Gandarip, Datfiken, Agreptien, Zarenka, Seglestat, Kohlittan Markin,

Parikauier wissen wir nichts als Herodot's vereinzelte Erwähnung:
das wahrscheinlichste ist aber ihre Sitze nicht altzuweit getrennt
von den östlichen, also an der Grenze Mediens (Choarene's und
Komisene's) gegen die Wüste zu suchen. In dieser Gegend aber
finden wir wieder Paretaken, und in dieselbe Gegend müssen wir
die Parrhasier setzen. Denn nach Polybius (Y. 4.1) wird Parrhasie
von den Persern durch die Wüste geitrennt, welche Medien im Osten
begrenzt; Plinius (I. c.) setzt die Parrhasiner westlich von den Sarangern, und Strubo (X.1). 2008. C.) sagt, nach Einigen hatten die
am südöstlichen Ende des kaspischen Meeres wohnenden Auariaken
sich mit den Parrhasier uversiecht, und würden jetzt selbst 30 genannt?). Ebenso schliessen sich die westlichen Parikanier und die
Parrhasier usd an die Apavarkti an.

Mogistan, vielleicht auch der östliche Theil von Kerman und Läristan bildeten die zwischen der 7. Satrapie und Persis liegende 14. Satrapie (Sagartier, Saranger, Thamanäer, Utier, Myker, die Inseln des erythräischen Meeres). Herat gehörte nicht zur 7., sondern zur 16. nördlichen Satrapie der Parther, Chowaresmier, Sogder, Arier, die südlich an die 14., westlich an die 10. (medische), nördlich vielleicht an die 11. (Kasper, Paisiker u. s. w.), gewisa an die 12. (baktrische), östlich an die 7. Satrapie grenzte. Die 17. äthiopiach-parikaniache Satrapie grenzte wohl im Südwesten und Norden an die 7., im Osten und Nordosten an die 20. (Indien): im Nordosten vielleicht noch an die 15., die der Saken und Kasper. Diese möchte im Belurdagh und dem westlichen Himalaya zu suchen sein: die Kasper, welche nach Pol. 67. ein nordöstliches Volk sind, müchten das Volk sein deren Hauptstadt Kaspapyros (Kashmir?) war, die Kaspyri der Tah. Peuting.; die Saken dieser Satrapie möchten also die von Khokhand, Kashgar, vom Pamir und Balti (die Saken des Ptolemäus) sein. Ich glaube, dass man die Lage der östlichen Satrapieen sich folgendermassen denken kann:

 Der Name der Anaria-ka erinnert an die Enareer hei Herodot (Clio 105.), die Nichtmänner (inni Negation auf den tatarischen Monumenten, olor nach Melp. 110. Mann). Scheinhar ist allerdings die einfachste Erklärung An-ariya, Nicht-Arier: wie sollte aber von so vielen nichtarischen Stämmen gerade dieser Wir finden aber ferner bei Ptolemäus folgende ostliche dicht bei einander wohnende Volker genannt, deren Name ideantisch it dem der Parratha-ka sein möchte: in Aria (Hariwa, Herat) die Paruti nach den Paropamisaden zu; in den Paropamisaden die Parietae nach Söden; im Norden von Arachosis (Harauwatish), also wohl an die Parietae anstossend, die Bartietae oder Pargietae. Mit diesen sind die A-πapörst des Herrodot (Thal.) 13/1 denisch. Diese Völker mit ähnlichen an Parratha anklingenden Namen sitzen also thelis eben dort, wo wir die östlichen Parikanier zu suchen haben, etwa zwischen Kelät und Herät, theils noch östlicher, etwa zwischen Kelät und Pishawer.

Mitthin erscheint derselbe Name vom Tigris bis zum Indus in allen Landschelnes addich und östlich von Medien bis in die Nahe von Merw, nördlich von Karmanien und Gedrosien bis nach Kabul und Sughda. Auch in Karmanien und Gedrosien kommen ahnliche Namen vor, die jedoch weniger bestimmt idenlifierit werden können (Pardene und Parisiene in Gedrosien, Paraipsphilts in Karmanien bet Poleenkaus). Non haben allerdings Manner, vor deren Autorität bei mich freudig beuge, diesen Namen für nichts weiter erklart als die nergebenchen-, von Parvata; aber wie viele jener Parratha-Stamme wohnten gar nicht in Bergen, und wie manche der wilden unabhangigen Stamme die in Bergen wohnten werden von den Paretaken unterschiedent. Uns seit es erlaubt die Paretaken für die frei geblie benen Reste eines grossen Volks zu halten, welches einst

unbedeutende allein die Barbaren genannt worden sein? Dass ein ganzer Volksstamm die "Hämorrboidarier" geheissen haben solle, lächert uns freilich; klingen aber die Namen vom schwarzen und vom weissen Schöps für uns nicht auch sehr abgeschmackt? - Sonderbar ist wenigstens dass nach Vendidad Varena, das wohl unzweifelhaft Ghilsn ist also such am kaspischen Meere liegt, von "unregelmässig wiederkehrenden Uebeln" beimgesucht wird. -Dass übrigens die Anariaken wirklich Tataren waren wird nach Plinius VI. 19. wahrscheinlich, der einen skythischen Stamm die Ariaken nennt: seine Namen sind so corrupt, dass die Verstümmelung um die erste Sylbe nicht stören würde. In jedem Falle sassen sie da wo Strabo sie kennt zwischen lauter Tataren; nach Nordosten ist das klar, nach Westen sind sie von den ghilanischen Mardern nur durch die Tapuren getrennt, die wir wohl für Tataren halten mögen. Denn Tapuren und tapprische Berge finden wir bei Ptolemäus mitten in Turan unter skythischen Stämmen, und auffallend ist das Vorkommen des 2. Namenstheils ura bei den Saka-ura-ka des Lucian (Macrobii, 15.) = Sagarauken des Ptolemäus, den Ithaguren des Ptolemäus, bei den altberühmten Uiguren, den sibirischen Taguren (Dauriern), den Kuturguren, den Uturguren.

osilich und södlich der Sakrwäste bewöhnt hatte, und dessen Masse von den ariachen Erobereru untervorfen für die Sieger das Land destellte und Handwerk trieb, wie die römischen Provinzialen für die deutschen Eroberer. Dagegen, dass die Paretaken die Frahmer eines grossen Volks gewesen seien, welche sich die Freihelt bewahrt hatten, durch Wüsten oder Berge geschützt, spricht zwar das spatere vollige Verschwinden des Names; aber einestheils hat er noch lange fortgedauert und noch in den Vertas des Ammian XIX. 2. finden wir die Fatt], Paratha, wieder, anderestheils selwinden Namen von Volker-Resten unausbleiblich ziemlich rasch, und die Erhaltung des Namens der Kurden ist ein sellenes Beispiel<sup>1</sup>).

Sind die Parralha-La Reste eines grossen Volkes, das vom Tigris bis zum Indus wohnte, so sind sie gewiss auch die Urbewohner dieser Landschaften, welche von den Ariern auseinandergesprengt worden waren, und darum als grösseres geschlossenes Volknigends mehr eststiren, und dann wissen wir auch die Geschichte ihres Unterganges. Persis und die Theile von Elam, welche die Semiten nicht überfüllteh latten, waren ihr lettes Geblet, und nun wage ich auch die Vermuthung auszusprechen, dass Parsa (indisch Paraga) derselbe Nane ist, wie Parralha. In dem letzleroberten Lande waren die Eroberer, die Artaer, in geringster Zahl aufgetreten, und halten dort den Landes-Namen angenommen; ehenso wie die Arier in Medien den alten Landees-Namen angenommen hatten, auchdem sie über das ganze Land verbreitet und nicht mehr auf ihre geschlossenen allesten Sitte Raga und Varena beschränkt waren.

Um nun zu unserem ersten Thema zurückzukommen, welchem Stamme sollen wir diese Aboriginer, die Marder sowohl wie die Paretaken, zuweisen als den Tataren, da einmal diese als das dritte grosse Volk im Perserreiche anerkannt werden müssen? Den Namen

<sup>1)</sup> Sieherlich Iehen die Nachkommen dieses Valks noch heute. Die Julijks, die arheitende Bevilkeung fran's und einer Theils von Turan sind gewiss night überwiegend arischer Abstammung, so wenig wir die ponmerschen und seheischen Bauern überwiegend destehen. Die Hupufmasse derselhen ist gewiss dem Urvolk entsprossen, das die Arter unterwarfen, wie die Masse der fanzalsiehen Bauern keltiksele Urpurqus ist zie ist aristir worden, wie die Reiten romanisiert ururden, und später mit anderen Elementen, neutrafriehen u. w. vermischt, wie die romanisiriers kelten. Nachkommen der frei gehliebenen Stamme finden wir sicher vermischt und unvermischt, bald utskiche refend, in der zahlbene kleinen Urstämmen (wohl zu unterscheisen von den Anaspanten namentlich aus der Zeit der Sofis und den Resten patterer Ercherer) in dem Bergländen Luristura, Nikonsanari, Afghanistien'i.

der Paretaken möchten wir sogar nur für eine Form von II alou halten 1), dem Namen eines der beiden skythischen Haupt-Stämme bei Diodor (II. 43.). Den Namen Para finden wir noch bei vielen anderen Völkern. Zunächst bei den Parthern, richtiger Parthyäern (Parthwa), deren Namen Pott (Indogerm, Sprachen bei Ersch und Gruber S. 52.) für ein Compositum von Para (das er als Fremde erklärt) und dahya, Provinz (altpersisch dahyu, im Nom. dahya'ush) halt. Dann in dem Namen der Königlichen Horde der pontischen Skythen bei Herodot Para-lata: bei den Scythae Paralocae die Tab. Peut. (XI. B.) in die Gegend des Kur setzt; den Saraparae. die Plinius (VI. 18.) am Oxus nennt (vergl. S. 417. Anm. 2.); den Parnern, der daischen Horde, deren Fürst Irssaka das parthische Reich gründete (Strabo XI. p. 508. B. 511. C. 515. A.); den A-varen; der Provinz Parria welche Tab. Peut, XI, F. in eine Gegend setzt, die kaum eine andere sein kann als die Sitze der westlichen Paretaken 2). Die letztgenannten Para-Völker sind unzweiselhaft tatarisches Stammes. Von den Parthern kann die Nationalität zweifelhaft sein: gewiss aber waren sie nicht rein-arisches Stammes, und das tatarische Element muss von jeher bei ihnen sehr stark gewesen sein, da sie nach der Ueberziehung mit neuem sakischem Zuzug als den Persern ganz fremd und feind erscheinen, obwohl ihre Sprache halb-arisch blieb (Just. XLI. 2.). Auf die Sage von ihrem sakischen Ursprunge, bald von den Eroberern Asiens wie bei Trogus (S. 123.), bald aus Anaspasten des Sesostris, wie im Auszuge des Photius aus Arrian's Parthica (Bibl. p. 17, Bekk.), bei Suidas s. v. Σῶστρις, bei Malalas p. 10. B., Chron. Pasch. p. 47. B. u. s. w. ist an sich nichts zu geben; aber sie zeigt, ebenso wie des Malalas Behauptung, dass Parther der persische Name für Skythen sei, wie die späteren Parther den Persern ganz als Tataren gegenüberstanden. Letzte Behauptung mag auch insofern richtig sein, als die Perser leicht alle turanischen Stämme nach demienigen benennen konnten, der ihnen der bedeutendste und gefährlichste geworden war 3). Ich

Parratha verhält aich zu Para wie Galata zu Gal, vielleicht auch Kreta zu Kar und Marda zu Mar (S. 404. Ann. 2.).

<sup>3)</sup> Den Namen Para finden wir vielleicht aoch in dem Namen des Vaters des Madyes, Protothyea (Clio 103.). Wenn die goldene Horde die Para-lata waren, ao konate ihr Land wohl von den Persern Para-dahyā'ush gesanat werden, ao dass Madyes der Sohn des Pro-tothyea vielleicht nichts ist als der medische Khan (S. 124.), Sohn des Para-Landes. Und die βαβρέροκ?

Keineswegs aber kann man daraus folgern, dass Parther der ursprüngliche persische Name für die Skythen im Allgemeinen gewesen sei, dem Zeugniss zei.

möchte daher glauhen, dass die Parthyäer schon lange vor Irssaka wesentlich Tataren waren: die Ureinwohner, welche sich in dem arischen Lande Nisaya wieder geltend gemacht, und diese Benennung (schon lange vor Herodot's Zeit) verdrängt hatten!).

Sind nun die Marder und Pareitaken vielleicht gar dasselbe Volk: ihre Namen nur dialstitisch verschieden? Aber beide Volker werden zu bestimmt nebeneinander und meist in ganz verschiedenen Gegenden genannt, so dass sie nur in Etam, vielleicht im Elburs, und etwa im inneen Turan sich berühren. Wie verwandt sie auch gewesen sein mögen, möchte man doch sie als getrennte Völker berachten, und die Marder als Aborigiene des Nordwestens ansehen?). In ihnen und dem Matienern möchten die von den Ariern bei ihrer zwielen Einwanderung von Osten zersprengten oder unterworfenen Bewohner Mediens zu finden sein. Was aber das Verhältniss der Saken, die wir im Osten Iran's genantif inden, zu den Paretaken betrifft, so möchten wir dafür halten, dass der Name der Saken betrifft, so möchten wir dafür halten, dass der Name der Saken

1) Wie is such im Lande am See von Hamun und am Hilmend die arischen Benennungen durch tatarische wieder verdrängt wurden. Den Namen Sakastan kenn allerdings das Lond erst von sekischen Eroberern zur Partherzeit empfangen haben: aber der Name Peretakene, den das Land nach Isidor Cherak, auch führte, muss ein älterer sein, und ohen hahen wir die Vermuthung begründet, dass die östlichen Parikanier hier theilweise sassen. Also finden wir hier zu Dareius' Zeit nichtarische Völker im Besitz des Landes: es mag von Ariern geleert sein, als diese Persien eroberten, und die Artäer mögen von hier ansgezogen sein. Nur am See selhst mögen sich wohl Arier erhalten haben, ohwohl Ptolemäus ihn gewiss nur aus Irrthum zu Aria rechnet, und er wohl zur 14. oder 7. Satrapie gehört hahen mag. So wenig es mir einfällt zu behaupten, dass Sakastan ein älterer Name sei, so kann ich doch nicht umhin zu bemerken, dass die 15. Satrapie (Thal. 93.) die der Saken und Kasper noch eher hier zu auchen sein würde als am kaspischen Meer. Wie sollte denn nördlich von Hyrkanien noch Raum für eine Satrapie zu finden sein, wo allea Land trostlose Wüste ist? Indessen möchte in Wahrheit die 15. Satrapie in den Paropamisaden zu auchen sein (S. 399. Anm. 3.).

2) Der Name kennte Amplification von Mar (Meder) sein; s. S. 403. A. 1.

der Paretaken, dass aber nicht so strenge geschieden worden ist. In den Iranischen Ländern waren die Saken im engeren Sinn wohl nach den Ariern eingewandert, und haben die stammverwandten Paretaken verstärkt und ihre Nationalität befestigt; möglicher Weise rest im 9. Jahrnundert durch die grosse Volkerwanderung (S. 150 II.) aus Turan nach Suden gedrängt, in deren Folge Süd-Medien und Persis von den Ariern besetzt zu sein scheinen: mannehe aber sind auch erst zur Zeit der Gründung des Parther-Reichs angezogen, namentlich die in Saksstan.

Ziehen wir nun aus dem Vorstehenden die Folgerungen für Elam, so ergibt sich Folgendes. Marder und Parctaken werden in Elam genannt, die Parctaken aber weit vorwiegender, so dass sogar das game elamische Gebirgsland Paretakene genannt zu sein scheint. In Elam war aber das tatarische Element offenbar ganz besonders stark, da dort so viele bloss tatar. Inschriften gefunden werden!, und da wir die Paretaken bis auf Weiteres als Tataren betrachten müssen, liegt es am nüchsten, sie auch als die Haupt-Bewöhner des Stilichen Lendes anzusehen. Dafür erhalten wir eine Besättigung durch den tatarischen Namen Elam's Afarti, der ohne Zwang mit dem der Pareta zu identificiers ist.

Zu dem Stamme der Paretaken haben wir daher wohl bis auf Weiteres auch die Kissier, Kosaler oder Kuthaer zu rechnen, die in Elam sowohl als im Osten Mediens mit Jenen zusammenwohnen?, Freilich finden sich im Lande der Kissier babylonische Cultur, auch babylonische hosshriften; aber die zeugt uur für die Herrschaft; die Kuthaer beteten einen babylonischen Gott an, aber auch das zeugt unr von dem Einflusse der Herrscher. Wohl kann man sich denken,

<sup>1)</sup> Aus Namens-Achnichteiten soll man nichts folgern; aber man dart sie hinweisen. In der destüllender Tatteri (Mandetenei) ist der Hauptname für grosses Plüsse Ula, und der Name Ulai gebührt nicht allein dem vornehmenster Flusstung erhaben vorden zu sein. Anfällend ist auch dass wie S. 397. A. 3, schon bemerkt ist Susani im Book Erre Susana. As genante verden, mit einem gewille das weeigstene gamz unsemitisch ist. Damit soll nicht behauptet werden, dass ide Bewohner der Studt selbut nicht semilisch waren. Zur Zeit der semilisch Herrschaft mecklen diese grösstentheils Semiten, wie zur Zeit der persischen Persers sein.

<sup>2)</sup> Die Chuiz-Sprache, die zur Zeit der Sassaniden und auch noch von Reisenden des vorigen Jahrhunderts erwähnt wird, ist wohl nichts als der persische Dialekt, wie er sich in Chüzistan ausgebildet hatte, keineswegs die m. W. noch nicht untersuehte Sprache der Lüri.

dass die Kissier die grosse Masse der Bevölkerung des Mittel-Landes bildeten; als freie Rauber ledend, vo sie die Unahhangigkeit sich bewährt hatten, als Frohnbauern und Hirten, wo sie dem Kroberer unterlegen waren: in der Benes sowohl als in den Gebirgen der Banber. Die eigentlichen Paretaken haben wir aber wohl als der Masse anch freiz ub betrachten, und von ihnen sind gewins die Stamme der Parthusier, Hyer und Sailen, die Plinius autählt, nur Unter-Abtheilungen (bei den Parthusiern spricht noch der Name dafür): Plinius führt die Tribus auf, Strabo nennt das Volk. Auch die Measbaten des Ptolemäus im Osten möchten, wie die Messabaten des Ptolemäus im Osten möchten, wie die Messabaten des Strabo unsprässe in Westen zu diesem Stamme gehören. Das Sagapene des Strabo, vielleicht nichts als Sakenland, gehörte wohl auch diesem Stamme.

Dem arischen Stamme gehörte sicherlich der kleinste Theil der Bevölkerung an. Natürlich werden unter medischer und persischer Herrschaft viele Arier einzeln sich dort niedergelassen haben, wie die Deutschen in Posen. Aber von den Stämmen, welche die Meder bei der Besitznahme vorfanden, waren höchstens die Uxier, Mizzer oder Vizzer des Plinius, Suzzer vielleicht Muzzer des Ptolemäus arisch, etwa Reste der ersten grossen arischen Einwanderung vom Norden. Und der einzige Grund dafür ist der, dass die Ario-Perser das ganze Land nach ihnen nannten: und dies ist eigentlich gar kein Grund: sie nannten das Land so, wie es seit jeher in Persien genannt worden war, nach den nächsten Nachbarstämmen, die viele Jahrhunderte vor der Eroberung Persiens durch die Artaer dort gewohnt haben mochten. Möglich wäre es, dass auch weiter östlich im Perserlande selbst Uxier gewohnt haben, und die Utier des Herodot (Thal. 93. Pol. 68.) mit ihnen identisch sind 1); aber daraus würde auch noch nichts für die Nationalität folgen 2).

- Für die einzelnen Landschaften ergeben sich die Begrenzungen in folgender Weise.
- a) Elam. Die Grenzen wechseln sehr. Während Strabo den ganzen bergigen Norden so nennt, begreift Plinius anscheinend den nördlichsten Theil des strabonischen Elymais nicht mehr unter

Ptolemäus setzt eine Stadt Uxia in den Osten nahe an der Grenze von Karmanien.

<sup>2)</sup> Die Identificirung des Namens der Uxier mit dem der Kussäer, an die man wegen der griechischen Formen gedacht hat, dürfte sprachlich durchaus unzulässig sein. Darum könnten aber doch beide Stämme einander nahe verwandt gewesen sein.

diesem Namen, dehnt dagegen denselben über das Ebenen-Land am Tigris und an der Meeresküste bis zur persischen Grenze aus? bei Ptolemäus ist er nur einem Landstrich am Meere geblieben. Susa rechnet keiner der Griechen oder Römer zu Elam. Das Elam der Propheten ist offenbar entsprechend der Elymais des Strabo, während sonst von den Semiten der Name im weiteren Sinne gebraucht wird. Diese Verschiedenheiten lassen sich leicht erklären. Ursprünglich hatte Elam den weitesten Sinn. Als das flache Land immer mehr dem Lande Sinear assimilirt wurde, zog sich der Name in die Berge zurück; noch weit mehr als Susa persisch ward. Dies geschah um so mehr als in den Bergen sich ein Fürstenthum bildete; bei Strabo ist Elymais wesentlich ein politischer Begriff 1). Indessen verschwand der Name auch für die Ebene nicht gänzlich, soweit sie nicht ganz persisch geworden war, wie die Umgegend von Susa, und taucht in solcher Weise als reflectirte und als gelehrte Benennung bei Plinius auf, wogegen der nördlichste ganz von Räuberstämmen besetzte Theil der Reflexion als der Hauptmasse fremd erschienen sein mag. Ptolemäus der überhaupt auf der einen Seite möglichst grosse Landschafts-Complexe aufstellt, auf der anderen Seite die kleinsten Theile derselben auführt, kennt Elam als Namen eines grossen, mehrere kleinere Provinzen nmfassenden, Theils seines Susiana nicht: aber er gibt den Namen einem Gebiet das er an die Seeküste setzt. und welches vielleicht tief in die Berge hinaufgereicht hat; das ein Theil des Landes ist welches Plinius Elymais nannte, zu dem Gebiete das Strabo elymäisch nennt aber gar nicht gehört. Das Volk dieser Gegend hatte vielleicht den National-Charakter besonders scharf bewahrt, war aber von Strabo und dessen Vorgängern nicht als elamäisch betrachtet worden, weil es nicht zu dem Fürstenthum von Elam gehört hatte. Diese Wechsel in der Namens-Bedeutung werden nicht auffallen, wenn man z. B. sich den weit grösseren Wechsel in der Bedeutung des Namens Sachsen vergegenwärtigt. -Wenn auch Grenzgebiete gegen das Binnenland von Persien unter dem Namen Elam befasst wurden, so ist das wohl nur eine naturliche Folge des Bestrebens, generelle Benennungen zu haben, wie auch die Bedeutung der Namen Schweden und Schwyz ausgedehnt

Anch bei Pol. XXXI. 11. erscheint Elymeis als unabhängiges Land. Die K\u00f3nige von Elam, die unter persischer Herrschaft sehr dem\u00fcthig gewesen weren, erholten sich sp\u00e4ter: an ein neues Reich, wie in Adiabene, haben wir wohl richt zu denken.

worden ist: höchstens am obersten Laufe des Kurén kann Elymais his In die Nähe des eigentlichen Persis sich erstreckt hahen!).

- b) Uwajha ist Uia. Das Land his zum Tigris ist nach dieser Landschaft hennent worden, wie Deutschland von denen die den Alemannen zunächst wohnten Allemagne genannt worden ist, die Deutschen in so vielen Gegenden Schwaben heissen, weil Schwaben dorthin zuerst kamen.
- c) Afarti, wahrscheinlich die nordöstlichen Berg-Landschaften die von Paretaken und Marden besetzt waren, und die zum grössten Theil in Strabo's Elymais befasst sind 2): vielleicht aber auch der
- 1) Anf der Karte ist der Name 'Elemaios in die Gegend gesetzt, die Strabo ihnen anweist, während Elam auch die Grenzen des Plinius umfasst. Der Name Έλυμαῖοι hat aber nicht so gesetzt werden können, dass er die ganze Landschaft deckt, die Strabo ihnen zureehnet, weil er sich aonst mit anderen Namen gekreuzt hätte. Er ataht am pordwestlichen Rande, während man des Strabo Elymais his nach Medien und an den oberen Lauf des Kurén ausgedehnt aich denken musa, vielleicht sogar noch mehr nach Südosten bis zur Grenze der Uxier. Das Strom-System ist im Gebirgslande wie in der Ebene noch sehr unbekannt. Auch hier folgt die Karte der Kiepert'schen Zeichnung. Zur Vergleichung mit den Nachrichten der Alten ist aber zu derselben zu bemerken, dass nach Loftus (S. 382, A. 1.) ein Canal vom Kerka nach dem Kurén östlich von Susa ging; ferner dass der östliche Arm des Kurén bei der Bifurcation von Shuster, der Gerger erst von Shahpûr I. der Sage nach durch den unglücklichen Kaiser Valerian angelegt ist; endlich dass ein alter Canal aus dem Kurén von Ahwaz aus nach dem Dierrahi gegangen zu sein scheint. Es wird aber nuch lange dauern, bevor die Nachrichten der Alten über die Ströme Susiana's verstanden werden können. Denn wenn auch die Stromläufe im Gehirge vollständig festgestellt sein werden ist damit wenig gewonnen, bevor alle alten Flussbetten und Canale im Niederlande bekannt sind. Vielleicht fliesst jetzt kein einziger der Ströme der Ebene im Bette des Alterthums. Der Lauf ist allzu veränderlich: denn die von den Bergen herabstürzenden Wasser graben in dem weichen Boden, dessen Nivesu-Unterschiede sehr gering sind, aich sehr leicht neue Betten. Auch haben Canalisationen his in die neueste Zeit die Richtungen der unteren Flussläufe geändert. Diese Canale haben auch offenber die Alten oft zu groben Irrthümern verführt, wie z. B. die Euläus-Mündung bei Marcian und Ptolemäus gewiss nichts ist als die Mündung des Zoreh, der durch einen Canal mit dem Dierrahi, und so auch mit dem Kurén und dem Euläus in Verbindung stehen mochte, so dass Boot-Schiffahrt bis zum Enläus atattfand. Ulai möchte auch (S. 405. A. 1.) einen Strom im Allgemeinen bedenten, und dieser Name konnte dem mächtigen Zoreh ehensogut beigelegt werden wie dem Königsflusa bei der Hauptstadt. (Wie vielleicht anch der Oroatis, Oroydis, Oratis, Arosis, Zarotis kein Eigenname ist, sondern der allgemeine Flusaname, der in der heutigen persischen Form Rüd lautet.)

 Der Sitz der Amarden hat auf der Karte nur nach ungefährer Vermnthung angezeigt werden k\u00f3nnen. Von den Paretaken sind die \u00f6stlichen Name des Grundstockes der Bevölkerung in viel weiterem Umfange. Die Generalisirung des Namens ist auf gleiche Weise wie bei Uwajha erfolgt.

- d) Kissia, Kossaia, Kussais, Kuthha, Kushiya (?): offenbar Namen der Mittle-Landschaften, nördlich von Susa und um die Studt herum, wie der des Haupstockes seiner Bevölkerung, was indess nicht hindert dass Kossaer überall zerstreut wohnten!). Das ganze Land konnte nach der Provinz in der die Haupstadt lag, benannt werden: es ist dieselbe Art Benennung, wie
- e) Susiana oder Susis; das Weichbild von Susa. Der Name mag nur bei Griechen im Gebrauch gewesen sein.

## § 3.

Das Land zwischen Elam, Medien, Armenien und dem Tigris: Assyrien des Ptolemäus, Matiener. Kurden.

Wir kehren nun zu dem Kreuzpunkt der Wege des Herodot und Isidor im Kerendthale zuröck. Den Weg nach Osten über Kambadene hinaus zu verfolgen liegt ausserhalb unserer Aufgabe. Wir gehen nach Norden. In dieser Richtung führt Herodot's Hinerar über den Gyndes (Diala) und den dritten Tigris (der nur der grosse Zab sein kann) bis fast an den östlichen Tigris gaz durch Matien e.

Was ist Matiene? Nach dieser Stelle erstreckt es sich über den ganzen Zagros in der Länge vom Kerendthale bis zum östlichen Tigris. Im matienischen Gebirge entspringen der Diala, der grosse Zah, der Araxes nach Clio 189, 202. Terps. 52. Hiernach also nennt Herodot das ganze Bergland von Erzerum und vellechte Eriwan bis nach Kambadene Matiene: fast das ganze jetzige Kurdenland, nnd im Norden noch über dessen Grenzen hinaus. Damit stimmt überein, dass im Satrapieen-Verzeichniss die Matiener mit den kaukasischen Stämmen der Saspeirer und Alarodier eine Satrapie Dilden (Thal. 94.). Dagegen werden im Heer-Verzeichniss die Matiener mit lauter klein-asiatischen Völkern, von den Nachbaren des matienischen Gebiets in obiger Begrenzung getrennt, sufgeführt (Pol. 72.) und Glio 72.

angegeben: für die über Sittakene Sitzenden war auf der Karte kein Raum. Man kann aie sich leicht bindenken.

1) Die Hauptmasse der Kissier hat auf der Karte ger nicht angegeben werden können, weil ihre Ausdebnung gar zu ungewiss ist. Von den Berg-Stämmen der Kossier sind die angegeben, welche an der Strasse zwischen Agbatana und Susa asseen. Für die Kossier ober Sittakene gilt das eben von den Paretaken Gesagte. nennt die Matiener als Anwohner des Halys und Nachbaren der Phryger, südlich von Kappadokien.

Strabo kennt Matiene in einem viel geringeren Umfange; vergleicht man die verschiedenen Stellen bei ihm, so muss man annehmen dass er die Gegend östlich von Eriwan darunter versteht. In Matiene ist ein meerartiger See (1, p. 48, B.): dies kann nur der See von Sewan sein, ab der See von Urumia als in Artopatien gelegen, und ein anderer See der in Armenien genannt wird, nur der von Wan sein kann. Matiene grentt an die Kadusier am Parachosatras (XL p. 514. A.); an den Westen und Norden des atropatischen Merien den und an Armenien (XL p. 523. A. 525. A.). Es sit ein besonders fruchtbares Land (1, p. 73. A. XL p. 509. A.). Es wird zu Medien greechnet (bild.) Nech allem diesen scheint das Matiene des Strabo nur das Land sein zu können, das Ptolemäus Kötthene (auch bei den Armenier Kolfen) nennt.

Hekataus hat die Matiener zwischen den Moschern (im Lande der Lazen) und den Kurden (Γορίδικ) gekannt (fragm. 188. 189. bei Müller I. p. 13): Dionysius Peringes. v. 1002. nennt die Matiener als Anwönner der Armenier am Euphrat nördlich von Mesopotamien (Σγέραχνα is Bo Bogenschützen). Plinius VI. 18. führt die Matianer neben den Kadusiern oder Gelen auf von Ost nach West zählend: eben so Polvbius V. 44. γ).

Als Mittelpunkt des Matienischen Namens erscheint uns also überdal das Land im Nordosten des Ararat am Araxes. Von diesem Mittelpunkt aus breitet sich der Name nach Süden bis Mesopotamien und Elam aus. Von anderen Völkern umschlossen erscheinen Mittener auch am mittleren Laud des Halys. Alles Land das matiensen eusen mittleren Laud es Halys. Alles Land das matiensten genannt wird hat auch andere Namen: bald wird es zu Medien (wie namentlich das Land um den Ararat), bald zu den assyrischen Landsahfen (Adisbene u. s. w.). Zur Erklärung dieser Erscheinung bleibt kaum eine andere Annahme übrig, als dass Matiener der Collectiv-Name der vielen einzelnen Völkerschaften jener Gegenden ist, wielehe weder arisch-medisch, noch armenisch, noch assyrisch waren, und man möchte fragen, ob nicht die Matiener zu den Medern sich verhalten, wie die Parekaken zu den Persern, so dass der Mätiener der

In Isidor's Itinerar hat die Ed. Oxon, den Theil Mediens zwischen Agbatana und Raga Ματιανή genannt. Die MSS, haben 'Ρατιανή; die Correctur 'Ραγιανή wäre viel einfacher gewesen, und ist gewiss die einzig richtige.

mediache Aboriginer wäre<sup>1</sup>), der Meder der Ario-Meder (s. S. 401.). Wenigstens ist es wohl sehr wahrscheinlich dass das Land sehon vor der arischen Eroberung den Namen Medien trug, und die dortigen Arier erst von dem Lande ihren Namen empfangen haben. Sogar varena ist vielleicht nichts als "Mediens: die Meder werden von den Armeniern Mar genannt, M und V wechseln aber sehr leicht (s. S. 388. A. 1.). Also haben die früheren Einwohner wohl auch Meder gebeissen, und weiter mag der Name Matiener nichts sein. — Nach den Analogieen muss der persische Name für die Matiener etwa Matira oder Mativas gewesen sehr.

For die Gegend von den medischen Thoren bis zum östlichen figris, welche Herodot maleinisch nendt, finden wis sonst nitgends einen Collectivnamen, als bei Ptolemäus, der diese ganze Strecke unter dem Namen Assyrien begreift, den er allem Landa am Innken Tigrisufer zwischen Armenien, Medien und Susiana beilegt. Dies ist aber anscheinend eine unhistorische Benennung und nur der Rest aus einer Subtraction Bablyoliens und Mesopotamiens vom östlichen Syrerlande. Ptolemäus freilich ist wohl nicht der Schuldige: Altura in dem Title des Dareius mag wohl sehon diese weitere Bedeutung gehabt haben. Aber ursprünglich bedeutet Assur gewiss nichts als den Gau von Niitve.

Auf dieser Wegstrecke bezeichnet nun zunächst Isidor übereinstimmend mit Polemäus das Kerendthal als zu Medien gehörig: und auch Strabo scheint Medien diese westliche Grenze zu geben, da nach ihm (XVI», p. 739, D.) Babylonien (woru er Sittakene rechnet) mit Medien grenzt, was sonst kaum möglich wäre. Gehörte dieser schmale Zipfel zu Medien, so muss auch die Strasse Herodot's noch wenigstens bis zum Diala in medischem Lande gelegen haben, da der Zipfel doch eine Basis gehabt haben muss. Weiter nach Westen hat Medien sich gewiss nicht erstreckt: Xenophon zwar setzt die Grenze Mediens an den Tigris nordwarts vom Physkon, 50 Parasangen (37 Mellen) südlich vom Uebergange über den grossen Zababer unzweifelhaft ist hier nur die politische Grenze Mediens nach Eroberung Ninive's gemeint.

<sup>1)</sup> Während Strabo die Einwohner von Koltén Matiener nennt, ange Moes v. Chornen, dass in Koltén eine medische Colonie wohne (1. 30). Zwart leitet er diese Colonie erst von medischen Gefangenen ber, welche nach dem Sturze des Astyages dahin versetzt worden seien: aber diese Sage bezieht sich wohl eigentlich mur auf das Haus der Försten dieses Castons.

Vom Diala aus muss die Strasse Herodot's erst im Zagros durch Landschaften, die wir nicht näher kennen, gegungen, dann in das Hochland von Adiabene und zwar in das Thal des grossen Zab übergetreten, dann westlich in das Chaburthal sich wendend durch Arrapachtißt und Chalach an die armenische Greune gegangen sein im grunachst nördlich vom medischen Karinenlande in der Gegend von Suleimania das Land der Garanher durchschnitten haben, das Ptolematus mit nachstehender Bezerenung nendt:

| Arrapachitis |     |
|--------------|-----|
| Kalachene    | ×   |
| Adiabene     | 775 |
| Arbelitis    |     |
| Garamāi      | _   |
| Apolloniatis | _   |
| Sambată      | >   |
| Sittakene    |     |

Dieser Name mag von einem kleinen Theile auf ein grösseres Gesammtes übertragen sein. Andere kennen diese Landschaft nicht (erst im frühen Mittelalter wird in dieser Gegend die Landschaft Garmaran genannt), und im Allgemeinen mag diese Gegend zu Adiabene (Hadjåb der Araber u. s. w.) gerechnet worden sein. So wird von allen Schriftstellern, welche von diesen Gegenden sprechen das Land an den beiden Zab genaunt1), bald iu grösserem, bald in geringerem Umfange, und dieses Land hat sicherlich Herodot's Strasse durchschnitten bis sie den grossen Zab verliess, um sich westlich zu wenden. Arbelitis wird von Strabo und Ptolemaus zwar als besonderes Land genannt; in der Regel aber ist es doch wohl zu Adiabene gerechnet worden: die Gegend um Ninive wird von Plinius (H. N. V. 13.), Dio Cassius (LXVIII. 26.) und Ammian (XXIII. 6.), wahrscheinlich auch von Ptolemäus, zu Adjabene gerechnet. Letzteres ist aber gewiss später Gebrauch (cf. Plinius u. Dio Cassius I. c.); Strabo, der sicherlich älteren Quellen folgt, nennt das Feld von Ninive Atturia (XVI. in. passim)2). Man mag sich wohl denken, dass Adiabene

Leider muss man noch warnen, den Namen nicht von διαβαίνειν herzuleiten (Forbiger, Geogr. II. S. 608. A. 70.): Ammian's Warnung (XXIII. 6.) hätte doch wahrlich gen
ügen sollen. Es ist als wenn man Germania als Bruderland deuten wollte.

2) Dio Cassius sagt, dass Adiabene ein Theil von Assyrien oder Atyria sei. Dies ist aber nur in dem Sinne richtig als auch Sinear ein Theil von Assyrien ist, Strabo XVI. in., indem nämlich alles semitische Land an den beiden Flüssen Assyrien genannt wird. ursprünglich der Name einer kleinen Landschaft gewesen ist; das
aber der Name dadurch, dass hier besondere Fürsten sich aufwarfen
und lange Zeit herrschten, in sehr verschiedenem Umfange in Gebrauch gekommen ist. Um Atturis im Osten und Norden nennt
Strabo die Landschaften Chasrene, Ka lach en eun de Dolomene; Ptolemäus allein Kalachene. Auch diese Landschaften sind gewiss spaterhin in der Regel zu Adiabene gerechnet worden? Kalachene,
wahrscheinlich das Chalach wohln die Isrzeilten durch Sargina geführt wurden, am Chabur, ist wohl von Herodot's Strasse in der
Richtung von Ost nach West durchschnitten worden, nachdem sie
den Zab und Adiabene verlassen hatte. Dann aber durchschnitt sie
die Landschaft Arrapachitis, die an Armenien grenzte. Hier trat
dann Herodot's Strasse nach Armenien über, unter den Bergen der
Gordväer, und sign nach Westen.

Von der Linie aus, in der Herodot's Strasse das Land zwischen Diala und dem östlichen Tigris durchschnitt, müssen wir nun nach beiden Seiten und nach Süden einigermassen die Landschaften festzustellen suchen.

Nördlich und östlich von der Reichsstrasse Herodot's finden wir Folgendes:

Das Grenzland an Armenien, das augenscheinlich sehon im Niphatesgebirge liegt, nennt Ptolemäus, wie wir eben sahen, Arrapachitis. Diese Landschaft möchten wir für identisch mit der Hzwzuczy halten, die nach Herodot Thal. 93. mit Armenien zu einer Satrapie verbunden war; denn sonst ist nirgends Raum für letzteres, und das Land das allein Arrapachitis sein kann, wie auch der dasselbe bewohnende Kurdenstamm heisst noch heute Bokhlari. Arrapachitis wire dann das Hara, das Bergland, der Paktyer (vgl. S. 199. A. 2. S. 201. A. 2.). Welchen Volk waren diese Paktyer? Xenopbon hat in dieser Gegend Karduchen gefunden: denn anch 7 Tagemärschen von Mespila (etwa 15 M.) tritt das Heer sehon in das Karduchenland ein, und die Berge über Adiaben enent Die Gassius LXVIII. 26, aus-

 Ist Ritter's anaprechende Vermuthung, dass der Name Sakopodes, den die Adiabener nach Strabo führten, von dem Gebirge Zakho nördlich des Chabur stamme richtig (Erdkunde II. S. 705.), so hat auch Strabo Adiabene sehr weit nach Norden gerechnet, und namentlich Kalachene nur als Provinz dieses Landes betrachtet.

Kaphövyot ist das Gentile von Kardu: Kardu-ka. Auch im Alt-Armenischen heissen die Kurden Garduk. Karduchen, Karduken, Korduener, Kartier (oder Kyrtier), Gordier, Gordyaer u. s. w. unterscheiden sich bloss durch die Verschiedenheit des Gentile.

drücklich võ Kápõuvuv Šopc. Dass Straho, Ptolemaus und Plinius Gordyaa oder Gordynen emehr nach Westen, schon in Armenien setten, thut nichts zur Sache; ein Volk kann einer Landschaft seinen Namen geben, einer anderen nicht — ist z. B. Cujavien weniger polsisch als Gross-Polen? Ebenso spricht nicht dagegen, dass Plinius in diese Gegend Stämme mit anderen Namen setzt, Aloner am Zerbisduss (Labbür), destlich von diesen die Azoner. Warum sollen diese sonds ubekannten Stamme nicht dem Kurdenvolk angehört haben? Also möchte man wohl annehmen, dass diese westlichen Paktyer ein Kurdenstamm geweisen sind, die so heissen, wie ihre Nachkommen noch beute sich Bokhtlan nennen<sup>1</sup>), und dass Arrapachitis eine kurdische Provinz war.

Das Land in den Bergen südlich von Arrapachitis bis zu den Garamäern scheint Ptolemäus zu Adiabene zu rechnen, und auch bei Strabo scheint Adiabene das Land in den Bergen zu umfassen, Hier tritt Plinius ergänzend ein, der a. a. O. auch in dieser Gegend einzelne Stämme nennt: nördlich die Berg-Siliker, dann östlich von Gaugamela, also zwischen Ghazrssu und dem grossen Zab, die Oronter, am grossen Zab die classitischen Siliker, im Norden derselben nach den Strom-Quellen zu die Absidrer. Dass dies ganze Bergland zwischen Medien und dem Tigris von solchen einzelnen wilden mehr oder weniger unabhängigen Stämmen bewohnt gewesen sei, ist im höchsten Grade wahrscheinlich; nicht allein der jetzige Zustand des Landes, sondern auch alle Nachrichten die wir aus dem Alterthum haben, lassen darauf schliessen, dass das ganze Bergland zwischen dem Kur, Euphrat, Tigris und Diala von zahllosen kleinen Stämmen bewohnt gewesen ist, welche ie nach der Beschaffenheit. des Landes ungetrennt wohnten, oder durch die Cultur in kleine Schlupfwinkel zurückgedrängt waren. Für die Linie von Ninive bis

Trapezunt wird dies durch die Anabasis sehr anschaulich. Und wie jetat jener ganze weite Landstrich, soweit er nicht cultivirt ist, vorzugsweise den Kurden gehört, so scheinen auch in alten Zeiten diejenigen Vorfabren dieses Mischvolks, von denen es seinen Namen geerbt hat die Hauptmasse der Stämme desselben gebildet zu haben !).

Die Gegend, von der wir jetzt reden, der Zagros zwischen Arrapachitis und Diala, wird von Ammian XXIV. 8. zum kurdischen Gebirge (Corduene) gerechnet, da er dies sogar bis in die Gegend von Ktesiphon zieht. Eben dorthin möchten die Karcher gehören, welche Polybius V. 44, als ein Volk des Zagros nennt, und in dem die Erklärer wohl mit Recht Karduchen erkennen, obwohl Polybius für diese auch einen anderen Namen hat, Κάρδακες 2). Wie die Berge von Adiabene und Arrapachitis kurdische genannt werden, sahen wir eben. Nach Nordosten finden wir Kurden am Ararat: in der chaldäischen Uebersetzung des A. T. wird das Königreich Ararat Kardu genannt, der Berg das Gebirge Kardon (in der arabischen das Gebirge Kurud), und in derselben Gegend haben wir wohl die Kartier (oder Kyrtier) zu suchen, welche Strabo (von den Gordväern unterschieden) nach Armenien setzt3). In dieselbe Gegend scheint die Landschaft Kortaea (nach der lateinischen Uebersetzung) des Ptolemäus zu gehören. Noch weiter nach Nordosten finden wir Kurden auch in Medien: Kartier (oder Kyrtier) nach Strabo, Karduchen zwischen dem Urumiasee und den Kardusiern nach Ptolemäus. -Nach Westen und Nordwesten von Arrapachitis finden wir nach allen Zeugnissen die Landschaft zwischen dem westlichen Tigris und dem

D Die gegenwärtige Verhreitung der Kurden südlich vom Diala scheint erst neuer zu sein (vergl. S. 394. A. 3.) und ist einnal noch grüsser gewesen wie jetzt, da such in Laristan und der Gegend von Hira einnal Kurden gesessen haben. Indessen erwähnt Straho (XVI. p. 727. D.) auch in Persis Kyrtier.

Möglich wäre es indess, dass die Karcher Anwohner des Kerka-Flusses waren.

<sup>3)</sup> Dass die chaldisische und arabische Bitel-Urberstrung mit dem Kurdengebirg den Arrest meinen, und nicht den Djebel Joshi, das Kurden-Gebirgs von Arrapachilät meinen, welches am das 7. Jahrbundert nach Chr. allgemein Ert des Geltrige der Arche gelsten ward, z. B. im Koran, geht tous hervor dass sie auch das Land Arzest, über dessen Lags sie im Korate, Schrieben sie konten. Kurdeland nannten sie in konten so der den sie nach das Land Arzest, über dessen Lags sie im Zweifel nicht sie im konten zu den den krant gemein kantele. Kurdeland nannten den sie im Kurdeland nannten den Arzest gemein kant Luber die Arbenberg si. das gurdylsische Geltrigs setzt, damit den Arzest gemeint hat. Urber die Arbenberg si. Ritter, Erfflunde Chr. S. 721 ff. X. 530 ff. Der Der 504 - Abhang des Arzest ist jetzt der Haupt-Mittelpunkt der nördlichen Kurdensatzmen.

Wansee Gordyene oder Gordyka genannt. Noch weiter nach Nordwesten am Süd-Abhang der moschischen Berge sitzen die Chaldker oder Chaldier, deren Name nur eine geringe dialektische Abwandlung von Kardu ist. — Wie zahlreich aber das Volk war, sehen wir daraus dass in der Schlacht bei Issus ihree 50,000 Schwergerüstete kampfen <sup>3</sup>).

Nach der Nationalität dieser alten Kurden zu fragen ist ziemlich vergeblich. Vielleicht waren sie schon ein stark gemischtes Volk. Aber warum soll nicht ihr Grund-Element arisch gewesen sein, wie das eine Haupt-Element des armenischen Volkes, da auch jetzt das arische Element in den Kurden entschieden vorwiegt? Die Armenier halten sie für Stammerwandte?). Und dem arischen Elemente diese Volkes könnte man am Ernste die arischen Elinübase zuschreichen, die sich in Ninive bemerklich machen. Kurden und armenischen Arier mögen über den Kaukasus eingewandert sein, viele Jahrhunderie bevor ihre Stammgenossen von Osten her Medien besetzten (S. 151. A. 1.). Auch ist kein Bedenken die Casdim für Kurden zu Allen, sofern man nur nicht aminumt, dass auch die transkaukasischen Wanderskythen Casdim genannt werden (S. 152. Ann. 2. verzl. unten S. 423.).

Herodot erwähnt nirgends dieses Volk: von den einzelnen Stämmen die er nennt mögen manche kurdisch gewesen sein, wie die Paktyer. Im Allgemeinen aber muss er sie unter den Matienern begreifen. Aber identisch mit den Kurden können seine Matiener nicht zewesen sein.

Denn auch andere Stamme werden im Umfange von Herodot's Matiener-Lande genannt. Zunächst werden bei Strabo die Matiener im engeren Sinn von den Kurden unterschieden. Dann aber werden in jenen Gegenden auch Skythen genannt. Sakasene hiess nach Strabo und Ptolemau (vergl. Plinius VI. 11.) eine armenische Landschaft,

<sup>1)</sup> Arrian, Exped. II. 8. der wie Polyhius sie Kardaken nennt.

<sup>2)</sup> Gartòs ist nach Moses von Chorene I. 15. Nachkomme des Haik. — Alle Anwohner des Arrast mochies man ihrem Grund-Element anch für Arier halten. Der Berg hat immer für einen heiligen gegolice, und der Name steigt, dass er den Ariern beilig war. Denn Arrast, Hustrad ist wohl Ahmer attra, Gottes Feuer, woraus durch Euphonie A(ha)rastat und (A)burrastat under honten. Der Name passt sehr gut, die der Arrast schemeln Visions wer; noch jett siegt sich seine Thätigleit in furchliberen Erdeheben. Doch ist zu bemertigt in der Schemen 
in der Gegend von Erivan (neben dem strabonischen Matiene, vielleicht Schuraghel): und wenn Strabo die Besetzung von Sakasene auf den Einbruch unter Uwakhshatra zu beziehen scheint (XI, p. 511, D.) so möchte man wohl eine unrichtige Combination annehmen, obwohl nicht bestritten werden kann dass bei jenem Einbruch manche Skythen zurückgeblieben sein mögen (vergl. S. 127.). Diodor (II. 43.) scheint diese Gegend (am Araxes) als den Ursitz der Skythen zu betrachten 1). Auch weiter westlich finden wir Skythen. Die Zehntausend zogen durch das Land der Skythiner, etwa zwischen Bingöl Dagh und Kop Dagh, westlich von Erzerum (Anab. IV. 7, 18.). Nach Diodor (I. cit.) wohnten Skythen zwischen Paphlagonien und Pontus, und der Thermodon wird öfters ein skythischer Fluss genannt (z. B. Plutarchus de Fluviis); wenn dies auch von den Amazonen abstrahirt sein mag, so weist wiederum die Amazonensage auf eine skythische Bevölkerung jener Gegenden. Auch Strabo (l. cit.) lässt die Skythen in jene Gegenden, Kappadokien und Pontus, vordringen: er sagt aber nicht, dass sie dort sitzen geblieben seien, und redet wohl nur vom Einbruch unter Uwakhshatra. - Ferner finden wir Amarden in Armenien (Strabo XI. p. 523, D., bei Ptolemäus etwa oberhalb der Quellen des östlichen Tigris). Also ist der Name der Matiener bei Herodot ein Gesammtname für Kurden, Saken, Amarden, und vielleicht noch andere Stämme 2),

Auf der südwestlichen Seite jener Linie in der Ebene nach dem Tigriz au haben wir wohl so weit die Ebene reicht, nur semitisches Volk (d. h. seinem Haupt-Element nach) zu suchen (vergl. unten S. 422.). Von den Landschaften, welche wir südlich des Khaben unter S. 422.). Weit kallen der kallen der weiter der der unter Seinen der Strasse und dem Tigris bis zur südlichen Gerenze Adiabene.

Die Grenze von Adiabene im Süden ist uns wohl unzweifelhaft durch Xenophon's Angabe über die Grenze Mediens am Physkos

Denn anscheinend meint Diodor den armenischen Araxes, nicht den turanischen. Aber die Sage, die Diodor empfing, hat wohl den Ursitz der Skythen an den turanischen Araxes gesetzt, so dass hier nur ein Irrthum des Diodor ohwaltet, der keine weiteren Folgerungen gestattet.

<sup>2)</sup> Auch die Saraparan, welche Strabo XI. p. 231. B. als ein an Armenien und Medlen gerennedes Volk neund, Jahen weld in Herodot's Maiene gesessen. Strabo neunt sie Thraker: sie waren aber wold Skythen, da ein Volk gleichen Ammen in Terna ass, und dess Strabo ein Thraker eronen, hat wohl nur darin aeinen Grund dass sich ihr Name auch aus der thrakischen Spracher: Çara-para, Kopf-Abschneider, deques Baes. S. Lassen in Zubarh. d. D. Worg Gesch. S. p. 367.

gegeben (Anab. II. 4.). Denn das Land das er medisch nennt, kann umr Adiahene sein (vergl. ohen S. 141). Welcher Fluss oder Canal der Physkos ist, vermögen wir zwar bei der geringen Bekanntenhaft mit der Gegend nicht zu ermitteln!; Jaher die Entfernungen stehen fest: bis 50 Parasangen = 37 Mellen südlich vom Uebergang über den grossen Zah, der nahe an der Mündung gedacht werden muss, erstreckt sich am linken Trigria-Ufer Medlen, d. h. Adiabene, und die Grenze des Landes ist 20 Parasangen = 15 Mellen nördlich vom Uebergang der Griechen über den Tigris, und diesen Sellen nördlich vom Uebergang der Griechen über den Tigris, und diesen Selsensirte), diese 33 Stationen, etwa 9 Miellen von Kunaza, und dieses 360 Stadien = 9 M. (richtiger 12 M.) von Babel 3). Summa ist die Grenze circa 40 Mellen nördlich von Babel. Aus allen diesen Elementen ergibt sich, dass die Grenze von Adiabene etwa 10–15 Mellen nördlich der medischen Mauer an den Tigris siteises.

An Adiabene im Süden grenzte nach allen Zeugnissen Sittakene (von der Haupistadt genannt), welches das ganze Land wisschen dem Tigris und den Bergen bis nach Blam bin undasste. Der
nordliche Theil erhielt spatter von der seleuklischen Stadt, Apollonia
den Namen Apolloniatis, der auch wohl auf das ganze Sittakene ausgedehnt worden ist (vergl. Strabo XV. p. 732. A.). Bei Ptolemäus
wird Apolloniatis von Sittakene unterschieden: Isidorus geht von
Seleukla unmittelbar nach Apolloniatis über, was keineswega ausschliesst, dass das Land südlich von Seleukla auch zu seiner Zeit
Sittakene genannt wurde. Zu Sittakene scheint auch die grosse
Tigris- Insel zwischen Shat el Ambra und Shat el Hai gehort zu
haben, da nach Strabo der Weg von Babel nach Suss' durch Sittakene ging 31.

Die Reichsstrasse des Herodot blieb in ziemlicher Entfernung von Sittakene, der Grenze dieser Landschaft etwa parallel. Zwischen ihr und Sittakene wohnten Bergvölker. Welche Stämme im Südosten in den Bergen ober Sittakene wohnten soweit dieses an Elam grenzte,

Denn dass er der Adhem sei, erscheint nach den Entfernungen unwahrscheinlich.

Die Entfernung ist zu klein, wie die Lesart vulg. 3600 zu gross.
 Plutarch's Angabe 500 Stadien ist richtiger.

<sup>3)</sup> Plinius sagt (VI. 31.) dass Sittakene auch Arbelitis und Palästine heisse. Arbelitis ist offenbar Corruption für Apolloniatis, da Sittakene bei Plinius im Norden nicht einmal bis Ktesiphon reicht. Palästine ist völlig dunkel: eine Variante. Calestine. könnte Chalastan = Chalonitis sein.

haben wir S. 386 ff. gesehen: es waren Elamäer (Messabaten), Kussäer, Paretaken. Im Nordosten wohnten nach Ptolemäns die Garamäer über Sittakene, und in der Gegend des Diala muss dies Land an Medien gegrenzt haben. In der Mitte des Landes aber haben wir wieder Isidor's sichere Führung: nach ihm grenzte an Apolloniatis östlich unmittelbar Chalonitis, das auch Strabo (XVI. in.) als selbständige Landschaft im Zagros kennt, Polybius (V. 54.) als Landschaft am Abhang des Zagros (Καλλωνῖτις). Wenn Plinius diesem Gebiete das nördliche Sittakene mit Ktesiphon zurechnet (VI. 30. 31.) so verdient dies jenen beiden Zeugen gegenüber keine Beachtung!). Chalonitis kann nur der Name jener Berg-Landschaft östlich der Haupt-Zagroskette und der medischen Thore um Chala (Holwan) gewesen sein, deren Grenzen nach Osten und Westen durch die Berge fest gegeben, nach Norden und Süden allerdings unsicher sind. Grössere Beachtung dagegen verdient Herodot's Angabe, dass der Gyndes, der mit dem Silla oder Diala identificirt werden muss, aus den Bergen kommend durch das Land der Dardaner fliesse; eine Landschaft, die sonst Niemand nennt. Wir müssen es dahingestellt sein lassen, ob dies eine besondere Landschaft etwa nördlich von Chalonitis war, oder ein Theil dieses Gebiets oder von Sittakene. Der Name hat gar nichts auffallendes (vergl, die Daradrä und Darda am Himalaya) und ich weiss nicht warum man ihn hat emendiren wollen 2),

### § 4. Babylonien.

Wir haben nun alle Landschaften am linken Tigris-Ufer durchgegangen: Elam, Sittakene, Adiabene, und gehen auf das rechte Tigris-Ufer über. Dieses gehört theils zu Babylonien theils zu Mesopotamien.

Dass die Grenze Babylonien's an den Tigris gesetzt wird scheint jedoch entschieden späterer Sprachgebrauch zu sein: Isidorus,

1) Wenn Strabo XI, p. 529. D. sagt dass der Tigris in Chalonitis aus der Erde hervorkomme, au ist das volle une ein Fehler für Chalonchen, das bei ihm, da er Arrapachtis nicht kennt, bis zum Getlichen Tigris reichen mochte. In keinem Falle aber kann dies Chalonitis so stellich liegen, dass darzus eine Gelgerung für Plinius Begrenung diesen Namens getogen werden könnte. Uchrigens ist Chalonitis bei Plinius nicht ganz sicher: die HSS. haben auch Chalbonitis, was richtiger sein mas, der Schalbonitis, was richtiger sein mas, der Berten der Schalbonitis, was richtiger sein mas, der Berten der Schalbonitis, was richtiger sein mas, der Berten der Schalbonitis, was richtiger sein mas, der Berten der Schalbonitis, was richtiger sein mas, der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Berten der Be

2) Die Conjecturen sind: Δαρνίων, Δαραέων (v. Wesseling ad Iocum), jene nach der Stadt Darna die Protensius im n\u00fcrdichsten Theil von Ausyrien anf\u00fchrt, diese nach der Stadt Daras (Dura\*). Man k\u00f6nnte auch Kap\u00e4zx\u00e4ων vermuthen.

Plinius, Ptolemaus thun es; letzterer rechnet sogar das rechte Tigris-Ufer bis zu Apamea (Kut el Amàrah) noch zu Mesopotamien: das Laud nämlich östlich von einem grossen Canal, der aus dem Euphrat nach der Bifurcation des Tigris bei Apamea geführt zu haben scheint'); die Stelle Berossos pag. 18, könnte es zweifelhaft erscheinen lassen. ob Sittakene dazu gerechnet ward; aber Strabo rechnet das linke Tigris-Ufer von der susjschen Grenze an sogar bis nach Arbela hinauf entschieden zu Babylonien (XVI. p. 737. C. 739. D.). Strabo's Zeugniss entscheidet dafür, dass Sittakene wenigstens zur altparthischen Zeit zu Babylonien gehörte, und die Stelle bei Berossos möchten wir (vergl, Anm. zu ders.) auch so deuten. Also haben wir im Osten und Nordosten Adiabene, Medien, Chalonitis, Elam als Grenze Babylonien's zu betrachten, und zwar scheint (vergl. S. 391.) gegen Elam die Grenze an dem Ausfluss des Kongitûn in den Shat el Amàra gewesen zu sein. Im Süden und Südwesten war die Grenze das Meer und die Wüste. Im Nordwesten ward Babylonien durch die kleinen mesopotamischen Gebiete und die nomadischen Araber zwischen den beiden Strömen begrenzt, ohne dass wir die Grenzlinie genau bestimmen können. Nur das steht fest, dass die medische Mauer die engste Grenze ist. Ptolemäns zwar rechnet sogar Apamea, Seleukia und Sippara schon zu Mesopotamien: das mag einen politischen Grund haben; Strabo setzt die Grenze nördlich von der medischen Mauer. Sehr weit nördlich würde sie nach der Stelle 739. D. gehen, nach der Babylonien an Gordyäs und Armenien grenzt: aber Armenien ist hier wohl nur im Sinne des armenischen Reichs zur Zeit seiner

<sup>1)</sup> Ich bemerke hierzu, dass die Karte von Babylonien noch unrichtiger construirt ist als der Text des Ptolemaus es nothwendig macht. Auf der Karte mündet der Euphrat bei Seleukia in den Tigris. Babylon liegt an dem bei Anamea in den Tigris mündenden Königsflusse. Orchoe sammt den meisten habylonischen Städten kommen dadurch mitten "in's Trockene". Nach dem Text aber nahm Ptolemäus eine Dreigabelung an; 1) bei Sippara eine Bifurcation: der linke Arm des Euphrat (Canal) fliesst nach Seleukia; der rechte (der wahre Euphrat) nach Bahylon; 2) der hei Apamea im Tigris mündende Königsfluss fliesst zwischen beiden 1/2 Grad w. v. Sippara 1/2 Grad vor Seleukia ausgehend, also aus dem Arm von Seleukia. Mithin liegt Babel nicht am Königsfluss, und der bahylonische Euphratarm fliesst nicht bei Apamea in den Tigris; sein fernerer Lauf wird von Ptolemäus ignorirt, und eine richtige Karte müsste bei Babylon die Zeichnung des Laufes ganz aufhören lassen. Diese Nichtberücksichtigung des unteren Euphratlaufs rührt wohl daher, dass er zu Zeiten sehr schwach gewesen ist, und die Hauptmasse des Stromes sich in Canäle ergossen hat. - Auch Plinius (V 20. VI. 31.) nimmt an, dass der habylonische Euphrat in Sümpfo und Bewässerungs-Canāle sich verliere. Dagegen s. Arrian Exped. VII. 21.

Blüthe genannt, und Gordyaa, weil kurdische Stamme damals wie jetzt in Mesopotamien gewohnt haben mögen und wahrscheinlich an Sittakene im Nordosten gegrenzt haben. An einer anderen Stelle aber (XVI. p. 748.) setzt Strabo die Grenze nahe an die medische Mauer: an eine Zeltenstadt nämlich auf dem Wege vom Zeugma bei Bambyke nach Seleukia 18 Schoinen von letzterer Stadt. Freilich wissen wir nicht, was Strabo an dieser Stelle unter Schoinen versteht: aber auch das geringste Mass der Schoinen, 30 Stadien, bringt die Grenze westlich von Sippara, während das grösste Mass das hier angenommen werden kann, 60 Stadien, die Grenze einige Meilen vor Anah (im Osten dieser Stadt) setzen würde. In beiden Fällen würde nach Strabo Babylouien's Nordgrenze am linken Ufer des Tigris ziemlich eben so weit gehen als die am linken Ufer des Euphrat. - Das grösste Mass ist aber wohl das richtige; denn Xenophon setzt die Grenze Babylonien's 48 Parasangen = 36 Meilen südlich von Thipsach, etwa bei der Stadt Hadithah am Euphrat, und nach dieser Bestimmung fallt sie 18 Schoinen zu 60 Stadien = 27 Meilen, keineswegs 18 Sch. zu 30 St. oder 134 M. von Seleukia.

Eine eigenthümliche Begrenzung von Babylonien findet man im Talmud: hierober ist auf Sc. Sassel, Gesch, der Juden in Ersch und Gruber XXVII. S. 178 ff. zu verweisen. Babylonien umfasst darnach das ganze Land zwischen Euphrat umd Tigris: mit wasschluss allein des Euphrat-Ufers zwischen dem Zeugma und Samosata. Im Norden umfasst en noch das Land um die östlichen Tigris Quellen, Möhn umd Pakrevant. Im Süden aber schliesst es mit der Vereinigung der beiden Ströme ab. Das östliche Tigris-Ufer scheint ganz ausgeschussen: nicht aber das westliche Euphrat-Ufer, da ja die Stadt Babel selbst halb auf demselben lag. Diese Begrenzung Babylonien ist aber mit dem geographischen oder politischen Begriff nichts zu thun: dies Babylonien ist das reine Land des Exils. Urbrigens mag der Umfang von Sinear in allester Zeit nach Norden nicht geringer gewesen sein, als dies Babel des Exils, und sas ganze Land der beiden Flusse mmfasst haben.

In Babylonien nennt Ptolemans mehrere Landschaßen (ausser Sittakene und Apolloniatis, die er zu Assyrien rechnet): Auranits am Enphrat, Chaldäa an der Grenze der arabischen Waste, Amordakia an den Sümpfen)). Die genanere Lage dieser Landschaßen ist

Was der Zusatz zu 'Αμορδαχία heissen soll: ὑπερχειμένους Εχων τοὺς καλουμένους στροφας (στροφάδας?), ist unklar. -- Plinius nennt als Völker Baby-Ioniens von Norden an zählend: Hipparener, Babylonier, Orchener, Notiten,

aus seiner Beschreibung nicht zu ersehen: schwerlich haben sie das ganze Land umfasst. Die Sümpfe, an denen Amordakia liegen soll sind die Niederungen um Kufa, die nabatäischen oder babylonischen Sumple, die Alexander befuhr, d. h. Niederungen welche bei hohem Stande des Euphrat mit Wasser bedeckt sind: ich möchte aber glauben, dass Amordakia von Ptolemaus irrthumlich als Landschaft verstanden ist, und dass es die Gegend eines Heiligthums des Marudach war. Ein Landschafts-Name, der bei anderen Schriftstellern liäufig vorkommt, Mesene, wird bei Ptolemäus nicht erwähnt. Es scheint das Land zwischen dem Pasitigris und dem ietzt fast ganz ausgetrockneten Euphrat-Canal bis zum Meer gewesen zu sein. Wenn der Name auch in weiterem Sinne gebraucht worden ist, so mag dies Folge der falschen Deutung eines einheimischen Namens aus dem Griechischen sein, der Mesene für Mittelland, Zwischen-Stromland nehmen liess. Nach Josephus Ant. I. 6, 4, hiess das Land nicht Mesene sondern Mesane. - Im Allgemeinen ist aber zu bemerken, dass der Zustand Babyloniens, so wie der Mesopotamiens unter der Herrschaft der Seleukiden und der Parther so verändert worden ist, dass die Nachrichten der späteren Geographen geringen Werth für die älteren Zeiten haben. Es sind aber auch die Nachrichten bei Ptolemäus äusserst dürftig und sogar verwirrt; die des Plinius, welche aus älteren Ouellen genommen sind, unklar, zum Theil auch offenbar unrichtig.

Diese Veräuderungen im Zustande Babyloniens, denen in spatereur Zeiten namentlich durch das Verdragen der Araber schot word Mohammed, und dann durch die arabische Eroberung des ganzen Landes noch grössere gefolgt sind, haben auch jede Spur der alten Berolkerungs-Verähaltisse verwischt. Nur mühssam endeckt man unter der ganz arabischen Bevölkerungs spärliche Reste älterer Berolkerungs- von keine Gebirge sind, konnten die alten Stamme keinen Widerstand leisten. Wer diese alten Bewohner waren, ist zur Zeit noch eine ungelöste Frage. Dass der überwiegende Charakter der Bevölkerung ein semitischer war, kann wohl kaum mehr fragitio Sein). Aber auch Tataren scheinen einstmals hier

Orothophanter (var. Orotopopanitae), Gnesiocharter (var. Graeciochanter); vielleicht sollen die 3 letzten aber nur Abthejlungen der Weisen sein, wie die 3 ersten. Die Charter wenigstens sind sicherlich kein Stamm, sondern Bewohner einer Stadt.

 Ueber den Namen den die Araber der einheimischen Bewölkerung Babyloniens und der angrenzenden n\u00f6rdlichen Landschaften gaben, Nabat\u00e4er, gesessen zu haben. Und wer waren die Chaldaer? Wir haben schon S. 152, Anm. 2, die Fragepunkte über die Casdim aufgestellt. Dass Casdim und Chaldaer derselbe Name ist, mag man kaum bestreiten: denn wenn die Casdim als der Kriegerstamm, die Chaldäer als der Priesterstamm erscheinen, so ist das nur Unterschied der Auffassung, da für die Juden der kriegerische Charakter, für die Griechen der priesterliche am meisten bemerkbar war. Und zu Letztern möchten wir bemerken, dass vieles von demjenigen was die Griechen und vielleicht die Chaldäer selbst als chaldäische Weisheit betrachteten, alt babylonische Sage und Cultur war, welche der herrschende Stamm von den Unterworfenen angenommen hatte. In jedem Fall sind sie, seit Babel in der Geschichte auftritt, der herrschende Stamm. Seit wann sind sie das gewesen? Nach dem A. T. möchte man annehmen, dass die Casdim erst kurz vor der Aera Nabonassar's im Lande gewaltig geworden seien, vorher in Nord-Mesopotamien gewohnt hätten; bei den Griechen, namentlich aber bei Berossos erscheinen sie uralt. Dieser Widerspruch lässt sich indess wohl lösen: die Casdim waren uralt im Lande, aber dass sie von Anfang bei Berossos als Herrscher erscheinen, ist nur der Ausdruck des chaldäischen Stolzes, der den eigenen Stamm als Gebieter vom ersten Beginn an betrachtete: Herrscher sind sie erst später geworden, vielleicht sogar erst in Folge einer neuen stärkeren Einwanderung von Stammgenossen aus dem Zagros, etwa um 800 v. Chr., so dass Nabonassar der erste König aus chaldäischem Stamme gewesen ware. Lässt sich so ohne Zwang ein Bild der Geschichte der Casdim in Babylonien gewinnen, so ist damit doch für die Feststellung

sowie über die Verbreitung dieses Namens in allen Gegenden, in denen man babylonische Colonisten suchen könnte, z. B. Gerrha, Damaskus, siehe Ritter, Erdkunde XII. (Arabien, 1. S. 128 ff.). Darnach wäre auch Petra habylonische Colonie. Abul Parajius (Dyn. vert. Pococke p. 11.) unterscheidet drei semitische Sprachen: Aramäisch (im nordwestlichen Mesopotamien und nördlichen Syrien); Palästinisch (Damaskus, Libanon, im südlichen Syrien); Chaldäisch - Nabatäisch, die raubeste der drei Sprachen, welche die Einwohner der assyrischen Berge und der Dörfer von Irak (seil, Arabi) sprächen. Hier Ist also ein ganz bestimmtes Zeugniss dass die Masse der Einwohner Adiabene's, Sittakene's, Bahyloniens wie auch des östlichen Mesopotamiens einem Stamme angehörten, den die Araber Nabatäer nannten, und eine semitische Sprache redeten. Die Sprache der Monumente beweist allein für die des gemeinen Mannes noch nichts. - Die Frage übrigens, wer die Nabatäer waren ist durch Blau's Unterauchungen der Inschriften von Petra in ein neues Stadium getreten. Die Sprache dieser Inschriften wie die der sinaitischen ist reines arabisch. S. Zeltschr. der Deutsch, Morg. Gesch. X. p. 230 f.

ihrer Nationalität nichts gewonnen. Wie S. 152. Anm. 2. gesagt ist, müsste man sich entscheiden, sie für unvermischte Tataren zu halten, wenn der Name Casdim auch die Wanderskythen bezeichnen sollte. Ist letzteres nicht der Fall, so ist die Frage wiederum ganz offen. Allerdings hat man dann völlige Freiheit die Chaldäer für Kurden zu balten, was sich darum besonders empfiehlt, weil ohne das Mittelglied Kard die Identität von Casd und Chald schwer zu begreifen ist, und weil die Annahme den Sitzen der Kurden in späterer Zeit ganz entspricht. Aber welchem Stamme gebörten die Kurden an? Wenn wir oben vermuthet haben, dass sie Arier gewesen seien, und sie jetzt wenigstens eine arische Sprache reden, so ist es doch ebensowohl möglich, dass sie Semiten oder Tataren gewesen sind, welche in ihren Gebirgen mit Ariern vermischt nach und nach arische Sprache angenommen haben, wie die Rhatier jetzt deutsch oder welsch reden, obwohl sie als ein eigener Volksstamm wohl zu erkennen sind. Aus dem Umstande aber, dass wahrscheinlich Tataren einmal in Babylonien gewesen sind, kann man keineswegs folgern, dass die Chaldäer diesem Stamme angehörten. Denn für iene Tataren möchten eher die medischen Herrscher der 2. Dynastie zu halten sein; und diese medische Herrschaft könnte durch das Andrängen der Casdim und anderer Bergvölker von Norden gestürzt sein, bei welcher Gelegenheit auch der Staat von Assur zuerst gebildet sein könnte, wie später ein nochmaliges Eindringen der Casdim die Herrschaft der Niniviten über Sinear gebrochen haben mag. - Was übrigens die Landschaft Chaldaa des Ptolemaus betrifft, so mag die Meinung erlaubt sein, dass dies ein später Begriff ist, und diese Landschaft am Saume der Wüste das ultimum refugium der Chaldäer vor den Parthern gewesen ist.

Araber, welche so früb schon in die Wüste Mesopotamiens eindrangen, scheinen in dem sorgsam cultivirten Babylonien zur Zeit, die wir hier behandeln, keinen Raum gefunden zu haben, und das Reich von Hira ihr erster Besitz im babylonischen Lande gewesen zu sein. Aber gewiss war die Wüste ganz ihr Besitz! N

1) Auf der Karte sind die Canalepuren am rechten Euphrat-Ufer nur gant oberfälslicht angegeben, dies und fer lenst zwischen dem grossen Quer-Canalien und Orchee gar nicht, weil die Aufnahmen noch gant ungenügend sind. Die grossen Niederungen zwischen Kerbis, Marched All und Sermang Völogseckerta, Hira, Kuds) gar nicht, aus demselben Grunde: wo Neuere grosses Wasserfüllehen gestehen haben, hat mein Grosswater trockene Niederung gefunden. Hälten wir aber auch richtige Zeichnungen des jetzigen Zustanden, so wirden diese doch ein ganz falsches Bild von dem alleen geben, d. das Ladon antärlich ganz anderen.

### § 5.

## Erläuterungen zur Karte.

Wir haben nun noch einige Bemerkungen zu der Karte zu machen. Sie hat allein den Zweck den Leser zu orientiren, und dazu sehien eine Reduction der Kiepert'schen Karten dieser Gegenden ohne den an sich mehr als misslichen Versuch einer Berichtigung aus anderen Materialien zu genügen. Deswegen sind auch nur sehr wenige Namen eingetragen, und nur solche denen ihre Stelle mit einiger Sicherheit angewiesen werden konnte. Wo die Namen nicht in den einheimischen oder wenigstens in den hebräischen Formen gegeben werden konnten, sind die griechischen Formen gebraucht, aber in griechischer Schrift gesetzt. Namen, die einer spateren Zeit angehören sind eingeklammert.

Für Elam, Sineer und den Landern zwischen Tigris und Zagron genigt das oden Gesagte. Für Mesopotamien ist der Collections nicht gesetzt, weil derselbe sehr willkürlich ist. Im weitesten Sinne ist Mesopotamien alle Land zwischen Tigris und Euphrat bis zu den grossen Canallen, so dass auch armenisches und babylonisches Land darunter begriffen wird; wie auch Strabe obwohl er das Land nordlich des Masios (Diar Bekr) nicht zu Mesopotamien rechnet, doch Armenier in letzteres Land setzt (1, p. 4.1 D.). Später aber wird sogar das Diar Bekr zu Mesopotamien gerechnet. Auch zu Assur hat sicherlich ein Theil Mesopotamiens gehört; denn die grosse Stadt von Shirach 19 und überhaub Diar Rebis ist zwiss- zu Assur und

1) Auf der Karte ist als flessen nach Ravlinson's Vorgang genannt worden. Diese Bezeichnung ist alberfuligs noch aber ungewiss. Sicherlich aber ist Richerlich aber ist Reine nicht in Bezaina zu suchen, das vohl stets wir jetzt Ras el Aft (appst aquarum) gebeissen hat und Gründung eines späteren arabischen Fürsten ist. School Abulfede erklirt den Namen so und sagt die Stadt habe den Namen von den 300 Ouellen des Khehar.

nicht zu Nahirim gerechnet worden, wie ja auch nach der S. 422. A.1. aungeführten Stelle des Abul Pharajius in diesem Theile Mesopatemiens dieselbe Syrache geredet wurde wie in Assur. So wird auch das rechte Euphrat-Uler mituuter zu Mesopotamien gerechnet, wahrend es sonst theils zu Syrien, theils zu Arzhien geahlt wird. Dagegen aber wird der südwestliche Theil Mesopotamiens zuweilen Arzhies genannt, z. B. von Kenophon. Einen statsrechtlichen Begriff hat Mesopotamien gar nicht. Aus ähnlichen Gründen ist der erst spät vorkommende Collectivanne Aram oder Syrien auf der Karte nicht gebraucht. In beiden Ludnern sind um die Namen einzelner Reiche angegeben, und zwar nur die, welche in unserer Geschichte vorkommene.

Der Name Kilikia ist nur auf das Kilikien der späteren griechischen Georgahuen beschränkt; die weileren Grenzen, welche Herodot angibt (S. 133. u. S. 198.), innerhalb deren Kataonien, ein Theil des späteren Klein-Armeniens und Kommagene unfasst sind, und die auch im Buch Judith vorausgesetut werden (S. 288.), kann der Beschauer der Karte sich leicht erganzen. Man muss sich Kilikein in jenem weiteren Sinne wohl als das Stromgebiet seiner Flüsse denken, deren Quellen dem Halys und dem Euphrat nahe genug liegen: es war der Abhang der Strautspalseus's. Später ward die grosse Erhebung, welche diesen Abhang durchsetzt, und von jenen Flüssen durchbrochen wird, die Grenze.

Kappadokien ist auf der Karte Katpaduka genannt, wie in den pers. u. tatar. Inschriften (Katpat'huka, Katbatuka, Katpartuka), weil der aramäische Name noch nicht sicher ist. Oppert (Zeitschr. d. D. morgenl, Gesch, XI. S. 136.) gibt zwar aus dem Titel von Naksh i Rustam Kathohathuka: man ersieht aber aus seinem Aufsatze nicht ob er selbst diese Lesung für sicher hält. Indessen ist kein Grund zu bezweifeln, dass der semitische Name dem persischen und griechischen ähnlich war. Die LXX übersetzen Kaphthor mit Καππαδοχία (z B. Deuter. 2, 23.), und wenn diese Uebersetzung auch wohl bloss missverständlich ist, so deutet sie doch darauf, dass die Juden für letzteres Land einen ähnlichen Namen gebraucht haben, vielleicht Kaphthoch. Es ist das Land zwischen Halys und Iris, und das Quell-Gebiet des Halvs, wahrscheinlich bis an den Euphrat, da wo dieser am westlichsten in den Taurus eintritt: gegen Kilikien und Armenien mit wechselnden Grenzen. Aber keineswegs darf man sich wohl dies Land als ein continuum denken: wie in dem pontischen Küstengebirge vom Thermodon an zahlreiche selbständige Völkerschaften wohnten. so haben auch gewiss südlicher zwischen den Leukosyrern manche fremdartige Stamme (wie die Matiener des Herodot) eingesprengt gewohnt.

Armina haben wir mit dem persischen Namen genannt, der nach allen Zeugnissen auch der einheimische ist, und in dem wir ein Compositum von Aria, nicht aber wie die älteren Orientalisten thun Hara-Minni zu suchen haben. Dem Namen ist auf der Karte die Ausdehnung gegeben, welche er ietzt bei den armenischen Schriftstellern und bei Ptolemaus 1) hat. Bei Herodot und Strabo sind aber die Grenzen Armeniens nach Osten beschränkter, indem diese das Bassin von Eriwan zu Matiene rechnen. Herodot auch das Land östlich vom Wansee. Der Name Armenien ist aber so vieldeutig, dass wir die weiteste Ausdehnung vorgezogen haben. Die nördliche Grenze ergibt sich von selbst durch die Gebirge: die südliche kann wohl mit Sicherheit in den Masius, die Bergkette welche südlich von Amida vom Euphrat nach der Vereinigung der beiden Tigrisströme hin läuft, gesetzt werden, war vielleicht aber noch südlicher. Armenien ist mehr oder minder eben so Collectivname, wie Mesopotamien und Syrien. Es ist ursprünglich ein Complex vieler einzelner Landschaften, die von den verschiedensten Stämmen bewohnt waren: man wird nie eine genügende Karte des Landes aus irgend einer älteren Epoche entwerfen können: diese aber würde aussehen wie die des schwäbischen Kreises. Schon oben haben wir hervorgehoben wie bunt die Völker in diesen Gegenden gemischt waren, und wie namentlich aus der Anabasis dies anschaulich hervorgeht. Als grössere Massen treten nur Minni und Ararat oder Hurarda (vergl. S. 136.) hervor: die wir wohl als die Hauptstaaten der eigentlichen armenischen Nation uns denken müssen. Denn dass der Chaldaer Ararat mit Kardu übersetzt, beweist nichts als dass die Kurden damals - wie auch noch jetzt - am Ararat das mächtigste Volk waren: der Ararat ist nach aller Tradition alt-armenisch. Die Lage des Königreichs Ararat ist von selbst gegeben: zu ihm haben auch wohl die alten armenischen und assyrischen Sitze am Wansee gehört. Minni haben wir westlich gesetzt, in die Gegend des Armeniens der Anabasis, weil uns dort allein Raum für einen

<sup>1)</sup> Nur den südlichen Theil des Landes westlich vom Euphrat, das Ptolanzu Zu Klein-Armonien rechnet, haben wir nicht unter Armenien einbergriffen, da hier Vollenhaus Begrenzung rein politisch ist, und das Land das er Klein-Armonien nennt, grösstentheils zu Kappadokien gehörte, das in Melitene his zum Euphrat reichte (Melitene gehört im Buch Judith zu Külking).

zweiten grösseren armenischen Staat zu bleiben scheint. Mit Minni hat Bochart, Geogr. sacra I. 3. das Land Minyas des Nikolaus on Damaskus (bei Josephus Ant. 1. 3, 6.) identlificirt: dies passt auch ganz gut zu der Lage, die wir für Minni angenommen haben: denn Nikolaus setzt den Berg der Archei) über Minyas, und Minni liegt nach unserer Annahme zwar nicht unter der höchsten Erhebung des Arrarat, wohl aber am westlichen Abbnag der ganzen Kette.

In den pontischen Gebirgen haben wir nur die Namen der beiden bilbischen Völker der Messeh (Moscher, Mospnoiken) und Thubal (Tibarener) gesetzt: in das kaukasische Land gar keines, da die dunkeln Stammverhältnisse desselben für unsere Geschichte zunächst gar kein Interesse haben?). Zu Medien und Persien ist nichts zu bemerken als dass die Namen der Kadusier, Marder und Tapuren zu dietht an das Meer gesetzt sind, und mehr in die Berge gehören. — Die beiden arabischen Namen Kedar und Haror beschienen die möglichst hördliche Gernze dieser-Lander um über ihre Lage zu orientiren, da die Karle die Gegend des Kerns derselben nicht umfasst.

Grenzen sind auf der Karte nicht angegeben, weil dies in das reim Willkürliche führen worde. Die Gebirge und Namen orientiren genögend. Das Assyrische Reich in den weitesten Grenzen, die es in historischer Zeit gehabt haben kann, umfasst die ganze Karte: nach Osten mag das Gebiet vor dem Abfall der Meder sogar noch weiter gereicht haben. Nabukudrussur's Reich grent sich anschaulich ab als das Reich der Ebene gegen das Reich der Berge:

Baris nennt er ihn: wahrscheinlich 

 — Masis mit sehr leichten Laut-Uebergängen. Identisch damit ist der Name Luhar, den Epiphanius adv. haer.
 § 4. dem Archenherg gibt.

<sup>2)</sup> Und viellreicht nicht einmal die Schilderungen Herodott den Zustand des Landes zur Zeit die grössten Veränderungen erleiden, wenn auch auf der anderen Seite die Beschänfelneit dessehen eines Schulftät der Werölterung bediegt wis in in Ebenen unmöglich ist. In einem solchen Lande wie Kaukssien kann die Bevülkerung der Strassen und der Ebenen zehmal wechsten, hoheit die Bevülkerung der Strassen und der Ebenen zehmal wechsten, hoheit die Bevülkerung der Strassen und der Ebenen zehmal wechstel, nohen die Bevülkerung der Strassen und der Ebenen zehmal wechstel, nohen der Stythenborden vorbeitieben sahen, norverändert wie die Basken. Uchrigens scheinen am SOd-Ahang des Kaukauss wie am Pontus besonders viele des Stythenborden vorbeitieben suben der viele der Stythenborden vorbeitieben zu seine Dazu würfeln auch die Agspirer aus pasten -Coloniem gewesen zu sein. Dazu würfeln auch die Agspirer an Pottus gehören, die, wenn ihre Eistena zinicht gan zhel ist, nur eine von assyritchen Königen deducirte Colonie ägsptäscher Gefangenen sein können (vergt. S. 221. Anm. 2).

aber seine südliche Grenze wird von der Karte nicht umfasst, weil wir hier fast nur leeres Papier hätten geben können. Wir mögen sie uns wohl bis nach Bahhrein und zum Dsjebel Shammar denken.

### X.

# Die Thalassokratioen

Wer mit dem Alterthum sich beschäftigt, tritt mit den Schriftstellern in ein persönliches Verhältniss: Liebe wie Abneigung wird gegen die Tödten, deren Werke uns erfüllen, so lebendig als gegen die Zeitgenossen, deren Umgang und Berührung uns fördert oder hemmt. Diodor ist zwar kein Mann, der Geföhle der Liebe erwecktaber er ist einer der Yielen, die wir achten, ohne dass wir ihnen aher stehen oder ihr Verhalten durchaus billigne können, und die gegen Verkennung und harte Beurtheilung zu vertheidigen wir uns verplüchtet fühlen. So halte man es mir zu Gute, wenn ich hier, wenn auch nicht gerade am rechten Orte, ein Wort für Diodor einlege in einer Sache, in der seine Nachrichten meist nur wegwerfend beurtheilt worden sind.

Das ist das Verzeichniss der Volker, die nach der Einnahme von Ilion auf dem Meer gewaltig gewesen sind welches Eusebius') gibt (1. p. 321. Auch. und im Kanon, in letterem nach der armen. Uebersetzung, wie nach der des h. Hieronymus), und das er nach sienem ausdrücklichen Zeugnisse dem Dio dor entlehnt hat. Ich habe im Verlauf meiner Untersuchungen dasselbe schonenutzt, um daraus Biodor's Chronologie für die 26. agsptische Dynastie zu berechnen (S. 72. A. 1.) und gezeigt wie dasselbe mit dem Zuge der Javan gegen Sancherib in Uebereinstimmung sieht (S. 178. A. 2.). Es ist also kein volliges mäpapyov, sondern dient zur Unterstützung meiner Resultate, wenn ich nachzuweisen versuche, dass dies Verzeichniss bebrhaupt keinewege sim sinnloses Machwerk ist.

Kein geringerer Mann als Heyne <sup>2</sup>) hat diese Aufgabe sich gestellt gehabt. Er war noch auf die Arbeit des Hieronymus beschränkt,

<sup>1)</sup> Vergl. auch Synkellus p. 172. B. 181. B. 238. C. 239. B. 247. B.

De Castoris epochis populorum θαλασσαχατούντων (1769) in den neuen Abbandlungen der Göttinger Soc. d. Wissensch. I. histor. u. philol. Abtheilung pag. 66. und Epimetrum zu obiger Abhandlung (1807) in C. G. Heyne Opusc. acad. VI. pag. 482.

welche wie wir sehen werden die Angaben des Busebius verstämmelt hat, und auf die vereinzellen Angaben des Synkellus welche gar keine Jahresdaten geben. Seitdem haben wir in der armenischen Uebersetzung nicht allein manche bedeutende Varianten für den Kanon, sondern auch das fortlaufende leider freilich verstämmelte Verzeichniss erhalten. Heyne's Resultate können daher nicht mehr genügen, obwohl er im Wesentüben dasselbe erkannt hat was dem Unbefangenen bei Betrachtung des jetzt vorliegenden vollständigeren Materials sich aufdranzt.

Die Herstellung der Liste aus den nach Heyne's Zeit gewonnenen Materialien auf den von ihm aufgestellten Grundlagen versuchen wir nun'). Zunächst geben wir die Angaben des Eusebius und der verschiedenen Lesarten aus Hieronymus in unverändertem Zustande.

1) Meine Arbeit war vollendet, als ich den letzten Theil von Bunsen'a Aegypten erhielt (V. 4. 5.) in dem eine besondere Ahhandlung über die Thalasaokratie (S. 420 ff.) gegehen iat. Da ich, ohwohl von derselben Grund-Anschauung ausgehend, doch im Einzelnen auf wesentlich andere Resultate gekommen hin, und auch nach gewissenhafter Prüfung der Bunsen'schen Kritik hei meinen Annahmen stehen hleihen musa, schon weil sie sich genauer an Eusehius' Jahres-Angaben anlehnen, hahe ich den Muth meine Arbeit dennoch drucken zu lassen und zwar ganz unverändert. Eine vergleichende Kritik würde den Umfang der Ahhandlung zu sehr angeschwellt hahen, und darum üherlasse ich aie dem Leser. - Ganz atimme ich zu meiner Freude mit Bunsen in der Verwerfung der Annahme überein, dass die Liste auf einem künstlichen Schema heruhe, wie überhaupt in dem Urtheil über die angehlichen (astronomisch gar nicht haltbaren) Cykeln von 63 Jahren. Die einzige achematische Zahl hei den älteren griechischen Geographen ist offenhar die γενεά. Ueberall wo die Berechnung nach Cykeln ein scheinhares Resultat ergeben hat, gelingt die Austheilung auch nach den flexibeln yrvezi; in vielen Fällen wo die Cykeln-Rechning misalingt, passt die Rechnung nach yevezi. Bei Ktesias' assyrischer Liste z. B. kommt man mit jenen Cykeln gar nicht zu Stande, während wir sie in γενεαί leicht aufgetheilt haben.

|                                      |                    |             | I.                   |        |       |                                           |         |       |     |
|--------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------|--------|-------|-------------------------------------------|---------|-------|-----|
|                                      | Augaben dar Dauer. |             | Anfangujahre v. Chr. |        |       | Intervalle zwischen<br>den Anfangejahren, |         |       |     |
|                                      | Armen, 1)          | Hier, Seal. | Her. Majl.           | Armen. | Beal, | Hier.                                     | Armen.  | Hier. |     |
| 1. l.vder oder<br>Meoner             | 92 S               | _           | _                    | 1169   | 1178  | 1178                                      | 80      | 119   | 89  |
| 2. Pelasger                          | 85 S               | _           | 85                   | 1089   | 1059  | 1089                                      | ) (     | 56    | 123 |
| 3. Thraker                           | 79 S               | _           | _                    | _      | 1003  | 966                                       | 186 {   | 86    | 39  |
| 4. Rhodier                           | 23 S               | 23          | 23                   | -      | 917   | 917                                       | ) [     | 22    | 15  |
| 5. Phryger                           | 25 S               | 25          | -                    | 903    | 895   | 902                                       | -1      |       | 136 |
| 6. Kyprier                           | 33                 | 32 3        | 4,32.24.22           | -      | _     | 866                                       | - i     | 69    | 24  |
| Sa. 1-6.                             | 337                | 80+x        |                      |        |       |                                           | 266+x   | 352   | 336 |
|                                      |                    |             | bis 130+x            |        |       |                                           |         |       |     |
| 7. Phonikier                         | 45                 | _           | _                    | -      | 826   | 824                                       | -       | 38    | 58  |
|                                      |                    |             |                      |        |       | u. 842                                    |         |       |     |
| 8. Aegyptier                         | I -                | _           | 30                   | -      | 788   | 784                                       | -       | 35    | 34  |
| 9. Milesier                          | -                  | _           | 18                   | -      | 753   | 750                                       | _       | 20    | 20  |
| 10. Karer                            | 61                 | _           | -                    | 731    | 733   | 730                                       | 60      | 57    | 61  |
| 11. Leshier (Libyer                  |                    |             |                      |        |       |                                           |         |       |     |
| b. d. Armen.)                        |                    | 69          | 68, 69               | 671    | 676   | 669                                       | 96      | ?     | 94  |
| Sa. 7-11.                            | 106+x              | 69 + x      | 117bis 116           |        |       |                                           | 156 + x | ?     | 267 |
| 12. Phokäer                          | 44 S               | _           | 44                   | 575    |       | 575                                       | 45      | ?     | 36  |
| 13. Samier                           | -                  | _           | _                    | 530    |       | 539                                       | 17      | ?     | 26  |
| 14. Lakedämonier                     | 2 1)               | _           | 2                    | 513    | _     | 513                                       | 1 12    | 15    | 2   |
| 15. Naxier                           | 10 S               | _           | 10                   | _      | _     | 511                                       | J       | ) 5   | 10  |
| 16. Eretrier                         | 15 °)              | 15          | 15                   | 501    | -     | 501                                       | 16      | ?     | 16  |
| 17. Aegineten                        | 10 S               | 20          | 20, 25               | 485    | 508   | 485                                       | 5       | 28    | 5   |
| Bis zum Kriege des<br>Xerxes (excl.) | _                  | _           | _                    | 480    | 480   | 480                                       | _       | _     | _   |
| Sn. 12-17.                           | 81+x               | 35+:        | x 96 bis 91          |        |       |                                           | 95      | ?     | 95  |
| S= 1-17.                             | 524+x              | 184+1       | x 355+x              |        |       |                                           | 689     | 698   | 698 |
| ,                                    |                    |             | bis 337+x            | ı      |       |                                           | 1       |       |     |

In diesen Listen finden wir nicht allein Llocken, Widersprüche, die gröste Verwirrung und die oflenbarsten Corruptionen, sondern auch zwei verschiedene Systeme: das eine, das wir A. nennen wollen, welches die Liste mit 1169, das andere, B., das sie mit 1178 beginnt. Wer versucht, die Listen herzustellen, muss also zunächst sich klar machen, welches System das ursprüngliche ist. Mir scheint es unzweifelhaft dass dies A. ist. Das Anfangsjahr einer Liste, welche eine Zeitreibn nach dem Troerkriege dartsellt, kann nach der ganzem Weise

Der Buchstabe S hei dieser Colonne bedeutet, dass Synkellus dieselbe Zahl hat wie der armenische Eusebius.

<sup>2)</sup> Synkellus hat 12 Jahre.

<sup>3)</sup> Synkellus hat 7 Jahre.

der Chronographen nur unmittelbar nach der Zerstörung oder nach den vörzen fallen, und für die vörzen mass eine runde Zahl augenommen sein. Das Jahr 1178 erfüllt aber keine dieser Bedingungen: die Aera des Eratosthenes ist 5 oder 6 Jahr vorher, und alle anderen Aeren passen noch schlechter dazu. Dagegen steht 1169 in einem rationalen Verhaltniss zu der Aera des Ephorus, mag man dieselbe auf 1190 oder 1170 berechnen: bei jener Berechung liegen 20 Jahre vörzer zwischen dem exclütum und dem Anfange der Thalassokratie; bei dieser schliesen sich die Thalass. unmittelbar an die Zerstörung an. Auch an die Aera des Sosibius schliessen sich die Thalass. unmittelbar ar sie wird zwar auf 1171 berechnet, ist aber eindem mit 1170, da beide 394 Jahre vor der 1. Ol. sind, nur einmal excl, das anderemal nich des progryösksove förc.

Wenn aber A. das ursprüngliche System ist, so lasst sich auch nachweisen, wie daraus B. erwachen ist. In Armenischen wie in mehreren HSS. des Hieronymus finden wir als 1. Jahr der 2. Thalass. 1999. Das ist 92 Jahre nach der trojanischen Aera des Eusebius das Rodgiahr der 1. Thalass. 92 Jahre nach dem excidium seiner Aera berechnet: dieser Berechnung aber hat em die Anfangsjahre der folgenden Thalass. bis zur 5. incl. (letztem un 13 Jahre) nachgeschoben. Von da an hat er mit mehr oder minder grossen Corruptionen wieder die bei Diodor gefundenen Anfangs-Jahre gesetzt: daher die grosse Lucke nach Thalass. 5.

Hieronymus nun, der den Eusebius zu verhessern suchte, musste bemerken, dass die 1. Thalasa. bei diesem ung 160 Jahre umfasste: er hätte den Fehler durch Himnterrücken ihres Schluss-Datums verbessern sollen. Statt dessen aber rückte er den Anfang der ganzen Liste herauf. Er that dies jedoch nicht um die vollen 12 Jahre, sondern nur um 9, wahrescheinlich um Raum für die vörore zu gewinnen, die vollen 12 Jahre den Anfang in das Jahr des exc. Trojae gebracht haben würden. Und unn schob er die Anfangsjahre theil weise nach, namentlich bei der 7. Thalasa-, während er andere, wie die der 6. wesentlich richtig gibt, das Anfangsjahr der 5. sogar gut corrigirt hat.

Wenn wir nun die Angaben des Eusebius auf das System A. rectient, und seinen Fehler bei dem Aufang der 1. Thalass. mit dessen Folgen bis zur 5. Thalass. corrigiren, so erhalten wir folgende Tabelle, welche die weitere Reconstruction möglich macht.

|                              | der<br>Daner. | Anfanga<br>Jahre<br>vor Chr. | aw. den | . Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------|------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Lyder                     | 92            | 1169                         | 92      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. Pelasger                  | 85            | 1077                         | 85      | Das Jahr 957 Abr. (1059 v. Chr.) bei Scaliger<br>ist offenbar Versehen am 30 J., da sonst<br>überall sich 927 Abr. (1069 v. Chr.) findet.<br>1069 ist aber von Eusebius Irrthümlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3. Thraker                   | 79            | 992                          | 79      | berechnet (S. 432.).<br>1030 Abr. (966 v. Chr.) bei Mai ist wegen der<br>Distanz von 1. und 2. offenbar Verseben.<br>1013 Abr. (1003 v. Chr.) b. Scaliger ist aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. Rhodier                   | 23            | 913                          | 23      | Eusebius, Folge der Correctur ad 2. Thal.<br>1098 Abr. (917 v. Chr.) bei Hieronymus aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5. Phryger                   | 25            | 890                          | 24      | System A. mit Fehler von 4 Jahren.<br>903 Armen. 902 Mai offenbar Folge der Eus.<br>Correctur ad 2. Thal. B., also = 890.895<br>Scal. aus System A. m. Fehler von 5 J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6. Kyprier                   | 33            | 866                          | 33      | Die Zahl des Arm. für die Dauer ist offen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sa. 1 - 6.                   | 337           |                              | 336     | bar die ursprüngliche, s. S. 436. Das An-<br>fangsjahr bei Mai das riebtige mit Fehler<br>von nur 1 Jahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7. Phönikier                 | 45            | 833                          | 45      | 542 Mai aus System B., in diesem aber wie das Intervall in Tab. L zeigt eine bis auf 1 J. richtige Zahl: im System A. also 553. Davos ist 654 Mai eine irrthtimitehe Correctur von Jennandem, der 833 als zum System B. geborig betrachtete. 559 Scal. dieselle Zahl, mit Febber v. 2 Jahrem wie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8. Aegyptier                 | -             | 788                          | 35      | zu 5. (vergl. S. 445. 447.).<br>788 Scal. verdient den Vorzug vor 784 Mal,<br>da es das Intervali für die Phönikier rich-<br>tig gibt. Wegen der Zahl 30 Mai für die<br>Dauer s. S. 444 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9. Milesier                  |               | 753                          | 22      | 753 Scal. verdient den Vorzug vor 750 Mai,<br>wie S. 445, entwickelt werden wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10. Karer                    | 61            | 731                          | 61      | Weswegen 731 Arm. bier angenommen ist<br>s. S. 445.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11. Lesbier                  | 69            | 679                          | 69 + 26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sa. 7-11.                    | 175+x         |                              | 258     | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |
| 12. Phokäer                  | 44            | 575                          | 45      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13. Samier                   | _             | 530                          | 18      | 539 Mai ist aus System B. also = 530 A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14. Lakedāmonier             | 2             | 512                          | 2       | Cober die Zahl 13. b. Synkellus z. 8. 440. —<br>Das Anfangsjahr dieser und der beiden<br>folgenden Thalassokratioen ist um 1 Jahr<br>beruntergesetzt, da Eusebius sieh bier<br>offenbar nur verrochnot hat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15. Naxier                   | 10            | 510                          | 10      | onemour nur verrecanet hat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16. Eretrier                 | 15            | 500                          | 15      | Ueber die Zahl 7. bei Synkellus s. S. 443.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17. Aegineten                | 10            | 485                          | 5       | Ueber die Zahlen 20, 25, b. Hieron, s. S. 443,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bis zum Kriege<br>des Xerxes | _             | 480                          | _       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sa. 12-17.                   | 97+x          |                              | 95      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sa. 1-17.                    | 502           | - 1                          | 689     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Nunmehr können wir zur Restitution im Einzelnen übergehen. Wir müssen dabei zuerst die 1. bis 6. Thalassokratie, dann die 12. bis 17. vornehmen, da erst dann sich die Mittel bieten die 7. bis 11. herzustellen.

Bei der Arbeit gehen wir von den Grundlagen aus, die jedem aufmerksamen Leser der Tabellen sich aufdrängen werden: 1) dass diese Thalassokratieen sich nur auf Verhältnisse zwischen Asien. Griechenland und Aegypten beziehen; 2) dass sie nicht die Bedeutung einer Herrschaft über das Meer haben, sondern nur bedeuten, dass ein Volk zu einer gewissen Zeit eine Rolle zur See in jenen Verhältnissen gespielt hat, mit anderen Worten, dass θαλασσοκρατείν nicht sowohl die Bedeutung hat .das Meer beherrschen. als .auf dem Meere herrschen-; 3) dass, weil die Liste ein continuum ist, Ende der einen und Aufang der anderen Herrschaft in nothwendigem Zusammenhange stehen: so dass entweder das Ende der einen Herrschaft gesetzt wird, weil ein anderes Volk eine Rolle zu spielen begann, oder der Anfang einer Herrschaft, weil die Rolle des vorhergehenden Volkes zu Ende war, und die Fortzählung der Jahre einer Thalassokratie nicht zu bedeuten braucht, dass das Volk noch seemächtig war, sondern manchmal nur deswegen geschieht, weil noch kein anderes Volk eine Rolle zu spielen begann.

I. Die 1. bis 6. Thalassokratie. Die auf das System A. reducirte Tab. II. gibt die Folge wie sie sich aus der Reduction nach den oben ausgesprochenen Grundsätzen ergibt, so dass Intervalle und Angaben der Dauer mit einem Fehler von nur 1 Jahre sich entsprechen.

1) Lyder 92 Jahre, 1169 – 1078. Weswegen die Lyder als erste Thalassokratoren nach dem trejanischen Kriege genannt werden, zeigt Herodol. Nach seiner Chronologie war der Anfang der Herakliden-Herrschaft in Lydien 1223 vor Chr.: da er die Elinnahme Troja's in 1270–1260 vor Chr. gesetzt zu haben scheint, war solim mid Entstehung des lydischen Reiches das erste wichtige Ereigeniss in Vorder-Asien nach dem trojainschen Kriege. Dies hielt der Autor der Thalassokratieen fest; da er aber die Einnahme Troja's viel später setzte, rückte er, um nicht mit dem Anfang der Herakliden zu spät zu kommen, diesen unmittelbar an der Fall von Ilion').

Doch noch 54 Jahre später als Herodot. Der Anfang der Herakliden k\u00e4me in diesem System 464 Jahre vor den Anfang der Mermnaden, den es nach unserer Vermuthung zu 9. in das Jahr 706 setzt. Herodot gibt den Herakliden 505 Jahre.

Aufhoren musste die Lyderherrschaft natürlich mit dem Verdrangen derselben von den Küsten des agaischen Meerse durch die Aeolier und loner, das die nächste Thalassokratie ausgült!). Für das bestimmte Jahr indess, dem das Ende der Lyderherrschaft zugewiesen ist, möchte aber noch ein anderes, ganz specielles Motiv zu suchen sein, nämlich der Zug der Amazonen und Kimmerier, den Eusebius 1077 vor Chr., also in das 1. Jahr der nächstfolgenden Herrschaft nach der obisen Reduction setz.

2) Pelasger 85 Jahre, 1077 - 993. Dass nun die Pelasger folgen, ist aller Tradition gemäss, da in dem griechischen Geschichts-Schema jetzt die Züge der Aeoler und Ioner beginnen, und nach Herodot Pol. 94. 95. alle Ioner und Aeoler Asiens und der Inseln Pelasger genannt wurden. Mit ihrer Thalassokratie zwischen 1077 und 992 stehen folgende Data des Eusebius in Verbindung: Gründung Magnesia's 1052, Wanderung der loner 1036 2). Hier ist dasselbe Schema das die vita Homeri hat. Nach diesem wird Lesbos 130 Jahre, Kyme 150 Jahre, Smyrna 168 Jahre nach der Zerstörung Troja's gegrüudet. Nehmen wir 1070 als troische Epoche der Thalassokratoren-Liste an, so beginnt die Pelasger-Herrschaft (d. h. die Seezüge der Ioner und Aeoler) 93 J. nach der Zerstörung, Magnesia wird 118 J. nachher gegründet, der Zug der Ioner beginnt 134 J. nachher, das Ende der pelasg, Thalassokratie fällt 168 J. nachher, Also ist nach dem Schema des Thalassokratoren-Verzeichnisses der Zug der loner 4 Jahre später gesetzt, als nach der vita Homeri die späteste äolische Gründung, Lesbos, fällt, das Ende der pelasg. Thal. trifft genau in dasselbe Jahr nach dem excidium, in welchem nach der vita Homeri Smyrna gegründet ward.

3) Thraker 79 Jahre, 992-912. Von einer thrakischen See-Herrschaft haben wir sonst keine Spur. Sie kann sich nur auf die Ausbreitung des Volkes über Asien beziehen. Für diese hat Eusebius

2) Aus Eratosthenes' System kann das Jahr 1036 für den ionischen Zug hei Eusebius nicht sein, ds Jener densethen 140 Jahre nach dem excidium setzte, also 1044 oder 1043.

<sup>1)</sup> Dies wir indess historisch anders fassen m\u00e4sen. Die e\u00e4sischen Stidtle, deene Gr\u00e4ndung gewiss Felge des troischen Kriegas ikt, warn wohl der wissen Reich gar nicht unterworfen worden. Die lonischen Kriechtassungen sind vohl dem Kern nach such ilter als die Herakliden-Dpastie in Meuniten sie m\u00e4gen derreiblen eine Zeilang unterworfen gewesen sein bis Zuzige über See oder aus dem Norden hene neuen Aufsichwung und die Freiheit gaben. Diese neuen Zunftge sind die Wanderung der loner.

das Datum 980: . Die Thraker besetzen Babrycien .: also das 13. Jahr der thrakischen Thalassokratie.

4) Rhodier 23 Jahre, 913-891. Diese Seeherrschaft ist dieselbe, von der Strabo (I. p. 57. D. XIV. p. 654. C.) erzählt: weite Fahrten und Colonie-Gründungen bis nach Iberien, συγνοῖς ἔτεσιν πρό της 'Ολυμπιακής θέσεως. Das Anfangsjahr soll wohl die κτίσις der drei Stadte durch die Dorier bezeichnen, die also 137 Jahre vor Ol. 1. gesetzt würde, und so haben wir wohl die Thalassokratie der Rhodier als die der Dorier überhaupt zu betrachten, entsprechend denen der Aeoler und Ioner, welche in der pelasgischen einbegriffen sind.

5) Phryger 25 Jahre, 890-867. Das Intervall ist um 1 Jahr zu klein, also ist das Anfangsjahr der 6. Thalassokratie um 1 Jahr auf 865 hinunterzurücken: also 890-865. Wie diese determinirten Binnenländer zur Seeherrschaft kommen, ist schwer verstandlich 1). Indessen hat das phrygische Reich zur Zeit seiner höchsten Macht wohl an den Pontus und die Propontis gereicht, und das Datum stimmt mit der sonst angenommenen Zeit für die Gründung des phrygischen Reichs wohl überein 2).

6) Kyprier 33 Jahre, 866 - 834. Das Intervall ist richtig. Das Anfangsjahr das wir aus Mai beibehalten haben ist nach 5. um 1 Jahr hinunterzurücken, und demnach eben so das 1. Jahr der 7, Thalassokratie: also 865-833. Die abweichenden Zahlen für die Dauer bei Mai 34 u. 32 sind offenbar nur Folge von Berechnungen nach Intervallen. Die Zahlen 24 u. 22 einzelner Handschriften gehören einem anderen System an, vgl. S. 446. Sind hier griechische oder phonikische Kyprier gemeint? Das wahrscheinlichste scheint dass die griechischen Städtegründungen, wie bei Rhodos (4.) gemeint sind. An den Zug der Telchinen aus Kypros nach Böotien Paus. IX. 19. 1. kann der Zeit wegen wohl nicht gedacht werden.

1) Denn die Erwähnung phrygischer Ansiedelungen in Sicilien hei Pausanias V. 25, 6. bezieht sich auf etwas ganz Anderes. Diese phrygischen Ansiedler aind weiter nichts als die angehlichen Troer, die Elymer. Allenfalls könnte man an die Behryker in Gallien denken (Skymnus v. 20.).

2) Synkellus (p. 181. B.) sagt, dass Einige den Rhodiern die 5. Stelle gäben, das heisst doch wohl, dass die Phryger die 4., die Rhodier die 5. bekamen. Dies möchte nur geschehen sein, um die gleichartigen Völker, Thraker-Phryger, Rhodier-Kyprier zusammenzuhringen. Die xtime von Rhodos kame dann nur 114 Jahre vor Ol. 1. - Ueber des Synkellus Angabe, dass Einige der phrygischen Seeherrschaft nur 6 Jahre beigelegt hätten, a. unten S. 446.

Dass die Kyprier vordem Flotten besessen, bezeugt Strabo aus Eratosthenes (XIV. 684. B.) ohne jedoch eine Zeit anzugeben 1).

 Die 12. bis 17. Thalassokratie. Hier müssen wir vom Ende anfangen und rückwärts gehen.

17) Aegineten. Dass den Aegineten die letzte Stelle in einem Verzeichniss der Thalassokratoren vor Athen's Seeherrschaft angewiesen wurde stimmt mit der Auffassung des ganzen Alterthums überein, welche den Aegineten den Preis zur See in dieser Zeit einraumte: theils wegen ihrer herrlichen Thaten bei Salamis, theils wegen des siegreichen Krieges gegen die Athener vor dem Kriege des Xerxes (z. B. Herodot Er. 89.). Eben so passend wie die Stelle. welche hier der Seeherrschaft der Aegineten angewiesen ist, ist aber auch die Dauer von zehn Jahren wie der Arm. sie angibt. Denn das natürlichste Ende der vorhergehenden Thalassokratie der Eretrier ist die Eroberung von Eretria durch Datis und Artaphernes, nach der die Einwohner weggeführt wurden, und dieses Ereigniss ist 10 Jahre vor der Schlacht von Salamis, 490 vor Chr. Die Zahlen des Hieronymus 20 oder 25 Jahre sind geradezu unmöglich da die Seeherrschaft der Eretrier, wie wir gleich sehen werden, nur in der Zeit von 500 - 490 vor Chr. einen Sinn hat: sie sind wie wir S. 443. zeigen lediglich durch irrige Subtraction entstanden. Das Aufangs-Jahr im Arm. 485, das zu der Dauer von 10 Jahren bei demselben nicht passt, ist sicherlich nur das Datum eines hervorragenden Ereignisses aus der Zeit der äginetischen Thalassokratie, wahrscheinlich aus dem Kriege mit Athen, das Diodor an einer anderen Stelle angeführt, und Eusebius hier als Anfangsdatum eingeschaltet hatte, weil er in dem Verzeichniss der Thalassokratieen kein Datum fand. Als letztes Jahr müssen wir aber entschieden, nicht wie Eusebius gethan hat, das Jahr vor der Schlacht von Salamis, sondern das Jahr der Schlacht selbst annehmen, da sonst der herrlichste Glanz der

<sup>1)</sup> Das Zougnias des Eustathius ad Dien. Perieg. v. 50% dass die Kyprierienst die See beherrich hätten, ist wohl nur eine Citation aus unserem Verziehniss der Thalassokratoren. — Wenn übrigens hier die Vermuthung ausgenehen ist, dass die Thalassokratie der Kyprier an die griechichen arken; angeknäpft worden sei, as wird damit natürlich nur gemeint, dass der Verf. der Liste diesselben in diese Zeit gesett habe. Denn aonst ist die wahrzebsin-lichste Zeit für die Gründung der griechichen Städte die der karischen Thalassokratie und Nabaudurusurs! v. gert, B. G. Niebniv, Vorträge über Linderund Volkerhunde S, 674. — In jeden Falle aber scheint der Verf. der Linderund Volkerhunde S, 674. — In jeden Falle aber scheint der Verf. der Linderund Gründung von Salamis duch Textros verworfens zu haben.

Aegineten nach ihrer Thalassokratie fallen würde. Für die Aegineten finden wir also 10 Jahre Dauer 489-480 incl.

16) Eretrier. Das einzige Motiv eine Seeherrschaft der Eretrier in dieser Zeit ao lange nach der Epoche ihrer Colonle-Gründungen anzunehmen, kann die Rolle sein welche Eretria in den Perserkriegen spielte. Denn sonst war es damals ein schwacher Staat, dessen Blüthe längst vergangen war 1). Aber Eretria war ausser Athen die einzige griechische Stadt gewesen, welche im ionischen Kriege Schiffe gegen die Perser gesandt hatte (Terps. 99 ff.), es hatte mit Athen vor allen den Zorn des Dareius auf sich geladen, und erlitt von allen das herbste Geschick. Wenn nun dies das einzige Motiv für die Annahme einer Thalassokratie der Eretrier gewesen sein kann, so sind Anfang und Ende dadurch auch nothwendig gegeben: das Endjahr mit der Zerstörung der Stadt 490, wie wir zu 17. schon gesehen haben, der Anfang mit dem ionischen Kriege, in dem Eretria in iene Rolle eintrat. Denn früher oder später finden wir kein einziges Ereigniss weder in der Geschichte von Eretria, noch in der von Naxos (der vorhergehenden Thalassokratie) das den Anfang motiviren könnte. Das wichtigste Jahr im ionischen Kriege und zugleich das, in dem die Eretrier ihre Schiffe sandten, Ist aber das der Zerstörung von Sardes 499. Sonach erhalten wir für die Herrschaft der Eretrier zehn Jahre (499 - 490 incl.), wie für Aegina, und (nach übereinstimmender Angabe) auch für Naxos angenommen war. Diese Zahl findet sich nun allerdings bei keiner Ouelle. Der Armen, und Hieron. Mai geben 15 Jahre, Synkellus 7 Jahre. Aber die Zahl 15 ist sicherlich nur durch Subtraction gefunden: 5 Jahre der Aegineten-Herrschaft, welche aus Eusebius' falschem Anfangsdatum für letztere entstanden waren, sind von der Summe beider Thalassokratieen, 10 + 10, abgezogen, oder das irrthümlich gefundene Anfangsdatum der aginetischen Thalassokratie ist von dem richtigen Anfangsdatum der eretrischen (wie Eusebius es antedatirend nur mit 1 Jahr Fehler hat) abgerechnet. Bei Diodor mochte die Zahl für die Dauer fehlen so dass Eusebius hier ungeschickt supplirte. Die Zahl 7 des Synkellus ist auch nur Subtraction, wie wir S. 443. sehen werden. Wir nehmen daher für die Eretrier 10 Jahre an 499-490; das Anfanga-Jahr setzen wir also nur 2 Jahre später als Eusebius. 1 Jahr früher

Woher Bunsen die Nachricht hat, dass die Eretrier den Ionera mit 20 Schiffen zu H

üffe kamen (L.c. S. 429.) weiss ich nicht: Herodot gibt nur 5 Schiffe au.

musste Eusebius das Anfangsjahr setzen, weil er das Jahr der Schlacht von Salamis nicht mitrechnete, und so bleibt nur eine Abweichung von 1 Jahr.

15) Naxier. Dass Naxos unter den seeherrschenden Staaten dieser Zeit überhaupt eine Stelle erhalten hat, ist in der Geschichte vollkommen begründet. Naxos wird von Herodot, Terps. 28., als die reichste aller Inseln zu dieser Zeit genannt; es hatte nach Diodor V. 52. eine starke Flotte, und war noch zu Xerxes' Zeit trotz schwerer Heimsuchungen die es in der Zwischenzeit erlitten hatte seemächtig; endlich knupfte der Ausbruch des ionischen Krieges sich an Naxos. Nach 16. muss in der ursprünglichen Liste das letzte Jahr der naxischen Thalassokratie 500 sein: die Dauer wird übereinstimmend auf 10 Jahre angegeben, und ist auch nach dem Intervall zwischen Anfangs - und Enddatum so lang; das 1. Jahr muss also 509 sein. Beide Data aber finden die vollkommenste Bestätigung in wichtigen Ereignissen der Geschichte von Naxos. 501 war der vergebliche Angriff der Perser, Milesier und naxischen Flüchtlinge auf die Insel; also der Glanzpunkt von Naxos, der wohl berechtigte, ihm die erste Rolle im ägeischen Meer zuzutheilen bis die Eretrier auftraten (499). Vor 510 aber konnte von einer Seeherrschaft von Naxos nicht die Rede sein, da damals die Insel den Pisistratiden unterthänig war; 510 wurden diese vertrieben, 509 also war das erste Jahr, das in dieser Reihe den Naxiern zugeschrieben werden konnte; genau also das Jahr, das bei Zurückrechnung von 10 + 10 + 10 Jahren von der Schlacht von Salamis sich ergibt. Die Dauer der naxischen Herrschaft also, die mit 10 Jahren feststeht, war von 509-500, 2 Jahre später als Eusebius sie setzte (vergl. 16.).

14) Lakedamonier. Diese unter den seeherrschenden Volkern zu finden ist auffallend. Sie sind auch wohl nur als Lückenbüsser eingeschoben, weil vor der Befreiung der Insel Naxos von den Pisistratiden und nach dem Ende der samischen Thalassokratie kein anderer griechischer Staat in den Verhaltnissen zu Assien eine Rolle zur See spielte. Jedoch ist gerade diese Zeit eine Periode grosser Macht für Sparta, wie dies schon durch das Monnent des Anfanges der nazischen Thalassokratie, die Vertreibung der Pisistratiden, vergegenwärtigt wird, und allerdings trat Sparta in dieser Zeit auch zur See auf, obwohl nicht mit besonderer Macht. Ein Beispiel spartanischer See-Expeditionen ist der vergebliche Zug gegen Polykrates, etwa 526 u. 325. Im Allgemeinen also ist die Auführung der lakedamonischen Thalassokratie en dieser Stelle angemessen und sengensesen und sengenschaften und

namentlich in Connex mit der vorhergehenden samischen Herrschaft. Vergeblich aber suchen wir Momente, welche das Anfangs - und Endjahr bestimmen könnten, in der lakedämonischen Geschichte 1: also ist der Anfang gewiss durch ein entscheidendes End-Moment der vorangehenden Thalassokratie, das Ende nur durch das Anfangs-Moment in der Geschichte der nachfolgenden Thalassokratie gegeben. Dies Endmoment haben wir nun eben schon zu 13. gefunden: in einem Ereigniss das entschieden den Anfang der naxischen Thalassokratie bezeichnet, und dabei nur 2 Jahre später fällt als des Eusebius Angabe für den Anfang, eigentlich sogar nur 1 Jahr später, da Eusebius antedatirend rechnet. Für den Anfang haben wir also ein Moment in der Geschichte von Samos zu suchen: und da bietet sich eines mit solcher Entschiedenheit, dass es kaum möglich ist zu denken, dass der Autor der Liste ein anderes Ende für die samische Thalassokratie angenommen haben könnte: nämlich der Tod des Polykrates in Kambyses' Todesjahr 522. Hiernach hätten wir als Endjahr der samischen Herrschaft 522, als Anfangsjahr der naxischen Herrschaft 509: als Zeit der lakedamonischen Thalass. 521 - 510. also Zwölf Jahre. Diese Dauer hat aber auch Synkellus, und da aus ιβ sehr leicht β, nicht aber so leicht aus β ein ιβ werden kann, haben wir wohl entschieden des Eusebius' Zahl 2, und nicht die des Synkellus 12 als die Corruption anzusehen. Auch das darf uns nicht irre machen, dass das bei Eusebius angesetzte Anlangsjahr genau das Intervall von 2 Jahren ergibt: denn hatte Eusebius einmal die Zahl 2, so rechnete er ganz richtig vom Anfang der naxischen Herrschaft 2 Jahre zurück. Also kann man unbedenklich die Dauer der lakedämonischen Herrschaft auf 12 Jahre 521-510 annehmen.

13) Samier. Jede Angabe der Dauer fehlt: das Intervall bei Eusebius ergibt 17 Jahre, oder ohne den Fehler bei den Anfangs-Jahren der 14. bis 16. Thalsassokratie 18 Jahre. Wenn jedoch Bedoe, wie oben geschehen, von 514 auf 522 zurückgeschoben wirdergibt sich das Intervall von 9 Jahren. Es ist ferner wie wir gleich zeigen werden aller Grund anzunehmen, dass des Eusebius Anfangs-Jahr um 1 zurückgeschoben werden muss. Es hat demnach die Dauer der samischen Thalsasokratie in der ursprünglichen Liste wahrscheinlich 10 Jahre betragen, wie die der 15. 16. und 17. Unwerkennbar steht die Thalsasokratie der Samier im engsten Zusammenhange mit steht die Thalsasokratie der Samier im engsten Zusammenhange mit

Bunsen fasst die lakedämonische Thalassokratie als identisch mit der Herrschaft des Kleomenes.

der Herrschaft des Polykrates, dessen Macht zur See allhekannt ist. und bei Strabo XII. p. 821. A. ausdrücklich als Thalassokratie bezeichnet wird. Wie also das Ende nach dem zu 14. Gesagten gewiss mit dem Tode des Polykrates zusammengefallen ist, so ist auch sicherlich der Anfang mit dessen Regierungs-Anfang identisch gewesen. Und in der That finden wir hei Eusehius den Anfang der samischen Thalassokratie ganz nahe an des Polykrates Regierungs-Anfang, nur 2 Jahre später gesetzt. Mit vollem Recht dürfen wir also heider Anfang ganz identificiren, und da das 1. Jahr des Polykrates postdatirend 531 failt, indem Eusebius seine Gelangung zur Tyrannis 532 setzt, auch das 1. Jahr der samischen Seeherrschaft 531, 1 Jahr früher als Eusehius, setzen. Diese kleine Aenderung stimmt aber vollkommen mit des Eusebius' Datum für die Herrschaft der Phokäer überein. Denn deren Anfang hat er nach allen Handschriften 575 gesetzt, deren Dauer gleichfalls nach allen Handschriften auf 44 J.; ihr letztes Jahr muss also auf 532 treffen, nicht auf 531. Hiernach können wir unhedenklich die Dauer der samischen Thalassokratie auf 10 Jahre, von 531 his 522 annehmen.

12) Phokaer. Deren Dauer steht wie ohen schon bemerkt nach allen Handschriften auf 44 Jahre, der Anfang auf 575 fest; mithin das Ende, mit der Rechnung nach Jahren des Polykrates für die samische Seeherrschaft übereinstimmend, auf 532. Jedoch ist nicht zu verkennen, dass diese Rechnung ein grosses inneres Bedenken gegen sich hat: das nämlich, dass Phokäa schon vor dem Ende dieser Zeit von seinen Bewohnern verlassen ward, wie spät man auch dieses Ereigniss setzen mag. Auch ist zu erwägen, dass das Anfangsiahr 575 nach unserer Kenntniss keine Epoche in der phokäischen Geschichte hildet: eine sehr merkwürdige Epoche derselben dagegen, die Gründung von Massalia, nach Eusehius 593 (nach Timaeus h. Skymnus v. 209-213, 600) fallt, 47 Jahre vor der Flucht aus Phokaa, wenn man für diese das früheste Datum 546 annimmt. Man könnte also wohl auf die Vermuthung kommen, dass der Autor die Zerstörung von Phokäa früh, die Gründung von Massalia etwas später gesetzt habe, und dass dem entsprechend die ganze phokaische Thalassokratie zurückzuschiehen, der samischen also unserer ehen ausgesprochenen Vermuthung zuwider eine längere Dauer zu gehen sei, was auch durchaus nicht widersinnig sein würde da Samos schon vor Polykrates seemächtig war. Aher dieser Vermuthung widerstreitet dass dann die herrlichste Zeit von Lesbos, die Aisymnetie des Pittakos, nach dem Ende der leshischen Thalassokratie fallen würde. Und in der That hat auch die Fortdauer der phokaischen Seeherrschaft nach dem Verlassen der Stadt nichts Befremdendes, wenn man sich die gesammte Geschichte der Phokaer recht vergegenwärligt.

Zwei grosse Momente bestimmten den Verfasser der Liste, die Phokaer unter die seegewaltigen Völker aufzunehmen. Zuerst ihre grossen Entdeckungen und Wikingsfahrten nach dem Westen; dann die herrliche Wahrung ihrer Freiheit gegen die Perser. Sie waren zuerst von allen Griechen jener Zeit nach Tartessus und in das adriatische Meer gefahren, hatten 20 Jahre vor dem Verlassen der Heimath Alalia auf Korsika gegründet (Clio 163, 165.). Im Kriege gegen Kyrus erscheinen sie als die Ersten der asiatischen Griechen: bei der Gesandtschaft der Ioner und Aeoler nach Sparta ist der Bote von Phokās der Sprecher (Clio 152.). Als alle Hoffnung auf Erhaltung der Freiheit verloren war, unterwarfen sie und die Teier allein sich nicht den Fremden, sondern gingen auf die See um eine neue freie Heimath zu suchen. Sie fuhren nach dem Schauplatz ihrer alten Thaten, in die tyrrhenischen Gewässer und erfüllten diese mit ihren Zügen. Ist es da nicht vollkommen verständlich, weswegen der Autor der Liste ihre Seegewaltigkeit nicht mit dem Verlassen der Stadt aufhören liess, sondern sie noch bis in die Zeit hinein fortsetzte iu der die heimathlosen Helden auf den Meeren, in welchen sie zuerst ihren Ruhm gewonnen hatten, herumschweiften? Zwar gehen unsere Nachrichten von den Seezügen der flüchtigen Phokäer im tyrrhenischen Meer nur bis in das 7. Jahr nach dem Verlassen der Stadt. Denn die Seeschlacht mit den Karthagern und Tyrrhenern, in deren Folge sie Korsika verliessen und nach Rhegium gingen, war nach Clio 166. scchs Jahre nach dem Auszug aus Phokäa. Damit aber war schwerlich das Ende ihrer Thalassokratie gegeben, sondern dies war die Gründung von Elea. Für diese hätte man dann das Datum 532. Bei der Annahme von 546 für das Verlassen Phokaa's wären das 7 Jahre nach der Zuflucht in Rhegium; wer aber die Zerstörung von Phokäa erst 539 setzt, würde die Gründung von Elea schon in das Jahr nach der Niederlassung in Rhegium setzen. 532 passt auch in die italische Geschichte sehr gut: denn es ist noch etwa 10 J. vor dem tyrrhenischen Zuge gegen Kuma 1), der die Macht der Griechen an ienen Küsten gebrochen zu haben scheint.

Wenn so das Endjahr, das Eusebius angibt, sich rechtfertigt, so finden wir auch zur Begründung des Anfangsjahres 575. Ol. 51. 2.

<sup>1)</sup> Dion. Halic. VII. 3. p. 419. A.

einen Anhalt. Diedor namlich erzahlt (V. 9.) dass Ol. 50. Knidier und Rhodier, welche ihre Beliemath wegen der Begörtzg der asitätischen Könige gemieden hätten, nach Lilyhaum und Lipara gezogen seien. Aus Diedor hatte Eusehlus auch die Liste der Seegwaltigen entinommen: sollte nicht jene Nachricht mit dieser Liste in ein System gehören? Dann hätten wir die ganz regelrechte Felge: Ol. 50. kamen die asitätischen Griechen nach dem Westen von Sicilien, Ol. 51. kamen die Phokaer nach Spanien, Ol. 53. oder 54. (20 Jahre vor dem Verlassen von Phokas) gründeten sie Allaie: Ol. 45. oder 46. hatten sie Massalia gegründet. Wohl also Konnto Ol. 51, 2. die Zeit der ersten Fahrt nach Spanien im Schema des Verf. der Liste sein.

Wir tragen also kein Bedenken die Angaben des Eusebius für vollkommen correcte Excerpte aus der ursprünglichen Liste zu halten, welche den Phokäern 44 Jahre der Seegewaltigkeit von 575 bis 532 gab.

So haben wir die 12, bis 17. Thalassokratie im Einzelnen restituirt. Uehersehen wir die Restitution im Ganzen, so finden wir manche Bestätigung unserer Vermuthungen. Zunächst ergeben unsere Restitutionen eine Summe von 96 Jahren, die durch Olympiaden theilhar ist: und zwar sind auch die Unter-Ahtheilungen auf diese Weise theilhar: 12. Thalass, = 44 Jahre, 13. 14. 15. = 32 Jahre, 16, 17. = 20 Jahre. Es hat aher doch die Wahrscheinlichkeit für sich, dass der Verf, der Liste in den Zeiten nach dem Anfang der Olympiaden-Rechnung, möglichst Olympiadenweise gerechnet hatte, soweit dies ohne entschiedenen Zwang möglich war. Ferner sind wir für das Anfangsjahr der 12. Thalass, genau auf das Datum des Eusehius gekommen, während wir von den anderen Anfangsjahren im Grunde nur zwei (für die 14. u. 17.) geändert haben, und das aus guten Gründen; die Aenderungen für 13, 15, 16, sind nur unhedeutende Correcturen. Endlich sind wir in den Stand gesetzt, die grossen Abweichungen in der Angabe der Dauer für die 16. u. 17. Thalass. zu erklären. a) Die Zahl 25 für die 17. Thalass. in einigen Handschriften des Hieronymus ist Rest der Subtraction der hekannten Zahlen 44 + 2 + 10 + 15, Sa. 71 für die 12. 14. 15. 16. Thalass., von der richtigen Gesammtsumme 96 für die 12. his 17. Thalass., so dass auch die Zeit der samischen (13.) Herrschaft in den 25 J. steckt. b) Die Zahl anderer Handschriften des Hieronymus 20 für die 17. Thalass. ist Rest derselhen Suhtraction, in der aher statt der ohigen irrthümlichen Zahlen für die 12. 14. 15. 16. Thalass, die richtigen Zahlen 44 + 12 + 10 + 10, Sa. 76 gesetzt sind. c) Die Zahl 7 des Synkellus

Congleting Congleting

für die 16. Tbalass, ist gleichfalls nichts als Rest einer Subtraction. Von der Gesammtzahl 95 (antedatiend gerechnet) ist namlich die Summe 83 für die 12. bis 15. Tbalass. abgezogen, die sich aus den Zahlen 44, 12 und 10 für die 12. 14. u. 15. so wie aus dem Intervall von 17 Jahren bei Eusebius für die 13. Thalass. ergab. Hiernach blieben für die 16. u. 17. Thalass. 12 Jahren wurde für die 17. Thal. das Intervall des Eusebius mit 5 Jahren angenommen, so blieben für die 16. die phisien 7 Jahre.

III. Wir können nun zu der Restitution der 7. bis 11. Thalassokratie übergehen. Für die Reihe derselben haben wir das Anfangs- wie das Endjahr gefunden: das Endjahr genau so wie Eusebius es angibt, 575 (1. Jahr der Phokker), das Anfangsjahus (1. Jahr der Phonikier) als das Jahr der einen Rec. des Hieronymus Mai + 9 und das der andern – 9, oder 833. Das Intervall ergibt 238 Jahre. Diese Zeit wird nun keinesweges durch die Angaben des Eusebius ausgefüllt.

Im Arm., ergant aus Hieron. Scal. der eine Gesammtdauer von 249 Jahren ergibti, sti die Dauer nur für die 7. 10. und 11. Thalass. angsgeben, mit Sa. 175 Jahren; für die S. und 9. ergiebt sich ein Intervall von 46 Jahren; nur gied eck t bleiben 26 Jahre am Endie der 11. Thalassokratie. In dem Mal'schen Zahlen des Hieronymus, welche eine Gesammtdauer von 267 Jahren ergeben, fehlen die Angaben für die Dauer der 7. und 10. Thalassokratie. Dagegen ist die der S. mit 30 Jahren, der 9. mit 18 Jahren angsgeben, die der 11. wie bei Scal mit 89, m. 4 Vars. 683: Summa der Dauerangaben 117 oder 116. Für die 7. u. 10. ist aber wahrscheinlich auch in diesen Recensionen 40 und 61 angenommen, so dass die Gesammtheit der Dauer der einzelnen Thalassokratiene 223 und 222 Jahre sein würde. Ungedeckt bleiben demanch 44 oder 45 Jahre und zwar 13 Jahre zwischen der 7. und 8., 4 Jahre zwischen der S. und 9., 2 Jahre zwischen der 9. und 10., 25 oder 26 Jahre (wis ben) nach der 11.

Nach unserer Reduction auf das Grundsystem des Eusebius, de 296 Jahre ergibt, ergeben sich, wenn wir wie es gewiss richtig ist für die 7. 10. und 11. Thalass. die Zahlen des Arm. mit Summa 175 Jahren annehmen, 57 Jahre für die 5. u. 9. Thalass., und 26 Jahre nach der 11. Thalass. Jeithen ungedeckt. Die einzelnen Intervalle bei Hieron. Scal. für die 8. und 9. Thalass. geben für jene 35, für diese 20 Jahre. S. 5. 55 Jahre. Hiernit stimmen also die Zahlen des Hieron. Maji 30 und 16 Sa. 48 nicht überein. Aber auf diese Zahlen sich sicherlich, gar kein Werth zu legen: denn sie sind nichts als das

S. 444. Z. 20. erwähnte Intervall für die 8. u. 9. Thalass. 1), welches sich durch die irrige Reduction des 1. Jahres der 7. Thalass, auf 824 für die 7, bis 9, Thal, ergibt, weniger der 45 Jahre für die 7, Thalass, So manche gute Lesarten Mai's Ausgabe mittheilt, so hat sie auch recht herzlich schlechte gebracht, da am Kanon des Hieronymus die chronographische Weisheit des Mittelalters sich reichlich geübt hat. Die Zahl 30 findet sich anscheinend auch nur in einer Handschrift, Wir haben mithin bei der Bestimmung der Anfangsiahre der 9. und 10. Thalass, aus denen die Dauer der 8. u. 9. Thalass, zu ergänzen ist, mit diesen Zahlen bei Mai nichts zu schaffen. Für die 9. Thalass., bei der im armen. Kanon das erste Jahr fehlt haben wir unbedenklich das Datum bei Scal, angenommen, und zwar 1) aus dem Grunde weil das vorhergehende Datum 788 für die 8, Thalass, bei Scal, genau 45 Jahre (wie im Arm. postulirt ist) für die Dauer der phönikischen Herrschaft, nach unserem reducirten Anfangsdatum 833 gerechnet, ergibt, obwohl Hieron. Scal. selbst ein ganz anderes Anfangsdatum (826) hat, jenes mithin ein offenbar selbständiges u. richtiges Datum ist; 2) weil das Anfangsdatum für die 9. Thalass, bei Scal, an ein griechisches Datum, die Gründung von Naukratis, also an ein Olympiadenjahr geknüpft ist, wodurch das Verschieben schon schwerer geworden war. Für das Anfangsjahr der 10. Dynastie dagegen, das bei dem Armenier vorhanden ist, haben wir natürlich dessen, zwischen Hier. Scal, und Hier, Mai stehendes, Datum vorgezogen. Also nehmen wir für die Dauer der ägyptischen Thalass. 35 (welche Zahl wie wir unten sehen werden noch auf 34 zu corrigiren ist), für die der milesischen vorläufig 22 Jahre an.

Immer bleibt die Lücke von 26 Jahren nach der 11. Thalass. Hier ist nan der erste Gedanke, dass die Angabe von 69 unrichtig sei. Aber diese Zahl kommt in vielen Handschriften des Hieronymus mit der einzigen kleinen Variante 68 vor, und da es keine Möglichsteil ist, ihre künstliche Berechnung nachzuweisen, so haben wir wohl allen Grund sie für sicht zu halten. Die Lücke ist aber sicherich nicht in der Urliste gewesen, es ware die einzige in dem Verzeichnisse, und was das Wichtigste ist, es würde die Aisymnetie des Pittakos, die schonste Zeit von Lesbos, in die Lücke statt in die Periode der lesbischen Thalassokratie fallen. Es bleibt also nichts

Nach einer allgemeinen Regel, dass, wo der ältere Chronograph keine Angabe sondern nur ein Intervall, der jüngere eine bestimmte Angabe hat die jenem Intervall entspricht, nicht die neuere Angabe durch das ältere Intervall bestätigt wird, sondern aus dem Intervall entstanden ist.

übrig als anzunehmen, dass in der Urliste der Anfang der lesbischen Thalassokratie, und folgerecht auch der der karischen, für welche wir is die Dauer unzweifelhaft aus dem Arm. haben, um 26 Jahre tiefer herunter gestanden hat, dass ein Bearbeiter aber eine Correctur vorgenommen hat, welche diese Anfänge auf die Jahre brachte, die wir bei Eusebius finden, ohne sich um die entstehende Lücke zu kummern. Damit steht denn auch das Fehlen der Angaben für die Dauer der 8. und 9. Thalass, in Verbindung, da die ursprüngliche Angabe mit Sa. 83 Jahren nicht passte und versteckt werden musste. Ferner stehen damit die geringeren Zahlen für die 5. und 6. Thalass. bei Synkellus und in einigen Handschriften des Hieronymus in Verbindung, 6 statt 25, und 24 oder 22 statt 33, welche in Summa ein Weniger von 28 bis 30 Jahren ausmachen, ungefähr also dieselbe Zahl wie die der Lücke. Welche Gründe jene Correctur des Endes der karischen Herrschaft hatte, haben wir schon S. 178. A. 2. angedeutet: zur 10. Thal, werden wir die Sache noch einmal betrachten.

Bei dem Anfang der milesischen Herrschaft musste das Hinaufschieben ein Ende nehmen, weil dasselbe sich an das feste Datum einer griechischen xxiotc knunfte. Also sind die 26 Jahre an ihr verloren gegangen, und sie hat ursprünglich die Länge von 22 + 26 oder 48 Jahren gehabt. Wir finden aber auch eine Spur, dass ein Bearbeiter sich sogar um dies feste Datum nicht kümmerte, sondern die milesische sammt der ägyptischen und phönikischen Herrschaft mit hinausschob, und statt bei der milesischen den Abzug erst bei der 5. und 6. Thalass, machte. Diese Spur sind die eben erwähnten geringeren Zahlen für letztere beiden Thalassokratieen. Das letzte Jahr der Kyprier kommt dann statt 337 Jahre nach dem Anfange der Liste 309 oder 307 Jahre nach demselben; der Zwischenraum zwischen diesem Zeitpunkt und dem 1. Jahr der Karer erweitert sich, wenn man für letzteres das Datum Hier. Scal. annimmt auf 127 oder 129 J., wenn man aber das Datum Arm. annimmt auf 129 oder 131 Jahre. Mithin ergeben sich, wenn man davon die ägyptische und phönikische Herrschaft mit Sa. 79 Jahren abzieht, für die milesische 48, 50 oder 52 Jahre. 48 Jahre, die oben vermuthete Zahl, ergeben sich aber auch, wenn man für 1. Karer das Jahr des Hieron. Scal. und für die Dauer der kyprischen Herrschaft die Zahl 24 annimmt, Wir nehmen daher unbedenklich als ursprüngliche Länge der milesischen Herrschaft die Zahl 48 an.

Hiernach würde sich folgende Herstellung ergeben, bei der davon ausgegangen wird, dass das 1. Jahr der 7. Thalassokratie in Folge der Rechnung für die 1. bis 6. Thalassokratie sich statt auf 833 auf 832 stellt:

7. Thalass. Phonikier 45 Jahre, 832-788.

Aegyptier (34 Jahre), 787-754.
 Milesier (48 Jahre), 753-706.

Milesier (48 Jahre), 753-76
 Karer 61 Jahre, 705-645.

11. Lesbier 69 Jahre, 644-576.

Hieru bemerke ich, dass das Anfangsdatum der Lesbier durch die ungerade Zahl auf das 1. Jahr einer Olympiade gebracht wird, während durch die postdatirende Rückrechnung mit 96 Jahren von Ot. 75, 1. die Anfangsjähre der 12.—17. Thalass, abwechseln in das 2. u. 4.1-von Olympiaden gebracht waren. Dies ist Unitgess die einzige Spur einer künstlichen Construction der Liste: von Rechnung nach yzusz\u00e4\u00fcom gera Gr\u00e4r\u00e4ben von Si Jahren ist kien Spur darin.

Nun können wir die einzelnen Theile untersuchen, wobei sich zugleich die Rechtfertigung unserer Anordnung ergeben wird.

7) Phonikier 45 Jahre, 832-789. Wie kommt eine phonikische Thalassokratie in diese Zeit, so lange nach den Anfängen der Blüthe der phönikischen Städte, und wie kommt es, dass dieser Herrschaft nur eine so kurze Dauer zugemessen ist? Nur eine Erklärung ist möglich: diese Thalassokratie ist an die Gründung Karthago's geknüpft, deren jüngeres Datum in diese Zeit gesetzt wird, und die ein sehr passender Anknüpfungspunkt für die Aufführung der Seegewaltigkeit Phonikiens in der jungeren (tyrischen) Epoche war: die ältere (sidonische) Epoche hat sicherlich unter den Thalassokratoren vor dem Troerkriege ihre Stelle gehabt, Mehrere Angahen bringen die Gründung Karthago's in diese Zeit: Justinus z. B. sagt XVIII. 6. dass Karthago 72 Jahre a. u. c. gegründet sei: nach Varronischer Rechnung also 826, nach Catonischer 824 vor Cbr. Des Eusebius 3. Datum 1166 Abr. oder 850 vor Chr. ergibt wenn man es auf hebraische Rechnung reducirt 834 vor Chr., da das jüdische Paralleliahr bei Eusebius 4. Amazia nach alttestamentlicher Chronologie auf letzteres Jahr fällt. Timäus (Dion. Hal. I. 74. p. 60. A.) setzte die Gründung von Karthago 38 Jahre vor Ol. 1., 814 vor Cbr. Wir können also ohne Bedenken annehmen, dass der Verf. der Liste 832, 56 Jahre vor Ol. 1, als Gründungsjahr von Kartbago angenommen hat: es ware nur ein Datum mehr für ein Ereigniss, dessen Zeit den Chronographen höchst ungewiss war, und noch dazu eines, welches von andern nicht sehr entfernt ist. - Man könnte auch meinen, dass die phonikische Herrschaft die Regierung des Pygmalion (47 Jahre nach

Menander, Jos. c. Ap. l. 18.) hat umfassen sollen. In dessen 7. Jahr soll Karthago gegrindet sein; wäre also sein 1. Jahr 832 gesetzt, so würde die Gründung von Karthago in diesem System 826 gesetzt, genau also in das Jahr, in welches sie nach Justin's Angabe bei Varronischer Rechaung für u. c. fälti<sup>6</sup>,

8) Aegyptier 34 Jahre, 788-754. Warum nach 45 Jahren der phonikischen Macht schon ein Ende gesetzt, und die Seeberrschaft den Aegyptiern zugeschrieben wird, denen nach unseren Nachrichten die Thalassokratie nur etwa unter Neko und dessen Nachfolgern gehühren würde, ist ganz räthselhaft. Doch steht auch diese Thalassokratie nicht als ganz vereinzelte Nachricht da; zu 797 v. Chr. hat Eusebius die Nachricht: . König Osorthon (Osorchon) in Aegypten 1. Jahr. Die Aegyptier nannten Osorthon Herkules .. Dies lässt wohl mit Sicherheit darauf schliessen, dass eine Sage diesem Osorchon weite Fahrten, etwa nach den Säulen zugeschrieben hat, und es ist wohl möglich, dass wir hier mit derselben Sage zu thun haben welche derlei Züge dem Aethiopen Tearko zuschrieh (Strabo I. p. 61. C. XV. p. 686. C. p. 687. A.l. Denn historische Nachrichten über solche Züge des kuschitischen Königs Tearko (vergl. S. 174.) haben wir ebensowenig, als über die des Aegyptiers Osorchon: wir haben nur mit einer Sage zu thnn, die über einen König so gut gehen konnte, wie über einen andern2). Ist aber mit jener Notiz

 Auffailend ist es, dass das 1. Jahr der phonikischen Herrschaft nach Arm. nod Soal. falscher Rechnung geaau mit Justin's Angabe für die Gründung Karthago'a, bei Arm. nach Caton., hel Soal. nach Varr. Rechnung zusammenfailt. Ist das eine ab sichtliche Reduction? fast mochte man es meinen.

<sup>2)</sup> S. 125, 174, haben wir angenommen, dass den Sagen von weiten Zügen ägyptischer Könige der späteren Zeit die Zöge der Könige der 25, u. 26. Dynastie nach Syrien zu Grunde liegen. Für Sagen von Zügen nach Asien reicht dies Fundament auch völlig aus. Für die Sagen von Zügen nach den Herkulessäulen möchte man aber noch ein zweites Fundament annehmen. Main Vater hat vermuthet (Röm. Geseh. II. S. 583 ff.), dass die Kelten aus Spanien durch die Iberer verdrängt seien, die ihrerseits durch Zuzüge ihrer aus Afrika vor den Amazigh entweichenden Landsleute vorgestossen wären. Die Wirkung dieser Wanderung zeigte sich südlich vom Po im Anfang des 4. Jahrh. v. Chr., Erwägt man, dass die Kelten nicht durch unbewohnte Gegenden zu ziehen hatten, sondern mächtige und kriegerische Völker durchbrechen mussten, so kann man wohl den Anfang der Kämpfe, die sie aus Spanien vertrieben, zwei Jahrhunderte früher setzen, also auf 600 vor Chr. Dann wird es wahrscheinlich dass das Vordrängen der Amazigh nach Westen Folge jener äthiopischen Bewegung gewesen ist, deren Wirkung wir um 700 vor Chr. in der kuschilischen Herrschaft üher Aegypten finden. Es mögen also in der That kuschitische Züge

im Eusebius in der That gemeint, dass dem Osorchon die Melkart-Züge zugeschrichen worden, weiche Strabo von Tearko erzähit, so erhält allerdings die ägyptische Seeherrschaft einen Sinn, und noch verständlicher wird ihre Anführung an dieser Stelle dadurch, dass der Aufang der nächstfolgenden Seeherrschaft, der milesischen, an die Gründung von Naukratis, also auch an Aegypten angeknüpft wird. - Freifich steht jene Notiz des Eusebius bei 797, also 9 Jahre vor dem Beginn der ägyptischen Thalassokratie nach unserer Berechnung: Eusebius aber, der so viele Notizen unverständlich macht weil er sie auseinander reisst, mag das auch hier gethan haben. indem er jene Nachricht bei dem 1. J. Osorchon liess, dieses aber höher hinaufrückte, als der Autor der Thalassokratieen es angenommen hatte. Dieser hatte wahrscheinlich für Aegypten, wie wir auch aus der Zeit - Bestimmung für die karische Thalassokratie sehen werden, ein dem Manethonischen entsprechendes chronologisches Schema. Die dem Manetho wahrscheinlich am nächsten kommende Liste, die des Africanus, bringt aber 1. Osorchon in 770 vor Chr., und corrigirt man in dieser die 6 Jahre des Neko II. im 16 (S. 72.) die 40 Jahre der Aethiopen in 50 (nach Herodot) so kommt 1. Osorchon in 7901), also nur 2 Jahre vor unseren Anfang der ägyptischen Thalassokratie. Es kann also sehr wohl eine der gangbaren Listen 1. Osorchon gerade in 788 gesetzt haben 2), was in postdatirende Rechnung übersetzt für das 1. Jahr der ägyptischen Thaiassokratie 787 ergibt.

 Milesier (48 Jahre), 753-706. Dass die Milesier diese Stelle erhalten, entspricht aller Kunde die wir von ihrer Macht haben.

 Dies Datum ergibt sich auch, wenn man in der Rechnung des Eusebius die 7 Jahre welche er für die 26. Dynastie über 160 hat (S. 73. A. I.) ahzieht.
 I. Petubastes k\u00e4me dann in 828, die Ol. des Iphitos nach Africanus'

Rechnung (Synk. p. 197. C.) so dass die Synchronistik jenes Königs mit der 1. Ol. (aur der des Iphitos atait der des Koroibos) besteben bliebe. Auch Eusebius und die falsche Sothia hringen Petubastes mit der Ol. des Iphitos (Lykurg) zusammen (vergt. S. 460. Ann. 3.).

Warum aber der Anfang ihrer Herrschaft, der im armenischen Rusebius ausgefallen ist, von Hieronymus gerade Ol. 6, 4, gesetzt wird, erhellt aus dem Beisatz, dass sie Naukratis gegründet hätten. Dies war also wohl die milesische Colonie, welche in der ursprünglichen Quelle zuerst genannt war 1), und von ihr an ward demnach der Anfang der milesischen Seeherrschaft berechnet. Durch Naukratis ward auch die milesische Thalassokratie unmittelbar an diejenige der Aegyptier angeknüpft. Das Ende der milesischen Seeherrschaft wird durch den Aufang der Mermnaden in Lydien bezeichnet. Gyges der die Kriege gegen Milet begann (Clio 14.) regiert von 719-681 nach Herodot, von der 18. Olympiade (also 709 - 706) an nach Clemens Alex, und Plinius 2). Wenn also der Autor der Liste der Thalassokratoren letzterer Angabe für den Regierungsanfang des Gyges folgte, so schloss sich das Ende der milesischen Thalassokratie unmittelbar an den Dynastiewechsel in Lydien an. Befolgte er aber ein älteres Datum, so hat er wohl den Ausbruch des Krieges zwischen Gyges und Milet als Ende der milesischen Thalassokratie angenommen; dass dieser Krieg nicht gleich nach Gyges Thronbesteigung begonnen habe, würde mit der Angabe des Strabo XIII. p. 590. D. übereinstimmen, dass die Milesier Abydos mit des Gyges Erlaubniss begründet hätten. -Das Endjabr das Eusebius angegeben hat, 730-733, steht ganz in der Luft, indem es auch von dem frühsten Datum für Gyges Anfang sehr entfernt ist, und so bestätigt sich unsere Correctur aus der Synchronistik. An sich erscheint es auch nicht wahrscheinlich, dass gerade dem mächtigen Milet eine so kurze Zeit zugemessen sein sollte, wie sie sich aus Eusebius ergibt.

 Karer 61 Jahre, 705 – 745. Warum man den ionischen Milesieru die Karer hat folgen lassen, erklärt sich aus der Beziehung

2) Der einen Angabe des Plinius; die andere s. S. 63.

zu Aegypten, die bei dem Anfang der milesischen Thalassokratie hervortritt. Dem Psametik verschafften loner und Karer den Alleinbesitz des Reichs, und wie der Anfang der milesischen Herrschaft, so ward das Ende der karischen an Aegypten geknüpft. Allerdings erfahren wir sonst nichts von Seezügen der Karer in dieser Zeit: wenn aber in einem Falle sie mit den lonern zusammen streiften. werden sie es auch in andern zu dieser von Wikingszügen erfüllten Zeit gethau haben. Und dass sie trotz der Vertreibung von ihren Sitzen an der westlichen Küste und auf den Inseln seemächtig geblieben waren, wird dadurch bezeugt, dass sie zu des Xerxes Flotte nicht weniger als 70 Schiffe stellten (Her. Pol. 93.). Als Reisläufer sind sie berühmt (vergl. S. 181.) und bei der Lage des Landes ist anzunehmen dass sie den Dienst auf dem Seewege gesucht haben werden, wie die Griechen vom Tainaron aus. Also scheint die Thalassokratie der Karer vollkommen motivirt. Dass die eigentliche karische Secherrschaft früher zu setzen ist, thut nichts zur Sache: sie gehörte in die Zeit vor Troja, also in die Liste der vor der Zerstörung Ilion's Seegewaltigen 1).

Was nuu die Zeit betrifft, in welche nach unserer Restitution diese zweite karischer Thalssos/reite fulls, so halen wir schon S. 178.

A. 2. gedunden, dass sie nach der manethonischen Dynastieiste mindestens 21 Jahre spaler zu setten ist, als Eusebius angibt. Denne vermuthlich soll das Ende mit der Ansiedelung der Joner umd Karer in Aegypten zusammerfallen, welche uneh Diodor in das 10. Jahr des Psameitik zu setzn ist. Das 1. Jahr des Psameitik zu setzn ist. Das 1. Jahr des Psameitik zu setzn ist. Das 1. Jahr des Psameitik zu Start ist. Das 1. Jahr des Psameitik zu Almaetlus, nieden Bloodor die 26. Dynastie diefenbar mit den progressien den 1. Jahr Stephinates nach Manetlus, nieden Bloodor die 26. Dynastie diefenbar mit den progressien den progressien den 1. Jahr Stephinates nach Manetlus, nieden Bloodor die 26. Dynastie diefenbar mit den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien den progressien

1) Bausen a. z. O. corrigier für Cores "Cerinhiri", weil im armen. Verzeichnies ver Name fehlt, und er Geres für eine underschigt Conjectur des Hierougsuns hält. Im Kanon steht aber Cores überall. Seine weiteres Gerüde sind gleichfalls sicht schahaligt; dessi die Knerr von der Sechäte ausgarchlossen waren, ist nach dem oben Benerkten nicht richtig, und wenn B. meint, die Korinher hälten in der Litze sind thind nichten, so frigt man hälft, werme felten denn die Kerkpriler, die Calalidier, die Tyrriener? Die Litze neunt dewelch in einem bestämmter Verhälmins, dem zwinden Griefenstand, Asien mit einem bestämmter Verhälmins, dem zwinden Griefenstand, Asien in der Litzer vorgekommen nicht, einam Verstämmter, sind zu den den trüterden Kriege, ist nichts Beumsteres; die Pfeinkär sind ja sicherlich auch zweimal ongeführt worden, und hälte Jennand für Litze vorfen, auch hälte einand für Litze vorfen, und hälte einand für Litze vorfen, und hälte nannt die Litze vorfen und sen.

Psametik beginnen lässt. Das 16. Jahr Psametik ware also nach Diodor 670 - dem Datum des Endes der karischen Thalassokratie hei Herunterrechnung von 731 als 1. Jahr, mit 61 Jahren. Nach der auf 160 Jahre ergänzten Dynastieliste des Africanus ist aber 16. Psametik auf 649 zu setzen. Da wir nun schon zur 8. Thalass. gesehen haben, dass der Autor der Liste wahrscheinlich ähnliche ägyptische Königslisten besass, wie die, welche Mauetho bearbeitet hat, so kann man wohl annehmen, dass er auch den Psametik so spät gesetzt, und der karischen Thalassokratie ein späteres Ende gegeben hat, als Eusebius es gethan hat. Und so wird die Vermuthung begründet (S. 446.) dass die karische wie die lesbische Thalassokratie willkürlich hinaufgeschoben ist, einem chronologischen Schema zu Liebe, das ganz von dem abwich dem der Verf. der Thalassokratoren-Liste folgte. Dass nach unserer Restitution das Ende der karischen Thalassokratie noch 5 Jahre später kommt, thut nichts zur Sache: denn wenn in dem veränderten Schema dasselbe in das 16. Psametik gesetzt ward, so ist damit nicht gesagt dass es in dem ursprünglichen in dies Regierungsjahr gebracht war: es konnte auch in das 21. Psametik gesetzt sein.

Die Schuld der Aenderung trifft wohl zunächst Diodor. Eusebius hat ihm natürlich ohne Prüfung nachgeschrieben; ohne die Lücke zwischen der 11. u. 12. Thalass. zu beachten, welche durch jenes Manöver entstanden war.

Wie die Zeit dieser Thalassokratie mit dem Seezuge der Ioner unter Sancherib zusammentrifft haben wir S. 178, Anm. 2. gesehen. Etwas ändert sich das Verhältniss dadurch, dass wir im Zusammenhange der ganzen Liste die karische Seegewaltigkeit noch um 5 Jahre weiter hinunterschieben müssen. Das 1. Jahr der karischen Thalassokratie wird dadurch = 10. Sancherib, das 61. Jahr = 3. Sardanapal oder Kineladan. Der Seezug gegen Kilikien fällt also demnach in die allererste Zeit der karischen Seegewaltigkeit.

11) Lesbier 69 Jahre, 644 - 576 1). Dass die Lesbier diese Stelle erhielten hat wohl zunächst darin seinen Grund gehabt, dass man zu den Ionern und Karern auch Aeoler nennen wollte. Die Zeit aber, welche nach unserer Reduction die lesbische Thalassokratie umfasst, fällt fast ganz genau mit dem Leben des Pittakos zusammen. Denn nach Suidas ward Pittakos in der 32, Ol. geboren, also 653-650.

<sup>1)</sup> Die Lesart Libyer in einigen Codd. des Hieronymus ist offenbar grober Schreibfehler.

mithin kurz vor dem Anfange der leshischen Thalssokratie nach uuserer Rechnung. Die Aisymmeite des Pittakso aber endete nach Diog. Laerdius I. 74. 79. 10 Jahre vor Ol. 52, 3., also 580, mithin 4 Jahre vor dem Ende der leshischen Thalssokratie. Pittakov Tod war nach Diogenes Ol. 52, 3., also 570, mithin nur 6 Jahre nach deren Ende. Wurden die Leshier in der Reihe der seegewaltigen Völker aufgezählt, so war edas Natürlichsie hier Berrschaft an die Zeit des erlauchtesten Mannes Mytilene's und der ganzen Insel anzuknöpfen.

So haben wir die ganze Reihe der Thalassokratieen hergestellt, und diese Herstellung durch die Synchronistik begründet, so welt dies möglich war. Werfen wir nun einen Blick auf die ganze Reihe in ihrem Verhältniss zur gesammten Zeit zurück.

Von ersten Beginn der Mythengeschichte an finden wir Seherrscher erwähnt. Als erster Secherrscher vor dem Troerkriege wird Minos in den erh. Bochern des Dieder IV. 60, genannt, und auch Eusebius führt des Minos Seeherrschaft 73 Jahre vor Einnahme liinds zur 762. Abr. zn. Wer aber Minos als Zerstörer der karischen Seeherrschaft betrachtete, und dennoch Minos vor den Troerkrieg sestete, muss schon vor ihm die Karer als Thalssokratoren genannt haben. Aber auch die Sidonier sind wohl als Seeherrscher vor dem Troerkriege genannt worden (verg. 16. s. 4472.)

Wie in der ganzen Urgeschichte, so musste auch hier der trojanische Krieg einen Abschnitt machen. Während desselben konnte kein anderes Volk als Seeherrscher betrachtet werden, als die gesammten Achäer.

Mit den Fall von Ilion begann nun eine neue Reihe der Seeberrschaften, welche die Chronospahie schon als historisch betrachten konnte. Diese Reihe bis auf die glanzvolle Thalassokratie Athens, die wieder eine andere Zeit erföhlete, umfasst nun unsere Liste, Sie begreift daher die Zeit der neuen Bevölkerung Asiens nach dem Trockriege, die Zeit der einzelmen zwinze und der Wilingszüge, und die Zeit des ersten Zusammenstosses Griechenland's mit den Persern welche mit der Schlacht von Salamis ihren Abschluss fund. Diese grossen Geschichten und Ereiginsse aber fasst sie in einer bestimmeten Beschränkung, nur so weit sie das Verhältniss zwischen Griechenland, Asien und Aegypten betreffen. Dem der Perioden finden wir in der Reihe genau ausgedrückt, vielleicht jedoch mit einer Inconsequenz.

Annanga.

1) Periode der Constituirung der neuen Revölkerung Asiens: J. hirs 5. Thalssorkmite, Lyder, Pelasger, Thraker, Khodier, Phryer, Sa. 304, Jahre, 1169 – 866. Die dorische Niederlassung auf Rhodon ist in dieser Rehe nieht als Colonie, sondern als Broberung annusehen, ehen wie die Gründung der Jolischen und ionischen Stödte (Herrschaft der Pelasger). Dagegen würde die phrygische Herrschaft der nicht hierher passen, wenn man sie als Aussendung von Colonieen über See (i. R. also der zallischen Bedryker) füssen müsste.

2) Periode der Seenige und der einzelnen xfoxc. 6. – 11. Thalasokratie, Kyprier, Phönklier, Aegypter, Milseier, Karer, Lesbier, Sa. 290 Jahre, 867 – 576. Es ist die Zeit der Colonieen: von den kyprischen an <sup>1</sup>). Nur die jüngsten greifen in die folgende Periode himbter. Innerhalb dieser Reihe aber finden wir wieder Zusammengehörigkeiten: a) Beziebungen auf Phönklien: Kyprier, Phönklier; b) Beziebungen auf Aerypteis: Aespylier, Milseiser, Karer.

3) Periode des Kampfes mit den Persern. 12.—17. Thalasis. S. 96 Jahre, 575 — 480. Wir finden in dieser Reite zwei verschiedene Gruppen: a) die Zeit der Unterwerfung der asiatischen Griechen Leg.—14. Thalass. 66 Jahre. h) Der Beginn des Kampfes, der fonische Aufstand, der Krieg von Marathon his zur Schlacht von Salamis 15.—17. Thalass., 30 Jahre.

Als eine 4. Periode ist in diesem Schema ohne Zweifel die 75jährige Seeherrschaft der Athener von Salamis bis Aigospotamoi betrachtet worden: wahrscheinlich war damit zugleich die Reihe der Thalassokratieen bei unserem Autor geschlossen.

In Folgendem gehen wir nun die hergestellte Liste mit der Synchronistik. Die nicht bloss einfach corrigirten, sondern neu vermutheten Zahlen sind eingeklammert<sup>2</sup>].

 Bei Eusebius beginnen die Daten der Culunie-Gr\u00e4ndungen excl. Karthagu mit 773 und h\u00f6ren mit 593 auf.

2) Bussen hålt av des vurliegenden Angalom insufern foster als ich, als er fir die Angalier im Wilbeiter die in einigen Bandschriften des Hierovynnes verkummender Zahlen. 30 und 18 ausnimnt, und für die Ertrier, statt eine neuer Zahl anzusennes, der Jahre des Stykeltes adspirit, dagegen hat er für einzelten die Stykelte schapitrit, dagegen hat er für ertertrere) als der armens. Kamm und Hennaymus: mer für die 2. Daloksa. Marinerische Stellen der das Datum des Hierum Seal. 1059. Auch das Anfangojahr ist ein anderes: nanfelich 1151.

|       | Thalassokrati<br>Yess          |      | Jahre Chr. | Synchronistik.                                                                                                                                   |
|-------|--------------------------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | yder-Meoner                    | 92   | 1169       | Nach Hion's Zerstörung wird d. lydische Reich gegründet.                                                                                         |
|       | 'elasger (Acoler<br>und loner) | 85   | 1077       | 1077. Zug der Amazonen und Kimmerier. Eusebaus.<br>1092. Gründung Magnesia's. Eus. Züge der<br>1036. Wanderung der Ioner. Eus. Acoler und Ioner. |
| 3. 1  | Thraker                        | 79   | 992        | 980. Die Thraker erobern Bahrykien. Eus.                                                                                                         |
| 4.1   | thodier (Dorier)               | 23   | 913        | 913. Eroberung von Rhodos durch die Borier?                                                                                                      |
|       | Phryger                        | 25   | 890        | 1                                                                                                                                                |
|       | Kyprier                        | 33   | 865        | 863. Gründung der griechischen Stidte auf Kypros?                                                                                                |
|       | Phonikier (tyrische)           | 45   | 832        | 839 oder 825. Gründung von Karthago. (826. Justinus.)                                                                                            |
|       | legyptier                      | (34) | 787        | 788. (reducirtes Datum statt 797) nach Postdstirung 787<br>L.Osorchou, des lavyt, Herkules, Eus.                                                 |
| 9. 1  | Milesier                       | (48) | 753        | 753. Gründung von Naukralis durch die Milesier Hier.<br>706. I. Gyges nach Plinlus, Ciem. Alex.                                                  |
| 10. E | Kerer (2 Thalass.)             | 61.  | (705)      | 705. 10. Sancherib.<br>649. 16. Psametik.                                                                                                        |
| 11. 1 | Lesbier                        | 69   | (644)      | Um 630. Gebort des Pittakos.<br>589 — 578. Aisymmenie des Pittakos.                                                                              |
| 12. I | Phokäer                        | 44   | 575        | 575. Erste Fabrt der Phokäer nach Tartessua?<br>545—530. Zerstörung von Phokäa.<br>532. Gründung von Elea?                                       |
| 13. 5 | Samier                         | (10) | 531        | 532. Tyrannia des Polykrates. Eus.<br>522. Tod des Polykrates (= 8. Kambyses).                                                                   |
| 14.1  | Lakedamonier                   | 12   | (521)      | Aufschwung der Macht Sparta's.                                                                                                                   |
| 15. N | Naxier                         | 10   | 509        | <ol> <li>Vertreihung der Pisistratiden, denen Naxos ge-<br/>horeht hatte.</li> <li>Scission auf Naxos.</li> </ol>                                |
|       |                                |      |            | 501. Vergeblicher Angrill auf die Insel.                                                                                                         |
| 16. E | Eretrier                       | (10) | 499        | <ol> <li>Die Eretrier schicken den lonern H  üle. Sardes verbrannt.</li> </ol>                                                                   |
|       |                                |      | 44200      | 490. Eretria durch die Perser erobert.                                                                                                           |
| 17. / | Aegina                         | 10   | (489)      | In dieser Zeit Aegina den Atbenern überlegen.<br>480. Schlacht von Salamis. Die Aegineten erringen<br>den Preis.                                 |
| 18. ( | Athen)                         | (75) | 479        |                                                                                                                                                  |

Aus allem Ohigen ergibt sieh: 1) dies Verzeichniss der Thalsaskratien ist nicht von Diodo er propris farins gemacht, sondern aus einem läteren Autor entlehnt: denn a) die Liste setzt eine agpytische Chronologie voraus, die von der des Diodor verschieden ist, b) Diodor befolgte selbst ein anderes System der Thalsasokratiene), c) die Liste setzt ein anderes Datum für die Einnahme von Troja voraus, als Diodor selbst annahm (amilich 4072. vor 01.1; 2) die Reite der Thalsasokratienen so wie sie oben hergestellt ist, stimmt mit dem Rand-Anaghen in Eusebins Ranon, ammetlich für die xrünze.

Er nennt n\u00e4mieh V. 84. die Karer als Seeherrseher nach Einnahme von Ilion, offenbar nicht im Sinne der Liste der Thalassokratoren, sondern in dem des Thukydides.

so vielfach überein, dass wir berechtigt sind a) ein vollständiges chronologisches Schema, dessen Gerippe in den Thalassokratieen uns erhalten ist, auzunehmen; b) eine Anzahl der Rand-Angaben des Eusehius aus derselben Quelle herzuleiten, welcher Diodor die Thalassokratien entnommen hat.

Wer ist nus der Autor, aus dem Diodor das Verreichniss entnommen hat? Am nachsten liegt es an Kastor un denken, der wie wir wissen, eine eigene Schrift zepl beλασσσαρατησάντων geschriehen hat. Das hatte Heyre angenommen (und hat jetat auch Bunsen gelthan). Aber eist höchst fragilch, oh Kastor die trojnnische Aera auf ein Jahr gesett hat, das einigermassen zum Anfange der Thalassokratiken passt, d. b. 1190, 1180 oder 1170. Wir haben vielender S. 299 f. die Vermuthung zu begründen versucht, dass 1194 die trojnnische Aera des Kastor sei, und ist dies nicht richtig so liegt doch die Vermuthung wit naher, dass er die Eratesthenische Aera, als eine so seltene, wie jenes Verzeichniss sie vorususekt, kofolg habe. Ueherdem aher wissen wir nicht, oh Diodor des Kastor Schriften henutht hat.

Könnte nicht Ephorus, dessen trojanische Aera gerade diepingie ist welche die Thalassokratoren-Liste vorunssett, und den Diodor öfters als seinen Gewährsmann nennt, der Autor sein? Da die Liste so genau in Verbindung mit den xötere steht, mit demen Ephorus sich vielfach beschäftigte, hat es innerlich keine Unwahrscheinlichkeit. Gegen die Autorschaft des Ephorus kann man auch das nicht einwenden, dass seine Geschichte erst mit der Rtokkehr der Herakliden begonnen hat: denn dies Verzeichniss kann sehr wohl in einer Pejsode Platz gefunden hahen, wie es ja auch wohl hei Diodor nur gelegenülich angeführt worden ist, etwa, wie man vermuthet hat, hei dem Kriege der Aeginteeln gegen Athen.

Wir haben ja uuch sonst Amzeichen genug, dass Ephorus auf allere Zeiten zurückgegangen ist; es scheint z. R. nach Skynnus, περέγγ. 5.02. sqq., dass Ephorus von der Thalassokratie der Kreter vor dem Troerkriege gesprechen hat. — Auch der Umstand, dass der Verf. der Litte ziemlich genaue ägyptische Konigslisten gehaht zu haben scheint, dürfte gegen Ephorus nicht sprechen: er konnte ja solche Verzeichnisse sehr leicht von Naukratitien erhalten.

Durch die hier versuchte Restauration der Reihe der Thalassokratieen wird kein für die Geschichte wichtiges Resultat gewonnen, und ich möchte vor jedem Versuche warnen diese Liste als historisches Hullsmittel zu gehrauchen. Aber meine Arbeit möchte ein kleiner Beitrag zu der noch lange nicht vollendeten Herstellung der verschiedenen chronologischen und historischen Systeme sein, aus deren Zusammenwefung die Werke der Chronographen enlatanden sind, und deren vollstandige Aussonderung erst dieselben für die altere Zeit brauchhar machen wird. Wie bei diesem kleinen Versuche das Durcheinanderwerfen zweier verschiedener Angaben über die Einnahme Trojä's sich herausstellt, so hat jede andere Betrachtung des Eusebins shnliche Confusionen an den Tag gebracht, und gewiss beruben last alle jetzt noch unverständliche Data auf versetken Systemen. An eigentlichen Falschungen fehlt es saws sicher-lich auch nicht; aber auch aus diesen wird die ursprüngliche Angabem itt der Zeit erkannt werden.

Zu diesem Werke der Auswickelung gehört aber die Thätigkeit Vieler, und als Grundlage zunäelst eine neue Ausgabe des Thesaurus temporum. Es fehlt uns ja sogar an einer kritischen sondernden kangabe der Kansones des Eusebins und des Hierorymus, von denne Ictaterer durchaus als selbständige Recension des ersten behandelt werden muss, von der wiedernum mehrere Neben-Recensionen bestehen. Möchte eine solche Arbeit nicht allra lange auf sich warten lassen!

# XI.

# Chronologische Tabelle. 1-210 Nabonassar.

### Vorbemerkung.

Die Tabelle stellt das Besultat unserer Untersuchungen dar, mit der einzigen Modification, dass dem Neko II. die unzweifelhaft ihm nur gebührenden 15 Jahre statt der 16 die wahrscheinlich Manetho gelabt hat, beigelegt sind, Sie bedarf daher an aich keiner Erläuterung. Aber eine neue Entdeckung, welche auf eine der wichtigsten Grundlagen der Chronologie dieser Zeit, die Länge der Regierung Manasse's von grüsstem Einflusse ist, darf ich hier nicht unberührt lassen. Der gütigen Mittheilung von Lepaius (im Mai) verdanke ich die Kunde, dass eine Apis-Stele die Gehurt eines Apis, der im 20. Jahre Paametik gestorben ist, in das 26. Jahr Tirhaka setzt. Dadurch wird zuerat die viel ältere Vermuthung hestätigt, dass die 18 Jahre des Tirhaka bei Africanus in 28 corrigirt werden müssen. An aich würde diese Verlängerung der Aethiopenherrschaft gar keinen Einfluss auf unsere Chronologie hahen. Aber zugleich ergibt aich aus dieser Stelle die Gewissbeit dass das Ende der äthiopischen Dynastie nicht vom Anfange der 26. Dynastie herechnet werden darf, sondern erst vom Ende Neko I., und mindeatens 18 Jahre lang (denn ein längeres Spatium als 3 J. lässt der Apis nicht) mit der 26. Dynastie sich gedeckt haben muss. Also ist der Anfang der äthiopischen Dynastie frühesten a 32 N., nach der Zerstörung Samaris's wie die 55 Jahre Manasse ale ergeben, und 14. Hiskija nach unserer Rechnung fiele 16 Jahre vor Tirhaka's ägyptische Regierung. Letzteres würde mich nicht irre machen, da ich S. 73. und 173. schon vorausgesetzt hatte, dasa Tirhaka zur Zeit seines Zuges gegen Sancherib nicht König von Aegypten gewesen zu sein hrauche, und von der Richtigkeit dieser Ansicht noch heute überzeugt hin'); aber dass Hosea's Regierung hiernach ganz vor die Aethiopenherrschaft fällt, macht mich völlig stutzig. Denn wer kann der ägyptische König So, Sua oder Sewech gewesen sein, als ein Schebek? Mit Zet (Seti) ihn zu identificiren, womit die Schwierigkeit völlig durchgeschnitten wäre halte ich für unstatthaft, ebensowenig als ich den Vorschlag auf mich nehmen möchte, Tirhaka für den allgemeinen Dynastienamen zu nehmen, wie es Sabako hei Herodot ist, oder für die beiden Schehek eine längere Regierungszeit als 22 Jahre zu vermuthen. Ich würde daher die Hände sinken lassen, und meine Vertheidigung der 55 Jahre Manasse, sowie die Annahme von 46 Jahren für Sancherih und Assardan statt der 26 des Eusebius ganz aufgeben, wenn mein kritisches Gewissen es mir erlauhte. Auf die 55 Jahre Manasse will ich weiter kein Gewicht legen, obwohl ein so uralter Schreibfehler (vergl. S. 99 ff.) schwer glaublich ist und eine absichtliche Corruption achon deswegen mir unwahrscheinlich erscheint, weil die 20 eingeschohenen Jahre gerade der an sich längsten Begierung dieser Zeit (für Manasse bliehen als

Ni Wie schwer ist es sonst zu erklären, dass in derselben Erzählung einmal der Pharan, König in Aepysten (2, Kön. 18, 22, Jes. 36, 5.), ein anderes Mal Tirhaka, der Kuschitenkönig (2, Kön. 13, 3, Jes. 37, 3.) genannt wird. Erscheint Tirhaka bier nicht als unerwarteter Feind Sancheribis?

ächte Zahl 35; Hiskija und Josija hahen 29 und 31) zugelegt sein würden'). Aber die Coincidenz der Naobriebten des A. T. über Marudachpaldan, sowie derjenigen dee Berossos über Sancherih'e Eroberung Bahels, Belib u. s. w. mit dem Kenon aufzugeben, dagegen sträubt sich jede Fiber. Denn Mesessemarudach und die auf ihn folgende Sjährige konigslose Zeit mit Marudechpaldan, iler Eroberung, der Regierung des Bruders des Sancherih, der Revolution, der Ijährigen Regierung Belih's zu identificiren, sonach zweimal einen Belih mit Sjähriger Regierung enzunehmen, das lat mir unmöglich. Müssten die 55 Jahre Manesse und die 46 Jahre Sancherib und Assardan aufgegeben werden, denn bliebe nach meiner Ueberzeugung nichts übrig als auch den Kanon zwischen den heiden durch Mondfinsternisse festgestellten Punkten 2. Merdokempad 28 N. und 1 Nabupelassar 123 N. aufzugeben. Dann muss men annehmen dass Mardukempad 31 etatt 12 Jahre regiert hat, woderch ult. Belib in 67 kommt, im Kanon das ult. der zweiten könixaloeen Zeit. Aparanadie, Begebel, Mesessemordak, die zweite königslose Zeit wären denn blosse Einschiebsel; letztere beide zugleich Reduplikationen von Mardokempad, der ersten königslosen Zeit und Belib. Des Assaradinos 13 Jahre wären dann des Sencherib 5 letzte, und des Assardan eigene 8 Jahre. Ult, Marslokemped wäre = 3. Sancherih in Ninive, das 1, J. der 2, königsl, Zeit = 4, Sancherih, nech ilen Cylindern dem Jehre in welchem Marudachpeldan gänzlich vertriehen ward (also antedatirend gerechnet).

Wer aber vermag für jetzt noch der Wegstück auf sich zu nehmen, eine solche Correctur des Kanon vorzuschlagen? Die Ursache der Fälschung könnte man sich ellerdings denken: sie wäre dae Werk eines alexandrinischen Juden, der die 55 Jahre des Manesse mit dem Kenon in Uebereinstimmung hätte

bringen wollen 2).

In dieser verzweifelten Lage der Dinge wage ich eine Vermuthung, die in jedem Falle besser ist als eine Identificirung des Su mit Zet. Wenn ee fest steht, dess die Aethiopenherrschaft neben der Regierung einheimiecher Fürsten bestanden het, wie ich S. 72, 160, 171 ff. selbst vermutbet hette, und wie eus jener Apisstele nun unzweifelhaft gewonlen iet, so derf men vielleicht euch ennehmen, dess sie kein continuum war, und dese ihre 50 Jahre auf einen längeren Zeitraum vertkeilt gewesen sind. Zur Berechnung der Dauer dieses långeren Zeitraums baben wir wenigstens einen, wenn euch keinesweges sicheren Anhalt. Eusebius gibt der Begjerung des Bokchoris statt der 6 Jahre des Africanus 44 Jahre, Barum, weil euch die felsche Sothis diese Zahl het, ist sie noch nicht zu verwerfen 3). Könnte diese Zehl nun nicht die 6 Jahre des Bokchoris und 38 Jahre der anderen Fürsten sus der 24. Dynastie die neben

1) Der Zweck dieser Corruption wäre auch sehwer ersichtlich, da für die Jubilien-Rechnung damit nichts gewonnen wird; man müsste denn auch in den älteren Konigszablen Corruptionen annehmen. Allen falls köunte man sich denken, dass der Zweck gewesen, in irgend einem System gestrichene 20 Jahre Saul unterzubringen. 2) Auffallend wäre dann ührigens, dass nit. Mardokempad nieht noch II Jahre höher

hinausgeschoben wire, um die 10 Jahre + des Amon unterzuhringen, und das J Jahr wiederzugewinnen, das am Ende dadurch verloren ging, dass alt. Zidkija nicht 19. sondern 18. Nabuk. von den Alexandrinern gesetzt ward,

3) Eine Combination dieser Zahl mit den Zahl-Angaben des Africanns möchte ich in der sonderbaren Randglosse bei Bokchoria (94. Dynastie) "990 Jahre" in der Africanischen Liste bei Synkellus finden. Denn die Jahres-Angaben des Africanns für die 18. bis \$3. Dynastie ergeben 946 Jahre oder 990 - 44 Jahre, so dass für die 24. Dynastie die 44 Jahre statt 6 Jahre übrig bleiben. Additionen aus Enschius und der falschen Sothis führen zu gar keinem Ziel. Also

den Aethiopen herrschten"), enthalten? Die 24. Dynastie und die ersten drei Fürsten der 26. Dynastie würden dann das continuum hilden, während dessen die Aethiopen mit Unterbrechungen geherrscht hätten (38 + höchstens 21 Jahre also höchstens 59 Jahre), und das 1. Jahr der Aethiopenherrscheft oder 1. Sabako = dem 1. Jahr des Nachfolgere des Bokchoris würde 26 N. sein, also dae Jahr vor der Belagerung Samaria's noch der jüdischen Rechnung mit 55 Jahren Manasse. Hiermit würden alle Schwierigkeiten beeeitigt sein, und der Zusammenhang des zweiten Aufstands des Hoses in dem Kriege des Sargina mit dem Erstehen der neuen Herrechaft in Aegypten eogar noch achärfer hervortreten ale in uneerer Daretellung S. 160, 162. Denn, dasa Tirhaka's Herrschaft in Aegypten hei dieser Conjectur ehen so wenig als bei der packten Anwendung der Resultate jener Apisstele mit 14. Hiskija zusammentrifft, vermag ich wie gesagt nicht als eine unüberwindliche Schwierigkeit anzusehen. Bei dieser Conjectur war Sabako's Regierung (8 Jahre) 34 N. = ult. Sargina, also etwa in Folge des Jee. 20. erwähnten ägyptischen Krieges des Sargina, zu Ende gegangen. Während der 3 Jahre der assyrischen Obermacht über Aegypten hätte die äthiopische Herrscheft geruht, und erst 37 (14 Hiskija) hätten die Aethiopen wieder einen ernsten Vereuch gemacht, ihre Herrschaft wieder herzustellen, Tirhaka und Sabatok also wären diece Hereteller, und nach völliger Befestigung der Gewalt im Innern ware Sahatok als König von Aegypten aufgetreten; dieser hätte mithin etwa 41 - 55 regiert, Tirhaka wäre daraof selbst König in Aegypten geworden, und hätte etwe 55 - 83 regiert. Auf diese Weise würden auch die 2 Jahre der Anarchie des Diodor (I. 66.) fixirt: es wären die 2 J. zwiachen Tirhaka'e Abzug und Psametike Thronbesteigung als Zwölffüret, 83 his 85. - Man möge mir erlauben, diese Meinung zu behalten, his Anisstelen und Begräbnisssteine mit Geburts- und Todesangahen die Continuität der äthiopischen Herrschaft, andere Monumente eine kürzere Zeit der Nebenherrschaft der Bokchoriden nachweieen. Geschieht dies, so hliebe mir freilich nur die traurige Zuflucht zu Sua-Seti, die ich nicht nehmen mag, echon weil ich an Zet vor Bokehoris nicht glaube.

Die Parallelieriung des Petulastes mit der 1. O.V.) sich meiner Vermung nicht entgegen. Dem wenn Alricanas unter der 1. O., auch die des Korubas verstanden bet, en kann zein Aufor die den jahrie gemeint haben. Die Ohmpäsch des Korubos verstanden bet, en kann zein Aufor die den jahrie gemeint haben. Die Ohmpäsch des Korubos verfür zu doch geleigt Rechnung nicht gesaus passers; ist 1. Sahake – 29 N. oder 129 x. C., os kennt anch des Africanse Zahlen ult. Petulastes in 178 vor Chr. Indessu un 2 Jahre kann man bei nicht rechten, und die Identifichung des lettlern Jahres mit einem finsten synchronistische Punkte weire ganz in der Art der Chronographen. Aber 1. Petulastes kommt in S17, des Taukrybles Damm für Lydung, das leicht mit der Olympisch des Sphilos infinitieri werden konnte!". Welches Worth diese Speciowistisk auch habet.

bleibt zichts übrig als anzunehmen, dass Jemand zu den Zahlen des Africanus für die 18. bis 20. Dynastie die 44 Jahre für die 24. Dynastie addirt hat. 1 38 Jahre eibt die falsche Sokias zerasie dem von ihr einzeschobenen Könix Amaes

<sup>1) 38</sup> Jahre gibt die falsche Sothis gerade dem von ihr eingeschobenen König Atuaes (zwiechen Tirthaks und Surphinntes): allerdings neben den 44 Jahren des Bokeborin. 2 Auf welche insofern Gewicht zu legen ist, als sie wenigstens nicht Folge der San-

<sup>2)</sup> Atta Vector inswerts devends at rigos nos, de so exampletos unite a volço vet o'perchronistik des Africanus acin kann, der L. Achas Ol. I, L. setzt. Also möchte sie anch nicht von Africanus erfunden sein.
3) Nimm man für die Regierung des Zet die Variante 34 Jahre aus dem Codex B. des

Synkelius an, so kommt 1. Petubastes in 720, des Eusebius Datum für Lykurg. Nach Eusebius

mog, so darf man übrigena nieht vergessen, dass aie uns aus rinem Schema bekannt ist, das einerseits die Aethiopendynastie nieht als Nebendynastie auffasst, andererseits die Aethiopenberrsebaft sowohl als die 90. Dynastie um je 10 Jahre verkürzt. Also kann ein entscheldendes Hinderniss bier nicht gefunden werden.

Müssen die 55 Jahre Manasse auf 35 gekürzt werden, worsus sich auch die Richtigkeit der Zahlen des Eusehius für Saneherib und Assardan mit 18 und 8 J. ergeben würde, so hat das folgenden Einfluss auf den Gang der Geschichte.

 I. Jotham fällt 12 nach N.; mithin Menachem etwa I vor N. bis 9 nach N. Mithin fiele Phnl'a Anfiretee in Sprien erst nach dem Aufstands in Babel, was manehe innere Schwierigkeiten hat.

 Tilgatpalassar's und Sargina's Regierung würden statt etwa 34 Jahre ungefahr 50 Jahre umfassen, was an aich unsere materiellen Resultate nieht weiter ändert<sup>1</sup>).

3) Aber die Entstebung des medischen Konigthums fallt etwa 20 Jahre vor Sancherit und dadurch würde die Annahme eines Zusammenhaugs zwischen dem Ungliche des Sanchernh und Jenem Erzignisse beseitigt werden; dagegen träte die Möglichkeit eines Zusammenhaugs zwischen der Erthebung der medischen Dynastie und dem Dynastiewechsel in Nizire herror.

4) Die Unahhängigkeit Babels hätte 57 Jahre gedauert statt 38; Maru-daehpaldon 31 statt 12 Jahre regiert. Der zweite Aufstand Babels versehwindet und unter Assurdan (5 Jahre als Unterkönig 67 — 72, 8 Jahre als König 72 — 80) hätte Babel sieh nicht gerest.

3) Der grusse Krieg im Osten und gegen Babel auf den die Calonianion 3) Der grusse Krieg im Osten und gegen Babel auf den die Zeitel (eingeachsbeno) konigsikser Zeit in Babel bestimmt, auf werde vielneher an Beläh's Unterwerfung GJ Jahre N. sich ansektiessen. Mithin Glieb er noch in Sater irlib Zeit und Auszardan hätte die Gefangenen vielleicht noch als Unterkönig dendort. Bas Jahr der Dendeston vurgen daufern leicht vergindert.

6) Manasse's I. Jahr fiele 13 N., in Assardan's I. Jahr des Oberkönig-thums; das 22 Jahr also in 94 N. = 14 Samugas. Mithin ist entweder das 22 Jahr fir die Wegführung nach Bahel Islach, oder der Konig, der ihn gefangen nehmen liess, war nicht Assardan, sondern Samuges. Erstere Annahme ziehe ich w.r.

Von 80 N., dem letzten Jahre Assardan's in heiden Rechnungen, an, hat die Verkürzung der Jahre Manasse's gar keinen Einfluss mehr.

Mithin Ideibt die historische Entwickelung, die wir gegeben haben, durch die Annehme 26 Jahre Manasse in 33 und der Annehme 26 Jahre für Saneherih + Assardan statt 46 in den meisten und wesentlichsten Punkten unangetastet. Die bedeutendste Versehiedenbeit ergiht sich für Phul's Verhältniss

ist dies Jahr 4. Potubasies: milhin hat dieser geniss den Synchronismus des Africanus auf die Okympiade des tphitos beragen. Noch klurre ist dies bei der faischen Sadhie: diese bringt nech Synkelius: Rechung Petubasies in 1921—880 vor Chr., also gleichzeitig mit dem alten Datum der OJ, des tphitos 84 nder 853. Vergl. S. 190. Amm. 2.

1; Damit würden scheinbar die 43 Jahre für beide Könige bei Samset v. Ania bestlägt werden, wonnch ult. Phul in 11 N. käme. Jedoch nur scheinbar, da nach p. 339 ff. die künntliche Berechnung gar zu offen varliegt. zum ludylonischen Außtatud, den er hierarch noch erleid luben muse und der einer Glutzererbing Syriene vormerbing Streite vormerbing. Syriene vormerbing Streite vormerbing stelle Jungstein der Australians zu zuselnenzen, zu weiten seiter weisel dernderungen in meiner Dersteilung onder zuserkeinenzen zu der Dersteilung onder Weiter der Streiter der Streit

Nur das will ich noch bennerhen, dasa, wenn diese Verkürzung richtig ist, Rawlinson's Lesang das 22 Jahr für Saucherib falsch sein muss. Wie auf man das aber glauben, da Saecherih's Nane doch wohl endlich unzweifshall festateht, und die Zahlen in den Keilschriften, softrar der Stein oder Ziegel unverseiberl ist, gar nicht misswerstanden werden konnen.

Zur vollständigen Orientirung des Lesers setzen wir die Chronologie her, die bei der Verkürzung entsteben würde:

- 1. N. Aufstand und Unahhängigkeit Bahels in Phul's ? Jahr.
- f , Phul's Zug gegen Menachem.
- ? " Tilgatpalassar König
- 29. " Dessen Krieg in Syrien. 2 Achas.
- ? " Sargina König. Neue Dynastie in Ninive (vur oder nach 35).
  35. " 1. Jahr der Aethiopen in Aesypten. Um diese Zeit Entstehung des
- Königthums in Medien.
  44. , 1. Hiskija.
  - 49. Fall Samaria's.
  - p. rati Samaria s.
     Ult. Sargina'a. Demûthigung Aegyptena. 12. Jahr Schebek fl.
- 1. Sancherib.
   3. 14. Hiskija, Unglücklicher Zur Sencherib's. 1. J. Tirhaka.
- 58. , 4. , ; unterwirft Babel.
- 63. , 9. , ; neuer Aufstand in Bahel, Belih u. s. w. 64. , 10. , ; 1. Jahr der 26. Dynastie in Aegypten. 8. Jahr Tirhaka.
- 66. " 13. " ; Unterwerfung Behela. Assardan Unterkönig. Kriege gegen Perser u. s. w.
  - 72. , 18. , ; 29. Hiskija. Colonisation Samaria's?
- 73. , 1.Assardan; 1.Manasse. 80. , 8. , 8.
- 81. , 1. Samuges; 9. , ; 24. J. Tirhaka, 18. J. der 26. Dynastie.
  - 84. 4. ; 12. ; 28. , Lettes Auftreten d. Aethiopen,
    Von nun ab bliebe unsere Tabelle gänzlich unverändert.

1. Schebek II. (Sabatek) Israel. Babel. Medien and Persien. Medien im Aufatrade.

Jahr der Aera Nabannaar's,

- Lang

| fahr der Acca.<br>Nahenassar's. | Medien and Persien.                                                                                                                                  | Minive.                                                                                                 | Babel.                                               | Juda.               | Aegypten.                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 8 8                             | Medien im Aufstande.                                                                                                                                 | 1, Sancherib.                                                                                           | 9. Marudachpaldan.                                   | 12. Hiskija.        | 4. Schebek II.<br>6.      |
|                                 |                                                                                                                                                      | Zug gegen Argypten und<br>Jerusalem.                                                                    | Gesandtschaft an Hiskija.                            | Zug Sancherib's.    | Zug Sancherid's.          |
| æ                               |                                                                                                                                                      | 4. Sancherib.                                                                                           | 12. Marudachpaldan.                                  | 15. Hiskija.        | 7. Schebek II.            |
|                                 | (Um diese geit scheinen die Ar-                                                                                                                      |                                                                                                         | Ränmung des södl. Syriens. Besiegung der Babytonier. | Abrug der Assyrer.  |                           |
| 38                              | Die Meder wählen einen Ober-                                                                                                                         | 3                                                                                                       | b's in Babel).                                       | 16. Hiskija.        | 1 6                       |
| 4                               | Nameniose Könice.                                                                                                                                    | 9. (5. in Babel).                                                                                       | Recolution in Babel.                                 |                     | 19                        |
| 43.                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 1. Belib                                             | 25                  |                           |
| 9                               |                                                                                                                                                      | 14 (10 ).                                                                                               | 3, 11 11 11 11                                       | 10.                 | 3. Tirhaka.               |
|                                 |                                                                                                                                                      | Wiederunterwerfung der                                                                                  | l e                                                  |                     |                           |
| 33                              |                                                                                                                                                      | 19. Sancherib (15. in Babel).                                                                           |                                                      | 1. Managee.         | -                         |
| 37.                             | :                                                                                                                                                    | 1. Assarden.                                                                                            |                                                      | :                   | 16 1                      |
| 30                              |                                                                                                                                                      | 3.                                                                                                      | Aufstand in Babel.                                   | 1, "                |                           |
|                                 |                                                                                                                                                      | Kriege mit Babel, Elam, den<br>Ferrern a. anderen Yölkern                                               |                                                      |                     |                           |
| 3                               | ,                                                                                                                                                    | 7. Assardan.                                                                                            | 1 1                                                  |                     | 18                        |
| 9                               |                                                                                                                                                      | z eć                                                                                                    |                                                      |                     | Vertreibung d. Aethiopen. |
|                                 |                                                                                                                                                      | 11                                                                                                      | 2 2                                                  | 15                  |                           |
|                                 | (Perstan behangen die Freibeit<br>grigen Assarden. Um diese Zeit<br>scheigt Hak-basmainh des Kis-<br>nigthem der Faangaden be-<br>gründen zu hoben.) | Babel and Elam beaward<br>Babel wird von nun an<br>Kriege Assardan's in Syric<br>Colombation Samaria's. | en. Persien l<br>a von Ninive                        |                     |                           |
| ź                               | Namenlose Könige.                                                                                                                                    | 18. Assardan.<br>Siegreiche Kriege im Westen.                                                           | esten.                                               | Manasse's Gefangen- | Assyrische Eroberungen    |
| 81                              |                                                                                                                                                      | 1. Samuges (oder Saosduchin)                                                                            | 9                                                    | 20, Manasse.        | 16. Jahr der Dodekarchie. |

A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PAR

| Nabeusssar's. | Median und Persien.                                      |                                 | Hinive.                                                                                           | Juda.                                   | 4         | Aegypten.                                                  |     |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|-----|
| ಚ             | Namenlose Könige.                                        | 5. Semugos.                     |                                                                                                   | 33. Manasse.                            | ú         | 22 J. d. Dodeksrchie. L. J. Patmetik's als Dode-<br>harch. |     |
| 8             | 1. Frauertish.                                           | 13                              |                                                                                                   | 7                                       |           | 30. J. d. Dodek, 9. J. Psam.                               |     |
| 8             | Fravarish erobert die 19.                                | 19                              |                                                                                                   | 47.                                     |           | 34 15                                                      |     |
|               | angrenzenden östlichen<br>Lande: unterwirft die          |                                 |                                                                                                   |                                         |           | Pasmetik's Kampf um die<br>Albimberrachaft.                |     |
| 100           | Perser                                                   | 36                              |                                                                                                   | *                                       |           | 16. Prometik Abnig 1. J.                                   |     |
| 101           | 9. Frauartish.                                           | 1. Asserdanpal (oder Kineladan) | er Kineladan.                                                                                     | 49                                      |           | 17.                                                        |     |
| 106           | Fravartish wendet sich                                   |                                 |                                                                                                   | 1. Amor.                                |           | 26                                                         |     |
|               | gegen den Nordosten,                                     |                                 |                                                                                                   |                                         |           |                                                            |     |
| 110.          | greift Assyrien an.                                      | 10                              |                                                                                                   | 1. Jonia.                               |           | Psametik beginnt die Er-                                   |     |
| #             | 22. Fravariish bleibt in der 14.<br>Schlacht. Sein Sohn  |                                 | Sing über die Meder. Belagerung Ninive's durch die<br>Meder.                                      |                                         |           | oberung von Syrien,<br>lann Belaneung As-                  |     |
|               |                                                          |                                 |                                                                                                   |                                         |           | ded's.                                                     | 465 |
|               | Einbruch                                                 | Einbruch der Shythen.           |                                                                                                   |                                         |           |                                                            |     |
| 11            | 1. Uscak'hehatra ist den                                 | 15. Assardanpal. Se             | 15. Assardanpal. Sendet Nabupalossur als Statthalter nach Babel?                                  | ±<br>uj                                 |           | 31. Pasmetik L.                                            |     |
|               | Skythen zinsplichtig,                                    |                                 |                                                                                                   |                                         | į         |                                                            |     |
| 116           | 2. Uwak hishatra.                                        | 16. "                           |                                                                                                   |                                         | Die Slyth | Die Stythen brochen in Palästina ein;                      |     |
| 120           | 1                                                        | z<br>8i                         | Wabrscheinlich stirbt Assardanpal in diesem Jahre. 13. Josija.                                    | 13. Josija.                             |           | 38. Psametik L                                             |     |
|               | Norden unreschief er                                     |                                 | bases with milet Nasupantistar Jactisca underdanging.                                             | _                                       |           |                                                            |     |
| 2             | den Skythen zinsplichtig<br>bleibt, fort.                |                                 | J. Ungenannter (tetter) 1. Nabupaluser Vicekönig.                                                 | ======================================= |           |                                                            |     |
| 22            | 19. Uwak'bshstra. Ausbruch                               | ĕ                               | na dès II. " "                                                                                    | 25                                      |           | 40                                                         |     |
| 138           | des Krieges mit Lydien.<br>24. Uwak habatra. Frieden mit |                                 | rrien<br>oder 16.                                                                                 | 81                                      |           | unterwirft Philistaes.                                     |     |
|               | Lydien, Allianz mit Babel<br>gegen Ninive.               | minder unabhängig.              | <ol> <li>Frieden zwischen Medien und Lydien.</li> <li>Allianz mit Medien gegen Ninire.</li> </ol> |                                         |           |                                                            |     |

| Jahr der Aura<br>Kabenassar'n. | Medien und Persien.                   | Minive.                                                                                                               | Babel.                                                                                                           | Juda.                                                                           | Aegypten.                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 18                             | 95. Uwak tschatra.                    | 17. des letzten Königs. 17.                                                                                           | 77. Nabapalussur Konig.                                                                                          | 30. Josija.                                                                     | 1. Neko.                                          |
| 86                             | 26. Uwak'hahatra.<br>Belagerung       | 18. des letaten Königs.                                                                                               | Nabenpaluseur.<br>sive.                                                                                          | 31.<br>Tod Jestja b. Megiddo.<br>Roackar 3 M. Kesig.<br>Juda d. Nete tribastir. | 2 Neko erobert Syrien.                            |
| 8                              | 28. Uwak'bshatra.<br>Fall con Ninice. | 20. des letzten Königs.<br>Ende des Reichs.                                                                           |                                                                                                                  | 2. Ihojahim.                                                                    | 4. Neko.                                          |
| 28                             | edien erbält Ninive u. alle ni        | Medien erhält Nmive u. alle nördlichen Provinzen, und die<br>Hobeit über Babel (?), Uwak haharn verzigel die Skythen. | als sein Thell, unter Mediens nome-<br>netter Hobeit (?).                                                        |                                                                                 |                                                   |
| 84                             | 29. Uwak'habatra.                     |                                                                                                                       | 21. Nabapalusan.<br>Sieg bei Agrekenst. Syrien erobert.<br>3. habytenisch-laypuscher Krieg.                      | Caterworfung unter<br>Babel.                                                    | Niederlage b. Karchemia.<br>Syrien verloren.      |
| 9                              |                                       |                                                                                                                       | 1. Nabukudrussur.                                                                                                | 4. Ibojakim.                                                                    | 6. Neko.                                          |
| 36                             |                                       |                                                                                                                       | 3. Kricen Babels im Osten.                                                                                       | 6.<br>Auflehn, gegen Babel.                                                     | e<br>ei                                           |
| ಕ                              | Geburt des Kyrus.                     | Kyrus.                                                                                                                |                                                                                                                  | 9. Ibojskim.                                                                    | 10                                                |
| 37.                            |                                       |                                                                                                                       | 8. ". Nabuk, in Svrien, Rode des 1, baby-                                                                        | 11. Ibojskim - Iboja-<br>chin.                                                  | Ende des I. babyllgypt.                           |
|                                |                                       |                                                                                                                       | lonisch-ägyptischen Krieges.                                                                                     |                                                                                 | Auf Afrika beschränkt.                            |
| *                              |                                       |                                                                                                                       | 9. Nabakudrussar.                                                                                                | 1. Zidbeja.                                                                     | 14. Neko.                                         |
| \$                             |                                       | III.                                                                                                                  | . II.                                                                                                            | #<br>es                                                                         | 1. Pasmetik II.                                   |
| -                              | 1. Dereius-Ajiedahaka.                | n nimow marner washing                                                                                                | 12. Nabakudrassur.                                                                                               | Aufrening to Syrien.                                                            | s<br>oi                                           |
|                                |                                       | Der Krieg für Babel siegreich beendet.                                                                                | ch beendet.                                                                                                      | Zedkija nach Babel.                                                             |                                                   |
| 15                             | 6. Darrius.                           |                                                                                                                       | I7. Nabakodrussar.                                                                                               | 9. Zidkija.                                                                     | 1. Hophra.                                        |
| 7                              |                                       |                                                                                                                       | <ol> <li>Agypt babyl. Kreg. Beisgerung von Jerussiem.</li> <li>Nabakudrussur. Beisgerung von Tyros. 1</li> </ol> | rashem.                                                                         | Z. DADY10019CBSC B.ORG.                           |
| æ                              |                                       |                                                                                                                       | 19.                                                                                                              | 11. Zidkija.                                                                    | 3. Bophra.                                        |
|                                |                                       |                                                                                                                       | received you between, Edge G. Ende d. Reiches Juda.                                                              | Ende d. Reiches Juda.                                                           | Niederlage Aegyptens.<br>Bald darnuf fängt Hopben |
|                                |                                       |                                                                                                                       | Bald darauf 3. agypt. Krieg. Sidon v. d. Aegyptiern eingenommen.                                                 | ptiern eingenommen.                                                             |                                                   |

| 197. 15 Dareios.<br>177. 25<br>178. 25<br>186. 32<br>186. 34 Herselling do |                                                                                    |                                          | -                                                                                                                                                     | mand Comm                                        |                       |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| # ## ### ### ### ### #################                                     |                                                                                    | 21. Nabukudrussur.<br>ein, zächtigen Am  | <ol> <li>Nabakudrussur. Die babyl. Truppen dringen in Angypten<br/>ein, zächigen Ammen und Moab. Ende des 3. kgypt. Krieges.</li> </ol>               | 8. Hophra. Die Babyto-<br>nier in Aegypten. Ende | e Babylo-<br>en. Ende |
| ផង ៩៩៩                                                                     |                                                                                    | 30. Nabukudrussur. Tyros ergiebt sich.   | Tyros ergiebt sich.                                                                                                                                   |                                                  | - Confine             |
| <br>a saa a                                                                |                                                                                    | 2 4. Agyptischer B<br>34. Nabakudrassur. | <ol> <li>4. kgyptischer Krieg. Seesieg der Tyrier über die Aegyptier.</li> <li>Nabakudrassur. Siegreiche Beendigung des 4. kgypt. Krieges.</li> </ol> | 18. Hophra.                                      | on. Krieg.            |
| हिस्स्<br>इ.स.                                                             |                                                                                    | 96.                                      |                                                                                                                                                       | 1. Amasis. St.                                   | Sturz des<br>Honhra.  |
| <br>i i i                                                                  |                                                                                    | 43. Fredmendad                           | Tod des grossen Königs.                                                                                                                               | * & 0                                            |                       |
| **                                                                         | Berstellung der Hobeit über Babel?                                                 | 6                                        | Ewitmaradach ermordet, Nerigalsarussur                                                                                                                | 10.                                              | respert               |
|                                                                            | Stars des Dareies und der med. Herrschaft. 1. Nerigalseruseur.<br>Kyrus Oberkönig. | 2. Nerigalearuseur.                      | Kong, unter Hopes von Medien. (7)  1. Dareiss. Ende der ljähr. medieben Oberberrschaft.                                                               | :                                                | Kypros                |
| Persien                                                                    | Persien und Medien.                                                                |                                          |                                                                                                                                                       |                                                  |                       |
| 100. 1. Kyrva.                                                             |                                                                                    | 2. Nerigalsarussur.                      |                                                                                                                                                       | 15                                               |                       |
| 30                                                                         |                                                                                    | ,                                        | Tod des Nerigalsarussur.                                                                                                                              |                                                  |                       |
| 190. 4. ,,                                                                 |                                                                                    | 1. Nabanit, vollenda                     | 1. Nabanit, vollendet die Befestigungen von Babel.                                                                                                    | 13                                               |                       |
| Allanzen gegen Kyrus. Aufstände.                                           | . Aufstände.                                                                       | Nebanit                                  | Nahunit alliet sich mit Krösos und Amasis gegen Kyrus.                                                                                                | tyrus.                                           |                       |
| III Ayron                                                                  | Arona grein Ayrus an, wird generalgen.                                             | A. Nabunat.                              |                                                                                                                                                       | Tr. Amana                                        |                       |
| 2                                                                          | Kyrus tiebt gegen die detlichen Rebellen.                                          | : :                                      |                                                                                                                                                       |                                                  |                       |
| 61                                                                         |                                                                                    |                                          | Ausbrach des Krieges mit Persien.                                                                                                                     | 8                                                |                       |
| 8                                                                          | n Bobel.                                                                           |                                          | Niederlage, Fall Babets und des Reiches.                                                                                                              |                                                  |                       |
| 210. 13. Kyrus in Persien. 1.                                              | 23. Kyrus in Persien. 1. Kyrus in Bobel, Politetina u. e. u.                       | 1.40.                                    |                                                                                                                                                       | 36                                               |                       |

## Schluss - Bemerkung.

Die Moglichkeiten über den Zusammenhang der Volkerzüge, von deen ich an verschiedenen Stellen des Buches und namentlich auch in Ahth. All. apreche, haben in der Tabelle nicht aufgenommen werden können, eben weil sie um sehr vage Möglichkeiten sind. Hier mögen sie indessen als Anhang ihren Platt finden.

um 780. Die Kimmerier erscheinen in Klein-Asien durch den Skythentug von der Nordklüste des Pontus verdrängt. Um diesetbe Zeit mögen auch die aus ihren nördlichen Sitzen verdrängten Arier nach Süden und Südwesten sich geschoben und ihre dort bereits ansässigen Landskeute vorgeschoben haben.

Aus Medien dringen die Arier bis an den Zegros vor; die Artäer verlassen die Landschaften am Hamun-See und rücken nach Karmanien. Vor ibnen flüchten die Urbewohner (z. B. die Maken) über das Meer nach Arabien.

um 760 Die zur Kraft gelangten Arier in Medien erbeben sich gegen die bis 747. Herrsehaft der Assyrier. Die von ihnen aus den Bergen verdrängten älleren Bewohner (die Casdim?) lassen sich in Sinear nieder, und

erheben sich mit den Babyloniern vereint gleichfalls gegen Assur.
Um dieselbe Zeit riehen arabische Kuschiten, von den Maken
u. s. w., die von den Ariern aus Karmanien verdrängt waren, vorgeschoben nach Afrika.

geschoben nach Afrika. um 720. Die Kuschiten durch den Anzog ihrer arabischen Stammgenossen verstärkt, treten als Eroberer auf. Sie unterwerfen Aegypten und mögen auch

nm 700 nach Nordwesten sich ausgehreitet haben.

Um dieselbe Zeit erscheinen die Artäer in Persien. Von den Kuschiten wurden die Amazigh nach Westen auf die

Iberer geschoben und diese über die Meerenge etwa um 650 nach Spanien gedrängt, wo Iberer wohl schon gesessen batten, die

Kelten aber die Haupination gewesen sein müssen. um 600 einst die grösste Mause der Kelten Spanien vor den Iberern und zieht über die Pyrenäen. Die Neuzntiebenden drängen sieb mit den Illeren keltischen Bewoberrn, Belgen und Germanen und zulett ergiessen siels grosse keltische Volkerschaften durch die einzige

offene Pforte über die Alpen. um 400. Uebergang der Kelten über den Po.

382. Eroberung Roms.

um 200 treffen die beiden Endglieder des Ringes, Skythen und Kelten, am sehwarzen Meere auf eioander: die Skythen sebon wieder (von den Sarmaten) gedrängt, diesmal um anacheinend zu verschwinden,

### XII.

# Quellen - Auszüge.

 Die Reihe der Könige von Babylon bis auf Alex. von Makedonien, aus dem χανών βασιλέων des Ptolemäus,

|                            | Jahre<br>der<br>Herr-<br>schaft. | Suame<br>der<br>Jahre. | 20                                     | Jahre<br>der<br>Herr-<br>schaft. | Summe<br>der<br>Jahre. |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| ΒΑΣΙΛΕΏΝ ΑΣΣΥΡΙΏΝ          |                                  |                        | ιη' 'Ελλοαρουδάμου                     | 2                                | 188                    |
| KAI MHΔΩN¹).               | i                                |                        | ιθ' Νηριγασσολασσάρου<br>κ' Ναβοναδίου | 17                               | 192                    |
| α' Ναβονασσάρου            | 14                               | 14                     | и ларочамов                            | 111                              | 209                    |
| β' Ναβίου                  | 2                                | 16                     | ΠΕΡΣΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΣ.                       |                                  |                        |
| γ' Χινζίρου καὶ Πώρου      | 5                                | 21                     | κα' Κύρου                              | 9                                | 218                    |
| 8' Doukatou                | 5                                | 26                     | κβ΄ Καμβύσου                           | 8                                | 226                    |
| ε' Μαρδοχεμπάδου           | 12                               | 38                     | αγ΄ Δαρείου πρώτου                     | 36                               | 262                    |
| ε' Λρακάνου                | 5                                | 43                     | x8' Ξέρξου                             | 21                               | 283                    |
| ζ' 'Αβασιλεύτου πρώτου     | 2                                | 45                     | κε΄ Άρταξέρξου πρώτου                  | 41                               | 324                    |
| η΄ Βηλίβου                 | 3                                | 48                     | κς' Δαρείου δευτέρου                   | 19                               | 343                    |
| θ' Άπαραναδίου             | 6                                | 54                     | αζ' 'Αρταξέρξου δευτέρου               | 46                               | 389                    |
| ι' Τημβάλου                | 1                                | 55                     | κη' "Ωχου                              | 21                               | 410                    |
| ια΄ Μεσησημορδάκου         | 4                                | 59                     | xθ' 'Αρείγου                           | 2                                | 412                    |
| ιβ΄ 'Αβασιλεύτου δευτέρου. | 8                                | 67                     | λ' Δαρείου τρίτου                      | 4                                | 416                    |
| ιγ' Άσαραδίνου             | 13                               | 80                     | ΕΛΑΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΣ.                      |                                  |                        |
| ιδ' Σαοςδουχίνου           | 20                               | 100                    |                                        |                                  |                        |
| εε' Κενηλαδάνου            | 22                               | 122                    | λα΄ 'Αλεξάνδρου τοῦ Μακέ-              | 8                                | 424                    |
| ις' Ναβοπολασσάρου         | 21                               | 143                    | 80405                                  | 1 8                              | 424                    |
| ιζ' Ναβοχολασσάρου         | 43                               | 186                    | К. Т. Л.                               |                                  |                        |

#### Auszug aus der Chronographie des Eusebius, 1. Theil: Die Ouellen über die Babylonische Geschichte.

#### Vorbemerkung.

Du die drei Ausgaben (Mai mit Zehrub'i Uebers. Mail. 1818. Aucher Ven 1818. Mai in der Nour Coll. Scriptt. vett. Vol. VIII) der amensiachen Uebersetzung der Chronik des Easebius meist nur Solchen zugünglich sind, die an Orten Ieben, vog rössere Bilblichecken bestehen, selnie en nir zwerchenzissig, die auf den Gegenstand dieser Schrift bezuglichen Stellen beiondern abdrucken zu lassen?) Ich habe dans weder die trese und derliche Aucherbeic Ueber-

<sup>1)</sup> Den Zusotz  $\dot{M}_{I}$ ötov mögen alexandrinische Juden verschuldet haben wegen des Darelus des Meders = Nabonadios.

<sup>2)</sup> Mau findet die betr. Stellen allerdings auch in Mulier's Sammlung der Fragmentogriechischer Eistoriker unter den Fragmenten des Berossos und Abydenos, aber ausser der Ordungs, die Euzebbus liben gegeben hat.

setung noch die eines ausprechavelle der minischen Ausgabe gemähl, sondern eine deutsehe Uebensteung, die Herr Professer Petermann in Berlin
auf meine Bitte aus dem Original aumfartigen die grosse Gitte gelabt hat,
und zwar ganz weirflich, damat joder Schein einer freundartigen Parlomg verschwinde, und dem Geskahrt die Nach-Uebertragen in des Greichieten
erleichtert werde. Da die Ander'scho Uebenstung am neisten eiter wird,
habe ich demes Schetmahlen und ein Band gesetzt.

Ueber Berossos und Abydenos ist das für den Nicht-Philologen Nöthige im Cap. I. § 3. (S. 11, u. 14.) beigebracht. Hier ist nur Weniges

über Berossos zuzufügen, was an jeno Stelle niebt gehörte.

1) Da dis Notires aus Beronof Catalaita nicht umittelbar, soodern in Extractea sus dem Polyhistor rehalten sind, es in die Bentiumung der Beihenfügs der letzteren von Interesse. Leh michte dieselben felgendermassen erdenn: 1) Die Stelle p. 14–28. 2) Die Stelle p. 10–16. 3) Die Stelle p. 15–28. 2) Die Stelle p. 10–16. 3) Die stelle p. 10–

2) Das Excerpt aus der Sibylla vom Tburmbau muss streng von denen aus Berossos geschieden werden, wie es ja auch nicht als ein Berossisches gegeben wird. Man soll sich auch niebt dadurch täuschen lassen, dass Moses Chorenensis bei Anführung einer ähnlichen Stelle sagt, sie stehe in der Berossischen Sibylla, Ausser den verwirrten Sagen, welche den Namen Berossos mit einer Sibvlla in Verbindung bringen, ist kein Anzeichen, dass die sogenannte chaldzische Sibylle anderen als jüdischen Ursprung gehabt habe (vergi, im Allgemeinen über die Sibyllinischen Orakel die Einl. zu J. H. Friedlieb's Ausgabe derselben; insbesondere wegen der bebräiseben Sibylle und der von Polyhistor angeführten Stelle S. IX, X. XXIX. das.). Namentlich aber gibt sich das bier vorliegende Excernt als ein Product bellenistisch-judischer Weisbeit zu erkennen, die auch nicht die geringste Verwandtschaft mit der chaldaischen Gelehrsamkeit in den Auszügen aus des Berossos Geschichte zeigt. Noch klarer zeigt sich jener Charakter in dem ganzen Abschnitt der Sammlung der Sibyllinischen Orakel, Buch III. v. 97 ff., dessen erste 8 Verse vom Tburmbau dem vorliegenden Excerpte fast Wort für Wort entsprechen. Heidnische Tbeogonie ist dort so sonderbar unter den Einen lebendigen Gott gefügt, wie es in der That in vorchristlicher Zeit nur ein bellenistischer Jnde thun konnte. Möglich ist es allerdings dass in jenem Abschnitt nur die ersten 8 Verse ein Stück aus einem alteren Gedicht, der Rest aber, die Darstellung der Herrschaft des Kronos, Titan und Japetus, des Kampfes zwischen Kronos und Titan u. s. w. nur Ausarbeitung älterer Stücke ist; aber aneb für sich allein genommen hat die Erzählung vom Thurmbau ein ganz jüdisches Gepräge. Jenes Excerpt ist ein merkwürdiges Stück, gehört aber sicherlich nicht zur chaldzischen Tradition, sondern in die jüdische Literatur.

 Mit Unrecht hat daher C. Müller diese Stelle der Sibylla und das von Moses Chorenensis mitgetheilte Excerpt aus der sogenannten berossischen Sibylla unter die Fragmente des Berossos aufgenommen (Fr. 9. u. 10.). Er begweifelt selbst dass Berossos der Autor sei, hätte also diese Stücke im Anhang als Pseudo-Berosiana geben sollen. Auch sonst erscheint die Ordnung der Berossischen Fragmente bei Müller nicht ganz glücklich. Man muss dabei festhalten, dass das 1. Buch der Chaldaika nachweislich die Kesmogonie enthalten hat; das 2. Buch die Sündfluths-Geschiehte und Königs-Listen, wohl nur his Nabonassur; das 3. Buch die eigentlichen Annalen, die Geschichte von Nabenassar an (vergl. Niebuhr, Kleine Schriften I, S. 195. Synk. p. 28. B. his 31. B.). Die Fragmente 11- 12. 18., die Muller dem 2. Buch der Xalfzaza zuweist, gehören unzweiselhaft in das 3. Buch, welches die Geschichte seit Nabonassar mufasste. Von den Fragmenten 15. und 16ª, die M. dem 3. Buch zuweist, enthält 15. Anführungen aus dem 2. und 3. Buch; für 16- ist mit Sieherheit keine bestimmte auszumitteln: es könnte sogar aus einer Sibvile sein. Gehört aber die Stelle dem Berossos, so ist sie entweder aus dem 1. Buche der Chaldaika oder aus einem astrologischen Werke. Mir scheint die Ordnung so sein zu müssen: Buch L Fr. 1, 2, 3, B. H. Fr. 4-8, 11, B. HI. Fr. 114-14. 16. Auf mehrere Bücher bezüglich Fr. 15. Zweifelhaft Fr. 16" Sibylla Pseudo-Berosiana Fr. 9. 10.

4) Ordnen wir die Fragmente in dieser Weise, so tritt uns der Inhalt und das Wesen des Berossischen Buches ziemlich klar entgegen. Das I. Buch der Chaldaika enthielt die Erzählung von der Kosmogonie. Aus Fr. 3. bei Muller sehen wir aber, dass auch Nachrichten über die babylenischen Feste darin gegeben waren; vielleicht enthielt das Buch also auch Theogonio und Theologic (möglicherweise also Fr. 16\*). Das II. Buch umfasste die mythische und schte Geschichte vom Anfang der Welt his zum Ende der assyrischen Herrschaft. Das Gerippe desselben bildeten die Königs-Listen (vgl. p. 10.); von diesen haben wir das Kanonion der Könige bis zur Fluth vollständig. von den übrigen nur die Summen. An dieses Gerippe fügte sich für die Zeit his zur Sündfluth Erzihlung: wie es scheint eine sehr kurze mit Ausnahme der Fluthsage. Oh für die Zeit nach der Fluth eine fortlaufende Erzählung gegeben war, oder nur Notizen zu den Laterculis in der Art der Bemerkungen, die wir in den ägyptischen Königs-Verzeichnissen bei Synkellas finden, kann man nicht ausmachen. Die wenigen Notizen die uns erhalten sind, von der medischen Eroberung, von Semiramis und Phul können in solchen Randnoten enthalten gewesen sein. Ich miehte cher zu der Ansicht neigen, dass Berosses nur Randnetizen gegeben hat. Denn die Gesehichte der historischen Dynastieen ver Nabonassar besass er offenbar nicht, sondern ausser einzelnen Notizen nur die Konigs-Verzeichnisse: diese wahrscheinlich aus astronomischen Ephemeriden, und darum hochst glauhwürdig, wenn auch des Schema's wegen einer oder der anderen Zahl Gewalt angethan sein mag. Das III. Buch enthielt cine vellständige Geschichte von Nabouassar an bis in die Perserzeit hinein, wie wir aus Fr. 16. bei Müller schliessen müssen; wahrscheinlich also his zum Einzuge Alexander's in Babel. Königs-Verzeichnisse haben sicherlich auch in diesem Buche nicht gefehlt, und die Erzählung scheint eine ziemlich ausführliche und reichhaltige gewesen zu sein.

5) Von den spärlichen Netizen, die aus Berosson' angeblichen astronomischen und astrologischen Schriften erhalten sind (Fr. 17—25. bei Müller), hat nur die bei Seneca Nat. Quaest. H.L. 29. (Fr. 21.) für uns Interesse. Aber

gerade diese möchte ich für unächt halten, und ich hahe darum in der I. Ahh, gar keinen Gebrauch davon gemacht. Die Sündfluth ist in dieser Stelle als ein Zukunftiges bezeichnet: wie ware es möglich, dass der achte Berossos das gesagt hatte! Entweder hat Seneca den achten Berossos gröhlich missverstanden, und dann ist die ganze ohnehin etwas dunkle Notiz unbrauchbar; oder, und das halte ich für das Wahrscheinlichere, der "Berosus qui Belum interpretatus est" ist ein falsches Buch gewesen, das nicht mehr Werth hat wie die falsche Sothis. Das einzige Positive, das wir aus der Stelle folgern können, ist dass die Griechen den Babyloniern die Annahme eines Weltiahres mit Fluth zur Zeit des Welt-Wintersolstizes, mit Erdhrand zur Zeit des Sommersolstizes der Welt zugeschrieben haben. Und dies hat an sich so gut wie gar keinen Werth, da dieses das griechische Weltjahr ist und man sehr natürlich das Bestrehen haben konnte dasselbe auf chaldäische Lehre zurückzuführen, da die chaldäische Weisheit seit der Oeffnung Asiens durch Alexander für die Griechen theilweise die Stelle einnahm, welche man früher der ägyptischen eingeräumt hatte. In jedem Falle scheint mir die innere Evidenz auf die wir uns in Ahh. I. gestützt haben, viel bedeutender zu sein als eine solche Notiz, wenn sie auch minder zweifelhaft ware. - Wie willkurlich man schon in früher Zeit Sagen anderes Ursprungs für babylonische ausgegeben hat, sicht man recht ans der Genealogie, die Eupolemos nach der Praep. ev. IX. 17. (b. Müller III. p. 212.) als solehe gegeben hat, und in der ausser Bel und dem Namen Chum Asbolos nichts Bahylonisches vorkommt. Diese Genealogie ist vielmehr aus der Genesis genommen. Eupolemos sagt, die Bahylonier setzten als "Ersten" (nach der Schöpfung oder nach der Fluth?) den Belos-Kronos; dieser habe 2 Söhne gehaht, Bel II. und Chansan, den Vater der Phönikier (nach dem Vorbergehenden und Hekstseus [Fr. 254. bei Müller I. p. 17.] = Cansaniern im Allgemeinen). Chanaan aher habe 2 Sohne gehaht, Chum-Asbolos, den Vater der Aethiopen, Mestraim, den Vater der Aegyptier. Da Canaan in der Genesis selhst (9, 25.) mit Cham gewissermassen identificirt wird, so haben wir hier offenbar Cham mit seinen zwei Söhnen Cus und Mizraim, genau dieselbe Filiation wie in der Genesis: Canaan, Cus und Mizraim. Die zwei Bel's sind willkurlich angehängt; Bel II. Zeus ist hier wohl = Sem zu denken, Bel I. Kronos ist als Anu-Kronos an Noah's Stelle gesetzt, mit Weglassung der Geschlechter vor der Fluth und der Fluth selbst.

#### A. Aus Burssess im Aussuge des Polyhistor.

10 Wie die Chaldäer Chroniken schreiben aus Alexander Polyhistor, so wie von den Schriften der Chaldäer und ihrem ersten Reiche!).

Dieses hat Berosos in seinem ersten Werke erzählt, und in dem zweiten die Könige der Reihe nach geordnet aufgezeichnet. Wie

 Eusehius beginnt den Polyhistor selbst redend einzuführen, und bis p. 16. haben wir entweder die Worte des Polyhistor, oder was wahrscheinlicher ist Excerpte aus ihm. Offenbar aber sind diese Stücke von Eusebius willkürlich er sagt, so -war in jener Zeit Nabonassaros König'), Er stellt bloss die Namen der Könige runsammen, ohne deren Thaten ben genau zu erzählen, oder der Erwähnung würdig zu erzählen, damit daraus die Zahl der Könige bestimmt (geordnet) werde; und er beginnt auf diese Weise zu schreiben. Apoldoros sagt'): -der 11

geordnet: denn dem Anfange "Dieses hat Berossos in seinem ersten Theile erzählt" acheint das Folgende wenigstens theilweise vorangegangen zu sein. Vergl. S. 479. Anm. 3. und die Ordnung bei Synkellus p. 28. B. his 31.

2) Dieser, offenbar durch Schuld des armenischen Uehersetzers, verstümmelte Satz ist aus der nachfolgenden Stelle des Synkellns p. 39. B. zu ergänzen (nech einem Excerpt aus Ahydenus über die vorflothliche ebaldäischen Dynastie) Ποδς τούτοις και Άπολλόδωσος δικόκος τούτοις τερατευδικίνος ούτω λέγει· ταύτα μέν ὁ Βήροισσος Ιστόρησε πρώτον γενέςθαι βασιλέα "Αλοιρον. Aus dieser Stelle scheint auch die Mai'sche Uehersetzung die Wendung genommen zu heben, welche eie den Worten des Eusebius gibt: "Hac vero ratione narrationem exorditar, ut Apollodorus sit", die aber weder den Sinn des Armeniers noeb den des Synkellus treu wiederziht. Aus der Fassung des Synkellus gebt des kler hervor, dess der Polyhistor die folgende Erzählung nicht als die Apollodor's sondern als die des Berossos gegeben bat, obwohl Synkellus offenbar die Worte des Eusehius soger so verstanden hat, dass Eusehius die Stelle ger nieht einmal eus dem Polyhistor, sondern direct aus Apollodor entnommen hahe, Aber der Sehein bleiht stehen, dass Polybistor die Stelle nieht direct aus Berossus, sondern aus einem Auszuge hei Apollodor abgesehriehen habe. Dies ist indess gewiss nor Schein; denn a) hat Apollodorus sebwerlich solebe Auszüge gegeben, da man ihm doeh keinen Tzetzes'schen Geschmsck zuschreiben kann; b) sind alle enderen Fragmente unzweifelhaft als direct aus Berossos entnommen bezeichnet. Der Sinn der Stelle lat ursprünglich gewiss folgender gewesen: "und er (seil. Beroesos) beginnt auf diese Weise zu schreihen (wie auch Apollodor gleicherweise Ungeheuerliches erzählend ähnliches sagt):" mag die eingeklammerte Stelle eine Bemerkung des Polybistor oder des Eusebius sein. Dass sie eine Randglosse sei, wie Möller, Fragm. bist. greec. Ill. pag. 209. vermuthet, braucht man gar nicht anzunehmen. - Die Stelle des Synkellus ist ein Auszug aus der nachfolgenden Stelle des Eusebina his zum Königsverzeichniss auf p. 14.; aber in diesen Auszug sind Anmerkungen eingeschoben, welche Eusehius nicht hat. Dieselben rühren entweder aus Randerste König') sei Aldros (Alore) gewesen, welcher aus ') Bebylon war, ein Chaldeer, und habe 10 Scharen regiert. Er theilt 1 Schar in die Zichl von 3600 Jahren, und erwähnt überdies noch Neren und Sose; 1 Ner von den Neren, sagt er, ist 600 Jahre und 1 Sos von den Soson 60 Jahre, indem er solche Jahre nach einer anflanglichen Negel

glossen ber, die Synkellus in seinem Exemplar des Eusebius vorfand, oder sind von Synkellus zugefügt. Ich sebe keinen Grund warum sie nicht von Synkelus selbst herrühren sollen. Das Nöthige werde ich an den betreffenden Stellen samerken.

1) Das folgende his p. 18., das sus dem B. Buch der Chaldrak ist, findet sich nuch bei Syntellen p. 20. B. — Die abzunge (v.) evn. Annenkung. Vgl. such Syntellen p. 20. A. und das entsprechende Excerpt sus Jalius Afrikanns p. 17. D. — 18. C. In diesem int die Zahl 99 Jahre bei Dasson statt 10 Streen durch Reduction entstatients – siehe Delch, Mannebo S. 100. dan ultern Seits 470. Annu. 1. Uther die Gesammittahl "turzopárovna fortú populábor" S. 2011. dans. 1.

```
1. Einfaches Prüfix.
Al
     Oros. . . . =
                                   A(n) Nebi . . . . = Nabi, Nabu,
Al
      Aparos . . .
                                   Aw Ilmarudach , Ilmsrudach,
     Melon . . . .
                                   Eu
                                         Edoranchos , Edoranchos.
Am Menon . . .
                                   Eu
                                         Edokos. . . . -
A(m) Megalaros. " Megalaros.
                                   Eu
                                         Echoos . . , Chus.
A(m) Mempsinos ,
                                    Eu
                                         Ilmsrudecb , Ilmsrudsch.
Am Ilmsrudaeb " Ilmarudaeh.
                                    Eu
                                         Anes.... Anu.
An Idotios . . , Idotios,
                                    0
                                         Annes . . . Anu.
An Ementos. . .
                                         Dskon . . . . Dskon.
                                    0
                        2. Boppeltes Präfix.
An O Dskon . =  
\begin{cases}
Dakon. \\
O Dakon.
\end{cases}
                                    En Eu Gamos . =
                                   En Eu Bolos . . , Bolos.
```

Vielleiebt ist auch I in I-dolius = Tboth nur Präfir. Was bedeuten diese Vorsylbea T Sie scheinen in 2 Kategorien zu zerfallen I) Al, Am, An, En, 2) Aw, En, L. Letttere medsta is hir verschiedene Fernne des Guttesamens U, An balten der in den Monumenten bindig vorkommt. Für die erste finde ich ein Analogone in der Leutung an des babylon. Gottesseichen (E. R. A. pahaech).

·der Alten berechnet <sup>9</sup>). Dieses sagt er, und weiter gebend zählt er die Könige der Absytier <sup>9</sup>) Einen nach dem Andern der Rielhe nach und - 10 Könige von Alfors, dem ersten König, bis sut Xisuthros, unter welchem, wie er sagt, die grosse und erste Ueberschwem-nung gewense seit; deren auch Moses Erwähung thut; und -die <sup>1</sup>Zeiten der Herrschaft dieser Könige gibt er auf 120 Scharen an, welche zusammen 2013 <sup>3</sup>] Zechtausunde von Jähren machen. Er schreibt der Reihe nach so: -Nach dem Tode, sagt er, des Alfors 12 -regierte dessen Sohn Alaparus 3 Scharen, und nach Alaparus (and Scharen), und nach Alaparus 3 Scharen, und nach Alaparus den Chaldern aus der Stadt Pantibiblon <sup>8</sup> 13 Scharen, und nach Almébon regierte Ammehon aus den Chaldern aus der Stadt Pantibiblon 12 Scharen. In dessen Tagen, sagt er, sei erschienen ein wildes Thier aus dem rothen Meere, welches ist folklön <sup>9</sup> neumen, dem die Gestalt eines Menschen und

2) Natürlich in der allgemeinen Bedeutung das Worts, nicht Söhne Assur'a.
3) Soll heissen 43 Zebntausende und 2 Tausende, offenhar vom Armenier corrumpirt, der µugnöze, Mi zut B ydusöze, (cf. Synk. p. 30. A.) missverstanden hat. Vgt. dazu auch Synkellus p. 17. B.

4) Nach anderen Stellen im Cedez Pantibiblon; die meisten Handschriften der Synkellus und Mai conetant illernigiban, und dies ist auch wehl richtig. Pantibibloi = Sippera, Schriftenstadt nach Bunsen vgl. oben S. 250.

 seines Fisches war!). Und nach ihm soll Amegalaros aus der Stadt »Pantibiblon 18 Scharen regiert haben. Nach diesem sei Daonos

dera Gestaltungan des ihnan bekannten Idotioe verstanden, und die siehen offenharandan Thiere als siehen Incarnationen desselhen Gottee, des Gottes der Weisheit und der Mittheilung der Weishait gefasst haben. Dass die 7 offenharenden Thiera wahrscheinlich mit dan 6 Planeten (έρμηνεῖς Diod. II. 30.) zusammenhängen hahen wir sehon S. 250, Anm. I. hervorgehohen. Ich hahe aber an diaser Stalle zu grossas Gewicht auf aine doch nur aeheinhare Classification dar Planeten hei Diodor gelegt, und hin dadurch zu dem Fehler verleitet dan Idotios mit der Sonne oder dem Monde zusammenzustellen: als eminenter Planet tritt im Grunde nur El, Saturn (= Oan) hei Diodor hervor. Idotioe ist gewiss wie Thoth Merkur. - Das beste Verständniss dieser lehrenden Thiere würden wir aus den phonikiechen Sagen von den Erfindern und Lehrern (Philo Byhlius in der Prap. Eveng., hei Müller III. p. 566 ff.) erhalten, wenn nicht dort verschiedene Systeme in und über einander gesehohen wären. Aber zwei der babylonischen Namen finden wir doeh hei Philo: 1) Taautos = Idotina Erfinder der Sehrift und dar Malarai; 2) Dagon = Odakon, δ Σίτων, dar Vorsteher das Getraides, Erfinder das Getreidabaues und des Pfluges. Bei Dagon tritt die Identität besondars hervor, indam er als fisehsehwänzig abgebildet war. - Wie wir hei den Phönikiern eine gleichzeitige Ausbildung darselhen Lahre finden, so tritt uns eine spätera Evolution in sehr verdeekter Gestalt, die abar doch den hahylonischen Ursprung noch erkennen lässt, in der Sage von den Egregoren entgegen. Diesa ist offenhar nieht rein erfunden, sondern aus einer heidnisehen Sage herausgehildet. Ursprünglich eind sie gewiss Lehrer und Erfinder allein gewesen, Götter: Giganten und Herrscher hatte wohl schon das Heidenthum aus ihnen gamaeht; die Juden hatten sie dann mit dan Söhnen Gottes und dan Gawaltigen der Genesis identificirt. Mehreren der Egregoren werden ausdrücklich Erfindungen zugesehriehen, und ihr Vater ist nicht Kain, der Vater der Erfinder in der Genesis, sondern Seth, den die Pseudoweisheit so früh sehon als Sehrifterfinder mit Thoth-Tasut-Idotios identifieirt hat. Die Zahl ihrer Fürsten ist 20; Seth dazu ergiht 21 = 3 × 7. Einer der Namen hat auffallande Achnlichkeit mit dem eines der Thiere der Bahylonier: Anagemas b. Synkellus p. 12. 6. nămlich mit Eneugamos. Dieser eine Neme genügt aber. um zu zeigen, woher die Egragoren stammten. Dass nieht mehrere Namen stehen gehliehen eind ist nicht zu verwundern, da die jüdischen Verarheiter der Sage das Interesse hatten die Entetehung zu verdeeken.

Judicijus Le. gild oblgen Sati in folgender Art: tire 'hpytewes ve's Albibns, γε' o' que prodyn ve in prospir 'hevry, ve's 'hreighnes ± ve'q (spidges, Well Syndellas (eder ein Giesaster des Eusebin) oblge Stella fir ein Eureept an Apolloder hint, um in derrellen ton seid erwelland is, oo het er gemeint, oo het er gemeint, ook het er gemeint, ook en de gemeint en versiegen de sein der de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de versiegen de vers

Thier schon unter Almelon cetzt).

-Hirt ¹) geworden aus der Stadt Pantibiblon, und habe 10 Scharen 13 -regiert. Unter Ihm seien abermals aus dem rothem Meere 4 sirenem 13 -artige Thiere ²) erschienen, welche auf gleiche Weise die Gestalt seines Menschen und Fisches gehabt haben. Darauf habe Eddorahloos aus der Stalt Pantibiblon 18 Scharen geherrscht, und unter diesem seie wieder ein anderes Fisch und Menschen ähnliches, dessen Name Odakön ²) genant wurde, aus dem rothem Mere erschienen. Diese Alle, sagt er, shaben das von Oanos ²) kurr Gesagte, Eins nach Adem Andern erzählt ²); dann habe Amenpsinos, der Chaldeer, aus 14-Lankhar ²) geherrscht und 10 Scharen regiert. Nach dem Tode des Otiatets habe dessen Sohn Kisultros 18 Jahre regiert; unter silm seit die grosse Ueberschwemnung gewesen ³). Alle zusammen silm 10 Könige 1,20 Scharen, und sie werden so berechnet:

•1. Alòros . . . . Scharen 10, •2. Alaparos 5 . . . • 3,

15

 Ueher diesen "Hirten" (Synkellus hat auch ποιμήν) ist manehes gerodet und gefaselt. Das Wort ist hier wohl am nichts mystischer als in ποιμήν λαϊών oder ποιμάνωρ. Ahydenos p. 47. sagt auch von Aloros, dass der Gott ihn "τοῦ λεῶ ποιμένα" gemacht habe.

2) Nach Abydenos p. 47. hiessen sie Enedokoa, Eneugamos, Eneubolos, Anementos. Die Varr. s. dort, Synk. p. 39. C. sagt "Αννήδωτον τέταρτον" gewiss nur aus Missverständniss des Eusehius.

3) Nach Ahydenos p. 48. Anodophos: derselhe Name wie Odakón mit prafigritem An. q ist auch wohl aur Schreihfelber für y oder z. Synchlispag, 39. D. hal 'Dôzaw, Bel Dagon hahen die Monumente. Es ist derselbe Name wie der des Philistergottes Dagan, Xiraw d. h. der Getreidespender, Triptolemos s. vor. Seite.

 Das erste unter Aloros erschienene Wunderthier (O-Anu). Vgl. unten p. 20. aus dem I. Buebe.

5) Die Stelle scheint vom Armenier nicht genau übersetzt. Synk. Lo. hatt τούτνος δέ τρηπ πάτνας τὰ ὑπό ὑπότνου κατραλαωσδία, βηθέττα κατά μέρος εξεγηγίρασθαι. Hierauf folgt bei Synkelius die Bemerkung: παρὶ τούτου Ἰβλούτριο, οὐδὸν είπιν. Abydenos neant nämlich wie oben hemerkt Odakon nicht so, sondern Andslaphos.

St. Lankhar schlögt Rawlinson vor Sankhara zu lesen: vergl. S. 251.
 Synkelius hat üherali Λάραγγα (plur.).

7) Rawlinson glauht Sidireu als xweiten Namen des Seegottes Ann gefasen zu haben. Dann wire Xisuthures ein anderer Pol derseithen Gottheid, die im Oan als erstes offenharendes Thier erschien; er w\u00e4re der Wassergett des im Man als erstes offenharendes Thier erschien; er w\u00e4re der Wassergett des Tiefe was des Tiefe empor). So werden auch Genesis 1, 7. 7, 11, die Wasser der Tiefe und die Wasser des Himmehs geselbieden.

Άλώσταρος h. Afric. Synk. p. 18. A.

| ×3. | Almélon 1)    | Scharen | 1 |
|-----|---------------|---------|---|
| ·4. | Amménôn 2)    | ,       | 1 |
| •5. | Amegalaros 3) |         | 1 |
| ×6. | Daonos 4)     | ,       | 1 |
|     |               |         |   |

>7. Edoonkos 5) . . > 18, >8. Amėnpsinos 6) . . > 10, >9. Otiartės 7) . . . > 8,

10. Xisuthros s) . . . 18.

Zusammen Könige 10, Scharen 120, und diese 120 Scharen machen,

'Aμπλών b. Afric. Synk. p. 18. A. ferner Synk. p. 39. B. 'Αμβλαρος angeblieb nach Abyd. Synk. p. 38. C.
 'Aμγκών b. Afric. Synk. p. 18. B. 'Αμμένων angeblich nach Polyh. b. Synk.

pag. 39. B. — Am- (oder Al-) Menůn = Kenan't beide die vierten vom Weltanfang.

3) Meralapoc b. Afric. Synk. pag. 18. B. Merplapoc, angeblich nach Polyh.
Synk. p. 39. C. A. — Megalar = Mahalal(él), beide die funften vom Weltanfang.

4) Δαώς aus Abyd. Synk. p. 38. D.

 Edoránkhos oben p. 13. Εὐεδώρα (γ) χος b. Afrio, Synk. p. 18. B. ferner Synk, p. 39. C. (Scal. Aedoresehos) Edőréskbos b, Abyd. p. 48. -- Edor-Ankbos = Hanokh, Annakos, Nannakos, beide die siebenten vom Weltanfang, vgl. S. 269, Die Erzählung des Eupolamos (Pr. ev. IX., 37. b. Müller III. p. 212.), dass die Babylonier dem Enoch die Erfindung der Astrologie zuschrieben, konnts ächt sein, und dann wäre dies der Euedoranchos. Wahrscheinlicher aber scheint mir zn sein, dass diese Sage, wie die darauf folgende Gencalogie jüdisches Ursprungs ist (vielleicht babylonisch-jüdisch im Gegensatz zu bellenistischem). Edores eh os ist sicherlich nur aus Edorachos entstanden weil ein y für or gehalten war; Edora ob os aber weil y vor y ausgefallen war. Den Namenstbeil Edor finden wir vielleicht in dem Namen Edris, mit dem die Araber den Hanokb bezeichnen (aonst auch Achnoch, Khandsjudsb bei ihnen genannt); Edria ist zwar ietzt Appellstiv (der Gelehrte): wenn wir uns aber der Neigung aller Völker erinnern, fremde Eigennamen in ihrer Sprache so zu moduliren, dass sie einen Sinn bekommen, so liegt es sehr nahe anzunehmen, dass Edris aus Edor entstanden ist. Oder hatta Edor sohon im Babylonischen eine solche Bedeutung? Uebrigens ist offenbar vieles von Odakon, dem gleichzeitigen offenbarenden Thiere, dem Schliesser der Offenbarungen auf Ankhos übertragen, unter dem die "letzten Schriften" geschrieben wurden, der also nach der Regel der Sage diese selbst geschrieben baben musste.

6) 'Aμφές (teg. 'Αμψές) b, Afric, Synk. p. 18. B, 'Αμεμψενός ang. nach Polyh, Synk. p. 37. D. Auch in Memp-Sinos ist cine gewisse Achnlichkeit mit Methu-

selach nicht zu verkennen: beide sind die achten vom Weltanfang.

7) 'Αρδάτης Synk. p. 30. A. angeblieh nach Polyb.

8) Zimuñoca Zimiñoca Zimiñoca zangohiob aus Ahyd. h. Synk. pag. 38. 39. Zimiñoca aus Ahyd. bei Eas. Pr. ev. IX. Sinuthros h. Ahyd. in der armen. Uebrasetzung. — Die Nameasform Sisythea, welche Buttmann (Mythologus I. S. 192.) dureb Emmedation aus einem Deukalion Skythen bei Lucian de des Syria a. 12. gefunden bah, Lause ich dahin gezeitlt sein, so efna suoch die Vermuthoug ist.

-sagen sie, 2043 Zehntausende von Jahren¹), da 1 Schar drei Tau- 16 -send und sechshundert Jahre hezeichne.« (Folgen Betrachtungen des Eusebius.)

Von der unzuverlässigen<sup>2</sup>) chaldäischen Geschichte 17 ehenfalls hei Alexsnder Polyhistor üher dasselbe Werk der Chaldäer<sup>2</sup>).

\*Beronon nun sagt in seinem ersten habylonischen Buchetdasa er in den Jahren Alexander des von Philippos sel, und die
\*Werke Vieler abgeschrieben 9 habe, welche in Babylon mit vieler
\*Sorgfalt seit Zweithundert und Funfachn Zehntausenden von Jah- 18
\*ren\*) aufbewahrt wurden, worin die Chronologie und die Schrift
\*die Geschichten von dem Himmel, der Erde, dem Meere, von der
\*ersten Scholpung, von den Konigen und deren Angelegenbeiten
\*und Werken erzähle«. Und zuerst sagt er: "Das Land der Babylo\*nier liege über dem Flusse Dektat, und der Arazanif gliesen mitten

- 1) L. 032,000 Jahre win pag. 11; a. Synk. p. 20. A. Diese 032,000 Jahre sind von den beiden grossen Rechecknattern, den 2gyptischen Monden halmen und Panodonus zuf 1183 Jahre von 265 Tagen, 0 Monate und 25 Tage zusammenganzen, nichem in des Jahr als 11 Tag bezalcheten, (vorvaus soch die 19 Jahre für Diesons bei Synk. pag. 18. dammen). Diese 1183 1, 6 Mt. 25 T. settem sie als die 2- Läfflich der Zut vor der Filbt, indem is Alores als des ersten Kosig auf Erden betrechteiten. Die erste Hillich der Zut vor der Filbt, indelle Kosigjouler, vorü. 1 Adam bli 1. Altera settem sie auf 1673 Jahre. Vergrift in der Kosig auf Erden betrechteiten. Die erste Hillich der Zut vor der Filbt, die Kosigjouler, vorü. 1 Adam bli 1. Altera settem sie auf 1673 Jahre. Vergrift in Synkeltun p. 23. zweite p. 17. Bedah, Masselbe S. 100. ff. Dieses System hat schricken bissen.
  20 Michael vor der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk der Sterk
- armenischen Uebersetzung vermutben sollte énertog.

  3) Das nachstebende Excerpt aus Polyhistor bis pag. 26. hat bei diesem
- 3) Das naebsiebende Excerpt aus Polyhistor bis pag. 26. hat bei diesem offenbar seine Stelle vor dem ersten p. 10. Auch. gehabt. Dasseibe findet sich bei Synk. p. 28. B. — 30. A.
  - 4) Im Armen. eigentlich "geschrieben babe."
- 6) Al περαθχω τών μομούας που α' καί μερόν πρός Syskellus p. 14. C., γερ. p. 28. B. θεία Zhehm missen cerumpite state. Dis armeinde Zall Monte so bergestellt werden: μομέσθεν α' καί σ' und dana blite Synkellus aur das καί σ' und dana blite Synkellus aur das καί σ' und dana blite Synkellus aur das καί σ' und dana blite Synkellus aur das via σ' und dana blite Synkellus aur des via ser de sinke synkellus de sinke Synkellus aur de vialende ein Alsenheither ausgelassen. Euriche μομούστων und u': x' καὶ χώρδον. De Armenier aber hat gefünden, μ.μ., und hat sieh un eins Yull verrechnet.
- Deklet und Arazani die armeniseben Nemen für Tigris und Euphrat;
   Synkellus hat Tigris und Euphrat. Den Namen Arazani führen mehrere Flüsse;

hindurch, und die Ende bringe von selbst wilden Waizen und Gerste, von del Linsen und Bobnen!) und Sesam hervor, und in den Sümpfen und dem Schilfe des Flüsses finde man essbare Wurzeln, deren Name Gong genannt werde, und diese Wurzeln haben die Kraft des Gerstehordes. Dott seien auch Batteln und Aepfel und versebischene andere Früchte, auch Fische, und wilde so wie Sumpfroge; die arabischen Seiten desselben seien wasserlos und un-fruchtbar, aber die dem Lande der Araber entsgegnegsetzten gebrigg und fruchtbar?] und in Babylon (se) eine grosse Menge 20 Menschen verschiedener Nationen, welche in dem Lande der Challeder wöhnen, und diese leben in Reselbisjeket wie die unvernatie.

ein Fluss in Kachethl beisst noch beute Alazani. Der Arsanias des Plinius H. N. V., 20, VI., 31. ist offenbar der östliche bei Palu vorbeilliessende Quellfluss des Euphrat und Identisch mit dem Arazani, den der König der schwarzen Stele auf seinen Zügen nach Norden überschreitet.

1) erypov bei Synkellus. Die Bedeutung ungewiss.

stigen und wilden Thiere 3).«

2) Nach der ohigen Beschreihung, dass Bahylonien über dem Tigris liege und der Euphrat mitten hindurch fliesse, möchte man diese Stelle ao verstehen. dasa mit der "dem Lande der Araber entgegengesetzten Seite" das Land zwischen Euphrat und Tigris gemeint sei. Aber dazu passt nicht, dass diese Seite als gehirgig beschriehen wird. Gehirgig kann nur Sittakene genannt werden. Also möchte ich die Beschreibung so verstehen: Bahylonien liegt üher dem Tigria, d. h. &vo., oherhalh der grossen Entwickelung des Flusses in seiner Bifurcation, we die Grenze von Elam an den Strom tritt - was nicht aussohliesst. dass der Tigris oberhalb eine lange Strecke hindurch durch Bahylonien fliesat; der Emphrat fliesst dagegen auf allen Punkten mitten durch bahvlonisches Land. was vollkommen richtig ist, wenn man die ausgetrockneten Arme westlich von Basra als die rechte Euphratmündung betrachtet (wozu ich hemerke, dasa die westlichste Tigrismündung hei Ptolemäus offenhar die dieses Arms ist, welche die Portolane in den Meerescanal westlich der Insel Buhian aetzt, da sie bei Ptolemäus dieselhe Länge und Breite hat wie der Mesanitische Meerbusen, die Bucht von Kurein oder Gran). Dis "arahischen" und die "dem Lande der Araber entgegengesetzten Seiten" sind zu verstehen von dem Lande westlich und östlich der grossen Strominsel, von den Gehieten am Pallakopas und rechten Euphratufer und von Sittakene.

3) Betieben sich diese Worte des Berossos auf seine Gegenwart oder auf im Verpangenheit vor der Stolldufft Litzteres wire nach der Analogie mit der Genesia sanzachmen, vergl. oben 5. 200. Eersterer Sinn passt zu dem Wortlauf am basien. Die grosse Zahl der Fremende (Jahowhir Adphirauw augst Synkeltulu wärer dann nicht sowohl ann dem Handelsverhehr zu erklären, als auf den Anapasten, wedelse Nahaderdauser und ver him wohl seben die nicht.

vitischen Könige hingehracht hatten.

-In dem ersten Jahre sei erschienen aus dem rothen Meere gerade dort innerhalb der Grenzen der Babylonier ein furchtbares -Thier, dessen Namen genannt wurde Oan!; wie auch Apollodorus in seinem Werke erzählt, dass sein (des Oan) ganzer Körper der «Kopf an demselben angefügt, und an dem Schweife Flosse, wie die «Kopf an demselben angefügt, und an dem Schweife Flosse, wie die «kies» Menselhen, und die Stimme nach der Stimme der Mensehen, 21 dessen Bild noch his jetzt eingegraben außewahrt wird?). Dieses -Thier, sagt er, sei am Tage mit den Menschen ungegangen, häbe sich nicht genahrt, dem Menschen die Schriften und verschiedene -Kenatnisse von Künsten gelehrt, wie Bilder von Stadten, die Erschauugen von Tempehu und die Kenntniss der Gesetze; auch habe «es die Regeln der Granzen und Theile gelehrt?), und das Einsammelne der Sumen und Freichte gezeigt, und überhaupt Alles, was zur

 Έν δὲ τῷ πρώτιρ ἐνιαυτῷ φανῆναι ἐκ τῆς ἐρυθρᾶς θαλάσσης κατὰ τὸν όμοροϋντα τόπον τη Βαβυλανής ζώον άφρενον όνόματι 'Ωάννην: Synk. pag. 28. C. O-sn ist Anu, der Meeresgott; andererseits aber Emanetion dee Bel-Kronoe, da die 7 offenbarenden Thiere wohl Incarnationen der 7 planetarischen Gottheiten eind (S. 475. A. 5.). Der Name kommt in verschiedener Gestalt vor: "Ωτς in dem gleich zu erwähnenden Fregment bei Photius; Euhadnes (leg. Euhanee, elso Eu-An, vergl. S. 474. A. 2.) bei Hyginus, fab. 274. (Euhodnes qui in Chaldaes de mari exiisse dicitur, astrologiam interpretatus est); Iannee hei Hippolytus, Philosoph, V. p. 96 seg. Diece Form I-spu (vergl. I-dotios) liegt wohl der unsignigen Identificirung von Noah mit dem italischen Japus zum Grunde. -Photios (Bibl. ed. Bekk, pag. 534, A.) eagt Folgendes von Oan eus einem sehr epäten ägyptischen Schriftsteller Helladine: ότι μυθολογεί άνδοα τικά είνομασμένον "Ωην της έρυθράς θαλασσης άνελθείν, τάλλα μέν τών μελών έγθύος έγοντα, κεφαλήν δὲ καὶ πόδας καὶ γείρας ἀνδρός, καὶ καταδείζαι τὴν τε ἀστρονομίαν καὶ τὰ γράμματα· οἱ δὲ αὐτὸν ἐχ τοῦ πρωτογόνου πεφηγέναι λέγουσιν ώοῦ, καὶ μαρτυρεῖν τούνομα. άνθροπον δὲ όντα τὰ πάντα έγθϋν δόξαι, διότι περ ήμφίεστο χητώδη δοράν. - Ueber den assyrischen Onnes s. S. 312. A. 1.

2) Des Bild des Anu passt nicht ganz zu dieser Beschreibung: ee hat weder Fischkopf noch Menschenfüsse. Die Beschreibung bei Beroesos siebt schon etwes rationalistisch aus, nach einem Menschen in Fischhaut, so dass man dem armen Hellädius seine Albernbeit nicht zu sehr verargen derf.

3) Ilepablóws ez esté chépécses prayactow sal parbyactow sal exprismenchanie framiny, sal ridiare sorceance sal lapie bijene, sal vigues riegréne par puestreire bédezars. Syak. p. 28. D. Die pouestreis int von Armenier este ridolig therestait a des Bregale des Agrimentur, des absche les al lite Volveril de la latient de la lapie de Agrimentur, des salche les al lite Volveil de Hoffman, hingelen, does man de Centre der Augurelkount und der Afrimentur Augures und der Lindere im Eupiren tauf Tiger entdecken werk. Ich halte dies für eines der wichtigsten Elsenente zur Erkenntniss der Urgsschildt der Volker-ichen kein der alle wichtigsten Elsenen zur Erkenntniss der Urgsschildt der Volker-ichen kein der alle wichtigsten. Zahmung des Lebens geeignet ist!), den Menschen überliefert. Von jener Zeit an sei etwas Anderes mehr nicht erfunden worden. Bei dem Untergang der Sonne habe sich das Thier Oan wieder in das Meer getaucht, und sei die Nacht in dem grosseu Weltmeere i) geslieben; so habe es ein zweitelbigs Leben gelebt. Später haben 22 sich auch andere, diesem ähnliche, Thiere geziejt, von welchen er sagt, dass er in dem Werke der Könige offenbare i), und von Oan sagt er, dass er und der Schöpfung und von den Tugenden geschrieben i), und deu Menschen die Sprache und das Wissen gegeben habe.

-Es war, sagt er, ecinst (eine Zeit), als überall Finsterniss und Wasser war, und es waren das ) frendarftige Thiere, von denne nie Theil sich selbst erzeugende waren und lebendig gebrene, diestalten - hatten i). Die Menschen wurden zweißbedig gebrene, andere aber - mit vier Flügeln und zwei Gesichtern; mit einem Körper und zwei Köpfen, weiblich und mainlich, und zwei Naturen, mannliche und weibliche; andere Menschen, demen Sebenskelt von Ziegen und Hörner auf dem Kopfe waren, andere pferdefüssig, andere wieder, denen von binten die Gestalt von Pferden, von vor niet eine Gestalt von Pferden, von vor niet ein von Menschen.

Πάντα τὰ πρὸς ἡμέρουσα ἀνήκοντα βίου. Synk. p. 29. A.

Έν τφ πελάγει. Synk. p. 16.
 Παλάγει δια το στο θασλέσει.

 Περὶ εἰν τὰ τῶν βασιλέων ἀναφραφή φησι δηλώσειν. Synk. ib.: also im II. Buche, s. p. 12 — 14.

Περί γενεάς καὶ πολιτείας γράψαι. Synk. 16.

5) Nämlich im tohu bohu, im Welt-Ei, s. unten.

6) Nat is vaiente finn stepenbijn, nat allepseig, nie flêter feyerer (netypertic)te, popular pag. De Fer ellepseig hat Stedijeer remmelbet brojec. Die ist alber webt ist alber webt ist alber verbil ander freibig. Die armenische Ueberstätung mit "sich selbst erzugegnde" offeltst auf lichster Considerte floogenisch oder auf die Absil » zertpseig, von dennen jene wehl die bestere ist; floograft konnte von dem der Sprache weelig kundigen Jene well die bestere ist; floograft konnte von dem der Sprache weelig kundigen. Armeiste leidist von vertradene werden, wie er se gethau hat. Dei Mit lusted Stellter ernatque die et alles belute, quirum quaedum ex se fpsis ortes erant, flograft sinem estebander rausereigente er annet vivestitien.

"war, weiche die sirenenartige") Gestalt von Pferden und Stieren 23 (Pferdestieren) hatten. Es seien auch Stiere geboren worden mit menschlichen Spfen, und vierfeibige Hunde, deren Hände (Vordersfüsse) wie die Schweife von Fischen von hinten aus den Hinterschacken hervorignen"), und bundsköpfige Pferde und Menschene und auch andere Thiere mit Pferdeköpfen und Menschengestalten, und mit Schweifen gleich den Fischen"), und andere verschieden-artige drachengestaltet Thiere, und sirenenartige Fische, und krieschende Thiere und Schlangen, und viele verschiedene, wunderbare und unter einander ungleich gestaltete wilde Thiere, deren Bilder in dem Tempel des Bel der Reihe nach algebildet außewahrt wurden"). Ueber alle diese habe ein Weit gederschit, deren Namen Marksig genannt wurde, was Chaldlaisch Thalaltha heisst, und grie—34-wilsch übersetzt wird 96/härez (3as ist Mere)").

»Während dies Alles aufgeregt stand auf Einem Haufen 6), fiel »Bel 1) darüber her, spaltete die Frau in der Mitte entzwei, und

Im Armenischen bedeutet dasselbe Wort Sirenen, Centauren und andere Ungebener. Vgt Aucher ann. 1. zn p. 15. Müller Fr. hist. graec. II. p. 500.
 Synk, ih. hat einfach imzoxyrtúposp.

 Kivas τετροπομείτους οδράς έχθως έχ τῶν ὅποθε μερῶν ἔχοντας. Synkellue ib. Bei Mai ist übersetzt: eanes cum quadruplici corpore, quihus candae ad instar piscium e clunibus prominerent.

 Άνθρώπους καὶ Ετερα ζώνα κεφαλάς μέν καὶ σώματα Εππων Εχοντα, οδράς δὲ ἐγθύων. Synk. pag. 29. C.

4) Die Abbildungen weren gewiss von den offenberenden Thieren gegeben, slso beben wir dieselhe Sage die wir hei Pbilo v. Bybloe finden (bei

Müller p. 561.) dass Taust die Gütter shpelbleit habe.

5) 'Üşüğüne ("Ne 'Üşüğüne", 'Üyüne', 'Üyüne) dien il deyire Xalbileri pir behdeit,
Dayneri tik pathyacırılıştık bilazerı, arazı il birğüğüne mürler. Sınal 16. Die
tettem Worte falken bei dem Armaterist, dageşen haben is elle Haudeshriberi tettem Worte falken bei dem Armaterist, dageşen haben is elle Haudeshriberi plar des Eusebiss find und in den Text biseningsbrack bat. Veillerleit ist zu ennediren: surzi li birğüyün 'Elka Yarı'ı; in odas se sun enie Eusekribening des verengehenden Sattes 'Üzburri' — ödünen würe. (Verg. jedoch Sesliger. Hab ibs statt thalathes "theyathin". — Bausen (legypten V. 1—3. S. 227. 283) erlitif Mehala, 'Ürüsen softe 'Üşüğüne' sa die, Beredenien des Eir'e enietti Mehala, 'Ürüsen softe 'Üşüğüne' sa die, Beredenien des Eir'e enietti Mehala, 'Ürüsen softe 'Üşüğüne' sa die, Beredenien des Eir'e enietti Mehala, 'Ürüsen softe 'Üşüğüne' sa die, Beredenien' des Eir'e eniet Mehala, 'Ürüsen softe 'Üşüğüne' sa die, Beredenien' des Eir'e eniet softe sa die sa d

 Ούτως δέ τῶν δλαν συνεστημοτων, Synk, ib. Bei Mai: Quumque omnia ante mixta fuisaent; hei Aucher: His eutem omnihus gregatim etantibus.

Dies ist nicht Bel der Allveter, aondern nech p. 25. Bel der Sohn.
 Bel der Vater ist nach p. 31. und aller Evidenz Κρόνες, Π oder El, Ἡλος des

-machte den einen Theil zur Erde, den andern zum Himmel, lödetetaucht die andern Thiere, welche darin waren. Allegorisch abert,sagt er, "sei auf verschiedene Weise von solchen Naturen gesprochen ), dass, während Feuchtigkeit und Wasser überall war,
"und wilde Thiere allein darin wene, jener Götze sein Haupt abgehauen habe; das Blut, welches aus demselben Boss, haben andere
Götzen genommen, mit der Erde zusammen geknatet und die Menschen gebildet, wesshalb sie weise wurden und des göttlichen
Geitets theilhaftig.

j. Und von Bel sagen sie, welcher griechisch Dios übersett wird, und armenisch Aramad<sup>3</sup>, dass er mitten durch gespaltet habe die Finsterniss, dass der Himmel und die Erde von einander getrennt worden seien, dass er die Welt bereitet und geordnet labe; die wilden Thiere aber haben die Macht des Lichtes nicht etrtagen, und seien umerkommen<sup>3</sup>. Bel habe eit aland unbewohnt und

Diodor, dessen Planet Saturn ist; Bel der Sobn, die Emanation von El, daher ehenfalls Bel, den Berossos mit Zeus identificirt bat. Bel-Kronos der Vater, Herr der Welt ist der Schöpfer, Bel-Zeus der Sohn sein Werkzeug in dem Erschaffungswerk, der Deminrg. Bel der Vater gibt seinen Sohn von sich, damit er die Schöpfung ausführt, deren Vollendung des Sohnes Tod ist (Abhauen des Kopfes, Schöpfung der lebendigen Wesen aus seinem Blute). Bel Vater aber bleibt in Ewigkeit, und schon bei der Erschaffung der lebenden Wesen tritt er als die producirende Kraft wieder bervor, denn nieht der todte Sohn kann dem Blute die zeugende Kraft geben, sondern der lebendige Vater. So ist es auch sicherlich Bel-Kronos und nicht Bel-Zeus, der nach Ahydenos p. 47, den Aloros "dem Volke als Hirten zeigt." Bel-Zeus ist also (äbnlich wie Adonis) vorübergehende Erscheinung, einerseits die Kraft welche das Welt-Ei spaltet, und die in ihm vorhandene Materie ordnet und helebt, andererseits die Materie aus der Bel-Kronos die athmende Schöpfung nach dem Bilde seines Sohnes hervorbringt. Bel-Kronos aber ist der ewig lebendige Gott, der Vater der Schöpfung nach allen Seiten hin: denn er ist ja nicht allein der Hervorbringer der letzten Schöpfung, sondern auch Vater des Demiurgen und wahrsobeinlich auch Vater der Omoroka, - Das Doppelwesen des Bel wird ausdrücklich noch von Servius ad Aen. 1, 733, bezeugt: Apud Assyrios autem Bel digitur quadam sacrorum ratione et Saturnus et Sol. Die Zweiheit ist hier nur anders gewandt.

1) 'Wilynpoma, êd opan roöre nupomokryfolen. Synk p. 20. D. Synkellus but offenbar bier unreestândig ausgelassen, der Armenier unrerstândig übersetzt. In der Uebersetzung bei Mai fehlt übrigens der Hauptanstoss: "auf versebiedene Weise," es ist gesagt: ålt autem de barum rerum naturis allegorice solers dissert. Nur kann man seich auf Mař betversetung nicht verlassen.

<sup>2)</sup> Hat im Armenischen dieselbe Bedeutung wie im Persischen.

<sup>3)</sup> Фварпуац bei Synk, ib.

fruchtbar gesehen!), und Einem von den Gützen befohlen, aus dem Blute, welches aus seinem abgehauenen Kopfe floss?], mit Erde vermischt die Menschen und audere Thiere und Wild zu bliden, welche diese Luft ertragen könnten. Bel habe die Sterne?], die Sonne, dem Mond und die Planeten aufgestellt"). Dieses erzählt 29 nach Polyhistor Berosos in seinem er sten Buche. Aber in dem xwelten schreibt derselbe der Reihe nach die Konige, und dehnt die Zeit der 10 Könige, wovon wir früher gesprochen haben, über der Volkenhausen der Volkenhausende von Jahren aus. (Polgen Betracht, des Euseibius.)

1) Es hat wohl ursprünglich gebeissen das Land, die Erde, und nicht fruchther, sondern fruchtragend. Des letttere hat Synkellos ih.: ἐἐδντα ἐἐτὸ Βλλον χώραν ἔρημον καὶ καρποφέρον κ.τ.λ. Fruchtragend war die Erde durch das planetarische Licht geworden.

 τὸν Βήλον ... κελεύσαι ἐνὶ τῶν διῶν τὴν κεφαλὴν ἀφελόντι ἐαυτοῦ τῷ ἀποβοιέντι αῖιιατι φυράσαι τὴν τῆν κ. τ. λ. Synk. ib.

 'Αστρα ateht hier gewisa nur ale der umfassende Neme der Lichter; nicht für die Fixsterne.

4) Der Hergang der Schöpfung ist offenber folgender: 1) Bel spaltet des Cheos (Welt-Ei); 1, Tag der Genesis. 2) Das Liebt (der Himmel) wird bereitet, die Thiere dea Chaos sterhen am Licht; 2. Tag der Genesis. 3) Die Erde wird bereitet und geordnet, wird fruchtbar; 3. Tag der Genesis. 4) Die Sonne, der Mond, die fünf Pleneten werden aufgestellt; 4. Tag der Genesia (die Fixsterne waren schon vorher am Himmel und wurden am 2 Tage auf Erden eichtbar). 5) Bel haut sich des Haupt eh; die Untergötter mischen das herahfliessende Blut mit Erde: deraus werden a) die Thiere geschaffen; 5. Tag der Genesia, h) die Menschen, Anfang der Regierung des Aloroa; 6. Tag der Genesis. -Vom Ruhetege aowie vom Sündenfalle ist keine Spur; für den Sabhath kann man höchstens anführen, dees die 518,400 Jahre der Welt vom 1. Aloroa an 7457 Jahrwochen + 1 Jahr enthalten, ao dass wenn das letzte Weltjahr ein Sehhathjahr wäre, auch das zweite Jehr des Aloros = 2. Jahr nach der Schöpfung des Menschen ein aolches sein würde. Auch ist die Tredition in Bezug Volk erschaffen werden, zu dessen König Aloros von Bel bestellt wird. -- Für diese Reihefolge der Schöpfung wie eie eich aus der Vergleichung des Auszuges aue Berossos mit der Genesia ergibt, finden wir noch in Folgendem eine Bestätigung. Nach S. 257, 258, fällt der Anfangspunkt der Rechnung des Diodor, dass die cheldäischen "Beobachtungen" (d. i. Berechnungen) zur Zeit Alexander's 473,000 Jehre alt gewesen seien, 4792 J. vor dem 1. Aloros, wenn man 1. Kyrus ela Anfang des 11. Sarus nech der Sündfluth annimmt, 5000 J. vor 1. Aloros, wenn men 1. Alexander als diesen Anfangspunkt ennimmt. Bei Annahme jenes Endpunktes fällt also der Anfang der Rechnung 452 Jahre vor den Anfang des 3. Schöpfungstages, bei Annahme des letzteren Endpunktes 680 Jehre vor diesen Anfang. Nech beiden Annehmen fällt also der Anfang in den zweiten Schöpfungstag, Scheidung von Himmel und Erde, wodurch die Fixsterne aichthar wurden, also zu der Erde in Verhältniss traten, 31 Des Alexander Polyhistor von der Wasserfluth aus derselben Schrift, von welcher die Rede war 1.

»Nach dem Tode des Otiartes,« sagt er, »habe dessen Sohn \*Xisuthros 18 Scharen regiert, und unter ihm sei die grosse Fluth gewesen; und schriftlich aufzeichnend berichtet er der Reihe nach so: »Krôn, « sagt er, »den sie den Vater des Aramazd nennen, und 32 Andere die Zeit2, habe ihm am Funfzehnten des Monats Desios, welcher ist der Mareri 2), im Schlafe geoffenbart, dass die Menschen durch die Wassersluth umkommen würden; er habe befohlen, die ersten, mittleren und letzten der Werke 1) einzugraben, und in der

und es fehlen hei jener Annshme 988 Jahre, hei dieser 760 Jahre am vollen Tage, so dass man wohl annehmen kann, dass der Anfang der Rechnung genau in die Mitte des 2. Schöpfungstages gefallen ist, und die Zahl 473,000 die runde Zahl für 473,248 oder 473,040 Jshre ist. - Ferner ist nach S. 264. dee 1. Jahr der 2 Hälfte (Culminationspunkt) dee 2. Schöpfungstagee von dem 1. Jahr des 11. Sarus nach der Sündfluth, oder anders ausgedrückt, dem 1. Jahr dee 26, Tages des 11. Weltmonate, 473,040 Jahre, d. i. gen au 324 Sothisperioden entfernt.

1) Das folgende bis p. 37. bei Synkellus p. 30. A. - 31. B.

2) Nāmlieh Kpóvoc und Xpóvoc.

3) Mareri nach armenischer Monatsbenennung. Nach Synk. p. 30. B. ist. die Stelle au zu verstehen, dass die Menschen am 15. Daiaios umkommen würden, nicht dass die Verkündigung en diesem Tage erfolgt eel: τὸν Κρόνον αὐτιῦ κατά τὸν διενον ἐπιστάντα φάναι μενὸς Δαισίου πέμετη καὶ δεκάτη τοὺς ἀνθρώπους όπὸ χαταχλυσμοῦ διαφθαρή μαθαι. Dies ist auch wohl richtig, und der Armenier hat den Eusebius misaverstanden. Ehenso soll nach Ahydenos p. 48. der Regen sm 15. Daisios anfangen. Vgl. oben S. 247. Ueher die Dauer der Fluth in der habylonischen Erzählung ist keine Spur. Man kann nur ellenfalls vermothen, dass sie his zum Ende dee folgenden Jahren gedeuert hat, wenn also im Sonnenjahre der Daisios der 10. Monst ist, 440 Tage, d. i. 11 Vierzigzeiten. Eilf Zeiten, allerdings von ungleicher Länge, kann man aber such in der Erzählung der Genesis unterscheiden, nämlich 1) 1 Vierzigzeit (402) Steigen der Wasser; 2-6) 5 Monate (150 Toge) Stehen dee Wassers; 7) 1 Monat (30 T.) erete Periode dee Fallens bis die Bergspitzen hervorsehen; 8) 1 Vierzigzeit (40 Tage) zweite Periode des Fallens, Nosh wartet; 9) I Vierzigzeit (48 Tage) dritte Periode des Fallene, Aussenden der Vögel; 10) u. 11) 2 Monat (57 Tage) Austrocknen des Erdbodens. Msn konnte sieh also denken, dass die Babylonier dieselben 11 Abschnitte gehabt, jedem derselhen aber die gleiche Länge von 40 Tagen gegehen hätten. Nach der Erzählung des Ahydenoa p. 49. 50. scheint die Sage, welche dieser Schriftsteller empfing, viel kürzere Zeit gehabt zu haben: vielleicht hatte man das Ende der Fluth in das Ende desselben Jahree gesetzt, in dem sie snfing, so dass ihr nur 76 Tage also 11 Woohen Dauer gegehen weren.

4) D. i. der Schriften, γραμμάτων πάντων άργάς καὶ μέσα καὶ τελευτάς. Synk, pag. 30. B. Vgl. S. 250.

«Sonnenstadt der Siparier 1) niederzulegen, ein Schiff zu bauen und 33 ·hinein zu gehen mit den Verwandten und nächsten Freunden?). ·darin aufzuhäufen Nahrungsmittel und Getränke, auch Thiere und · Vögel und vierfüssige Thiere hinein zu bringen, und mit dem ganzen Bau zum Schiffen bereit zu sein. Gefragt, wohin er wohl schiffen solle, habe er (der Gott) zur Antwort gegeben, er solle zu ·den Göttern beten, dass Gutes den Menschen geschehen möge 3). ·Und nicht war er ungehorsam, das Werk des Schiffbattes auszuführen, dessen Länge war 15 Pfeilschüsse und dessen Breite ·2 Pfeilschüsse 4). Als er nach Allem, wie ihm befohlen war, bereitet 34 ound geordnet hatte, habe er die Frau und Kinder und nächsten Freunde hineingebracht. Da die Fluth kam und schnell abnahm, habe Xisuthros einige Vögel herausgelassen, und, da sie nichts zu eessen gefunden, auch keinen Ort und Ruheplatz zum Niederlassen, sie wieder in das Schiff genommen. Nach einlgen Tagen habe er wieder andere Vögel entlassen, welche ebenfalls wieder in das ·Schiff gekommen seien, mit Koth beschmutzte Zehen bringend. Dann habe er zum dritten Male ausgesendet, und sie seien nicht

έν πόλει ήλίου Σισπάροις. Synk. ib.

2) perd viiv σηγκών καὶ ένερκείων χίρικ. Synk. ib. Also haben die Chal-der die Zahl der Gresteten in der unsprüngischen Tradition sehr vergresser, entsprechend ihrer Fälschung bei Erschaffung des Mensichen. Darum kann man ent nielt augen, ob der enten neufelhältliche Konig als Schn Neah's gedacht wird. Vornussetzen mechte man aber, dass die Chaldier die Preitheilung des Menschangeschleibs beitehablen haben, das Sem weinigtens in der assyrischen Sage erscheint (vergl. S. 312; und im Allgemeinen Ewald G. d. V. Israel I., Seite 372. B.).

ποῦ πλαῖ; φαναι, πρός τοὺς θέους: εὐξάμενοι ἀνθρώπος ἀμθὰ γενέςθαι.
 Synk, ib. Die Ueberaetzung des Armeniers ist offenhar falseh. Nach Abydenos pag, 49. sehiekt der Gott apsier dem Xisuthros Steuerleute.

4) D. i. Stadien, wis Synkellus es hat. Dass die Grösse so über eiller monschliche Mass geht, wihrend Nowlâs Arche sich in densellen hält, sit nicht zu verwundern. Auffällend ist dagsgen die Veränderung der Verhältnissen. Nowlâs Arche ist 12 lang zu 2 breit, die des Kuutlenz 13 lang zu 2 breit, lat her auch ein mysticher Grund! es sied 30 Quadrate der Grundmasschiert (200 Monastings) ungeleich //, sed Quadrate der Produkt der Enge und die Breite (18 x 2). Reducirt man die Arche des Kinstellung und der Breite (18 x 2). Reducirt man die Arche des Kinstellung und der der Grundmasschiert von der der Stadien der der Grundmasschiert von der der Stadien der der Grundmasschiert und der der Stadien der Stadien der der Stadien der der Stadien der der Stadien der der Stadien der der Stadien der der Stadien der der Stadien der der Stadien der der Stadien der der Stadien der der Stadien der der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien der Stadien

wieder in das Schiff gekommen. Da habe Xisuthros erkannt. dass edie Erde sich offen zeige, er habe die eine Seite von dem Dache des Schiffes abgenommen, und gesehen, dass das Schiff in seiner Fahrt an einem Berge sich festgesetzt habe; er sei mit seiner Frau, einer Tochter und dem Raumeister f des Schiffes ausgestiegen, und habe 35 »auf der Erde gebetet2); er habe einen Altar aufgerichtet, und den »Göttern ein Opfer dargebracht: darauf sei er nicht gesehen worden 3) mit denen, welche mit ihm aus dem Schiffe gegangen waren. Die aber, welche in dem Schiffe geblieben und nicht mit Xisuthros herausgegangen waren, seien später herausgegangen, haben ihn gesucht, seien umhergegangen, und haben ihn bei Namen gerufen und geschrieen. Xisuthros sei ihnen darnach nicht wieder erschienen, aber der Schall einer Stimme kam aus den Lüften und befahl, dass 36 seie Verehrer der Götter werden müssten, und dass er selbst wegen seiner Götterverehrung gegangen sei, und in der Wohnung der »Götter wohue, und dass seine Frau und Tochter mit dem Schiff-»baumeister dieselbe Ehre geniessen; und er gebe ihnen Erlaubniss sund Befelil, wieder nach Babylon zu gehen; und so sei der Befehl

1) Die Erwähung der Beameisters weit derard his, dass mit der Sindhut eine neue Weiterdeung kepniert ein twollde erzycher, De Synkelius ist es der zugenfregt der Arteh, hei Abylenous pag. 49. sind die zugenfrest von den Gidter geschickt, dass selbst Geiter. Mas mekelte annehmen, dass Baumeister und Steuermann verschiedene Personen waren; der von den Gidtere gesaucht Steuermann verschiedene Personen waren; der von den Gidtere gesaucht Steuermann verschiedene Personen waren; der von den Gidtere gesaucht Steuermann werden der der gesaucht der gesaucht der gesaucht der gesaucht der gesaucht der gesaucht der gesaucht der gesaucht der gesaucht der gesaucht der gesaucht der gesaucht der gesaucht der gesaucht gesaucht der gesaucht gesaucht der gesaucht gesaucht der gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesaucht gesauc

oder Götter, dass sie gehen sollten, und aus der Stadt der Siparier

ausgraben und nehmen die Werke, welche dort verborgen seien,

und den Menschen geben, und dass der Ort, wo sie herausgegangen

»seien, das Land der Armenier sei.«

2) Wortlich: "die Erde gakteut," προποιήσεντι τήν γία. Synk. p. 30. B. 3) /λεγοή τρέυκο. Synk. B. ist Kusturbes of Wasserget des Himmels (S. 471. Ann. 7.) so käanes wir wohl in seiner Anfankme gen Himmel den Regendogen erkennen. In der Genesia errichtet der Herr den Regendogen, die Vermählung des Lichts mit dem Himmelsvasser als Wahrzeichen der Verheinsung, dass das Wasser die Erds hinfort nicht wieder vererherte soll. Die Verheinsung fahlt bei Berosson, dagegein wier die Anfankme des Xiusthras in dem Himmel diestelle des wie der Regendogen, die Wiederheit des Himmelswässers zum Himmelslicht (Belf), und in dieser kannten die Bahylonder implicitien auch für Verheinung gefunden haben. — Das Opfer ist wir is der Genesia eine der Genesia der Verheinung gefunden haben. — Das Opfer ist wir is der Genesia.

Als sie dieses Alles gebort hatten, brachten sie den Göttern 
Opfer dar, und gingen zu Fusse nach Balylon. Und von den 
Schiffe sagen sie <sup>9</sup>, dass da, wo es auf seiner Fahrt gehlieben war in 
Armenien, noch jetat ein kleiner Theil auf dem Gebirge der Kordunger 
John den Lande der Armenier als Rieliquie übrig geblieben 37 
sei, und Einige haben von dem Tünch des Schiffes Naphtha abgekratt und gebracht zur Heilung und Vertiligung gewisser Übelt als 
Amulete. Sie sollen nach Babylon gegangen und gekommen sein, 
in der Stadt der Füparier nachsgegraben und das Werk herausgenommen, viele Stadte erhaut, und Tempel der Götter aufgerichtet, 
und Babylon von Neuem wieder bergestellt haben. Zugleich mit diesem Allen erwähnt auch Polyhistor von dem T hur mb au, übereinstimmend mit den Schriffen Mosis auf dies Weise ibs auf die Sylben<sup>3</sup>).

Des Alexander Polyhistor von dem Thurmbau4).

 Die Sibylle sagt, alle Menschen in Uebereinstimmung erbauten den höchsten Thurm um in die Himmel hinaufzusteigen, der all- 39 mächtige Gott aber blies einen Wind an, zerstörte den Thurm und

1) Den folgenden Satz hat auch Josephus, Ant. 1. 3, 6.

2) Kopzopdium Synk. p. 31. A., Kopöosium Jos. vgl. S. 415. A. 3. Die Erklärungsversuche für Kopzopaium durch das arahisehe Korkur, Schiff, sind gewisserhelt, und ist das Wort nicht verschrieben, so ist die einzig zulässige Erklärung von der Stadt Korkura, die Ptolemäus im n\u00e4rdlichen Assyrien anf\u00fchrt.

3) Dass Polyhistor über den Thurmhau keinen Extract aus Berossos, aondern eine Stelle aus der Sibylle gibt, macht ee wahrscheinlich, dass Berossos davon nichts berichtet bat, ohne dies zu beweisen: denn dem Epitomator konnte einfach die sihyllinische Stelle besser gefallen haben. In keinem Falle aber darf man daraus folgern, dass die Sage vom Thurmhau und der Sprachverwirrung den Babyloniern unbekannt gewesen sei. Dass sie dieselbe sehr wohl kannten versteht sich eigentlich von selbst. Oppert glaubt aber auch ausdrückliche Zeugnisse gefunden zu haben, und da er den hetreffenden Inschriften beeondere Aufmerksamkeit zugewandt, auch eine musterhaft echarfe Apalyse der einen derselben zu publiciren begonnen het, dürfen wir wohl hier dae grundsätzliche Misstrouen fellen lassen. Oppert hat zunächst ausser Zweifel gestellt, dass der Birs Nimrud der herühmte Belstempel und der Sagenthurm, der Ort aber, wo der Thurm stand, Barsippa (Bardsipa) war. Nun deutet er den Namen Bardsipa ale "Thurm der Sprechen," die Zeichen mit denen der Name hieratisch geschrieben wurde "Stadt der Sprachenzerstreuung". Ferner findet er in einer Inschrift die Sprachenverwirrung ausdrücklich erwähnt.

4) Diese Stelle hat auch Abydence p. 51. und zwar ausführlicher. Ferner 1000phus Ant. 1. 4, 2. Eusebise Pr. Ev. IX., 15. zweimal, elamal als aus Abydence, das zweite Mal wie er augt als aus der Sibylle selbst entlehnt, in der That aber aus Josephus; ferzer Synk, p. 44. C., mehrere Kirchenväter. Sie

10/5-00

eertheilte einem Jeden seine Sprache, weshalb auch der Name der Stadt Babylon genannt wurde. Aber nach der Fluth wurden Titan und Prometheus, wo auch Titan mit Krôn zum Kriegeskampf reizte. «Und von dem Thurmbau so viel.»

Aber zu demselben noch dieses hinzufügend schreibt Polyhistor 1]:

I. Nach der Wasserfluth beherrschte das Land der Chaldäer Evexios 4 Neren. Nach ihm übernahm die Reigierung sein Sohn Khomasbelos 4 Neren und 5 Sosen<sup>2</sup>).

findet sich auch in sehr ähnlicher Fassung in der Sammlung der albyllinischen Orakel IV. v. 97. — 104. vgl. oben S. 470. und zwar mit folgenden Worten:

AMN diesem parydonn Stod valderens denakal, en et fragalizat ploratio el niego teruber ydog e 'Amongia, hafenous Flyon diervez, all polarde elasje for denarez, and polarde elasje for soprem denarez, and bolarde elasje for denarez, and bolarde elasje for denarez, and bolarde elasje for denarez, and bolarde elasje for denarez, and bolarde elasje for denarez, and bolarde elasje for denarez, and bolarde elasje for denarez, and bolarde elasje for denarez, and bolarde elasje for denarez, and bolarde elasje for denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, position elasje for denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for the denarez, and for

Men kann drei Recensionen unterscheiden, a) die des Josephus und Polyhistor, h) die des Abydenos, e) die der Sihyllinensammlung. Ad a. Josephue und Polyhistor haben offenber aus derselben Quelle geschöpft oder Josephua hat die Stelle aus Polyhistor ausgeschrieben. Die Quelle des Polyhistor kenn ein Sihyllenhueh gewesen sein; vielleicht eber war es Eupolemos, den er is auch sonst execrptirt hat, und der nach Eus, Pr. Ev. IX, 17, die Geschichte vom Thurmhau in derselben Weise wie die Sibylie erzählt zu hahen scheint, diese also aneh wohl eitirt haben meg. Dess Eupolemos den Thurmhau erzählt hat wie die Sihylle, möehte deraus hervorgeben, 1) dass auch hei ihm der Thurm umgeworfen wird, wovon des A. T. nichts sagt; 2) dess er die Giganten den Thurm erbauen lässt, was auch die Erzählung der Sibylle von den euf die Zerstrenung folgenden Kriegen voraussetzt; 3) dass Eupolemos die Zerstreuung in das 10. Geschlecht (nach der Sündfluth) setzt, wie der heutige Sihyllenbuch. Vgl. S. 281. A. 2. - Ad h. Abydenos könnte der Zeit nach wohl die gegenwärtige Fessung des Sihyllenhuchs echon henutzt baben, eher seine Ausdrücke tragen des Gepräge einer anderen Recension. - Ad o. Das hetreffende Fragment der Sibyllineneammlung möchte wohl zu den älteren Stücken gehören. hat aber sicher in der gegenwärtigen Fassung keinem jener Autoren vorgelegen. 1) Nămlich aus Berossoa.

 Ueber diese heiden Namen, welche heide = Kus zu eein acheinen (Euexios, oder nach Synkellus besser Eue-ehoos; Chum, "der auch Asholos heiset" - Von Kiauthros und von der Wasserfluth an bis die Maren!) Babylon nahmen- zählt Polyhistor im Ganzen 86 König e?), und erwähnt einen Jeden namenütich aus dem Werke des Berosse und -die Zeit Aller dieser umfasst er in der Zahl von 33091 Jahren?,

1) Mar let der armenische Name der Meder.

2) In Besiehung auf die zehnte Stelle dieser Reihe ist die Stelle hei Josephus Ant. I. 7, 2. το bemerkten: Μπρωννίκι δέ τοῦ πατρὸς ἡμῶν ἡβρόμιου Βηροσούς οὐν δνομάζων, λέγων δοῦτως: "μετὰ τὸν κατακλουμόν δεκάτη γενεῷ παρὰ Χαλδαίος τις ἡν δίκαιος ἀνὴρ καὶ τὰ οὐρόναι ξωτακρος." Vgl. S. 201 ff.

3) Nuch Eurobian hat also die 1 Dynastie 86 ein helmische Kenige des ernt der Stellen der zeht die Meter Behelt erwiere mit 33,093 Jahren. Nuch Synakellus auch 60 Konige, aber 2 chaldische, 84 medische, im 9 Seren, 2 Veren, 6 Stellen ein 34,000 Jahren. Nuch Synakellus auch 60 Konige, aber 2 chaldische, 84 medische, im 9 Seren, 2 Jahren, 6 Stellen ein 34,000 Jahren, 10 Konige, 10

Was die Duzer der L'Dynastie betrillt, so verellent des Syskelbus Angabe der Vorzugi, a. S. 250 ff. Dass 'y met Schreibhölter fär i tils, habes wir der ohne Weitersa angenommen: es ist ma sich nicht wärerbeiteillet, dass man 10-let ber der eigetilische Zalls segenommen bat, und wir haben soch ein deres Zeugniss dafür, dass 34,060 die überliehter Zahl gewesse ist. Deen P. 18. C. auf Syskullas, dass einigs Kirchenhistrafter (Zahl gewesse ist. Deen P. 18. C. auf Syskullas, dass einigs Kirchenhistrafter (Zahler Si Monste zusammengezogen bitten. Diese Zusammenstelmag kann nen sorfiglt zieh, dass das Jahr jener Cytlen sis Tag eines 200tigigen Jahres angenommen ist dan das Jahr jener Cytlen sis Tag eines 200tigigen Jahres angenommen ist dan aber ergeben 94 lahres 8 Monste general 3,060 oleher Tags oder Jahre.

Was aber des Synkellus Angabe betrifft, dass Polyhister nur die zwei ersten Könige Chaldière genannt labet, die briegen 84 Meder, as ist offenbar die Version des Eusehius die fabet. Synkellus bat ersichtlich hier nicht des Eusehius suegeschrieben, sondern einen endern Chronographen, wahrs che in-Ilch Africanus (rgl. S. 12. Ann. 3.) Dieser Autor mag wie Synkellus die ·II. Nach diesen sammelten, ihnen zufolge, (dasie) in ·solcher Festigkeit (waren) die Maren ein Heer gegen ·Babylon um es einzunehmen und dort Tyrannen aus

II. Dynastie gestrichen haben — Synkelbus lässt in jener Stelle auf die erste Dynastie Zoesatier und eine chaf dailsirch Dynastier felegen — und die Meder in die 1. Dynastie hineingebrecht haben, an die Stelle der 84 Konige, deren Manns Eusebiss nicht genann habet. Es kann aber und hörer könne fest wir der Synkelbus naschuslig sein (was men um so licher annehmen michte, als dieser künne anderer als Affrainuns gewensen sein kann) und die Moder können lediglich und nachtere Alt Affrainuns (gewensen sink kann) und die Moder können lediglich und Konnenshelon) er die Spraidig diefyri (b. 11.); die Absterfin aber, in Synkellus brauchte, san "paffor", gemacht haben "paffor", Bonzen's Erklärung, dass fig ie Leher Ligig ennehische Kniege gemeint siene, ist et wes konstitut, das

In den Dynastielisten, die Synkellus selbst annimmt (ohne Angabe des Antors) erscheint die erste chaldaische Dynastie in einer ganz anderen Geatalt (p. 90. B.). Sie vertritt die Stelle sämmtlicher vier eraten Dynastieen des Barosses his auf die Araber. An ihrer Spitze erscheinen auch Eucchios, ο παό λιών Νεβοώδ, und Chomasbelos: jener aber nur mit 63, statt 2400 Jahren, dieser mit 74 statt 2700 Jahren; und auf sie folgen statt 84 nur 5 Könige mit 211 statt mit 28,980 Jahren. Lepsius, Chronologie der Aegypter 1. S. 78. hat nachgewiesen wie die Jahrzahlen für Euechios und Chomashelos nur Reductionen der mythischen Zahlen 2400 und 2700 sind nach demselhen System, dass die Reduction der 34,080 Jahre auf 94 Jahre 8 Mon. herbeigeführt hat; 64 × 360 ist = 2400 und 74 × 360 = 2700. Offenhar also ist die Zeitsngabe für diese beiden Könige aus jener allgemeinen Reduction der I. Dynastie, dem Werke der heiden grossen Rechenkünstler, entnemmen: im Geiste dieser ist auch die Aenderung des Anfangstermins, dass Eucchios, statt wie bei Berossos der Erste nach der Fluth zu sein, 534 Jahre nach der Fluth in das Jahr der Völkerzerstreuung gesetzt wird, gerade wie Alcros 1057 nach Adam gesetzt wird. In beiden Fällen wird eine Vereinigung des A. T. mit Berossos durch Unterschaidung einer königstosen von einer Königszeit versucht.

Hierarch wird soch aogleich klar, dass die I. Dynastie in der Dynastien laten des Spacklus, auf werke mit Weglassung von der Dynastien des Becossos angleich die Araber folgen, keinswegs eine Bedeutien der I. Dynastie des Berossos allein ist, sondern die geasamiten ersten d Dynastien des Becossos unfüssen sell. Die Zeit von Eurobien his sum Anfang der assyrutelen 
die 3. Dynastie, 40477 labre ohne diese Ergännung sob, sollte in des kurten 
die 3. Dynastie, 40477 labre ohne diese Ergännung sob, sollte in des kurten 
die 3. Dynastie, 40477 labre ohne diese Ergännung sob, sollte in des kurten 
die 3. Dynastie, 40477 labre ohne diese Ergännung von 285 darben für 
die 3. Dynastie, 40477 labre ohne diese Ergännung von 285 darben für 
die 3. Dynastie, 4047 labre ohne die 404 kare. Hierdurch also mit ohiek stwa 
durch alte Nachrickten, die von Berusson abwichen, sind die 1. und 2. Dynastie des Synkellus ist mit 440 Jahre gregehen.

Hiernach könnte man sich völlig beruhigen, und diese Zahlen ohne Weiteres als völlig willkürliche und nur durch Sphtraction gefundene ansehen, in sich selbst aufzustellen. Sodann setzt er auch sdie Namen der marischen Tyrannen, der Zahl nach 8, und ihre Jahre 224 1),

denen 943 Jahre durch Reduction der Beross. Zehl für die 1. Dynastie gefunden. und die übrigen 3451 rein erdichtet seien. Indessen ist anzunehmen, dass die reine Erdichtung nicht so weit geht, sondern die Rechner, für welche man Anian und Panodor halten muss, ihr Gewissen durch weitere Calculs heruhigt haben. Ich glaube aber, dass man in der That für die 1. Synkellische Dynastie eine solche Anordnung finden kann, und dass die Dauer seiner arahischen Dynastie mit 215 statt mit 245 Jahren nur ein Rest ist. Die Zahl des Synkellus für seine 1. und 2. Dynastie mit 440 Jahren scheint mir nämlich folgendermassen zusammengesetzt zu sein: I. Seine 1. Dynastie a) aus der oherwähnten Reduction der 34,080 Jahre der 1. Berossischen Dynastie, hei der 1 Berossisches Jahr = 1/100 Jahr gerechnet ist; b) aus einer ähnlichen Reduction der Zahlen des Berossos für seine 2. his 4. Dynastie, hei der 1 Beross. Jahr = 1/4 Jahr gerechnet ist, und zwar nach der Lessrt 234 für die 2. Dynastie (s. folg. Anm.), so dass (da die Angahe für die 3. Dynastie fehlte) 692 Jahre angenommen waren; c) aus einer Reduction der 30 Jahre, welehe Synkellus für die arabische Dynastie weniger hat, als Berosses, und zwar mit Berechnung dieser Jahre auf 1/2 Jahr. 11. Des Synkellus 2 Dynastie enthält den Rest der Berossischen Zahl für dessen 5. arab. Dynastie. Die Rechnung stellt sich wie folgt:

Berossos. Synkellus. Dynastie . . . . 34,080 J. L Dyn. 34.080: 360 . . . . = 94 J. 8 Mon. 234 ) 2 3. 692 . 692: 6 .... \_ 115 \_ 4 . 458 2...., 15, - , = 225 J. - Mon. S\* L Dyn. 34.802 IL Dyn. 215: 1 .... , 215 , -35,817 ..... = 440 J. - Mon

Die Zahl der Könige scheint lediglich durch Division der Dauer von 440 Jahren mit einem Regierungs-Durchschnitt von 33 Jahren berechnet zu sein.

Die 34,669 Jahre oder 509 Sossen sind in der Chronologie des Berusons gewiss symmetries unter die 58 Könige zerbellt gewene, Velleicht wer die Annerduung folgender Die 58 Konige zerbillen wie wir  $\le$  261, vermutlet baben in 2 Serbeiten 3 die ernten 10 Könige mit 60 Sossen, bil der ernten 10 Könige mit 60 Sossen, bil der ernsten Sertie war die dorschschnittliche Llarge de Sossen auf 2 Afferen. In der zweiten Sertie bare die dorschschnittliche Llarge de Sossen auf 2 Afferen. In der zweiten Sertie bare wir die Entstehung der Sossen auf 2 Afferen. In der zweiten Sertie bare wir die Entstehung der Königenah 70 aus einer Addition der 12 Manste, 25 Monattage, 30 Dekaden Konigenah 70 aus einer Addition der 12 Manste, 25 Monattage, 30 Dekaden Konigenah 70 aus einer Addition der 12 Manste, 25 Monattage, 30 Dekaden Konie man annehmene, dass 12 Könige 1 4, 26  $\ge$  4, 3 p. 15 Konna Hagrierungsteit erhalten bitten; 12 × 4 (= 45) + 26 × 3 (= 84) + 36 × 1 (= 36) sind = 108.

 Synkellus lässt nach der eben citirten Stelle p. 78. auf die 86 K\u00f3nige Zoroaster und 7 chald\u00e4ische K\u00f3nige mit 190 Jahren folgen, die in den Dynastielisten ganz ausfallen. Offenber also l\u00e4sste an die Stelle der 2. medischen ·III. und wiederum 11 Könige und ... Jahre 1), -

-IV. dann auch die der Chaldaer, 49 Könige und 458 Jahre2). .

.V. hierauf die der Araber, 9 Könige und 245. Jahre 3). »VI. nach welchen Jahren er auch erzählt dass Schamiram Assyrien beherrscht habe 4). Und wiederum zählt er genau die Namen von 45 Königen auf und gibt ihnen 41 .526 Jahre 5), nach welchen, sagt er, sein König der Chaldaer ge-

Dynastie des Berossos seine 84 mediechen Könige der 1. Dynastie und Zoroaster treten, und seine 2. Dynastin von 7 chaldäischen Königen mit 190 Jahren tritt in der obigen Stelle in den Raum der 3. und 4. Dynaetie des Berossoe. In den Dynastielisten aher tritt, wie ohen hemerkt, eine einzige chaldäische Dynastie von 7 Königen und 2251 Jahren, mit Euechice und Chomasbelos an der Spitze, in den Raum der 1. - 4. Dynastie des Berossoa. Statt 224 Jahre für die 2. Dynastie des Berossos hat eine armenische Hendechrift 234 Jahre. Wir hehen in Abh. I. auf die Variante keine Rücksicht genommen, da es gleichgültig ist, ob die Zahl der 3. Dynastie auf 258 oder 248 Jehre ergänzt wird.

1) Für die fehlende Zahl hat eine armenische Hendschrift am Rande 48 Jahre. Ucher die Ergänzong der fehlenden Zehl e. S. 257 f. Diese Dynastie fällt bei Synkellus p. 78. D. aus. In den Dynastielisten iet sie von der künstlichen 2. Dynastie versehlungen.

2) Dieser Dynastie entspricht wahrscheinlich hei Synkellus p. 78. D. die 2. Dynastie von 7 chaldäischen Königen mit 190 Jehren. In der Dynastieliste

ist sie von der künstlichen 1. Dynastie verschlungen,

3) Diese Dynastie kennt Synkellus wieder, aber mit nur 6 Königen, denen er chaldäisch klingende Nomen gibt, und nur 215 Jahre, pag. 90. D. cf. p. 92. A. B. . . . Suplifactor the Xaldeisee Samueler "Apadec Etl Etn out, Bambele et. Die 30 Jahre eind sieherlich nur in Folge der chronologischen Kunststücke verloren gegangen, mit denen men die Berossischen Liste zwischen Nimrod und Belos cinzwängte (vgl. S. 491, A. 3.). Auf die Differenz in der Zahl der Könige ist gar nichte zu geben.

4) Hierzu ist zu bemerken die Anführung aus Berossos hei Josephus c. Αρ. Ι. 20.: Ταύτα μέν οδτος Ιστόρησε . . . έν τή τρέτη βίβλο τῶν Χαλδαϊκῶν, έν ή μέμφεται τοῖς Έλληνακοῖς συγγαφεύσην τος μάτην οδουμένοις ὑπό Σεμμοάμετος τῆς Ασσορίας κτισθήναι την Βαβωλώνα, καὶ τὰ θαυμάσια κατασκευασθήναι περί αὐτήν un' exalvac έργα ψευδώς γεγραφέα. Dies hat Berosses wahrscheinlich hei Gelegenheit der Bauten des Nebukudrussur gesagt. Die Erwähnung der Semiramis im Texte dagegen ist offenhar aus den Königslisten im zweiten Buche der Chaldaike.

5) Diese 6. Dynastie ist offenber die assyrische. Dies geht hervor: 1) daraue dess em Anfang Semiramis, am Ende Phul erwähnt wird; 2) daraue dass Synkellus, der bei der arabischen Dynestie wieder in die Ordnung des Eusebige einlenkt, auf die arebische Dynastie eine assyrische folgen lässt (p. 92. B.): allerdings die (in Aegypten modifieirte) Konigsreihe des Kteaiaa, die ja aber wie wir S. 308 f. 319 f. 327 f. ansgeführt haben ganz mit. Recht mit der VI. Dynastie des Berossos, der Semiramidischen, identificiet. ·wesen sei, dessen Name Phulos war 1), den wiederum auch die Geschichte der Hebraer erwähnt, und Phulos nennt, von welchem sie sagen, dass er gegen das Land Judāa gezogen sei,

»Nach diesem, « sagt Polyhistor, »sei Senekherib König gewesen.» den die Schriften der Hebräer erwähnen, . . . (Folgt ein Eusebischer Auszug aus dem Alten Testament über Sancherib, Hiskia, Asordan und Marudachbaldan.) . . . . Aber den Senekherib und seinen 42 ·Sohn Asordan, und den Marodakh Baldan erwähnt auch der Schriftsteller der Chaldaer, mit ihnen auch »den Nabukhodonosor,« wie hier erwähnt ist, indem er von ihnen mit solchen Worten schreibt:

Desselben Alexander von Senekberib und von Nabukhodonosor, wie von ibren Thaten und ihrer Tapferkeit.

· Nach der Regierung des Bruders von Senekherib, und nach der «Herrschaft des Akises 2) über die Babylonier, bevor er noch 30 Tage ·die Herrschaft gehabt batte, wurde er von Marudakh Baldan gestödtet: und Marudakh Baldan hatte 6 Monate sich (des Reiches) 43 ·bemächtigt, da tödtete ihn Einer, dessen Name war Elibos, und regierte. In dem dritten Jahre seiner Regierung sammelte Senekheribos, der König der Assyrier, Heere gegen die Babylonier, kriegte ·mit ihnen, besiegte sie, nahm ihn mit seinen Freunden gefangen, und liess sie in das Land der Assyrier führen. Er herrschte über «die Babylonier, und setzte über sie als König seinen Sohn Asorda-·nios; er selbst wendete sich und ging in das Land der Assyrier. · Als ihm die Kunde ward, dass die Griechen in das Land der Kilikier · gekommen seien, um Krieg zu führen: so zog er entgegen, stellte ·Heer gegen Heer auf, und, nachdem Viele von seinen Truppen niedergemetzelt waren, besiegte er den Feind in der Schlacht. Zum Andenken an den Sieg liess er sein Bild an dem Orte aufgestellt ound befahl, in chaldaischer Schrift seine Tapferkeit und Macht zur ist. Beide baben, wie wir hier wiederholen, denselben Anfangspunkt, aber ein

verschiedenes Ende, da Berosses sie mit der Unabbängigkeit Babels unter Nabonassar schliesst, Ktesies mit der Zerstörung Ninive's. Wenn diese als Ende genommen wird, se ergeben sich els Gesammtdauer der assyrischen Herrschaft nach Berossos' Rechnung entweder 640 Johre (bis zu Kyaxares' 1. Belagerung von Ninive) oder 668 Jahre (bis zu der Zerstörung von Ninive). -- Aueb Ktesias bringt die Areber mit der Herrschaft Assyriens über Babel in Verbindung: allerdings in ganz anderer Weise, indem er die Araber Bundesgenossen des Ninus bei der Erbauung von Babylonien sein lässt.

1) Ueber den Ausdruck "Noch welchen ete." s. S. 128. Anm. 2.

2) Hagise bei Mai.

-Erinnerung für spätere Zeiten einzugraben. Die Stadt Tarson,sagt er, verbaute dieser nach der Aehnlichkeit von Babylon, und gab den Namen der Stadt Tharsin j. Nach allen andern Thaten des Senekherim auch dieses noch hinzufügend sagt er, dass er 18 Jahresgelebt hat, und durch eine ihm von seinem Sohn Ardumuzanes 2) berreitte Falle starb. Dieses Polyhistor.

44 Aber auch die Zeiten sind in der That übereinstimmend mit den Worten, die von den heiligen Schriften gesagt sind. Denn zur Zeit des Erzkias - regierte Senekherim, wie Polyhistor bekannt macht, 15 Jahre, und nach ihm sein Sohn S Jahre, und ans Sammughes 21 Jahre und dessen Bruder 21 Jahre dassen Zeit Jahre auch Vabupalassar 20 Jahre, und nach ihm Nabukofrossoros 43 Jahre; und zusammengenommen sind von Senekherim bis auf Nabukofrossoros 81 Jahre.

Nach den Schriften der Hebrier, wenn Einer genau untersucht, findet er diesem (leiches. Den nach Ezeklas regiert über die zurückgebliebenem Hebrier Manasse, der Sohn des Ezeklas 55 Jahre, dann Amós 12 Jahre 3<sup>1</sup>, nach diesem Jósias 31 Jahre, und dann Joskim. In dem Anfang von dessen Regierung kam Nabukhodonosor, belägerte Jerusalem, und führte die Gefangenen der Hebrier nach Babylon. Es werden aber von Ezeklas bis auf Nabukhodonosor S5 Jahre, so viel auch Polyhistor aus dem chaldüsischen Schriftwerke berechnet hat?

Nach diesem Allen berichtet wieder Polyhistor einige Begebenheiten und Thaten des Senekherib, und erwähnt von dessen Sohne Gleiches mit den Schriften der Hebräer<sup>5</sup>), und zählt

 Tharsin ist offenhar vom Armenier missverstandener Accusativ von Tharsis (= Tharsehisch): wie oben Iddoino, Dass Tharsehisch der semitische Name von Tarson gewesen, geht auch aus Josephus Ant. IX. 10, 2. herror, von gesagt wird, dass Jonas nach "Ταρούν τής Κιλικίας" gesegelt sei. Vgl. für das Obige Abydenos, p. 53. S. 178.

2) Ardsmuzanes hat eine Handschrift am Rande, Arkametan helsst es bei Moses von Chorene. Der Name ist zusammengezogen aus Adramelech und Sarassar (Sanasar bei Moses von Chorene) vgl. S. 38. 361. ff. Arka sätät Arda. (Assar) erinnert an unsere Zusammenstellung von Akrazanes und Assardan. Seite 309.

Amôs statt Amon beisst es auch in der armenischen Bibelühersetzung.
 Ueber die vorstehende Stelle v. Anfang der p. 44. an s. S. 74 ff.

5) 'hlld zei Bηρουσούς ὁ τὰ Χαλλείταλ συγρανόμενος μυγμουκότε το βασιλίως Στανγράβου, και ὅτι τῶν 'Ασουρίου 'βορε και ὅτι πάτη ἐπαστρατεύσατο τῆ 'Απές και τῆ Αίγιπτο λέγων οὐτως (desunt reliqua) Jos. Ant. X. 1, 4. — Der, Sohnist offenbar Assardan da nur dieser im A. T. als Nachfolger des Sancherib

genannt ist.

Alles der Itcihe nach auf. Auch von dem weisen Pythagoras sagen sie, dass er um diese Zeit unter ihnen gewesen sei §. Nach Samuges -regierte Sardanpalios über die Chaldere 21 Jahre §]. Dieser sandte -zu Ashdahak, dem Stammfürsten und Oberhaupte der Maren, Hälfstruppen, um Ambaen §], die eine Tochter des Ashdahak, für seinen -Sohn Nabukodrossoros zur Frau zu nehmen. Dann regierte Nabu- 45 -kofrossoros 43 Jahre. Er sammette Heere, ging und machte zu Gefangenen die Hebräer, Phönicier und Syrier §]. Dass hierin Polyhistor auch mit dem Schriften der Hebräer übereinstimmend ist, bedarf nicht vieler Worte.

9) Nach Nabukodorosoros regierte dessen Sohn Amilmandokhos 1/2 Jahre 9), velchen die Geschichte der Hebrier Ilmandokhos nennt. Nach diesem, sagt Polyhistor, regierte über die Chaldier Neglistros 4 Jahre, und dam Nabodenos (sie) 17 Jahre, unter welchem Kyros des Kambyses (Sohn) ein Heer sammelte gegen das 1 and der Babplonier. Ihm stellte sich Nabodenos entgegen, wurdebeitegt, und ward flüchtig Kyros regierte nun über Babylonier. Bern starb er in der Ebene Dass 3), als er in einen andern «Kampf sich enigedsseen hatte. Nach ihm regiert Kambyses 5 Jahre, und dann Darch 30 Jahre, nach welchem Xerxes und noch andere Könige der Pereser.

Und nun erzählt Polyhistor eben so und eben dasselbe von dem Reiche der Chaldaer, wie im Kurzen der Reihe nach Berosos überliefert, woraus erhellt, dass Nabukhodonosor Truppen sammelte, und

 Dieser Satz ist vielleicht von Ensehins eingeschaltet, und beweist nicht, dass Berossos oder Polyhistor von Pythagoras gesprochen baben. Eusebins kann die Erwähnung aus dem Abydenos (p. 53.) genommen haben.

2) Hier hat Eusekius offenhar einen Satz ausfallen lassen: vergl, die Paralletstelle bei Abydenso p. Sch und S. 110. Synkellen hat dieselbe Lücker: Tofere (seil., vb. Naßmaßengen) b filokairmap ("McEmplage Zaphamérah)en vahld refugieren nybz (Armodry engdung Mylais; am vl. Westerplage zeroli "Agodry (ver. Agodry) ongform wigners eine volle nieren Naßprzybondome. Synk. p. 210. B.

 Amohean ist offenbar vom Armenier missverstandener Accusativ, wie Tarsin. Ueber den Namen siehe S. 197. Ann. 2.

Die vorstehenden beiden S\u00e4tze entsprechen dem Anfange des Berossischen Fragments bei Josephus c. Ap. I. 19. Ant. X. 11, 1. S. 498. A. I. 3.
 Die folgende Stelle bis zum Satze "Kyros regierte non \u00fcber Babylon"

ausführlicher und besser bei Jos. c. Ap. 1. 20.

6) Offenbar vom armen. Uebersetzer verfälscht oder verfehlt statt 2, da der Auszug bei Josephus die Zahl 2 (mit dem Kanon übereinstimmend) hat.

Ueber Am statt Eu s. S. 42. und S. 474. Ann. 2.

7) In planitie Daharum bei Mai.

Judaa einnahm <sup>9</sup>, und von ihm bis auf Kyros, den König der Perser, wird eine 70 jährige Zeit umfasst <sup>3</sup>P. Die Geschichte der Hebracy stimm mit diesem überien, dass 70 Jahre waen von der Gefangenschaft, wenn man die Gefangenschaft der Hebracy von dem ersten Jahre des Nabukhodonosor an rechnet, bis auf Kyros, den König der Perser <sup>3</sup>P.

#### B. Aus Abydenes.

Des Abidenos von der ersten Herrschaft der Chaldäer5).

Ueber die Weisheit der Chaldier so viel. Aber sie sagen, dass
 inber das Land zuerst Albros geherrscht habe. Ueber seine Person
 iaber ist so viel zu erzählen, dass ihn der Alles vorsagende Gott dem Volke als Hirten gezeigt habe, welcher 10 Scharen regierte, der

 Dies Excerpt bei Polyhistor ist offenhar dasselbe welches Josephus c. Ap. I. 19. und Ant X. II, I. gibt und knipfle an die obige Stelle (Auf. d. p. 45.) "Dann regierte Nabukodrossor" u. s. w. an: Eusebius schaltete es. hier nicht ein, weil er vorzog, es aus Josephus zu geben.

2) Dies ist eine Fernde Einschaltung. Denn wie kann Berrousse 70 Jahrn berausgerechnet Hahrn, wo er seibst 66 Jahre beraußt (34 = 24 + 47). Dieselbe Einschaltung has noch Josephus c. Ap. I. 19. mit der Variante, dass ert die 70 Jahre für die Zeit der Wüsstleigens der Stalt his auf Kyrus berechnet. Sollte die Einschaltung etwa schon vom Polyhister berrühren, der die Zahl der und fen jüdisches Schriftstellern, die er ausseg, zur Genönge gekannt habehen must

3) Emelian Rigt auch den Austigen aus Abydenie p. 61-74. die beiden Ercepte aus Berenson himz, die Josephen mithelicit aus exter (entsprechend der kurzen Erwithung aus Polyhister am Anfang und am Schluss der p. 45). Am J. 11, 1, 1 auch 4, p. 1. 12, das zu errich (entsprechend der Kniegiblier auch Nalzekolvenster aus Polyhister im der Mitte von p. 45). c. Ap. 1. 20. Wir geben die heiden Ercepte nicht, weit wir versansetten, das ja deren unserer Leert die Josephen beträtt. Die flecensben dieser Eurepark erfen der Josephen berützt. Die flecensben dieser Eurepark erfen von der der Josephen berützt. Die flecensben dieser Eurepark erfen sich dem Nalspalmer 21 Jahre, wir in der Stelle dat. 3. 11, 1. seht und wir aus der Eurebin in seiner Antibhrung der Stelle in der Pracq. evang, hat, nicht 29 Jahre, wir in der Stelle - Aph. 1. 19, gegeben werden.

4) 'λβοδηνός in der Praep, ev.; so auch hei Synkellus durch W. Dinder ceipir.' 'λβοδος' hei Synkellus nach Guar und Scaliger. 'λβόθησε in einer Stelle des Synk. h. Scaliger (p. 3). All'ΔlNOE hat die S. 15. A. l. crecibate nublische flaschrift (anscheinend aus dem Anf. des 3. Jahrhunderts nach Chr.) für densellem Nannen, achverfelt für densellem Nann.

5) Diesen Abschnitt hat Synkellus mit geringen Varianten p. 38. B. seqq.

-schar aber ist 3600 Jahre, der Ner 600 Jahre und der Sos 60. Nachihm herrsche Alappros 9), auf weichen Almelon 37 (folgte) aus der
-Stadt Pantibiblon, unter welchem der zweite Anidotos 3) aus dem
-Meern hervorging, gleich dem On, welche die Gestalten von haben
getülichen Herren 9) hatten. Nach diesem Anmenhon 3, nach diesem
-Amegalaros 9. Dann (kam) Danons 3 las Hirte, unter welchem die
-zweigestelligen Ver aus dem Meere auf das Trockene stürzten, der
-lödokos, der Emougamos, der Emeubolos und der Anemenos 9. Und 48
-unter Eddörskhos 9, welchen nach ihm herrschie, der Anodaphos 99;
-nach welchem Andere herrschten, und Xisuthros 13). Da nun in
diesem der erwähnte Geschichtschreiber übereinstimmend mit dem
Polyhiktor ist, so schreibt er auch auf eben dieselbe Weise von der
Wasserfluth.

#### Des Abidenos von der Wasserfluth 12).

Nach welchem Andere herrschten, und Xisuthros, welchem Kronos zuvor verkindigte, dass eine Menge von Regengössen am 49 Krunften 13 des Wonats Desios, welcher ist der Mareri, sein werde.
-Er gibt den Befehl, alle Werke in der Sonnenstadt der Siparier 14

- 1) Oder Alapauros. 'Αλάπαρος bei Synk.
- AntiDapos Synk.
- 3) Oder Anidostos. 'Αννέδωτος oder Άννεδότος nach Synk. Dieser erscheint nach Berossos p. 12. erst unter dem 4. König Ammenon. Vgl. über die mehreren Anidotier S, 475. Ann. 5. S. 476. Ann. 1.
  - τήν ίδεαν ήμεδαίμονα Synk,
    - Άμμένων Synk.
       Μεγάλαρος Synk.
    - δ) Μεγάλαρος S
       Δαώς Synk.
  - Danie Synk.
     Nuch Synkel
- 8) Nach Synkelius haben die Namen bei Abydenos gelautet: Ebbbezze, Evrigune, Texiforales, Avigarrog. Mai sagt, der Text gebe Jodocus, Damosnes, Bolus, Anementus; eine Randglosse Jotagus, Eneugamus. Enebulus, Anementus. 9) Erbbinseryog Synk.
  - ) Eucompanyor Synk
  - 10) Corr. Anodachos. Vergl. S. 477. Anm. 3.
- 11) So auch Synk, pag. 38, D.; gath δο 3λλαι τι βρέσε και Μοσολογικ (Standard Standard St
- Den folgenden Abschnitt hat auch Eusebius, Pr. evang. IX. c. 14., und Synkellus p. 38. D. seqq.
  - 13) 15, bei Eusebius Pr. evang, u. Synkellus.
- 14) & Hhouselat τζ & Συπόρουν Synk. Eus. Pr. ev. dagegen: & ήλίου πόλει τζ & Συπτόρουν. Sollte nicht "Πλος hier ein Schreibfehler statt 'Πλος sein, wie bei Diodor II. 30 und Sippara die Stadt des El, Bel-Kronos sein.

zu verbergen. Als nun Sisuthros dieses ausgeführt und vollendet hatte, kumen, wahrend sie mit anfespannten Segeln anch Armenien schiffen wollten, plötzlich Schiffsührer von Gott §1. Am dritten Tage, als die Regengüsse nachliessen §1, sonder er Einige von den Vögeln aus, genau beobachtend, ob sie die Erde von der Menge der Wasser befreit würden sehen können. Diese aber das unendliche, 50 oberall verbreitete Meer der Wogen umkreisend, fanden nirgends fluthestatte für ihre Füsse. Sie wendeben sich wieder zuröcksehrend zu Sisuthros. Nachdem er abermals 3 Tage gewartet hatte, entsautde er (sie) wieder, und sie brachten, als sie kamen, die Zehen mit Koth beschmutzt, und sogleich machten die Götter ihn vor den Menschen verschwinden §1. Das Schiff Bache führ hur dib lieb in dem Menschen verschwinden §1. Das Schiff Bach rühr um dib lieb in dem

-mit Koth beschmutzt, und sogleich machten die Gütter ihn vor den
-Menschen verschwinden? D. sas Schiff aber führ und blieb in dem
-Lande der Armenier, und von seinen Blützern wurde den Bewohnern
-des Landes eine Medizin zur Hußle geschenkt?+"... (folgen Betrach51 tungen des Eusebius). Dieses nun (sagt) Abidenos in seiner Geschichte der Chaldier von der Wasserfulth. Derzelbe schreibt auch
von dem Thurmbau nhereinstimmend mit der Geschichte des Moses
auf folgende Weise:

### Des Abidenos von dem Thurmbau5).

In welchem [Zeitalter], sagen sie, seien die Ersten [Menschen] gewesen 9; welche durch ihre Kraft um körpreichte Grösse so stolz und übermüthig wurden, dass sie sogar die Götter verachteten, und 23 -in Bosheit verfleten 9; Sie fingen an, den böchsten Thorm aufzu-hauen, der jetzt Balylon genannt wird, und als ein hna haz under Himmel der Götter gebracht batten, da kamen die Winde den Götterlern zut Bülde, stiessen und warfen zur End as künstliche Werk

Dieser Zug der Erzählung fehlt bei Berossos p. 34.; stimmt aber mit der beruhigenden Antwort des Gottes auf des Xisuthros Frage, wohin er schiffen solle p. 33.

τρέτη ὁλ ἡμαρέη ἐπεὶ Σουν ἐκόππος.. bei Synkellus und Praep. evang., also am 3. Tage nachdem die Wasser zu fallen angefangen hatten. Vergl. Anmerkung zu pag. 32.

θεοί μεν όξ ἀνθρώπων ἀρανίζουσεν b. Eus. Pr. ev. und Synk.
 ξύλων ἀλεξεράφιακα . . . παρείγετο b. Eus. Pr. ev. und Synk.

Diesen Abschnitt hat auch Euseb. Pr. ev. IX. 14., Synkellus p. 44. D. Vergl. zu demselben Anm. zu p. 38.

xal อัก อินทิง นธรรรมท์เวลาราส รุ่นสมรงชร เรียน (d. h. sich für besser als die Götter haltend) Praep. ev. u. Synk. Bei Mai: ut etiam deos aspernarentur floccique facerent.

-der Giganten ), und auf den Erdboden gestürzt wurde es Babylon genannt, und es kam in die, welche bis dahin von Einer Zunge und geliecher Sprache waren und sich vereinigt hatten, von den Göttern -eine mannigfaltige Sprachverwirrung. Nach diesem kam der Krön-mit Titan gegenseitig in Kampf.. Wiederum erwähnt derselbe Mann von Sinekherb Folgendes:

## Des Abydenos von Senikherim²).

-In jener Zeit wurde eudlich auch Sinekherib als der finft und zwanzigste von den Königen gefunden, welcher Bahylon unter seine Hand brachte, und sich unterlänig machte?), an der Köste des Landes der Klilklier die Flotte der Griechen sehlug und besiegte, auch den Tempel der Athenienser ) erbaute, eherne Saulen errichtete und seine Grossthaten mit Schrift-, sagt er, -eingrahen liess. Er erbaute auch Tarson nach der Art und Weise von Babylon, so dass auch mitten durch Tarson der Fluss Kydnos hindurch ging, auf diesselbe Weise, wie der Arazand durch Babylon.

shm zufolge -herrschte auch nach ihm Nergilos, welcher von einem Sohne Adramies 9) getodtet wurde, und diesen ermordete -desselben Bruder Aterdis von Einem Vater, aber nicht von Einer -Mutter, und warf das Heer verfolgend in die Stadt der Byzantier 9). -Er sammelte zuerst Miethstruppen zu seiner Hülfe, von denne einer -war Pythagoras, ein Schreiber der Weishelt der Chaldier 1). Aber 34

<sup>1)</sup> Mai olersettt inhereillion, Aucher ignavorum. Das armenische Wort kann auch Wide oder Barkerne heeltenn. Giganten aber stimmt mit der Jesus Expolenno bei Eus. Pr. ev. IX. 17. überein, der die Erhauer Babels und oder Taurum Giganten nennt, wie mit der Sage im Allegmeinen. In dem zurage aus Abydenos in der Pr. ev. u. bei Syak. Fehlt das Wort ganz: es beisst durepfahr zu gleichen de hygdyneige.

Der folgende Ahschnitt ist erst durch die armenische Uebersetzung bekannt geworden.

<sup>3)</sup> Ueber diese merkwürdige Stelle s. S. 308 ff.

<sup>4)</sup> Statt "der Albenienser" ist vermuthett "der Anchänenser." Wahrscheinlicher mechte neines Verter Gonjettur sein, der Athen e"is en met Athen e"s den Analt sein, die im benachbarten Kappadokien als Ma so besonders vereit als ward, und die auf Monnen assistischer Stüfte aus der Anchänendiensten stütel aus als Athene Nikephoros abgehöltet ist. Den Tempel errichtet Sancherith offenbar in Kilkhan zum Anchenen des Sieges.

<sup>5)</sup> Ueher diese sonderbare Stelle s. S. 361 ff.

<sup>6)</sup> Vielleicht Trapezuntier. Vergl. S. 363.

Ueber diese Erwähnung des Pythagoras vergl. B. G. Niebuhr, Kleine Schriften I. S. 206.

 Axerdis nahm in Besitz und gewann Aegypten und Kolesyrien, von dem auch Sardanapallos war 1).

Nach ihm beherrschte Sarakos Assyrien, welcher, als er erfahren, dass ein zahlreiches Heer von dem Meere aus losgebroches sei, den Feldherru Busalossoros sogleich nach Babylon schickte<sup>3</sup>). Dieser aber, auf Rebellion sinnend, verlobte die Amubean, Tochter des Stammfürsten der Maren, Ashdabak, mit seinem Sohne Nabukodrossor, und darauf marschirte er eiligst, um Nine, welches die Stadt Ninub ist, anzugreifen. Von Allem diesen wurde dem Könige Sarak Nachricht gebracht; er verbrannte den Palast Evörtia<sup>5</sup>): aber Nabukodrossor, welcher die Regierung des Reiches in Besitz nahm, umgaß Babylon mit einer festen Mauer.

Nach diesen Worten stellt Abidenos der Reihe nach alle Begebenheiten des Nabukhodonosor übereinstimmend mit den Schrifteu der Hebräer in folgender Weise auf:

 Zohrah wie Aucher beziehen das Relativ auf die ehen genannten Linder, waa einen reinen Unainn ergiht. Es kann sieh aber auch auf Aterdis beziehen; dann ist Sardanapal des Assardan Sohn, wie es wohl entschieden richtig ist. Vergt. S. 82.

2) Τοϊκον (κείλ. το Ναβασιλείσερου) ὁ Πολόστος "Αλέβουβος Χαρδενέπαλλον καλλί παρόστα το Καντάτης επεριέρει Νόμελες και λόγο Καρδενέπαλλον καλλί παρόστα το Καντάτης επεριέρει Νόμελες και Αρκατέρει Απεριέρει Νόμενος (και. Ναβασίτης) λαβόστα κόμερην τές τολι κόνα πόσιο Χαβουργάσονδατος (κ. β. 44)- όντις επεριέρει Καράσιας τολι Ναβασίας Καράσιας Καράσ

3) Der armenische Uehersetzer hat Evôrita (oder Evôrida) als Eigenname verstanden: es heisst dann Palast des Evôrita oder Palast Evôrita. Es kann allerdings ein unbekannter assyrischer Name sein: es könnten aber auch griechische Worte darin stecken, welche der armenische Uehersetzer irrtbümlich für einen Eigennamen gehalten hat, wie er p. 98. aus θυγέτερ gemacht hat Tratres und umgekehrt p. 59. den Namen Megasthenes für ein zu Nabukudrussur gehöriges Adjectiv verstanden und übersetzt hat "der sehr mächtige" Welche Worte in Evôrita (nach dem Laut der einzelnen Buchstahen gienozion) stecken ist freilich nicht zu ermitteln. da Corruption der Handsehriften, der griechischen wie der armenischen, sowie falsche Uehertragung der griechischen Buehstaben in armenische auch jede sichere Spur weggewischt haben können, (wie p. 99aua Atossa gemacht ist Achurardista.) Es könnte geheiasen haben εἰννχηγής, Schmauser, Schlemmer: ein so seltenes Wort könnte hei einem manierirt schreihenden Autor, wie Ahydenoa es ist, nicht verwundern, ebensowenig die affectirte Kürze: "es verhrannte den Palast der Schlemmer." Oder es stand da, Evonitration oder equipierasson, früher, seil. als die Feinde sich Ninive's bemächtigten. Solcher Vermuthungen kann man übrigens viele haben, ohne je das Rechte zu treffen.

### Des Abidenos von Nabukhodonosor 1).

«Als Nahukodrossor die Herrschaft übernahm, umgab er lähylon 
"nit einer Mauer und einem dreißehen Wälle, ungefahr in der Zeit 
von funfachn Tagen; er leitete den Fluss Armakales?) aus dem 
Arazam!3, und den Brunnen der Anhöhe, welche bei der Stadt der 
Sliparier ist?, grub er ringsherum 10 Parasangen, und die Tiefe 
20 Kilen; er errichtete Pforten, die sich öffincten und die ganze 
Ebene bewässerten; und der Name dieser Pforten wird Ekheltognomonas 3) genannt, als ob sie von selbst einen Willen und Geneighteit 
haben. Er ummauerte auch die Küste des rothen Meeres vor den 56 - Pfuttwellen, und erbaute die Stadt Teredon bei dem Eingange in 
das Land der Araber 3). Den Palast schmückte er mit frisch gesteckten Baumpflanzen, und gab ihm den Namen der hängenden 
Gärten, welche, sagt er, «auch die Griechen unter die sogenannten 
«ichen Wunderwerke zählen?).

Und wiederum an einer andern Stelle erzählt derselbe Mann Folgendes:

Alles, sagt er, war Aufangs Wasser, welches Meer?) genannt 57 wurde, und Belos leitlee es ab, und gab und vertheilte es unter jegtiches Land?); er befestigte auch Babylon, welches er mit einer 'Mauer umgab. Als aber lange Zeiten vorüber gegausgen waren wurde ers zerstört; welches Nabukotrossores wieder ummauerte, und es verhielt sich mit den chernen Thoren bis zu den Zeiten der Herrsschaft ker Makedonier.

(Betrachtungen des Eusebius.)

Höre auch (die Worte des) Abidenos, der sagt: •er war auch -slarker als Heraklès;• der ferner mit solchen Worten schreibt.

 Die drei folgenden Absehnitte hat Eusebius Praep, evang. IX. 41. zum Theil ausführlicher.

2) Armalchar quod significat flumen regium bei Plinius H. N. Vl. 30. pars fluminis Nahamaleha nomine etc. bei Amm. Marc. XXIV. 2. Dieser Canal ist der, den Herodot Clio, 193. als den grössten und schiffbaren Canal aus dem

Euphrat in den Tigris nennt, vergl S. 219.

3) Pr. ev. hat τόν τε 'Αρμακάλην ποτομόν άξητατεν, έδντα κάρας Εύφρηταιν, τόν τε 'Ακράκανον.

διπερ δὲ τῆς Σιππαρηνών πόλιος λάκκον δρυξάμενος Praep, evang.
 ἐγετογνώμονος Praep, evang.: zu lesen ist δγετογνώμονος.

κατά τὰς Αράβαν εἰαβολάς Praep. evang. — Δερίδαντες bei Nearch.
 Der letzte Satz fehlt in der Praep. evang.

8) Vergl. S. 483. 485. A. 1.

 Die Stelle scheint verstümmelt zu sein. Praep. evang hat "Βήλον δέ σρεα παθσαι, χώρην έχέστω ἀπονείμαντα.

- -----

Megasthenes sagt 19: Nabukodrossoros, welcher striker als Herrakles war, sog mit einem Herre in das Land der Libyer und Iberer, und schlagend und unterdrückend unterjochte er sie. Einen Theil vvon ihnen 31 (birte er an die rechte Seite des pontischen Meeres, und liess sie (dort) wohnen. Hierauf wird von den Chaldaern erzählt, dass, als er zurück in seinen Palast kam<sup>3</sup>), ein Gott in ihn eingedrungen sei, und sich seines Verstandes bemächtigend gesagt habe: Ich, Nabukodrosoros, o ihr tapfern Babylonier, werde euch ein Unglück, welches über euch kommen wird, voraus verkündigen, 60 und erzählt noch Anderes der Reihe nach hinzufügend. Hierauf spricht der Autor weiter: "Er, der mit Majestät Befehle gab, ver-

schwand plötzlich, und kam um 4). Es regierte nun sein Sohn,

1) Zu dieser Anführung aus Megasthenes vergl. S. 221, Anm. 2. Die verschiedenen Autoren, in denen diese Stelle angeführt ist, hat Müller Fragm. Gr. hist. II. p. 417. Fr. 22. Megasthenes zusammengestellt. An dieser Stelle fehlt aber Strabo, (XV. p. 686 sqq.) dessen Anführung im Fr. 20. gegehen ist. Die hetreffende Stelle bei Strabo lautet: Καὶ τοι Σέσωστρου μέν τον Αίγύπτιον καὶ Τεάρχωνα τὸν Αίθίοπα δως Ευρώπης προελθείν. Νουοκοδρόσορον δὲ τὸν παρὰ Χαλ-Salore ebdoxunfourta, 'Houxhious mallow, xal Eus ottakén Didour minor mit sh seuso καὶ Τεάρκωνα ἀφικέσθαι έκεῖνον δὲ καὶ ἐκ τῆς Ἡβηρίας ἔις τὴν Θράκην καὶ τὸν Πόντον dyayely thy otpatidy. - Wenn ich S. 223. A. I. die Vermuthung ausgesprochen habe, dass Megasthenes den Vergleich mit Herakles nicht aus chaldäischer, sondern aus phönikischer Ouelle geschönst habe, so muss ich mich berichtigen, Herakles scheint nach den Mütheilungen Oppert's als Ninip-Sandan auch in dem chaldäischen Götterkreise eine grosse Stelle eingenommen zu haben. Und auf eine der phonikischen ähnliche Anschauungsweise desselben deuten auch die Hoxxlious stikus, die Marcianus Herael, im Periplus von Susisna erwähnt: identisch mit den 3must Hozzlásse, welche nach Ptolemaeus auf der Grenze zwischen Susiana und Sittakene am Tieris standen. Στήλαι ist aber gewiss richtiger als Bourd; sie bezeichnen hier eine Grenze wie die Säulen des Melkarth an der Meerenge von Gibraltar, die gewiss dort einst im huchstäblichen Sinne aufgerichtet waren (wie die Säulen auf dem Julier), nicht bloss die beiden Berge hedeuteten. In jedem Falle aber weisen solche Heraklessäulen auf gleiche Verehrungsweise in Chaldaa wie in Phonikien.

dπόδασμον αὐτίων Praep, evang.

 Das "zurückkommen" ist Nissv-rständniss des Armeniers. Es heisst Pr. ev. ἀναβὰς ἐπὶ τὰ βαπλτήια, also auf das Dach, die Terrasse des Palastes steigend: genau wie Dan. 4, 26.

4) Die vorstehende Stelle ist in der Prasp. ev. ausführlicher. Sie buste dert Merk II, Alptrum zipk Audoline, sie degligt int il Bandijk surzengellei, beg drug 34, spletjührers tit diem, jöhne ziph Nejtonzbejoogo, in Bajdalinus, tip pillozars juhn napprijlika suppappin, tyi frei Bajda gika nythen generalise delevelen. Hijm Høng, glutone, soine sjustipan bei juhn zippinlika surgen delevelen. Hijm Høng, illione, soine sjustipan bei juhn zippinlike groupstyrener institut il bodostory. O 33 in navettur Germ Myte, illione ziphe sie delevelen.

Amilmaródokos <sup>9</sup>), welchen sogleich sein Schwiegersohn Niglisaris <sup>3</sup>) «rmordete, dessen einer Sohn Labossorakos <sup>3</sup> am Leben blieb, dem es auch beggenete, dass er durch Gewält umkam. Er befahl, den Nabondokhos <sup>9</sup>) auf den Thron des Reiches zu bringen, welcher ihm durchaus nicht gebührte <sup>9</sup>). Ihm schenkte Kyros, als er Babylon of in Besitz genommen hatte, die Markgrafschaft <sup>9</sup> des Landes von «Kerman. Dareb, der König, entfernte (film) etwas aus dem Lande <sup>9</sup>). (Folcen Betrachungen des Eusebius).

Dieses Alles (berichtet) Abydenos... Dann aber erzählt wieder 76 Abydenos die Ordnung des Reiches der Chaldäer wie Polyhistor und umfasst sie. Die assyrischen Könige jedoch zählt er besonders, und nach der Reihe folgendermassen auf.

### Des Abidenos vom Reiche der Assyrier.

- So denken sich die Chaldaer die Könige des Landes von Aloros 77
- So Alcander, um Ninos umd Schamiram kümmern sie sich nicht.
Nachdem er dies gesagt, beginnt er die Geschichte und sagt: - Ninos 18
- war Sohn des Arbbl, dieser des Chaal, dieser des Arbbl, dieser des
Arabc, dieser des Babb, dieser des Bab die Sonigs der Assyrier b¹.

τό λειώνου σύχεια. 'Ut dile μιν, πρόσθο ή δύνοι τολε πολείτας, λόφοβόν του ή διέσσον εδιλέφωγου φέτεισα πολέβολο" η διλέχο δολες πορείτει φέρειδει δια τίς δήμιο, δι σότε φέτεια ότι πείτεις εδιλμέπου, δίμει δε δίμενο ζορικι από βρούλει τέλλονται, δι τι πέτρει από γερόδηται μόνον εδιάπουν τόμι τα πρό τις σόνο βράδθου του πείτειδες φάριδονες αράφικο.' Ο μελ διατείτεις παρεγρέας τόμε στο τ. Σ. . "Καια και πας αυτ ναι dem Armenier ταιχεικέτει κείτι και den διατικέτειδει το marchen.

Εύτλμαλούρουχος Pr. ev.

2) Νηριγλισάρης, var. Τηλισάρης Pr. ev-

3) Aaßaggrafgaggag Pr. ev.

4) Naßamisoyoc Pr. ev.

5) Der vorstehende Satz ist vom Armenier nicht richtig übersetzt. Er lautet in der Praep. ev.: Naßawikoyev árolauxösu βασιλία, προσίμοντά ol οὐλίν: also den Nabannidoch ernennt er zum König, der ihm, dem Labossoaraskos, nicht verwandt war.

ήγεμονίην Praep. evang.

7) Der letzte Satz fehlt in der Praep, evang.

8) Vergl. hierar S. 2022. 202. 202. 202. No. keomst also in dir J. Generation on Bel, und man molche annehmen in die 10. Generation nech der Fluth, Bel also in die 4. So wendet Mosses von Charces versigietent die Gentralogie des Adpoinces as, indieme reB en in Nameod identificit und in die 4. Generation Adpoinces arisoner en Bel annehmen die destinitie und in die 4. Generation massen eine Carrectur der consigne Zusammenstellung des Ninces mit dem mässen iste Carrectur der consigne Zusammenstellung des Ninces mit dem mässen ist un so meter wahrschelscheit, als sehme vin viel läterer Schriftsteller,

29 Darauf zählt er die Einzelnen aus von Ninos und Semiramis an his zu Sardanapal, der von allen der letzte war: von dem bis zur ersten

Artananos (Pr. ev. IX. 17, bei Müller III. p. 212.) dies gethan listte, indem er Bel, den letzten der Giganten, als den Thurm-Erbauer und Zeitgenossen des Abraham darstellte. Ob aber Abydenos dem Bel-Nimrod den Thurmbau beilegte, wie Artapanos, oder ihn in die Generation nach dem Thurmbau setzte. wie die Sibylle den Bel-Kronos, bleibt unklar. War ersteres der Fall, so bat Abydenos für das Alter des Abraham vielleicht dieselbe Bechnung befolgt, wie Molon (Pr. ev. IX. c. 19. bei Müller III. p. 213.): d. h. ihn als Zeitgenossen des Bel-Nimrod in die 4. Generation gesetzt. In jedem Falle müchte aher Molon's Angelie für Abraham sich an diese Scheidung der ersten 10 Generationen nach der Sündflutb in 3 und 7 snknüpfen, und aus dieser Scheidung auch des Enpolemos Angabe, dass Abrabam in der 13. Generation nach der Sündflutb (nach S. 321. A. 2. 1. Abr. = 942 Jahre nach der Fluth) gewesen sei, sich entwickelt baben: nach Wiederablösung Abraham's vum Thurmbsu ward Abraham zum Thurmhau in dasselbe Zeitverhältniss gebracht, wie er in jenem System zur Fluth gestanden hatte.

Uehrigens ist des Abydenos' Geschlechterreihe wohl nur Umgestaltung eines anderen Schema's. Sowobl in der assyrischen Reibe von Bel an, als in der entsprechenden armenischen, die Moses von Chorene, 1. 4. mittheilt und die mit dem Zeitgenossen des Bel, Haik, beginnt (bei Moses ist Haik dem offenbaren Sinn des Abydenoa zuwider der 5. nicht der 4. Generation nach der Sündfluth gleich gesetzt) aind Verdoppelungen bemerkbar: in jener kommt Arbel zweimsl vor, in der armenischen acheinen Arsmaia, Harma und Aram derselbe Name zu sein. Das zweimalige Vorkommen des Arbel möchte in derselben Weise zu erklären sein, wie das des Chishpish in der Geneslogie hei Herodot Pol. 11.: so nämlich, dass Ninos und Chaal Brüder waren. Sn würden wir nur fünf Generationen erhalten.

Assyrier. Armenier. 1. Belos Haik 2. Babius (armen. Bab) Armenak

3. Anchos ( , Anchi) Amssis 4. Arbelos Keesm 5. Ninos und Chaalos (armen. Chael) Arsmais, Harma, Aram.

lu diesem Schems waren gewiss zwischen Fluth und Bel 5 Generationen, der Thurmbau in der 5. Gen. wie in der Genesis, vur Bel wie hei der Sibylle. Der Grund der Correctur, welche die 2. Gen. Chus aus der 1. Reibe binauswarf und dafür in die 2 Reihe einschub, möchte die Gleichstellung des Nimrod mit dem

Thurmbau sein, da biernach des Arbel Sohn unmittelbar an das Ende der Geschlechterreihe kommen musste, Arbel also an die vorletzte Stelle. Merkwürdig ist, dass Arhelos - Chum Asbol oder Chom Ashel - Chus an ao verschiedenen Stellen vorkommt: in der Genesis (scheinbar) als Vater des ächten Nimrod, hier bei Abydenos mit dem Namenstheil Ashel als Vater des Ninus-Ninrod und wahrscheinlich noch einmal mit dem Namenstheil Chus, Chum als Vater des Bel-Nimrod, bei Eupolemos in dessen angehlich bahylon. Sage genau in der Parentel der Genesis, hei Berossos als der zweite nach der Fluth, und vielleicht in zwei gespalten noch Olympiade 67 Jahre sind. Abidenos also hat über das assyrische 80 Reich der Reihe nach so geschrieben.

einmal als der erste. Was die anderen Namen betrifft, so aind Babios (vergl. die ayrische Göttin Babia bei Damaseius, Photib bibl. p. 341. Bekk.) und Anebos (vgl. S. 474. A. 2.) Götternamen wie Bel. Die beiden Brüder Ninos und Chaal mögen die Personification der zwei Beichs-Hausstsädte Ninos und Calab sein.

## Ergänzungen und Nachweis der Parallelstellen 1).

S. 4. Kritik der Chronographen a. S. 337 ff., überhaupt die V. Abh. — S. 4. Ann. 1. a. S. 96 f. 114 f. 198. 200 f. 211 f. — S. 12. Ann. 3. in. a. S. 491. Ann. 3. — S. 17. Nitokria s. S. 191. Ann. 2. — S. 32. A. 1. a. S. 124. A. 1. S. 192. A. 1. der den skythischen Titel des Perserkönigs, — S. 32. Ann. 1. Aspades s. S. 326.

S. 33 f. u. 39. Ueher die Namen des letzten Königs von Ninive und die Namen des Vaters des Sardanapal vergl. S. 192. Erst nach Vollendung des Drucks hat mich Oppert's Bericht über die assyrische und haby-Ionische Geschichte an den Minister Fortoul belehrt (dessen Inhalt im Allgemeinen ich zwar kannte, den selbst ich aber nicht früher hatte erhalten können), dass er längst vor mir die Namen Konoskonkoleroa und Anakyndaraxes als Titel gedeutet hat. Ersten Namen hält er für schlechte Lesung des assyrischen Titels "anaku Sor akkana akku II Assur", d.h. "Ich König, Statthalter des Gottes Assor" den man in "Kunusskunkilassur" verdreht habe. Den Namen Anakyndaraxes deutet er fast genau wie ich, als Missverständniss von "anaku nadu Sar Assur"; er schieht also nur noch nadu "erhabener" hinein was kaum nöthig ist, --Ueber Oppert's Deutung von Konoskonkoleros habe ich natürlich kein Urtheil: mir ist genug mein Princip bestätigt zu sehen, dass dieser Name nur ein Titel ist. Aber meine eigene Deotung muss ich noch in Etwas berichtigen. Ich babe auf die Form Kopos Konkolerus, die nur bei Suidas steht, das entscheidende Gewicht gelegt, und die Formen Thonnos Konkoleros (Euseb.) und Makoskoleros (I. Ma Konkoleros) bei Synkellus p. 92. B. nicht heachtet. In diesen 3 Formen ist aber Konkoleroa das gemeinsame, und diesem Theile, nicht dem gesammten Namen glaube ich jetzt den tatarischen Titel Kon konfairra entgegen stellen zu können. Thonnos ist vielleicht Tan, Tanyo (S. 124. Anm. 1.), Konos vielleicht nor Wiederholong oder Corruption von Thonnos; Ma ist sicherlich die tatar. Form von Uwa, da Va-Kstarra ebensogut Ma-Kstarra gelesen werden kann-Jene 3 Formen würden also etwa bedeuten: "Herr, König der Könige"; "König, König der Könige" (wenn Konos nicht bloss Corruption ist); "Selbst König der Konige" (Autokrator, regum rex).

i) Den Nachweis der Parallebellen habe ich augenshiet des Registers segnen der ausserordentlichen Mannichältigkeit des Materials für nochwenlig gehalten. Von den Berichtigungen sied masche durch meine Nachlassigkeit verschaltet; aber zusters sied nochwenlig geworden, weil in dieser Materie mantiborlich seue Gemblastienen und Noltzen sieh ergeben. Abgrschlossen sied es am 0. kugant.

S. 37. Anm. 1. Ueber die heruduteische Semiramis (II.) vergl. S. 138. u. 314. Ueber den Namen Semiramis s. S. 312. Anm. 1.

S. 44. Anm. 1. Ueber Tanyo siehe S. 124. Anm. 1. und Berichtigung zu S. 33 f. 39. — S. 45. und Dareius s. S. 92 ff. — S. 45. und die Namen des Ktesies s. S. 325 f. 328 f.

S. 49. Ich bin darauf aufmerksam gemacht worden dass in jüngerer Zeit auch von einem Deutschen, Prof. Zeich in Tübingen, ein besonderes Gewicht auf die totale Finsterniss vom 28. Mai 585 gelegt worden ist. Er hat eeine Berechnung in der Schrift "Astronomische Untersuchungen über die wichtigeren Finsternisse des Alterthums Seite 57." niedergelegt, und das Resultat ergibt dase der Schattenweg alle Gegenden berührte, in deren Nähe Theles damals sich etwa eufhalten mochte, und so weit nordöstlich reichte, dass er auch solche Gegenden umfasste, in denen die Schlecht etwe hätte stattfinden können. "Die Curve der centrelen Verfinsterung tritt durch die Propontis bei Apemee in Klein-Asjen ein, durchschneidet den nördlichen Theil Phrygiens, des südliche Galatien, nördliche Lykaonien, zieht wenige Meilen vom Halys entfernt durch Kappadukien und Kommagene nech Mesopotamien." Die Localität ist also in jeder Beziehung ungemein günstig und weit günstiger els die der Finsterniss von 610. Ebenso ungünstig ist aber die Zeit. Die beeten Zeugnisse, Herodot und Eudemos bei Clemens Alex, Strom, I. p. 302. A. setzen sie unter Kyexares, der 585 sicherlich nicht mehr lebte. Von den Zeugnissen, welche die Finsterniss unter Astyages setzen, scheidet das des Cicero Div. 1. 49. zuvörderst aus, de hier nur vun Astyages im Allgemeinen ohne Beziehung euf ein bestimmtes Jehr die Rede ist, elso Astysges ebensowohl Kyaxeres (wie hei Berossos) als dessen Sohn bedeuten kann. Ebensu können die Angeben des Solinus 15, 16. und des Eusehius als blosser Ausschreiber') nicht angeführt werden. Es bleibt mithin genz allein das Zeugniss des Plinius\*) stehen (H. N. 11. 12). Dieser aber bezieht die Finsterniss ger nicht auf die Schlecht, sondern nur ouf Alvettes, der 585 noch regierte, wie er 610 auch schon regiert hatte, und überdem ist es duch hedenklich, Plinius gegen Herodot und Endemos in's Feld zu führen,

De also die besten Zeugnisse die Senonenlinsternies der Schlecht in Kynreers Zeit stätzen, des einzigs benechtenswerhe Zeugnise, das degegen engeführt werden kann, die Sonneaflonterniss des Thales gar nicht mit der Schlacht in Verhöhunge bringt; die ferner beide Finsternisse von Thales berechnet sein konnten, der 610 etwa 30 Jehre, SSS etwa 55 Jahre alt wer, sehe ich gar keine Schwierigkeit für die Annahme, dass beide Finsternisse writtlich von

<sup>3)</sup> Tombies lut 7 Data for den Krigt. 3) in Verbindung mit der Finnermio (G. 6), e. S. O. Chr. 2, den dieser Verbindung (G. 3), a. 25 v. Chr. L. Extreme Darmin in E. 2-Krigt. 400 rer Chr. der lut = 24 Kyatzer, und die Vermindung in vard nieder zu kink, sins dem Versindung in vard nieder zu kink, sins dem Krigt. 400 rer Chr. der lut = 24 Kyatzer, kong die Vermindung in vard nieder zu kink, sins der Krigt. 400 rer Chr. <sup>2)</sup> Mit dem indirect nur noch Themisties Or. XXVI. p. 307. B. insofern übereinstimmt, als darnach Thales die Finsteraiss in bibberem Alter vorausgesagt haben soll. Ein Schriftsteller des 4. Jahrhunderts kunn aber als seinständiger Zeupe doch gewiss nicht betrachtet werden. Seine Weisheit kam ja einfasch aus Flinius genommen sein.

Thalea herechnet worden sind, dass aber das Datum der jüngeren apäterhin allein im Gedächtniss gehlieben war, weil die altere die ionlechen Städte nicht herührt hatte; dass also diejenige Finsterniss, welche die Thaletische zur 25/29/29 genannt ward, die von 883, die Finsterniss von 610 aber die der Schlacht war.

Mochte aber die Finsterniss von 610 noch einnal gründlich berechnet werden. Würde es dabei etwa nothig das Schlachfeld in Atropatene zu suchen, so wäre das noch gar kein ernstes Bedraken. Warum soll das fyliache Here nicht sehr tief in die eben erst eroberten und sicherlich sehr lose suhjicitten Nordprovinzen des medischen ließeis eingedrungen sein?

S. 51. u. 52. Die Stellen Cap. IV. § 4. stehen S. 85 ff. u. 87 ff.

S. 62 f. Eine andere Beehonge über die Zeit des Nin on nach dem Alter des Breikles gilt zang renau dassehe Besulat wir J. Beronië Rechning nach des tydischen Berakliden. Wenn man nämlick die heiden von 900 Jahren aktuziehenden Generationen zu do statt zu 33 Jahren annimmt, und die Jahren von 30. Lebenjahre Herodof's zurückrechnet, so fallt Nincol Higspirungs-Andeng 1273, der Vederf-Aufstand 1.

S. 72. Das Clat am Cap V. § 6. a. S. 172. S. 72. Ann. I. Die Samme der Jahre Passertiks', Nede's und Passmanis', verbles der keepfal venn nom von 100 der 71 diederdrichen Jahre des Hophra und des Annasis abitekti, ist nicht S ondern 7 Jahre grüsser als die des Blrevdot. Per florged Stati ist daker zu ändern: "Diese 7 Jahre + die S Jahre, werbe Dieder für Apriss und Annas in Arbeit als Brevdot, ergejen des Burnet der Beddertachte". S. 60. Ann. I. s. S. 370 ff. S. 90. IZ 20. Nede "Nahome" ist einstellen zuder der hand ist der Statische der Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische Statische St

S. 124. Ann. I. S. 125. Ann. 2. An letterere Stelle hälte ich benerken sollen, dass Stehn d. a. 6. nicht an seigner Aufordit. Annoem neht Mersynsten den Melyse I dan thyras nennt, nod dass Arrian (bei Photius Milker III.) seil. 70 den syltischen Stellegnossen des Seusstin sicht Taussus sondern Jandysso nennt. Man könnte dedurch auf die Vermetdung kommen, sondern Jandysson nennt. Man könnte dedurch auf die Vermetdung kommen, went mit dass hier knie Verwechbaug verliebt, nodern Handstyns Titel sowohl wir Name war. Ist dassh = tanas und würe dies letter Titel, no könnt ja auch 1-lanas-iras Titel beise es wirt volldinnenne = dem Name Arts-Khabatra-der soch als Titel kätte gebruncht werden können. Für Chersari hat Solinist der Form Cherszei' d. 1. Ke-less mit dem Ethäliko ist.

S. 125. Ann. 1. Citat ass Ath. Y. a. S. 323. — S. 126. Ann. 1. Citat ass Cap. V. a. S. 143. A. 1. — S. 126. (ther dis angeliche Caronolorie von Phal-Salmanasser vergl. S. 339 t — S. 131 t vergl. S. 300 t — S. 134. A. 2. Die Stelle aus Cap. V. § 12. a. S. 220 t — S. 138. und 142. A. 3. ther die beiden Semiramis a. S. 310. 312. A. 1, 343. 30. 322. — S. 143. A. 1 vergl. S. 124.

A. I. ... S. 149. A. I. Die Stelle aus Cap. V. § 6. s. S. 184.
S. 132. Meine Hypothess ober einen späteren Anzug der Perser, lange nach der ersten Besetzung medischer Landechaltes durch Arier, und ware nicht vom Norden her, condern von Osten aus den folber errich gewesenen, später von Tataren wieder hesetzten Gebieten um Hamunsee (vergl. S. 404. Ann. H. ) stimmt mit einer Hypothese überein, welche Baug in dem

neuesten Heft der Zeitschr. d. Deutschen morgenl. Gesellschaft (XI. 3. S. 527.) aufstellt. Er glaubt dass in Nisaya eine Religionsspaltung zwischen Ost und West sich vollzog, welche sich auch im Vorkummen der Magus bei den West-Iraniern zeige, während diese den Oat-Iraniern fremd sei. Haug rechnet nun die persische Lehre zu der Westiranischen im Allgemeinen, nimmt sie also auch wohl für identisch mit der medischen, während er früher (vergl. Schrift und Sprache der 2. Keilschrift-Gattung) einen Gegensatz anzunehmen schien. Aber an diese Einheit möchte ich nicht glauben, sondern vielmehr einen Gegensatz annehmen, der die persische Lehre als identisch mit Haug's Oat-Iranismus darstellt. Die persischen Priester werden von den Griechen Mager genannt: wer steht aber für die Richtigkeit des Namens? Den politischen Hass der Perser gegen die medischen Mager kannten wir längst aus den griechischen Schriftstellern; aus den persischen Inschriften (Behistun Col. 1. Zeile 62 segg. N. i R. Z. 31 segg.) lernen wir aber, dass dieser Hass auch religiös war, und dass zwischen den medischen Magern und den Persern ein so scharfer Glaubens-Unterschied hestand, dass Gumáta Tempel und Verehrung des Ahuramzda und der persischen Nebengötter geschlossen hatte, Dareius wieder den Cultus verhot, den der Magus eingeführt hatte. Also war ein Gegensatz wie zwischen Sunniten und Shiiten. Wenn nun die Perser die medische Lehre nicht hekannten, welcher hingen sie an? Das einzig Sichere was wir darülter wissen, lehren die Keil-Inschriften, und das stimmt doch vollständig mit Ostiranischen Lehren überein: wenn Haug Anstoss daran findet, dass die böse Kraft, der Lügner und Säemann des Verderbens, nicht Angromainyus genannt wird, sondern die Lüge, so handelt es sich doch eben nur um einen Namen. Und dass dieser Name auf den Königs-Denkmälern nicht genannt wurde, kann is sehr wohl aus Anstandsgefühl oder aus Scheu vur dem Omen geschehen sein, wie heute die Yezidi den Namen des hösen Geistes nicht aussprechen, ja nicht einmal anhören. - War aber der Glaube der Ario-Perser ost-iranisch, liegt da der Schluss nicht sehr nahe, dass die Ario-Perser zur Zeit des Schisma noch im Osten sassen, und erst nach den medischen Wanderungen gen Westen gezogen sind?

S. 154. Ann. 3. deter die Peretaken s. S. 200 f. — S. 100. deer Sargina's Abstrammung s. S. 200. Ann. 2 — S. 175. 3, 2. Die Stelle nus der X. Abh. s. S. 446, 451. — S. 181. Ann. 5. Die Stelle nus der X. Abh. s. S. 448 f. — S. 184. Ann. 5. Die Stelle nus der X. Abh. s. S. 448 f. — S. 184. Ann. 5. Die Stelle nus der X. John s. S. 184. Ann. Die Stelle nus der X. 184. Ann. Die Stelle nus der Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stelle nus des Stell

der letzte König sich befand vergl. S. 280. 282. 283. 284. S. 201. Anm. 2.

s, S. 414. A. 1. - S. 203. A. 1. vergl. S. 284.

S. 209. Auf Züge Nabukudrussur's in Arabien vor seinem 8. Jahre konnte die Flucht des kanäischen Nomaden-Stammes der Beni Rechah nach Jerusalem zur Zeit Ihojakim's deuten (Jer. 35.). Freilich kann auch diese Flocht unmittelbare Folge der Schlscht von Karchemis gewesen sein. - Noch heute bestehen Stämme der Beni Rechah in Sinear und zwischen Jemen u. Hedschas, von denen der letztere wenigstens seine Abstammung vom Vater Jonadah behauptet.

S. 214. Anm. 4. Wenn ein Mann von Fach eine Inschrift ernsthaft analysirt, so mag es dem Laien wohl zu verzeihen sein, wenn er auf diese Inschrift eingeht. So habe ich auch an dieser Stelle mich auf eine anzehliche Kyrus-Inschrift eingelassen, ubwohl es mir gleich sehr bedenklich vorkam, dass in der Sammlung aus der dieselbe stammt, zu gleicher Zeit drei Kyrus-Inschriften geboten wurden. Späterhin sah ich die Holtzmann'sche Ahhandlung noch einmal an Da fand irh S. 541. eine Inschrift, in welcher Prof. H. ein persisches Alphabet erkennt; mir kam dies sehr bekannt vor, und wirklich ist diese angebliche Inschrift ein Alphabet, nur nicht ein von der Hand eines persischen Steinmetzen eingehauenes, sondern eines, das mein Grossyater (Reise - Beschr. II. tab. 23.) zusammengestellt hat. Nun wusste ich, was die Kyrus-Inschrift zu heileuten hatte, und hitte die betr. Stelle zu streichen.

S. 223. Anm. 1. Ueber den ohaldäischen Herakles vergl. die Anmerkung

zu Ahydenos S. 504. A. I.

S. 229. Die Stelle des Pulyaenos habe ich uhne die nöthige Erläuterung zu direct angewandt. Direct folgt aus ihr nur, dass Kyrus den Euphrat ganz hat ahfangen lassen, ila die Babylonier kein Trinkwasser mehr gehabt haben sollen. Dies aher bedingt, dass Kyrus einen Damm quer durch den Euphrat hat legen lassen, da sonst das völlige Abfangen des Flusses unmöglich gewesen wäre.

S. 262. Ueber die Tradition vom Thurmhau s. S. 321., Anm. zu Bcrossos S. 489. A. 3. zum Abydenos S. 500. 505. A. 8. - S. 284. Ueber 2 Recensionen des Ktesias s. S. 203. A. 1. 308. - S. 302. A. 1. s. S. 336. 337.

S. 310. Ueher die Atosss vergl. die Excerpte aus Konon hei Photius, Erzähl, 9, p. 132, Bekk.

S. 310. Die griechische Meinung, dass die Perser aus 2 Elementen bestanden, ist jetzt vollkommen zu Ehren gekommen. Nur in dem Namen ist Confusion. Artäer ist sicherlich nicht der Name der Aboriginer, sundern der der Einwanderer: eine Confusion die sich leicht erklären lässt; denn wenn Herodot hörte, slass ein Theil der Perser Artäer hiess, so war es sehr natürlich, dass er den Namen auf die Ahoriginer hezog. - Κηφήνες dagegen bezieht sich gewiss auf die Aboriginer, und ist sicherlich denselben von den alten Javan gegeben worden, aber mit Unrecht. Wer sind die Kephener? Kepheus und die Kephener erscheinen zuerst in Joppe; dann in Babylon, endlich in Persien. Der Name wird also jedesmal dem östlichsten bekannten Volke beigelegt, hinter dem man sich nur noch die Aethiopen zu ilenken hat (die Kephener von Joppe werden sogar mit den Aethiopen identificirt) und hezeichnet kein hestimmtes-Volk. Ursprünglich ist jedoch der Name gewiss kein vager gewesen. Denn in Kenh möchte man die Chevi finden, deren

Wohnsitze su liegen, dass sehr wohl Jopps dazu gehören mochte. Und wie die Aegyptier sammtlichs Kanasnäer nach dem einen ihrer Stämme Khet nannten, so konnten auch wohl die Griechen dieselhen nach einem anderen ihrer Stämme Keph nennen, so dass der Name Kephener denselben grossen Inhegriff von Völkern umfasst haben mag, wis der Name der Khet. - Für den Sitz in Joppe ist also der Name ganz richtig. Später aber als man diese Volker Phonikier nannte, vergass man die wahre Bedeutung des Namens, nahm ihn für eine vage Bezeichnung östlicher Völker, wie den Aethiopen-Namen, und so wanderte er ohne Grund nach Osten, bis er den tatarischen Persern blieb. Gegen Folgerungen über Eroberungen der Khet in Babel und Persien, oder Identität der alten Perser mit den Kanaanäern muss man sich daher energisch wehren. Die ächte und gewiss sehr alte Sage (weit älter als die Bekanntschaft der Grieoben mit dem Namen der Perser, die sehwerlich viel älter ist als Kyros) ist der Zuz des Perseus zu Kenheus nach Joppe: Alles was von Assur, Bahel und Persien daran gehängt wird, ist schlechte Zuthat, schwerlich viel älter als Herodot, entstanden aus der unglücklichen Namens-Aehnlichkeit Perses, für die man in Achaimenea eine unglückliche Bestätigung fand.

S. 323. Loftus (Trav. in Chaldaea p. 224.) hat in Warka Inschriften eines Kamhyasa, Bruders des Kyrus gefunden. Vielleicht war dieser während des Kyrus' Regierung, also 9 Jahre lang, Statthalter von Babylonien, und Ktesias hat die Zeit idess Kambyaes, nicht die Zeit einer Statthalterschaft des Königs

Kambyses der Regierungszeit des letzteren zugerechnet.

S. 401 ff. Joss Haugis S. 500s. angefibrieran Aufastat Ierne ich, dass der holmeischer Pliger Hinostause (dessen Leben und Histore vor Kurzen von Julien berausgegeben ist ein Land Falson sollich von Kabul enemt, in dessen Name Haug sehnt Varanas oder Parans finlett. Es ist also vooll das Land der Paritate von Land von der Scharffel von State von der Varans finlette von der Varans von der Varans finlette von der Varans von der Varans versten von der Varans versten von der Varans versten von der Varans versten von der Varans versten von der Varans versten versten zu Schaffel von Namen Artopaten.

1. 2. Audus "von Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine Seine S

# Register.

Abobassar = Nabupalussar 12 A.1.
Abraham, des Berossos signèb. 201. 601. A.2.
Abr. a. Nimrod 202. A. 2. (201. A.2. Nach
gen. Rechnungen wird Abr. in die 1. oder
13. Gen nach der Flutb gesettt 305. A.8.
Abydenos, Person und Werte 116. E.61. flast

er den Berossos ausgeschrieben? 15. Abydos, Gründung 453. Achaimenes, Name 152. Wundersage 152. A. 2.

Der I. König d. Pasargaden u. Gründer des pers. Konigsgeschlechts 152. Zeit 152. vgl. 177. Achoz 152. s. 1. Jubr 344 f. Achozserroz s. Xerzes.

Adiobene, verschied, Begriff d. Namens 412 f. Grenzen 412, 414, 417 f. Einz, Gebiete von Ad. 412 f. Einz, Stämme 414.

Adler, das Reichssymbol 132 A. 1., insbesond.
Symbol d. Assarakiden v. Ninive 131. A. 1.
Augurinm b. d. Fall v. Ninive 200. Erziebt
den Achaimenes. Symbol d. Achäimeniden

Adoniram's Grab 221, A. 2. Afarti, bedeutet der Name Marder oder Pa-

retaken? 324. Adrametech, Mürder d. Saneh. 38. 83, 180, 301 f. Aegitisches Meer, Schauplatz d. Thalassokratioen 434, 451. A.1.

September 1, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987,

21 f. 178. A. 2. 418 f. 451 f. 456 f. 458 f. Aegypten, Astronomie, Zusammenbang m. Babylon. 248. 253 f. Aegypten, Geschiebte. Kriege mit Assur 22.

egypten, Geschichte, Kriege mit Assur 22, 160 ff. 163, 171 f. 181 f. 100, Dreijibr, Knechtschaft 163, 171, 490, Krieg d. Sanh. 171 f. 460. Des Assardan 181 f. Besiegung der Pbilister 127 f. Die Skythen 122 f. 187, A. 3. Eroberung Syriens unter Neko 201 f. 364 f. 1. Bubyl Krieg 205 f. 210, 360. 2, dagl. 213, d. dagl. 215 f. 4. dagl. 216 f. 40jibr. Knechtschift 27, 21 f. 50, 216, 220. Vgl. Psametik, Neko II, Hophra.

Aegypten nitra, sssyrische Stattheiterschaft 27, 182, 366 f. Aegypten, Theisssokratie 448 f.

Argyptische Könige, die weitgezogenen u. die Skythenzüge: Sesostris 125. Vezores 122 ff. Osorchon 12L A. 5. 448. Tentko 114. 181, 442. Pasmetik 125.

Aclian, Sage von d. Dynastiewechsel in Assur 121. A. I., v. Achaimenes 122. A. I. Acoler, alte Sitze in Klein-Asien 435. Tbalas-

sokratie, in der pelase, enthalten 435. Aera d. Nabonassar 42, 156. Spuren v. Aerenrechnungen 6. Aethiopen, Berrschaft über Aegypten 22, 160.

162 172 181 f. 401. Möglichkeit weiterer Eroberungen im Westen 418. A. 2. 468. Arab. Arabiopen 222. 488. A. 2.f. 468. Oestliches Arabiopen 202. Aosthyraen 121. A. I.

Agenthyrsen 122, A. L.
Agenthyrsen 123, A. L. 126,
Agron, Sohn d. Ninos 61, 129,
Aichmalotarchen 25,

Ajis daháko, der medische Dynastiename 22. s. Astyages, Dareius, Delokes. Die Dynastie der Ajisdahaken a. Medien. Nachkommen derselb. als Fürstengeschlecht in Armenien 126. A. 1. 221. A. 1. 411. A. 1.

Akises, Zwischenfürst in Babel, 41. 75, 80, 172.

Al, babyl. Prifit 474, A. 2.

Aloros 411, A. 2.

Alyatics 62, 101, 108, 101, Am, An, babyl, Prifix 474, A. 2, Amarder s. Marder, Amaria, dessen Todesjahr 55 f.

Amazonen 122 f. Amegalaros = Mabalalél 428, A. 3. Ammonacer 164, 210 f.

Amordakia, angebl. babyl. Landschaft 421, A.1. Amuhes, Amyéis 127, A.2.

2.5

Anacharsis, Name u. Zeit 121 A. L. Anokyndara.rez, Erkl. d. Namens 192, A. 3, 502 Anariska 400. A. L. Anche s. Nabu

Anidotica s. Idolica.

Annakor s. Hanoch.

Antedatirung d. Aegyptier 51 im Kanon bis zn Dureius Hyst, angewandt 53. Ist sie such für die früheren Könige im Kanon anznnehmen? 54 ff. Für d. Könige Juda wird postdatirt 11 ff. Wahrscheinlich auch bei

d. habylon. Königen 32-60. Vgl. S. 371 f. Antimenidas 256, A. 2 Anu = Oannes, Correlat v. Xisuthrus 474 A. 2.

411. A. L. 481. Aparonatios 38, 41, 77, s. Assardan.

Apollonistis 381, 418. Araber, Herrschaft über Babel (5. Dyn.) 237. 272. Ass. p. babylon. Herrschaft über Ar.

131, 161, 179, 200, 220 f. 429. Kuschitische Ar. 272, 448, A. 2, 468. Grenzen der Araber im Norden 288, 421, 428

Ararat ti. d. Archenberg 415. A. 3. 416. A 2. 497, 498 Arazani, Finssname 429, A. 6.

Arbakes, Arbaktus = Frawartis, des Desokes Vater 325 f. Erkl. d. Dauer s. Reg. b. Ktoalas 115, 126, S. Fraw. L Arbela 120. - Arbelitis 418. A. 3.

Arbelor, Vorfahr d. Ninos = Asbolos, Chum. Kos. s. Kus. Arche der habylon. Sage 487. A. 4. ihre Grüsse

S. 512. vgl. Ararat. 4riya, ihre verschiedenen Züge 151, 291 sind wohl von verschiedenen Seiten nach Vor-Asien gekommen: über d. Kaukasus nach Armenica n. dem Zagros, von Osten nach framen; letztere Züge sind spater. Doppette Niederlassung in Medien 151. Spite Niederlassung in Persion 152 492 402. Arische Landschaften von nachrückenden Tatarenstämmen besetzt u. umbenannt 101. Völker in Vor-Asien 145 s. Armenien,

Kurden, Medien, Persien, Uxier, Ariyárámna 132 A. L Aristomenes sucht d. Frawartis Beistand 188 Arkaionos Kin. v. Babel, Name 40. War er Bruder Sancherib's? 41, 175,

Armenien, Nationalität 144 f. 416, 427, Nahm es am Aufstaude gegen Ninive Theil? 148. 316 f. Mag schon unter Frawartis von Assyrien abgefallen sein 188, A. 2, 347, Grenze nach Süden 379, 413, 425, 427. Grenzen überbaupt, Schwanken ders, 427. Baunttheile, Minni und Hurarda 136, 415 f. 427 f. Fremde in Armenien eingesprengte Völker 409 f. 414 f. 417, 427,

Arpad v. Tilgatpalasser unterworken 157, 164 Arphaxad = dem med. Dynastienamen 32.95. Arphakachod 414, A. L.

fraules (Irssaka) 403. Arrhamo 152 A. L. Arsa, Bed. d. Worts 145, A. L.

Artier sind pewiss Arier 145. A. L. s. Perser. Vergl. 310, 500

Artoice = Kyzzares 98, 325. Artocheogika u. Artozerzes IL Artak'hehatara 35, 41, 45, Arlasyras 45

Artykar 225

Artymer 3

Arrapachitis = Pantyike d. Herodot 129, A. 2. 231. A. 2. 413. Heisst noch Bochtán 413. wird von Xen. 20m Kordenland gerechne ist wirklich Kurdenland 413. Identif, mit Arphakschad 414 A. L.

Arvenia = Antishi 195, A. L. Asholos = Arbelos, s. Kus. Andred 163, 187, 204

Askenas 135, A. L. Aspadas = dem med. Dynastienamen 32, 326 Amakaner 134. A. J.

Assorach, Nisroch, Schutzgott d. 2. assyr. Dynastic 131 f. 179. Assordan ed. Assarhaddon, Versch. Nam. 38

Vicekongthum in Babel 128. Lange seiner Heg. 77 f. 363. Ueberwaltigt die Mürder sein. Vaters, König 180 302. Zeichen des Verfalls d. Reiches 180 f. Verheerungen durch Kimmerier, Ioner u. Karer 180 f. Krieg mit Argypten 27, 181. Erobert Koilesyrien 182. Flihrt Manasse in die Gefangenschaft 182 f. Colonis, v. Samaria 23 ff. 182 f. Aufstand der Bahyl. 181. Kriege gegen östl. Volker

1831. Zug p. Byzanz, corr. Trapezus 353. (spordunged, K. v. Ninive n. Babel, Namen 22 109 list er ders, wie Kineladan? 30 109 187, 191, A. L. wahrscheinlich ist er nicht der letzte König 30. A. 4. 100 f. 122. S. Regierung 187 ff. Bedrängniss durch d. Meder, Sieg, gleich damuf die L Belagerung Ninive's 188 f. Skytheneinbruch, Fulgen dess, für das assyr, Reich 189 f. 193. Setzt Statthalter in Babel, vielleicht auch in Kilikien, Syrien u. s. w. ein 101. Bibliothek 192.

4arur, 42s Weltreich 133 f. Geographie 134 vgl. 141 ff. 328 ff. Anfange d. assyr. Reichs vor Ninus 137, 320, 321. Ist es ciwa von den Kurden gestiftet, nach Zerstürung der medisehen Herrschaft? 421. Begründung des Weltreichs durch Ninus, deren Zeit 62 ff. 133, 137 f. Ausdebnung des Ninnsreichs und Wechsel derselben 133 f. 138 f. Dessen Natur 10, 22, 141 f. Dauer (Anf. u. Ende der 526 J. d. Berossus u. d. 520 L. d. Herodot; 62 ff. 133. In diesem Weltreich seit Ninus 2 Dynasticen 131-133, 159. Die Derketaden 37, 74 ff. 129, 138, 159. Die Assarakiden 37, 24-83, 131-133, 160 ff. Zeitpunkt d. Endes d. Derketaden 131-133, 159.

Abfail d. Meder n. Babylonier 65, 129, 146 Umfang d. Aufstandes 148 f. 156. Herstellung d. Reiches 156 f. Stillstand 170 ff. Sinken 183 ff. Zerträmmerung durch die Skythenzüge 189 f. 193, 196, Fall, Zeit dess, 100 f. 200 f. S. d. Namen d. Könige, Ninive.

Assur, Königsreibe seit Phut 22 f. Von Phol bis Sancherih 12 C V. Sancherih bis Assardanpat 21 f. 73, 82, 100 f. Der leizie König war nicht Sardanapal; diesem folgte noch ein König 39, 168 f. 111, 192 s. Sarak,

Assur, Nachkommen des letzten Köninstrschlechts bestanden vielleicht fort als Fürstengeschlechter in Armenien 346 f. 362, A. L. in Paphlagonien 24

Assur, falsche Geschichten. A. Kiering, Zahl der Könige 201 f. Geschichtliches d. Zahl 292. Dauer, Anfangs- u. Endpunkt d. ass. Reichs 24-28 Paratlelismus der assyr. Chronol. d. Ktesias m. d. altesten griech. chronol Schema 235 f. Persens, Troja, Lykurg, Stützpunkte d. kteslan, Rechnungen 225 f. 325. Hat Ktesiaa die beiden Dynastiren d. Bion gekannt? 305 ff. Daoer derseiben 207 f. Restitution der Königsliste 315-319. Er fasst die L Belag, Ninive's durch Kyausres als Ende des Reichs, hat daber 1 König zu wenig 300. Verwechseit aber die L Belag, und die Zerst, Ninive's mit dem Aufstand d. Meder; Frauertis !.. m. Fr. L. Nahonassar mit Nabupalassar n. schiebt daber das Eade Ninive's b. z. Anfang der medischen Selbständigkeit zurück 319 f. Analyse d. Constructionsarbeiten d. Kterias 319, 320-328, Miscl. Einfluss asiat. Sagen v. Nimrod, d. 10 Generationen Riesen noch der Fluth u.s. w. 221. Das Sarenclement b. Ktesias überhanpt 322, 339. Die Königsliste nicht v. Ktesins fabrigirt. sondern aus persischen Queilen empfangen. 328 f. vergl. HT. 309. Die Archtheit der Königsnamen seit Phul wahrscheinlich 310. 2. 329. 342. A. L. Z. Th. nuch die der Jahreszskien 327. Hosspiresultal 329 330 Natur d. bistor. Nachrichten, die Desidia d. Konige 330 f. D. Erzählung v. d. Belager. Ninive's 200 f. 235, 330, B; Nachfolger des Kiesias im Allgern. Anfongs- u. Endpunkt werden gefindert, d. Dauer d. Reichs verkürzt, die Königszahl vermehrt 200 f. Tabelle 314. a) Rechning mit 1280 Jahren. deren Eigenthumlichkeiten 239 Kostor, 26 f., s. Liste in d. exc. harb. erbalten 26, A. J., Ursarben der Verkürzung auf 1280 J., und Verfahren dabei 277, 201 Er hat d. letzten b. Kiesias fehlenden König 309. Ausserdem noch 6 Kön, mehr 2016. Einfluss des Mythus v. Persens auf Kastor Sura 200. Vellejus 200. Setzt die 2. Dynastie d. Moderreich parallel 200 308.

Endjahr des ganzen Reichs = d. richtige 22 L d. Franartis II. 30s. S. System vielleicht das älteste mit 1980 J. 336. Unbehounder Autor m. 1280 J. 302 b) Rechnung m. 1240 J. Ersprung, Gründe 302 Eurebius, warum hat er diese Rechnung sugenommen? Ahrag v. 2 J. 208. A. L. 304. 307. Versetzt den Scheidungspankt der heiden Dynastieen in Perseus' Zeit 310. Orosius 28. A. L 301. A. L. S. Augustinus 304. A. L 350. A. L c) Recbnung mit 1460 J. Entstehnng, Gestalt b. Synkellus, Et. C Thalles 394 A. L 331 A.2. D Bion, die beiden Dynastieen 131. A. 2. 306. E. Die Perseus - Sordenopolsagen and die Semsage, Hellanikus, Chron, pasch. etc., Kautor 10-315. F) Trüger, Chronologio v. Phnj-Sancherih h. Samuel v. Ania, Anon. d. Mai n. s. w. 120 338 ff. G) Die Kön. vor Nipos 505. A. S.

Astiborea = Uwakhshetra 98, 325 f. s. Kyaxares.

ástynges, Dynastiename, kein Eigenname 32. 45. 176. A. L. Der Ast. d. Herodot hiesa wahrscheinlich Boreins 45, 92, Auch Kyaxares wird Astyages gensont 45, 20, 110 f. 214. A. L. s. Dareins, Ajisdaháka.

Atorgotis a. Derketo. Athura, Atturio 412, 417 Athene, Tempel in Tarsos 561, A. I

Atosso - Semiramis 128. A. L. 310, 214, 511 Atropatene s. Medien. Ucher d. Namen 510

Babel, Kosmogonie 482 f. Schlipfung selbst 453 f. Tag der Schopfung 247 f. Vorsündfl. Dynastie 241, 423 f. Floth 247 f. 486 f. 400 f. Welt-Untergang, Tag desselben 244 f. 247. Die Offenbarungen 230 ff. 475 f, 481 f, 490 Vergleichung mit d. hehr. Sagen 230, 260 f. 428. 485. A. 4. 486. A. 3. Die Heroenzeit s. Babel, L Dynastie, Nimrod.

Babel, Thurmbau b. d. Babyl, bekannt? 202 550. A. 3. Zuerst in der 5., dann in der 10 Gener, noch der Fluth 202 490 A. 2. Die Sibylle v. Thurmbau 489 f. 500,

Bulel, Schema der Weltgesch nach Berosser Weltdauer 237-200, Arlter, Schema 200-267. Zahlensystem 239 240, 475 A.L. s. Cykeln. Babel, Alter der autronom, Beobschtungen und Festsetznngen 220 f. 252 f.

Babel, L Dyn. noch der Fluth; Dooer ooch Berossos 255 l. 450; wahrscheinl. Entstebung dieser Zahl 255 f. 200 f. 251 f. Die Zahl der Könige: alteres Schema 251 f.; Berossisches 202 f. 401. Nimrod 202. 490 f. Thurmbon 202 430 A. 2 - 2 Dyn., medische, Dauer 277.; vielleicht tatarisch 272. 424. Bebr. Synchronistik 221 f. Corruption des Synkelins ML A.3 - 3. Dyn., onbekannte, verschied. Berechnong der Dauer 227. 227 f. Br Aufnug wabrscheinlich = Aufnug d. astronom. Aufneichnungen 252. — 1. Dym., einbeim. Dauer 252. Br Aufnug wabrsch. = Feststellung d. histor. Schema d. Berosnos 253. — 3. Dym., arabische, vielleicht ausch. arzh. 252. Dauer, verschied. Angaben 237. 429. A. 3. 433. A. 3. auch von Kteins annecentet 434. A. 5.

Babel. Konigareihen 11 wahrend d. 365/ishrigen assyr. Herrischitt db. 147, 252. ½ während der I. Epoche de Solbständigheit db. ½ während db. Epoche der Unterwerf, unter Assur 42, 74, 75, 62. ½ Byr., des Nabspalussur 42, 74, 166. f. 110. f. 103 ff. ½ lijbringe med. Herrischaf 20 ff. 50, 6 bie 3 betten Kö-

nige 224 f.

Babel. Die 526jährige assyr. Dynastie 62. 147., deren Anfang and Ende 62 ff. 65. 129, 434. A. 5. 500. Vorh. zn Ninive, während der ersten Unterwürfigkeit (Derketaden) 19, 22 146 f., wihrend der iten (Assarakiden) 174. 177 f. 183 f. 191 f. 195 f. Anistande gege Ninivo: 11 der des Nabonassar 65, 129, 146 ff. 156, 168; ist er durch Einwand, d. Casdim veranlasst? 152, 462, 2 gegen Sancherih 26 f. 29 f. 177 f. 3 gegen Assardan 183 f. 461. Allmöbliche Unterwerlung durch Sargina 160, 162, 169. Vollige Unterw. durch Soncherih 26 f. 120, 124. Der letzte Krieg gegen Ninive and die Gründung d. neuen Dyn. 97. 112 f 191 f 195-206. Die Herrlichkeit des Reichs unter Nahnkudrussnr 206-223 Dessen Nachfolger, Babel gegenüber von Kyrus, Fall 222-230. Aufstände gegen Dareius Hystaspis and Xerxes 22

Bobel, seit Nabupalussur d. med. Lehnshoheit unterworfen 22 ff. 36 f. 198. Krieg mit Medien 212 ff. 1 Jahr. med. Herrschott 22 ff. 39. Bobel, Jahr d. Einn. der Stadt durch Kyrus 51. Bobel, Stadt, Zeit der Gründung 22h. 331. Die Butten der Semiramis 330. 332. Nabekud-

russur's Busten und Vertheißigungsnahgen 2015, Nabnish Busten 2015, Nabnish Busten 2015, Nabnish Busten 2015, Nabnish Busten 2015, Nabnish 1916, 2016, Budel, Unt. d. babylon Landschaft 1916 2016, Nabnish 1916, 1919, des Reichs der Nabnishen 1918 2019, des Reichs der Budelschaft 1918, des Reichs 1918 2019, des Reichs 1918, des Reichstellen Babyloniens 2016, 2016, Caladier-). Die Haupthervilk, v. Babylonien semitisch 155, 4215.

Bobel, falsche Nachrichten: A, Kreises. Kenut Babel nicht als selbst. Reich, sondern uur Bat med. Vassilieustaat ET, Et. 321. S. bahylonische Königunnen 331 f. Die Gründung Babel-ö durch Semiernois 332 f. By Somod von Ania, Anon. d. Mai u. s. v. verfalschte Chromologie der babylon. Könige 231 f. C.) Listen des Synkellus <u>491</u>, 4.3, 402, A. L. 494, A. 1.-3, lebylon, König, nur Verdoppelung v. Kepheus

333. A. I., lakhtiyari, Baktrianer b. Ktesias, n. Paktyer vielleicht nur östl. Völker 201. A.2. 414. A. I.

Venecus nor ossi, vonez 201, 8.2. 414, A. I. Balleus u. s. w. 314, 320.

Bebrysher in Asien u. Gallien 436.

Bel. B. Kronos, B. Zeus 412, 453, A. I. Bel als I. acceptance visit in a Resistance visit.

als I. assyrischer König, s. Regerungszeit 301-306. Verschiedene genealogische Verh. 472. Identificit mit Vinrod 526. A. 8., mit Cham 472. Tempel 200. Belerge = Nabupalusser und Nahnkudrussur.

Mit Nahonassar verwechselt 220.

Beleuz 121 f.

Belib = Elib, K. v. Babel, Name, s. 76 f. 122 f.

leish = Elib, K. v. Babel, Name, s. 25f. 127 f. kann ein doppelier Belih gedacht werden? 80. A. L. 450.

Belitana u. s. Grab 197, A. 2, 332, Belitarar 131 f. Beloches 310 f. Belserusser (Belschezer des Daniel), wahr-

scheinlich Beiname des Ewilmerodach 31. 42. 91., auch Name e. Sohna des Nabunit 43. A. 1. 509. elachezer = Ewilmarudach 91 ff.

Beiurdagh, Sitz d. amyrgischen Saken 300, A.3. Beni Rechab 511 Berossos Berosos, Person u. Werke 11-14, 470f. 472. A. L.2. Welche Schriftsteller haben sein Babyloniaca noch gekannt? 12 ff. 53. Hat Polyhistor s. Auszüge indirect aus Apollodor 113. A. 2. Haben wir wortliche Ausztier aus. denselbon? 12 f - Ueberrinst, m. d. Kanon 24 f., aber nicht sein Verfasser. Die grosse Abweighung des anscheipend aus Berossos stammenden Euseb. Textes vom Kanon in dessen astronom, nieht beglaub, Abschnitt 25 f. 458 f. Des B. astronomisch-historisches. System 215-200. Länge n. Berechnungsart s. nachsündflutblichen Periode 238, 255 - 258, Endpunkt s. 526j. Dynastie 65. Verschied. Behandlung 4. Zeit vor und der nach Na-

bonnsstr 411. Inhalt und Stoffvertheilung in den 2 Büchern der Chaldsiks 421. Dem Berussos fälschlich zugeschriebene Fragmente 430, 431 f. Bion, Nachricht von dem Dynastiewechsel in Assur 121 f. 266 f. Biok-koris, Regier-Zeil, die Bokehoriden 458 f. Berzippe 228. 420. A. 2.

Busiler 201 A. L.
Busolozor (Nahusarussur) = Nahnpalassar
32 502
Byzanz h Abydenos in Trapezus za corrigiren.

Calak, die Stadt, in welcher d. letzte nlniv. Konig eingeschlossen war 201 f. 283 f. Fell, die Wasserbresche 202, 262 f. Beschr. 281 f. Cambalichus monz 255.

Casalina, welchem Stamm gehören sie an?

152 A. 3. 416. Wann kamen sie nach Babel! Ist ihre Einwanderung die Veranlassung des bahylon. Aufstanders 152 A. 222. 222. Haben sie etwa auch das Reich v. Assur gegründet? 223. Abriss d. mögl. Gesch. der Caudim 245.

Chabur 158 f.

Chalach 158 f.

Chaldeer, sind sie ders. Stamm wie die Casdim? 152. A. 3. 424.

Chalonitis, Chala 381, 287, 419. Challapitis 391 f. s. Gabiona.

Charakene 330 f. Charbanus mons 382.

Charila 42. Cheri (Heriten) = Kephener 511 f.

Chinziros und Poros, K v. Babel, nur eu Person 40, 160.

Chishpish 152, A. L. Choara 386, A. L. Chorsari, Chorsaka, Parth. Name d. Perser-

volks, ist d. Königstitel 121. A. 1. 509. Chom-Asbelos 422. 505. A. 6.

Chronologie, a) Grundstige d. alig. morgenfändischen 5 h) Morgent-griech, Schriftsteller u. Listen. Berossos 62 f. 20. 74 f. 198. A. L. 138 f. 237-267. 220-272. 472 ff. Menander 448. Manetho 55 f. 72. 17 186, A. L. 449, 451 f. Abydenos 25 2 205 0 321. Philo v. Bybles 130 A. 2. 313 Tvrische Annalen (Philostratos?) 106 f. Kanon d. Pt. 60, 68, 20, 74 f. 80, 238, A. I. Sothis 412. A. 2. 460. A. L.3. c) Althebrülsehe, A. Test, im Alig. 51 ff. 11 f. 16 f. 81.96, 99 bis 105, Ltl. A. L. 190, A. 5, 270-272, 370 C 374, Hesekiel Z. 52, 87, 105, 107, Daniel 86, 91 his 35, 258, A. I. 230, Jesaiss 182, A. 3, 183. A. J. Nahum 115-117. B. Jodith 286 f. Samarit, Vebers, 266, 270, A. L. 354, A. L. Hohenpriesterlisto 350 f. 356, 357, d. Aegyptisch-jildische (Hellenist.) im Allgem. 38 f. 347 f. 30). Einfluss d. igypt, Chronologie u. Perioden 357 f. LXX. 100, 350, 351, A.L. Tolét 100, A. 2, 116. Demetrius Judaeus 101 f. 348 f. 353, A. L. Eupolemos 321, A. 2. 353 f. Sihylle 321. A. 2. Josephus 32 f. 104. 106-108, 116 ff, 270, A. L. 347-360, 370-377. 612 oder 592 Jahre Ex. his Tempelhau 303 f. 347 f, 354 f, 20 od, 40 J, Saul 348. Zeit v. Temipelhau his Brand 363 E. 348 f. 353 f. Epoche d, Tempelbrands 332 f. 355 f. Die Zeit in Aegypten u. Epoche des Exodus 354 f. 357. Der feste Punkt L Abraham 355 f. 350 e) Babyt.-jttdische (rahbin.) im Allg. 300. Bahyl. Notiz d. Josephus 14, 10t f. Seder Olam Rahba 100 L 115, 182, A. 3, 374 f) Griech. Schriftal. u. Listen. Herodot 1 62 f. 112, 113, 138 f. 139, A. S. 175, 186, A. L.

5 434 A. L. 462 430. Timaeus 441, 447. Vita Homeri 120, A.2, 205, 435, Thukydides 205. Kresins 129. A. 2. 200-337, 356. Ephorus 432, 456. Thalassokratorenliste 72, A. L. 128 A. 2. 180, A. L. 429, 443, 447, 448 C. 452. A. 2. 435. A. 2. Apollodor 302. Sosibius 232. Kaster 290, 296 f. 302, 304, A. L. 309. 313, 321, 336, 456, Kephalion 250, 292, 234 Thalles 30L A L 333 A. L Alex. Polyhistor 54. 22. A L. Dion. Halle, 3 442 Diog. Laert. 453. Thrasyllus 220. 308. 336. Diodorus Sir. 36. 67, 72 A. 1, 186. A. L. 200 ff. 2011. 429. 443, 451 f. 455. Agathias 31. 294. Suides 452. g) Lot. Schriftst. Vellejus 292. 293. 307. 308. Aem. Sura 209. Plinius 61 150. Trogus Pompejus 122-127. Appian 66 Justin 122-127, 447, Orosius 122-127, 208 A. I. 304, A. I. Jordanes 122 his 127. h) Christliche Chronogr, Africanus 55 f. 72, 338, 345, 449, 491, A. L. Aniso n. Panodor 429 A. L. 291 A. L. Ciemens Alex. 55, 56, 101 f. 302, 330, 334, 430. Eusehius 55. 52. 64. A. L. 13. A. L. 101. A. L. 110.112. A. L. 115 f. 122, 129, 187, A. 3, 250 f. 257 f. 302 f. 338 f. 341, 359, 371, 430 f. 435, 43 HIL HIS C HIZ HE C 451 C 454 A. L 455. 437, 429, A. S. Hieronymus 63 64, A. L. 110. 111. 187. A.S. 341. A.L. 430 f. 443 f. 450 451 A. 2 S. Augustin 238 A. L. 306 A.L. 360, A.1 Cassinder 290 Synkellus 64. A.1. 290. 305 C 313. A. 2. 313 C 346 355. A. L. 371. 433 f. 436. 443 f. 454, A. L. 429 A. 5 49L A. L. Anonymus d. Mai 129 A. L. 220 [ 338 L. J. Antioehenns 311 L Eustathius 333. A. L. J. Malalas 311 C Codrenus 311 f. Chron. paschale 115. 311 f. Moses v. Chorene 200 f. 32L A. 2. 3 Samuel v. Ania 129, A. L. 290 f. 338 f. Exc. barb, 200, 207 f. Annius von Viterbo 231. A. L. 343 f.

Chum s. Kus. Chuzi = Kissier, Kossier, Kushiya, Kuthāer, a. diese.

Character 251.

Gabri der Biblylonier. Dockkasterie 220, 423.
A. L. Senser 230. Serna, allen grosses
Jahr 230. Serna 240. 1489. Per 128. A. L.
Senser 240. 1489. Per 128. A. L.
Jahl C Periode v. A. 200 J. I. nemes grosses
Jahr u. Weilmenns 230. Dan newe WeilJahr 218. E. Die noer Pfeiseniensperiode
235. E. D. alto (kgypiebel) Prakensionsper,
I. d. alte Weijsche 250. Die Sochisperiode
b. d. Babylonieru 248. 230. C. Ein Weijsler,
das durch die Finha in 2 gleicher Toolse zerlegt wird, mit Carecht d. Babylonieru sospeckrichen 250.

Cykel der Juden. Die Jebelperioden 100 f. 202. Deren Einfluss anf die Chrenologie 101, 332. Anfang d. Jubilierurerbeung 332. Das 18. Jahr Josija als J. Juhr einer Jebelperiode 101, 352. Jubilight des Ettlindlangs 101, A. J. 355. Das grosse jüdische Jahr — Nerus 205.

Cylel der Griechen. Das grosse Jahr 241. Der angehl. 63j. Cyklus 430. A. 1, 447.

Darr 183 f. 407

Dugen, Odaken, Siton <u>475</u>. A. 5. s. Odakon.
Damask, seit Phul unabhängig v. Israel 142 f.
V. Tilgatpalassar unterwerfen <u>157</u>. Deport.
d. Damaskener <u>158</u>. <u>165</u>.

Daniel scheint nach Dareius' Sturz nicht nach Bebel zurückgebracht au sein 35. Chronologie d. Buchs Deniel 85, 91,98. Untersuchung und Vindication d. Aechtheit sein. bister. Urbertieferungen 21 f. 95, 92.

Dardaner, Daradra 419.

Dorrius, der lette Bederkieße, dessen Name 43. 92. Vermählung GL A. 3. 185. Alter GL Ann. 3. Charaker BE A. L. 212 A. 2. Krieg mit Nabakudrussur 221 f. Anerkannier Oberkung von Babel 22 f. 20. 221. Fall 224. Dorrius d. Vashtasus Sohn. Namensfermen

 Abstammung 152. Anfstände d. Bahylenier grgen ibn 24. A. 2. 231.
 David, verschied. Berechnung a. Reg. 352 f. Derra, Feld in Susiana 321.

Deiokes, d. allgiem. mod. Dynastiename 32, 43. D. d. Herodet kein einzelner König 22, 43. 125 f. Ktesias gibt vielleicht d. Könige, welche in der Zeit regiert haben, welche Her. d. Deiokes autheit 323 f.

Delkelades 131 f.
Beportation unterworlener Völker 22 f. s. Israel, Juda, Colonieeu.

Derketo, Schutzgöttin der I., assyr. Dynast.

131. 138.
Diala a. Gyndes.
Dionysos 235.
Dizfalfluss 282. A. L.

Dorier, Sceberrschaft (rhodische) 436. Deagatai 121. A. L. 151. Edomäer 164, 210 f. als Besitzer d. Landes Juda und Zerstörer des Tempels 23. A. 3. 212, 216. Ausdehnung ihrer Sitze n. Nerden 229. Edoranchos = Hanokh 209, 478. A. 5.

Egregoren, baisyl. Ursprung d. Sage 475. A. 5. Ekbalana a. Agbatana.

Elam, Geographic. Die Flüsse 382. A. L. 38. A. L. 388, 608, A. L. Grenzen 383 L. Landachaften: 1) Kambadene, Kohandene 383 2 Massahatika 386. 3 Korbiena 386. 386 4) Gabiana 286. 5) Melitene 200. 6) Kissia oder Susis 383. 7] Charakene 391. 8] Elam 383. 9 Uxia 383. 10, Paretakene 389. 11; Sagapene 386, 12 Silakene 386, 13 Satrapene 2 14) Deera 33L - Ven diesen Landschaften wird 1. öfters zu Medien, 392, 9. u. 10. au Persien 332, der Norden von 2. au Assyrien gerechnet 322 Verschied Begriffe von Elam im engeren Sinn 285, 348, 390 f. 406 f. D. Völherschaften; D Elamber 385 f. Kissier = Kossier, Kushiya, Chüzi, Kuacer 387 ff. 3 Paretaken = Afarti 387 f. 4 Uxier = Mialier = Uwajhi 385 [ 5] Mansabaten, Sambaten 386 f. 6 Marder 388 f. Kleine Stämme 388, 389 f. Ven diesen Volkern sind die Elamser wohl Semiten 391, 396., die Unier möglicher Weise Arier 384 L 406, alle anderen Tataren 144, 405 L Name des ganzen Landes sem. Elem, tat. Afarti, pers. Uwajha, griech. Kissia od. Susiama 384, 392 ff. 396, 407 f. Kushiya = Kissia, vielkricht neben Uwajna pers, Landesname 393 f. Elam im weitern Sinn bildet keine geschlossene Landschaft 322, 335 f. -Für die einzelnen Provinzen und Völkerschaften vgl. deren Namen im Register.

Ežam, Geschéchte. Nahm es am Anfañand des Nahomasar Fibril 126. wahrechwisch von Sargina wörder unterworfen 166,160. Wahrscheiulich, Aufstand gegen Assardan 15.1 G Schlas Färstenshom in Nord-Elam in der Lettez Ezit Assar's wir z. parkt, Zeit 15.4 227. Wern fel Elam bei der Theitung der Grenzen des unteren Elam geppe Babel waren wold nie sehr fest 133. A. 2. Krieg mit Nabelschristung 120, 221.

Elam mit Medien verwechselt 271, wird zu
\* Perssen gerechnet 1/6.
Elamäer, in welchen Theilen v. Elam altzen

sic? 285, 287, 288, 200 f. 207, 408, A. L.; ein Zweig des Velks in Modien 286, A. L. In Elam mehr Herrscher els Boyölkerung 206, Sind Semiten 234, 226. Elea, Gründung 412.

Eliokim 285, A. 2. Elib s. Belib. Elsoss 26 En, babyl. Profix 474. A. 2.

Ephorus, d. Thalassokratorenliste ist vielleicht von ihm; und hingt mit den Angaben des aviene in der Vita Homeri und bei Eusebius zusammen 433. 435 f.

Eretrier, Deportation 23. 24. Thalassokratie

Estrelon 28. s. Assardan.

Eu, babyl Prafix 171 A. 2.

Euchies 202 A 2 401 A 2 Euchies 202 A 2 401 A 2

Evilatmarodak, Euslat, Transscription vo

Eulaioz S. Ulat.
Eril Merodach, K. von Babel, Name 42. 108.
424. Ann. 2. — dem Beischezer des Buchs
Daniel 21 ff. Zeit 22. 23. Ursachen seines

Sturses 93 f. 99, 224. Ecorita 502 A. 3.

Fluth, die babyt. Sage, Vergleichung m. d. hebräisehen 486. Die 12. Gener. nach der Fluth, Zeit des Thormbaus, d. Nimrod, d. Ninos, d. Anfangs der babylon. Geschichte im Biteren Schema 281. 202. 504. A. 2. Die altere Zeit batte dafür die 5. Generat. 202. 2021. Die 7 Generationen d. Abydenss 2021.

vielleicht aus 5 entwickelt 505, A. 8. Fluth, Ogygische. Vielleicht bestämmte ein älteres Datum derzelben die Zeit des Ninos bei Ktesias 321., das jüngere bei Thaillus

bei Ktesias 321., das jüngere bei Thal 333. A. 2

Frauentiah I., Vater des Deiokes 125, A. L.

— Arbakes 235; A. L.

— Arbakes 235; A. L.

Zek 62, 1207, 126, Seine Kriege im Oston
125; Unterwirft die Perser 125, und die
nördlichen Provinzen Assyrienz 125, 126,
wabrscheiulich bis weit nach Weston 126,
Greift d. Niniviteru no 110, 125; Fallit nd.

Greift d. Niniviteru no 110, 125; Fallit nd.

Schlacht 189.

Frascartish, Pratendent gegen Bareius 32L
A. L. 325, A. L.

€ abas 288. Gabiana, Grenzen 386. = Chaltapitis 331, 392. Gatilaes 288.

Gamiri 145. Gandarier 320.

Garander, Garmaran 412 419.
Garlos 416. A. 2.
Gaubarwara, Gobryss 229. A. 1.
Gaza, von Sargina erobert 161. Zeit d. Erob.

durch d. Asgyptier 302, A. L. Gelen 142, Gerrha 221, A. L.

Giganten 501. A. s. Babel, Thurmbau und Nitarod.

Gardyaeer s. Kurden. Gozan 158 f. Griecken, Solddienst in Assyrien, Babel, Acgypten 178, 181, 206, 207, A. 2. Vgl. Karer, Coloniera.

Gyper 12, 66, 123, 450, Gynder, Dials 381, 400,

Haftu = Dis. Hagisa s. Akises.

Hoikanen 144. Halys, Grenzfluss d. Assyrier 131 D. Meder

u. Lydier 191. Hanakh = Edoranchos; die babyl. Sage über ibn 250, 262, 428. A. S. Verschied. Namen-

gestellungen 200. 478. A. S. Hora 158 C. Horran 167.

Hezor 200, 221, A. L. 428, Hebron 23, 220, A. L.

Hedachaa, der Norden geborebte wohl noch d. Nabukudrussur 220. Hemath, seit Phul unabhlingig v. Israel 142 C. Von Tilgatpalassar unterwarfen 152. De-

portation 165. Hena, Reich, Lage 167.

Hena, Resch, Lage Inl.

Herakies d. Chaldser 222, 504, A. L.

Herakiesfahrien s. igypt. Könige und Nabu-

kudrussur. Heraklessäulen 331 Herodot. Kritik s. aslatisch. Gesch. 16. Lyd. Geschichte aus griech. Erzählung. 27. 191. Erzähl, von d. Entstehung des medischen Reichs 17. A. L. 126 f. S. Angaben üb. d. Dauer der Mederberrschaft 68 ff. Ueb. die Dauer und den Anfang des assyr. Reichs C L'ebereinstimmung mit Berossos M f. 20. 138 f. M. d. Kanon 68. 20. M. d. A. Test. M. Manetho 22 f. Erzibl. v. Skythen zuge 119-128. V. Fall Ninive's 113. 114 f. Ang. über die Abst. der lyd. Herakliden @ 138. Teber deren Regierungsdauer 63. 43 L. L'eber die der Mermnadeu 61 A. L. 66 f. Troische Enoche 139, Anm. L 2

Reichsstrasse von Sardes nach Susa 378 L 6. Chronol. Histija, dessen 11. 1. assyr. Krieg 21. 26. 88. 100 L 22 ff. vgl. 42. A. L. 488 L vgl. Jude, Sancherib, Zeit, s. Manasse. Homai 321.

Bophro, seine 3 Kriege mit Nabokudrussur 213. Der Krieg z. See 216. War zu sein Zeit Aegypten theilweise d. Nabuk. unterworfen? 216. 226. In jedem Fall Demüthgung Argypt. [40]ähr. Knochstehaft s. Aegypten) und dies Mitursoche sein. Storzes 91. 217.

Hosea, König 157, A. 4, 161, Hurarda 136, 416, A. 2, 427,

, skythisches Präfix 124. A. L. Herer, ihre Züge 448. A. 2. 468. Idanthyrsus, Janthyrus, Jandisus, skyth. Kön., s. Name 125. A. L. 509. Auch Madyes wird so genannt 125. A. 2. and vielleicht mit. Recht 509.

Idolios = Tboth d. Aeg., Taant d. Phonikier 215, A. 5. So werden irrthümlich alle offenh. Thiere genannt 415, A. 2. Ihonzhar, z. Kritik s. Zeit 51 f. 82 f. Gesch.

905, 368. Dojachin, z. Kritik a. Zeit 51 f. 83 f. Gesch.

211. 224. 376.

Inojahim, v. Neko eingesetzt 205. 368. In s. 3. Johr Babel unterworf. 22. 115. 206. 373f.

Auflehnung gegen Nahukudr. in sein. 6. J.

59,323. Tod, Art desseiben 211. 375 f. Zur Kritik a. Zeit 51 f. 83 f. [Aojakim, Hoberpriester 287.

Hloorudam, Ilmarodach, a Evilmarudach. Rulai, K. v. Tyrus 2L. Pyss d. i. Statthalter genannt 132. A. 1.

Ilulai, K. v. Babel 40. 102. Inaros 450, A. L.

Indien, ist es den Assyrern unterworfen gewesen? 134. A. 3. 140. Wann v. d. Ariern

erobert? 222.
Inkapherner Aufrohr 52.
Incorr, alte Wohnsitze in Vorder-Asien 433.
Verstärkning durch die Wanderung 433.

Die Wanderung Theil der pelang. Thalass.

433. Wikingszüge s. Karer.

Iphilos s. Lykurg.

Irobam II. 135. 143.

Isidorus Charak., Itinerarium Ind. f. 398 f. Israel, Deportalionen, Verh. der Deportirien 22, 25. L. Dep. (Phul) St. A. L. Hat. 2, Dep. (Tilgatpalassar) 157, 138, 182, 183 Deport. (Sargina) 102 ff. 138 f. 182, 183 Deportationsorte 138 f. 185 f. 413,

utomoter Jack - 182, A. J., Zustand d. Genth d. R. Iter S.H. Warred ut denix 2 d. Genth d. R. Iter S.H. Warred ut denix 2 de feet de Genth de Genth de Genth de Genth de Genth de Genth de Genth de Genther Genther St. V. Tighes Lad. Im Andistand 150f. V. Tighes pulsataur unterwerien, d. Nomen abgerissen 152, War viellichts zwischen Fréacht 70de n. Hosra d. Ausprieren dieter unterwinde 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V. Miller and Genther 157. A. V.

zu Josija's Reich 183. Hhobat 198. A. 1. Rimerarien d. Herodot u. d. Isid. Charak. 378 ff. Hurtier 288.

Ituraer 200. Iva, Stadt, Lage 157.

Jahry, Nabonassar 40. in Babylon gebundene Mondj. im hürg. Gebrauch 30, 232, waren daneben auch 36518pipe J. im bürg. Gebranch? 59, 228 f. Das tropische J. der Babylonier 239 f. 243. Das 360 tag. J. 261

Anfang d. jūd. Jabres 50, 51. Parallelisirung d. jūd. und d. babyl. Könipsj. 51, 59, 85 f. vgl. S 311 f., s. auch Cykeln, Antedatirung. Jandinus, Janthyrus s. Idanthyrsus.

Japhet, Grenzen 285.

Jehn 126.

Jerusalen, des Datum der Zerstörung 58. 50.

88. 89.

Jopps 312.

Josephus, Flavius, hat den Berossos nicht gehabt 12., selbatst. babylon. Nachr. 11. 1881.

Kritik seiner Chronologie 59, 69, 101, 106 f. 116, 347-369, 370-371, rechnet für Nebukudrussur's Jabre 1 zu wenig 59, 60, 108, hat Demetrius Judius bemotzi 104. A. I., wahrscheinisch auch Eupolemos 333 f.

Josija. Lustration d. Landes, hingt mit dem Skythenrug zus. 190. A. S. Rahbin. Bez. d. 18. J. als L. L. n. Jubil. 101., herrscht über Samaria 193. Politik gegen Neko 361. Tod 203. 365.

Compression 22. 2018. Derechnungen der 70j. Knechtschaft 89 f. 21. Richtige Rechnung 232. Das 20j. Darniceletliegen des Tempels 106 f. Jubeljahr d. Exils 101. A. 1. Rücklehr ans dem Exil 2018.

Juden, babylonische, ägyptische a Chronologie, arthische 2å. A. 2., in d. phonik. Colonien 22å. A. 2. in spatture 22å. A. 2. Die Verh. d. Israeiten u. Juden im Exil 25. A. 1, 26. Judith, Burh. Die bist. Wahrheiten in dema. 222, 252.5, dossem Geographie 125. 199. 2971.

Ho, Ethnische Endung 302, A. 3, Kobiren 488, A. 1, Kodunier 119, Kolachene 139, A. 1,

Kalne 129. A. 2. 421. A. 1, 167, 159. Kambasene 281. Gehört es zu Elam oder Medien? 381, 383. s. Elam.

Schwiegersohn d. Kyasares, picht d. Dareius Astyages 214. A. 4. Kambyere, Bruder d. Kyrus 512.

Kambures II., Sohn des Kyrus, Namen Zweifel über seine Regierungszeit und das Jahr der Eroberung Aegyptens 55 ff. 71. vgl. 321

Kanaan, Kanaanäer 172

hanon d. Ptolemaus. Entstehung and Beschaffenbrit 9. Nicht v. Berossos 10. 81. Astronomische Beglaubigung 47. Ein Theil der astronomisch nicht festgestellten Zeit durch Berossos bestätigt 14. Mönlichkeit emer Corruption in d. Zeit, we die astronom. Beglauh. fehit 18, 75 ff. 80. 99 f. 422 f. 1st in ihm durchgingig antedstirt, od, erst v. Kambyses ab? 54 ff

Raphthor = Kappadokien? 12 happodokien, Name 126. Umfang 133 f. 426. ist semit. Land 145 Narchemie, Schlacht 205 f. 322. Zeit ders. 52.

86. 89. 119. 321. Reich 167. Kardaka, pers. Wort 416. A. 2.

Karduchen & Kurden. Aurer. Uralter Soldnerdienst 181, 451, Waren Karer and Joner in Assardan's Heer? 181. Niederlassung in Aegypten 22. A. L. 178. A. 2. Thalassokratie, altere 452. 453. jungere 22. A. L. 128. A. 2. 430. Der Zug d. loner (und Karer?; gegen Kilikien fallt in dieselbe, m. d. Niederlass- in Aegypten schliesst sie 118. A. 2. 451 f. Haben m. d. Ionern zus. wahrscheinlich d. asswr. Reich länger bedrängt 180. Kar - Kreta? 403. A. L. Korina, med Landschaft, Kerendthel 350. 411, 412

Karka = Karthago oder Kakhra? 230, A. 1. 393. A. L. Karthago, Zeit a. Gründung 417 f. Zussenmenhang ders. m. d. tyr. Thalassokr. 167.

War vielleicht dem Nahukudrussur unterthinig 222. War es den Persern unterthinig? 230, A. 3. Kommt es im Dareigatitel vor? \$30, A. 3. Kasper, Kaspapyros, gehören z. 15. Satrapie 399, A. 3 Kaukasus. War er assyrisch? 134, 140. Völker

428. Coloniern an demselb. 221. A. 2. 428. A. 2 Kedar 139, 209

Kedor Laomer 212. Keilschrift, 2. Gattung 113. A. L. überhaupt 1 f.

Kellen, ihre Zuge 448, A. 2, 468, Kephener, Ureinw. von Persien, urspr. aber Canasnier = Khet 511 f.

Kepheus 333. A. L. 511 f. Keremlia 226. Kerkafluss 382. A. L. Khet 519

K'h'shatara. Verschied. Formen 35. 125. A. L. Verwerhalung mit K'hshyárshá 33. h'h'shydrahd s. Xerxes.

Khurush a Kyrus. Kilikien. Umfong nach Herodot u. B. Judith 135, 194, 436. Wann ward es assyrisch? 135. 161. 165. Syennesis, assyr. Satrop! 191. Syennesis als Friedenstifter zw. Lydien und Medien 195 ( Wann erbiek K. seinen grossen Umfang? 135, 136, A. L. 198, Ward

das Reich nach Ninive's Fall sonversin? 198, 221. - Einbruch d. Kimmerier 188. Kimmerier. Herrschaft in Klein-Asien 19 Zeit ihrer Züge 127, 150, 184, 435, Von d aus Osten vertrieb. Skythen gedrängt 13 Einzelne Unternehmungen 130, A. 2, 186

Bedrängten wahrscheinlich auch d. assyr. Brieb 181, 188, Kineladan, war er Unterkönig v. Babel oder identisch mit Assardanpal? 39, 109, 187, Kinzirupor, Kön. v. Babel, Name 33.

Kir 134, 158, Kissien d. Herodot 379 f. 281, 388 f., d. Strabo 285. 391., d. Ptolemäns 391. s. Kushiya,

Elem. Kittion 151 Koltén 410

Königenomen, Eigenthümlichkeiten im Orient 22. Verschied. Kategg. 22. 31. Ann. neuer Namen h. d. Thronbesteigung 22. Versch-Namen für dens. König 34 f. 32. 38. 39.

41, 45, Königsreihen 6. 11. 32 ff.

Königstilel. Persische 32, A.1, 41f. 124, A. L. Tatar. 124. A. L. 192. A. 2. onnog Konkoleros 22. Erklir, des Namens

192. A. S. SOL Korbiena, Grenzen 386 f. 200

Korbrener = Korbisner 200 Komäer oder Kussber, d. Kissier d. Berge = Kushiya, Kuthier, Khûzi a. dort und 385. Verschied. Sitze in Elem 11. a. d. Kaspisch. Thoren 382. In Elam sitzen sie vermischt mit Elemiern und Parctaken 387, 388. 390 f. 392

Arcte, Thelessokratic 453, 456.

Kröper 25 f. Aferica. Kritik dess. 299 ff. Reconstruction a. Kónigslisten u. Chronologie 201 ff. 315 f. Kannte er 2 assyr. Dynasticen? 306 f. Die Entstehung s. Nachrichten 310 f. Vergleichung a. assyr. und med. Könige mit den historischen 324 f. Verwechslung des Aufstandes der Meder g. Babylonier mit dem Untergange v. Ninive 308, sowie der L. u. d. 2. Belag, v. Niniv. durch Kyaxares 329. S. Nachrichten über d. Subjection Babel's noter Medien 97 f. 331 f. S. Erzhhl. v. d. Falle Ninive's 27, 114, 200 f. Erzähl, von Parsondas 98. Er verscholdet d. Verderbniss der assyr.-babyl. Gesch. 3. 119. Von Atesias existirten wahrscheinlich 2 Recensionen 203, A. L. 284, 308, a. Assur, Babel,

Kuma, Zug der Tyrrhener 112. Kurden. Nationalitit 145, 416, 424. Sind die

Casdim Kurden? 132. A. L. 414. A. L. 416. §21. Wobnsitze 410. 413 f. 415 f. 421. Macht 416. Haben sie d. Staat v. Assur gegröndet? 424.

Kurén, Fluss 385.
Kur, Vater d. Nimrod = Arbelos, Chum Asbolos, wiederum = Kham 52.
A. 2. 472.
492. vgl. Aethiopen.

Kuschan Rischatajim 272

Kushiya des persisch. Titels, nicht = d. Afrik. Kuschiten 252, A. I., sondern = Kossiera, Kissiera, Kushiera, Chdi 255. Weit Ausdehaung d. Chus b. d. Armeniern 253, A. I. 255. Gebbren zu den Paretaken, sind also ein tatorischer Starm 265. S. Elam.

ess laterischer Stamm 200, s. Elam. Kuthürr in Samaria, Volk aus Elam. = Kossber 166, 184, 205, Kuthosfluss 166. Kyaxores wird auch Xerses, Astyages, Asti-

Kyazarez d. Xenophon, Romanfigur 61. Im besten Fallo = Astyages des Herodot 214.

A. I.

Kypros. Feldzug Sargina's 161. Blich die

Insel im assyr. Bositz? 153. War sie habylonisch? 217. 221. 228. Thalassokratie —

den griech. Städtegründungen 436. Kyrene 217, 221, A. 2.

Ajrva. Berkuml. 21. A. 1, 20th. A. 1, 60th. 12 for Leibensing 12. A. 1, 30th. 12 for Leibensing 12. Allies argues in Exchange 12. Allies argues in Exchange 12. Allies argues in Leibensing 12. Allies argues in Leibensing 12. Allies argues in Leibensing 12. Allies argues in Leibensing 12. A. 4, 30th. 60th. 20th. 12 for Leibensing 12. A. 4, 30th. 60th. 20th. 12 for Leibensing 12. A. 4, 30th. 60th. 20th. 12 for Leibensing 12. A. 4, 30th. 60th. 20th. 12 for Leibensing 12. A. 4, 30th. 60th. 20th. 12 for Leibensing 12. A. 4, 40th. 60th. 20th. 12 for Leibensing 12. A. 4, 40th. 60th. 20th. 12 for Leibensing 12. A. 4, 40th. 60th. 20th. 12 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for Leibensing 12. A. 4 for

Laborassourchod, K. v. Babel, Name 43, 108, Regierung 74, 225,

Labyretos bezeichnet zugleich Nabupalassar, Nabukudrussur und Nabunit 30, A. 4, 41 f. 43, 112.

Lachis 173.
Lakeliimen, Thalassokratie 439.
Lanchara = Senkberah 251.

Lariese = Caleb 20, 224.
Lerbos, Thalassokratie, Zusammenhang mit Pittakos 422 t Züge d. Flüchtlingshanden s.

Antimenidas.

Liparische Inseln, Zug der Knidier und Rho-

dier 413. Lulri, Luristan 384, 402, A. 1, 405, A. 2.

Lydien. Die beraklidische Dynastie war wahrscheinlich assyrisch 138. Zusammenhang d. Gründung des lyd. Staats der Herakliden mit dem troischen Kriege 139 f. 434. Zeit der Gründung 130 f 434 A.L. Thalassokratie 431. Zurückdrängung durch die Acojer u. loner 45. Acitester Kimmerierzug 127, 435. Zusammenhang des Sturzes der Herakliden mit dem Fall der Derketaden-Dynastie in Ninive 140, 179, Königsreihe der Mermnaden 65, 194, Kimmer, Bedrängpiss s. Kimmerier, Ausdehnung d. lydischen Herrschaft, Krieg m. Medien 67, 191 f. vgl. Sonnenfinsternies. Allianz grgen Kyrus, Sturz d. Reichs 255. - War das Volk ein semitisches? 138. A. L. - Chronologie, Anf. d. Mermnaden-Dyn. 63, 66, 139, 450 Luodamir 188.

Lykurg, verschiedene Berechnungen s. Epoche (= Ol. d. lphitos) 203, 298 f

M. vermischt sich mit B. u.V. 334, A 1, 411, Ma, Göttin 502, A. 4. Mudyez, Skythenkönig, Erkl. seines Namens

124. A. I., des Namens s. Vaters 203. A. 2. Mako, Maciya, Makran 302. A. 1. 448. A. 2. 408. Mahasholeria s. Konos Konk.
Manazer, Kritik d. Angaben s. Regierungszeit

 A. I. 99-105, 45ê f. Seine Gefangenschin Babel 82, 118. A. I. 182, 461.
 Mandouler 325.
 Manetho 53 f. 71 f.

Mar = Meder 405. Moraphia, Marphios 52

Marder sind Tataren 284, 492-493. Sitze in Elam 388, 408, ausser Elam 380f, 394, 397, Sind sie = d. Afarti? 294. Name 494 A. 2. Vorhiltniss zu den Paretaken 404. Wahr-

scheinl. Aboriginer des Nordwestens neben den Matienern 104. Mardolempod s. Marodachpaldan. Marphios 57.

Marudachpaldan, König von Bahel, Name 40. Identität des Mardokempad d. Kanon mit Marudachpoldan d. A. T. 11. 16. Kann Marudschpaldan ident, mit Mesessemarudach d. Kanon sein? Mögliche Corruption seiner Jahrzahl im Kanon 456. Wahrschein! der König, der d. Reich an Sancherib verlor 76 L Kam er nachher wied, z. Regierung? 81. A. L. Fälseblich als d. Konig betrachtet, der Ma-

nasse in d. Gefaugensch. führte. 118. A. L. arudachpoldan, Zwischeufürst in Babel 41. 25. A. L. 26. 127. Ist er identisch mit dem Konige dieses Namens? 80. A. I. 177. A. 2.

Massabaten, westl. Grenzen ihrer Landschaft in Nord-Elam 386, 388, werden von Ptolemäus Sambaten genannt 366, A. L. 330. Oesti. Massabaten in der eism. Landschaft Paretakene 200, gebören wohl zu den Paretaken 406

austia, Grandung 441 f.

Motiener, Aboriginer in Medien 401, 411, Verschiedene Angsben über die Ausdehnung threr Sitze 380, 400 f. 416. Collectivusme vieler kleineren Stämme 410, 416

Meder, Städte der Meder 158 f. 16 Medien, Geographie 380, 381, 389, 410 f. Grenzen nach Westen 411. Wilde Volker im Norden und überhaupt an d. Grenzen 131.

144, 307, 330, 405, 414 f. Medien. Die älteren Einw. Mediens 141. 410 f. s. Marder, Matieper. Die Arier Herrscher 116. Mada der site v. d. arischen Einwanilerem vorgefundene Landesname 222. Die liltesten Sitze der Arier in Medien 51, 151, 279\_402. Ausbreitung nach Südwesten etwa usu 800 v. Chr. 151 f. 272, 468, Atropotone am spätesten besetzt 154, 165, 176. Aufstand der Ario-Meder gegen Ninive, Zeit des Ausbruchs, Daner, Emfane, Charakter 65. 146 ff. 154 f. 158 f. 165 f., ist er durch cine Völkerwanderung veranlasst? 151 f. 468. Entstehung d. med. Konigthums Asdahaken-Dyu.), völlige Befreiung 12. 135 f. Die Dynastie arisch Lift. A.L. Die med. Königsreihe 66 f. 68, 125 f. Die med. Oberherr-schaft in Asien 65, 68 f. 113 f. 126. Zustand zur Zeit Assardan's 185. Eroberungen des Frawartis 186 f. Verhältn. zu den Persern 20, 186. Herrschaft der Skathen und Verhillniss zu ihnen 119, 190 f. Verjagung 204, Vernichtung d. assyr. Reichs 200 f. Med. Truppen vielleicht h. Karchemia 205, gewiss vor Jerusalem 28. Lehnsherrschaft üb. Babel 22 ff. 128. Krieg mit Babel 21. 211 f. 255 f. Vorübergehende directe Regier, über Babel 22 ff. 29, 224. Sturz des Reichs 225. Die Meder werden von Dareius ihrer Rechte

heraubt 20. Medien, die Dauer und die Bedeutung der Anarchie 65 f. 68, 151.

Medien, die Dauer d. Königtbums, Zeit d. L.L. Deiokes, Widersprüche h. Herodot 62 f. 125.

dische Dynastie des Ktesias, Zohl der Könige 21. Dauer und Zeit, spätere Veräuderungen dera. 2011. 208 f. Herstellung der Liste 315. Arbakes = Frawartis L., Verwechslung d. med. Aufstandes u. d. beiden letzten med Kriege gegen Ninive 320. Erklimme d. Ersache warum Ktesias d. med. Reiche eine so lange Dauer gegeben hat 230-257. Vergleichung seiner Könige mit denen Herodot's 221. Die historischen Episoden 255. Mediache Dymastie in Babel, wahrscheinlich

nicht arisch sondern tatarisch 272, 424. --S. auch Babel, 2 Dynastic.

Medos d. griech. Sagn 311 Megiddo, Schlacht, Lage 355, 364 f.

Mekrun 301 A 1 Melitene, elam. 201 f. Melitrne, kappadok., zu Kilikieu gerechnet 135.

268, 427, A. L. Melkarth 223 A. L. Mesenon 139, A. S. 331

Menachem, dessen Zeit 85, 461. Unterwerfung unter Phul 122 A. L. 142. Meoner, suderer Name d. Lydier 139, A. L.

Merdie 51. Mermanden s. Berodot u. Lydien.

Megabaten s. Massabateu-Mesech u. Thubal, Sitre 135, 201, A. 2, 428, Kampf des Nabukudrussur mit ihnen: war es bei Ninive 201. A. 2., oder im medischen Kriege? 232 Mesene 422

Mesesse Murudach, K. von Babel, Namen 41 kann er mit Marudachpeldan identisch scin? 450 Meanpotentien, Berriff u. Ausdehnung, wech-

scin 🐸 f. Theilnohme am Aufstand gegen Assur 156. Wiederunterwerfung 146, 167. Gebort z. Reiche Nabukudrussur's Meaopolossien, syrisches im B. Judith 288. Mespila s. Ninive.

Midian 2 Milenier, Thalassokratie 410 f. Wann begann d. Krieg m. Gyges? 450

Minni 136, 427 Mister 388, s. Uxier. Misroim Di Moob 161, 210 ff.

Monarchiern, 4, wahrsch. chaldhische Auffassung 218. Mondfinsternisse des Kauon 41.

Murohol, Floss 353, A. L. Muker s. Make.

Nabatarer 422 A. L. Nabonassar, Aera S. 47. wahrscheinl. 1. Kön. des unabh. Babels 46, 129, 156, 168 f. 473. Name 2 Die Zerstörung der alten Inschriften 47, 169, 473, A. L.

Naou, Nabi, Nebo, Anebu, Gott 30, 474. A. 2. Gebranch als Name, Dynastiename? scheint auf die Kön. Familie n. die συγγενείε beschränkt gewesen zu sein 30, 51.

Nabu, K. v. Babel 39, 169.

Nabubudrussur, versch. Namen 41, 98., seine Familie und Nachkammen 31, seine med. Gemahlin 112 f. 197., commandirt schon vor Ninive 113, 116, 205, Feldzüge gegen Neko [1. ligypt. Krieg] 205, 210 f. 369 f. Thronbesteigung, Zeit derselben 206, 371 f. Lage seines Reichs 208 f. 2. ägypt. Krieg 213 f. 1. dsgl. 215 f. 4. dsgl. 216 f. Enterwerfung Aegyptens 27, 216, 220, vgl. 372, L. Unterw. Jude's 206, 370, 373 f. 2 desgl. 23, 211, 376. 3. dogl. (Zerstörung Jerus.) 213 f. Phönik. Kriege, Unterwerf. von Tyrus 21, 213, 216. Syr. Kriege, Ammon, Moah, Edom u. s. w. 213 f. Verh. zu Medien, Medischer Krieg 98 f. 202, 211 f. 285 f. Kriege gegen Elam 184. A. 4. 210 212, gegen die Araber 200. 220 f., gegen Mesech und Thubal 224. A. 2. 2. Herakleszüge, Herrschaft über phönik. Calonicen jenseits d. Meera 221. Ausdebnung s. Reichs 220 f. 428. vgl. 411, 419 f., dessen Consolidation 207, 230, Banten 197, A. 2, 209, A. 2, 218 f. 560, Charakteristik, sein Ruhm, Sagen 200 f. 222 f. 501. Regierungsdauer, ahw. Ang. 355, A. L.

Nobukudrussur, Name der bahyl. Prätendd. gegen Dareins Hyst. 94, 208.

Nobunk, letter Kön. Babels, versch. Namen 32. 108. War er nus der Konigt. Familie? 21. f. 21.f. Banten und Rüstungen gegen Kyrus 225. Bund mit Krösos und Amasis 226. Niederlage 225f. Spätere Schicksale 31. A. 2. 220. 1st weder = Beischener noch - Darsius of Bantid 31.

Naburussuurkud s. Laborossoarched. Naharmalka 219, 563, Nahirim 136,

Nahirim 136. Nahum, Zeit s. Prophezeiung 116 f. Namri 143. A. L.

Nonoros = Nabukudrussor 98. Noukratés, Gründung, als Factorei und als Stadt 450. Nourier, Thalassok. 410.

Nebo s. Nahu.

Neko L. Vater d. Psametik 1, 189. Neko II., s. Regierungszeit 22, 88, 196. Todes-

jahr 32. A. I. 231, 233. A. J. S. Poliik z. Z. d. Falles v. Nnive 106, 265, 266 ft. Eroberung v. Syrien 201 f. 261, 262. Schlacht b. Mrgdddo Ziel f. Wer war d. Satrap von Augspren a. Syrien, gegen den Nabakudr. Krieg führet? 262 f. N. b. Kardennis geschlagen, aus Syrien vertieben 205 f. 269 f. Gibt d. Krieg m. Bahel auf 210. Nerplaarvare . Nerigilasrasar.

Nerigalsarussar, Mörder d. Sanch. 37, 82, 180 351 f.

Nerigalaurunur, König v. Babel, Namen 42. 108., nicht der Belschezer des Daniel 91. Vassil d. Dareius v. Medien 92f. 224. Wahrscheinlich sebon h. d. Zerstör. v. Jerusalem genannt 43. A. 2. Regierung 95. 224 f.

Nifer 424. A. L.
Nimrod. Versch. Stelle im genealog. Schema
262. B. d. Babyl. 262. 490. A. 2. Nimr. a.
Abraham 262. A. 2. 490. A. 2. N. und der
Thurmban 221. A. 2. N. = Ninos s. letz-

teren. N. = Bel 500. A. 8.
Ninéer, Stadt. Bestimmung der Lage 200.
Beschreibung 200. Zeit d. Gründung 131.
Wie fiel die Stadt? 203. 204. Wiedererboung und Fortdauer 203.

Nisier, Stoftgebiet. Beschruth. 211.f. Beschr m. B. Jone 221.f. Dennisir. Lage 137. Zeit d. Gründung, gleichneitig m. d. Gründung der Ninnstreibe 132.f., Bedger. 103. 199. 2. Belager. n. Fall 92. 113. 909, 239. f. in welcher der Stidde befand ich der lette Kinig? 201. 1991. Zeit der Ausbrucht d. Krieger u. d. Faller 113. 119. 2001. Verwechtlung der beiden Belagerungen 201. 220. 220.

Ninire, Reich s. Assur. Lettter König s. Sarak. Ninos, Gründer des grossen assyr. Reichs, Aistorisch-Person 128, 320. Zeit §2, 128. Varfahr d. Berakldengeschlechts in Lydien §2, 120. Im Mythus parallel mit Ninirod 20, 321. A. 2, 202.

Nisaya, spiter Parthyene 404. Nilokris 12, 121, A. 2.

O, bobylon. Präfix = der Gottheit, U, Ao? 474. A. 2. Onner = Anu 424. A. 2.

Odakon = Bagon 424, A. 2, 425, A. 5, 422, A. 3, 5, 428, A. 5, Omoroka 453, A. 5, Onacz, Gemahl d. Semiramis = Anu 312, A. 1,

Orchor, Warka 183, 424. A. L. Orient. Char. s Chronol. 5, s. Gesch. 7, s.

Staatsrechts 18., der Eroberungen 20. 26., der Statthalterschaften 21. 27. Herrschende, unterthänige Volker 18. Freie Volker inmitten eines Reichs 8. 21. Deportationen 22. Fortbestehen d. anterworfenen Staaten 20 f. Die Zukunft d. Orients 25. Orion 474. A. 2.

Orion 474. A. 2.
Oroatis = Shahpur Rúd 283. A. 2.
Orthokorybanten 286. A. L.

Ornappar 35, Ozorchon, ägypt. König, Sage von Heraklesfahrten 445 f.

Pairika 390, A. 2. Paktyer s. Bakhtiyari, Kurden.

Polliteina s. Syrien, Cansan, Juda.
Palestine, emend. Calestine 418. A. L.
Pallakopa 120. A. L.
Hillor = Para 463.
Pantibibiei = Sippara 252. 413. A. L.
Paphlogonien, Fursten aus Asyrischem Ge-

schiecht 251.

Para, tatar. Stamm, scheint die Volker des stell. u. nordostl. Iran h. nach Turan binein

zu umfassen 103 f. <u>Paradaten</u>, goldene Horde d. nordpont. Skytben 124. A. L. S. Skythen. Gebört zum

grosses Stamm d. Para 431.

4821., pobleva man gross. Stamm d. Bar. 4822.

4822., pobleva man gross. Stamm d. Para 4822.

4823., and — den Aderti-Adularia d. pers-Issach: 2823. Amolehoung herr Situs 22.

2824. 2825. 2821. C. Xama 1243. 282. 1822.

2824. Stammar d. torda, v. o. dr. Elbar. 2822.

2825. Stammar de torda, v. o. dr. Elbar. 2822.

2825. Stammar de torda, v. o. dr. Elbar. 2822.

2825. Stammar de torda of the blobs. Certair reveared bis nan medical-persont. Orienze reveared bis nan medical-personal. Orienze reveared bis nan medical-personal. Orienze reveared bis nan descheduler. Stammar 4822.

2826. G. Stammar 482

maria gesthrt 184. Paretalera, Parmasier, Pargielen, Parmien = A-paryten, A-pa-vorti, A-pa-varcti 300 f. = Vertae 102. Zu ihnen gebören auch die Kissier, Kossier u. s. », Parthasier, Ilyer, Saiten, Massabaten 305 f.

Porclairne licisat bei Kiesias d. ganze Zagros 2017. Parsondos Rt.

Paropamisaden 401.

Perifer. Sage von d. Abstammung von den weiterob. Skythen aus Tropas 123. 403. Von der Abstammung v. Anaspasten des Sesottris 403, Gehören zu den Parz 403. Tataren m. Ariern gemischt 403. Deutungen d. N. Stmens 403. Ehr Landschaft des

arische Nisaya 404. Pasargada, Stamm 177. Pasa, Pyas 21. 132. A. 1.

Privach 151.
Privager, Thalassokratie: enthalt die d. Ioner
u. Acoler 435.

Priurium 171. Pror 40. Perser. Die Ureinwohner 144, 402 ff. s. Paretaken, Kephener; sind Tataren s. Paretak. Persien d. alte v. d. arischen Einwander vorgefundene Name 402. Arier, Artler, Beherrischer des Landes 111, 402. Wann kamen d. Artler in das 1.md, und woher?

kamen d. Artier in das Land, und woher? 152 402 402 A. 2 405 500. Perarus, Sage v. Zuge nach Osten 310 f. 323. Mittelpunkt d. assyr. Chronol. des Kitesias

Miteipunkt d. assyr. Chronol. des Ktesias 201, 322, 324, s. Zeit. Pivot der Aunderung. s. Nachfolger 302 f. 314, 315. Perzien, Kongreich. Eutsteh. d. Königsmacht

126: 172. Die 7 Kniege 172, A. L. D. K. d. Pasarpaden n. d. Geechl der Achimensiden 122: 173. Konigstätge and Chronolog, der Achimens. 182: 172. Keing mit Asserdan 125: I. Tuter werfung unter Medien, Verh. d. Medern 20. Oberhen rechtaft ibt. Asien 221: Dauer d. Achimensiden-Dynastie 21f. E. Dauer d. Interruptumar v. Kumblyses d. Darries II. E. E. Waren Zwischenkön anneser d. Manyer. S.

Persien, Geographie. Persis propria u. Persim westereu Sinne 187. A. L. 383, 389. A. L. Wilde Volker in Persien 389. Ptolemans' Geographie v. Persien 389. f.

Petubuter, Gleichzeitigkeit mit d. 1. Ol. 419. A. 1. 460. A. 2.

A. L. 482. A. 2. Palister, Krieg m. Achas 152. A. 4. Interwerfung durch Sarpina 154. vgl. 139. A. 2. Aufistad progen Saucherih and Berleiung 122 f. Krieg m. Hiskija 124. A. 2. Unterwerfung durch Pasmetik I. 127 f. 159. 293. Kimpde A. Acg. n. Bahyl. und J. Palister-

stidte 210. A. L. 303. A. L. Pholius, Thalassokratie. Die Macht Phokän's, ihre Coloniegründungen, Züge useh dem Verlassen der Stadt, Thalassok. 441 f.

verlassen der Stadt, Inalissok. 3211.
Phömikier. Thalassok. (lyrische) 312 f. desgl.
(sidonische) 417 f. Kriege m. Sargina 161 f.
m. Nabukudrussen 211 f. Föllt dem Kyrus
ru 228. S. Tyrus u Sidon.

Phraortes s. Frawartish. Phryger, Thalassokratic 436.

Final, a. Name. IZ, 122. Bircs or Tipatype Insura! IZA J. p. Belova G. Bion. IZA. Vorletster Kim. d. Derketsden IZA. Erster Villig hider. Konig Assura' 3JZ. Letster Konig d. Derket. der über Bildel berreckte IZA. IZA. Erster Binder Berreckter IZA. IZA. Erster Birder Ampleon. IZA. Erster Birder Birder Ampleon. IZA. Erster Birder Birder Birder Birder in Syries IZZ. Saren vielkields nor Herstellung füberer Herrscheit IZA.

Physica 411.

Pittakar, s. Zeit, Zusammenhang m. d. lesh.

Thalassokratie 432 f.

Thalassokratie 432 f. Polyhistor, Alex. 13, 51, 28, A. L. Polykrates 480, 441. Pontus, Völker u. Colonieen 134 f. 221. A. 2. 417. 426. 428.

Postdatirung s. Antedatirung. Protothues 453, A. 2.

Panneilt I., Zeit und Regierungsdauer 71 ff. 126. Die Zeit 8 Reg. unfasst 15 J. Dode-karreite 23. A. 1. 128. A. 1. Kimple m. d. Aethiopen; reichie d. 18tho, Herrockath bis ru s. Reg. 7 122. Die Karer u. Ioner 122. A. 2. 432. D. Ernberung d. Philistersidiee 187 f. D. Zug d. Skythen 122 f. 122. A. 3. 100. War zwischen Par. S Here m. d. Skythen Kampf? 122. A. 2. 100. Aus d. Skythenrag-entstandene Sagne von Par. Swischer Par.

ten 125.
Put = Budier 333. A. L.

Pygmalion 447 f.

Pythagoras, dient iu Assardan's Heer 181, 497.

A. L. Falsche Schrift 311. A. L.

Hage, Landschaft 151. Stadt = Rages? 165. Anm. L. Regelei, K. v. Babel, s. Name = Reguei? 41. Ressen 425. A. L. Reuph 164. A. L.

Rhodier, Tholassokratie, die der Borier 438.
Zug nach den liparischen Inseln 443.
Rid = Oroatis, allz. Flusmame 408. A. I.

Sabatike 387. Sagapene 286, 406.

Saka, aligem. pers. Name für d. Taturen 130. A. 2. Jedoch sind die Saken im Norden der Parrechten u. s. w. oder unterreiberden Parrechten u. s. w. oder unterreiberden der Saken der 12. Statzper von 1802. 1802. Die Sohen der 12. Statzper wehnten nördlich vom Hindukarch und Himaluya 300. A. 3. Her eilmählt Verdrügen in Iranien. Bestrung führe nischer Landelsche-Skalaren, klatz Perwig in Armenen 190. A.1.

416 f.
Salman b. Hosea = Sargina 120 f.
Salmanassar = Sargina 31, 37, 122,
Salomon, J. d. Tempelbau's 247 f.

Samaría, Belagerung und Fall, Zeit 88, 102 f. 160, 162-, die Deport, viellricht später als d. Fall 163 f. 162. Sambaten d. Ptolemaeus = Massabaten 388, 200.

Samor, Thalassokratle 448 f. Samugez, K. v. Nin. n. Babel, Name 38. Reglerung 186. Sanchare 231.

Sancheriö, Namen 32. Sein 1, J. 76. 81. A. 1. Zeit s. Zogs gegen Hiskijn 21. 26. 88. 100 f. Dauer des Aufentholts des aus. Hecres Juda 100. A. 4. 103 f. Der Zog wahrscheinlich Folge einer Cool. zw. Aegypten, Juda and 4 Phillierm, gepen file deri gerüchtet.

11.f. Gende, desseiben 21.f. Vernesten 21.f.

12.f. Sende, desseiben 21.f. Vernesten 18.b.

12.f. 22.f. Beine 17.h. Freberung file
12.f. 22.f. Beine. Verlauf Reden, der 

12.f. 22.f. Sorak, scheint abgekürzter Name d. vorletzten wie des letzten Königs von Ninive zu sein 20. 100 f. 112. Versch. Namen des Letzten Königs, sind vielleicht sämmtlich nur Titel 20. 192. 202. Voll. Zerfallen d. Reichs 133. 184 f. Tod 202., seine Familie 202. A. L.

Sarapera 403. 417. A. 2.

prezer s. Nergilsarezer-

Serbarre 125. A. L. Sardanopal, d. histor. 31. A. L.; s. Assardanpal. Der Name als allg. Begriff 33.f. Der Name als allgemeiser für d. diction Konig 31. Bedeutung 32. D. Griechen nahmen früh. mehrere Serdanopale an 32.00. Der Stridanpal des Riesian = d. delt. Assardanpal des Riesian = d. delt. Assardanpal des 22.f. in sein. Liste solul aber demonstration des des des des des delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta delta della delta della delta della delta della delta delta delta delta delta delta della delta delta delta delta delta della delta delta della delta della delta delta delta della della delta della della

192 A. 3. Sarder, Jabr d. Einnahme durch Kyrus 63 f. 2mal. Einnahme durch d. Kimmerier 150. A. 2. 188. A. 1.

Sarpina — Salmanusur, Verreb, Namen 21, 2015. 129, Washerb, Gründer ein, neuen assprinch, Dynamie 121 f. 120, Kriege im Jones, Medies, Rabel u. s. v. 102, 153. Fluien gepta Aergyten 102, Kriege in Sprincip 120, Kriege in S

Satrapiera, Satrapen s. Statthalter. Saul, doppelte Augaben seiner Regierungszeit 348 f.

Sew, in d. heidn. Sage hald Pflegevater, batd Broder d. Semiramis, als König von Assur (b. Kostor n. s. w.) 312 ff.

Semeronior, dunkler Schriftsteller 311. A. L. Semiromia L. Gemahlin d. Ninos, hist. Pers. 138. 330 Umgestaltung ihrer Person durch d. Sage 312 f. 330 f. Auf ihre Person auch Thaten ander. Könige n. d. Semiramis II. bezogen 139, 330 f. Zeit 138, 139, Anm. 2. Die Baumeisterin 197, A. 2, 330 f.

rmiromis II., Königin zur Zeit Phul's 31. 138, 314,

Semiliache Volker. Umfang 133, 139, A. L. 143 f. 145. Semiten, d. Haupthey, d. Eben am obern Tigris 417. Elamaer sind wohl Semiten 301. Semiten, die Hauptmasse d. Bevölk. v. Babylonien 422 f.

Senkherah 251. Sepharraim = Sippara 167.

Seanatria 125 Sethon d. Herodot, Jayptisch. Localfürst den

Arthiopen gleichzeitig 22 122 f Seti (Zet) 458 f. Shahpdr Rdd s. Orostis.

Sibylle und Daniel 268. A. L. D. Thurmban 32L. A. 2. Sidon. Thalassokratie 417, 453. Kämpfe nm Sidon z. Z. Nabukndrusana's 213, 216.

Silakene 386 Sim, Simmas = Sem 312, A. L.

Sinear, Grenzen 131, 611. Sinope, in urspr. assyr. Lande 131 A.3. Sitz

der Kimmerier 181. Sippora, in d. babylon. Fluthgesch. 487, 499. Schlüssel d. bab. Bewässerungen 161. = Sepharvaim 167. A.2. s. auch Pantibiblei. Sittakene 383, 382, 391, 418, 420 f.

Skolota 152 A L Skythen, alte Herrschaft üb. Asien, sagenhafte Erzähl. 122 f. 126. Vielleicht histor. Ltl.

A. L. vgl. Tataren. Skythen, die nordpontischen. Aelt. Stämme: deren Alter 143, A. L. 150, A. J. Neu-An-Lömmlinge, die Paralaten u. s. w. 124, A. L. Aus östl. Gegenden durch andere Völker gedringt 151. Verdrängen d. Kimmerler u. verbinden sich m. d. älteren Stämmen 124. A 1. 150. A. I. Ein Zweig derselben wirft sich auf Medien u. Ober-Asien 191. A. L. 150. A. L. Johr d. Einbruchs in Medien 110. Retten Ninive 110. 189. Besirgen Kyavares, dieser ihr Vasall 110, 112 f. 182 f. Jabr des Erscheinens in Patastina 67. 110. 181, A. 3, 190, Angebl, Herrschaft in Palästina 120, A. S. Zug geg. Acgypten 122 f. 181. A. 3. 190. Züge in Armenien, Pontus u. Klein-Asien 317. Reste ders. in diesen Gegenden 417. Scheinen Babyl. verselsont zu haben 186. Dauer ihrer Herrschaft üb-Asion 20. 113, 119-128. Natur dies. Herrschaft 119-120, 127, 190 f. Hindern 4. Eroberungen il. Kyax. nicht 130, 193 f. Die skyth. Horde, die den medisch-lyd. Krieg veranlasst 121. Kritik der Erzählung, aus Trogus v. den versch. Zügen der Skythen 192-127. D. Auflehnung d. Weiber 192f. 198.

Welchem Stamme gehörten die Skythen an, die über Medien berrschten? 121, A. L. B. Art d. Abrogs d. Skythen 114, 127 f. 191. Skythenwanderungen, Wirkungen derselben 150 ff. 448, A. S. 468,

inthiner 417

Skythopolie 100. A. S Smerdia. Name 44, S. Ehrentitel 44, A.L. Dager d. Reg. d. Pseudo-Smerdis 55 f. War er der ciaz. König während d. Interregnams? 37. Sonnenfinsternies des Thales 48, 54, 62, 112.

A. L. 194, 508., angebl. d. Hiskija 49. A. L. Sornia, Mederkonig = Kyaxares 123 f.

Sosormor, ktes. K. v. Medica 325. Name dess. DL A. L Stabarer 32

Statthalter, Statthalterschaften. Eigenthüm im Orient 21, 27, Assyr. u. babyl. 27, 182 191. 366 f. Vermuthung über d. assyrischen Statthalterschaften 199, A.2. Abfall d assyr. Stattbalter in den letzten Zeiten 188, A. 2. 191 f. 201, 366 f. Die persischen Statthalterschaften 199. A. 2. 331. A. 3.

Sändfulk s. Floth Suas, wird bei der Theilung des assyr. Reichs medisch 194. 190., war vielleicht sebon frü-

ber erobert 191. Lage 302 A. L. Suziana, Suzia 382, 383, 388, 396, 400, Vielleicht ist Susiana aus Kuschgin entatanden 336. S. Elam.

Suzöer 300 A. L s. Unier. Suranceis, Name 195, A. 2, S. Kilikien,

Yuyyeveig, babyl. 30. A. 3. 94. 159. Syrien, in den ältesten Zeiten des Ninusreichs unterworfen 136, 140 f. War es zu K. Jehu's Zeit auch Assur unterthinig? 136. V. Phul wieder unterworfen 142. Befreit sich zugleich mit den Batryloniern 156 f. Wiederunterwerfung durch Tilgatpolassar 157, Neue Aufstände bei dem Dynastieweebsel in Ninive. Eroberungen Sorgina's 160 f. 161. Erober, Assardan's 182. In d. letzten Zeit des ass. Reichs vielleicht assyr. Statthalter üher S. eingesetzt 191. Nach dem Skythenzuge bilden sich wieder unabh. Staaten 193. Unterwerfung durch Nelso 204 f. V. Nabukudrussur unterworfen 255, 208. Kämpfe um den Besitz von Syrien, endliche vollst Eroberung durch Nabakadrussur 210-216.

Toout, s. Idolies. Todiika 402 A.L.

Tan, Tanyo, Tanao, Titel in Persien 41 A.L. Viellelcht tatar. Titel 121, A. L. Ist vielleicht d. Thounes in Th. Konkeleres und Tanaus 12L A. L.

Tanaus, Tannasis, Skythenkönig 193. = Madyes des Herodot 121. Erkl. des Namens 124 A.L Tanie s. Zeen.

Tooke 383, A. 1, 389, A. 2, Tapurer 400, A. 1, Taraor, Bau durch Sancherib 178, 4016, Wur-

Tarsor, Bau durch Sancherah 128, 4821. Wurden dort etwa die griech. Piraten angesiedelt? 178.

over: 100 ± Syrathe der Jeprach, Alexandra (1882). Syrathe der Jeprach Alexandra (1882). State der Berüfkerung für der Meistellen girch utstatische La L. 1. Tatarra blöden einem grauser Theil der Berüfkerung für 4-nören 15 ff. Nythische a. währschein!. and häter. Jehre Herrnchatt über schein 15 ff. 13. A. I. Einflüsse und Rüchel und Auser 113. A. 1. Einflüsse und voll in Jehre 113. A. 1. Einflüsse und voll in Jehre 113. A. 1. Einflüsse und voll in Für der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertragen von der Vertrage

Marder u. s. w. vgl. auch Casdim.
Taiaren, verschied. Stämmer: a) d. nordpontischen s. Skythen. b) D. taranischen 181-202. s. Marder, Para, Paretaken. c, D. vom Kilen Lün (die amyrg. Saken) s. Saka.

d) D. indischen 145. c) Die zw. Indos nnd Euphrat, a. Para, Paretaken, Marder u. s. w. Talariach war wohl d. medische Dynastie Bahel's 416.

bel's 416.

Tatarirche Namensformen 35 f. 124. A. 1. 192.

A. 2. Die griechischen ateben ihnen n\u00e4ber als den persischen 35, A. 5.

Tearko s. Tirhaka.
Teispes s. ChishpishTelane 312. A · 2.
Temisdia 380. A · 2.

Tens 412. Teredon 503.

Art der Benutzung 8. Chronologie 51 f. 71 f. 76 f. 83 f. 99-105. Teutamos, Synchronismus m. d. Troerkriege

295 f. Thalassokratoren-Liste. Doppeite Recession Corruptionen, Ausrinandersonderung und Berichtigung ders. 411 ff. 413 ff. Corruption durch Verschiebung der karischen Thalassokratie 446. Hergestelite Liste 455. Sinn and Charakter d. Liste 431, 453 ff. Es hat auch eine Liste d. Thalassokr. vor Troja's Fall gegeben 453. Abw. System d. Thukydides für d. Zeit nach Troja's Fall 455 Das Anfangsjabr der Thaiassokratorenliste 431 ff. 456. Von Diodor überliefert 429 f. 455 f. Ist nicht von Diodor gemacht 455 schwerlich von Kastor 456, vieileicht von Ephorus 456. Hangt mit einem umfassenden chronologischem Schema, namentl. d. ariotic zusammen 457 ff.

Thalath a. Omoroka.

Thales a. Sonnenfinsterniss.

Thalagush 200, A. 2.

Thelanar 164, A. L. Thermodon 133, 145, 412, Thierkreis 253, Thielath Pilener a Tilentoni

Thiglath Pileser s. Tilgatpalassar Thogarma 135, A. L. Thonos Kankoleros s. Konos K.

Thoth s. Idotios.

Throker, Thalassok. 435. s. Sarapara.

Thubol s. Mesech.

Thurmbau a. Babel

Filgarjudasser Trightspalasser, Kön. v. Babel. Namen 3L. Zell, Baner s. Rep. 38. 195 11.56. Tring. Angah. darüber 120. A. J. 327 fl. Zeitselb. Echanp-tee Identitist m. Sorgiou Infl. Restantiri das Reich, anterwirf. Mesopotamien, Syrien, muchi Joda sinsbar Ider. Scheint auch in Norden d. Autor. bergeatellt, nh in Medien u. Sinera? 12d. 120. Der letter K. d.

den u. Sincar; Ed. 150. Der letzte K. d. Derket. Dyn. 131 f. 150. Tilgatpalassar, hiess Phul so? 132. A. 1. Tirhaka war z. Z. des Zugs gegen Santherib nach d. Concordanz d. Quellen noch nicht

K. v. Acrypten 22, 73, 173, 458 f. D. Sage v. a. Herakiesishrien 174, 448. Regierungsdauer n. Zeit 72, 458 f. Titel s. Königsnamen, Königstitel, Tan, Chor-

sarri.
Taledafa s. Omoroka.

Traper 150, A. 1.
Troja, Epoche d. Zerst, Herodot, Vita Horn,
Ktesias 120, A. 2, 293, Eratosthenos 130,
A. 2, 233, A. 1. Kastor 220 f. 456, Throsyllus
290, Ephorus 432, 456, Socibius 432, Die

Thalassokratoren-Liste 431 ff. 456. Ensebius 304. Orosius 122 A. 2. Eutropius 122 A. 2. Troja. Zusammenhang d. Zerst. m. d. assyr.

Gesch. 129. A. 2. £11 Fyrav, Talassoctatie, 2. phonik. 412. Kriege gegen Sargina, Unterwerfung 161. 162. vgl. 122. A. 2. Belagerung u. Unterwerf. durch Kabekadeussur, Zeit ders. 166. f. 213-216. Krieg gegen Acgypten 216.f. Die Königslöge 106 f. Die Königsfom. in Babel 21. 216. 220. Unterwerf. unter Kyrus, nachdeun es bis z. lettere Moment balylonisch ge-

U, habyl. Gott 42, 471, A. 2.
Ulai, alig. Finssnome 403, A. 1, 408, A. 1.
Ur Cardim 150, A. 3.
Ura, tatar. Völkernamentheil 400, A. 1.

wesen war 106 f. 226, 230.

Uwakhzhafra s. Astibares n. Xerxes.
Uzrier 285. 288 f. = Uwajhi 393 f., Mizaei 388.
Suzaei 390. A. L. Ihre Sitze chendas. and
204 f. 406. Phys. Nationalistic Microry and

Suzzei 329. A. L. thre Sitze ebendos. and 324 f. 426. thre Nationalität, können vielleicht Arier sein 304 f. 426. Sind sie = d. Utiern in Kerman? 426.



## Farena 151, 400, A. 1, 411.

Vashtarpa 159. A. 1.

Fesonis, Vexores, Vexores 129 ( Fitherwanderwagen 150f, 404, 405, 448, A.2, 468.

## Wan 380.

Well-Es, Tohu bohu s. Omoroks.

Moree s. K'b'shatara. Xenophon, Geographie d. Authasis 200. 380

413, 417 f. 421. Xerges als Beiname d. Kyazares 45., d. Kambyses 44. Bedeutung d. Namens 313. Ver-

wechslung v. Xerxes u. Xares (k'h'shatara) 44. 45. Xerxes I. v. Persico, Aufstand Babel's gegen ibn 231.

shrus, sis Was 477. A. 7. s. Noeb

Zadok 350. 351. A. 1.

Zagros 149. 378 ff. Der ganze Zagros wird Paretakene penanni 307. Zames 312 f. Zet 458 f.

Zidhija, Einsetzung durch Nabukudrussur, beschworene Vasaiienschaft 21, 211. Abfallsversuch während des medischen Krieges. Wiederunterwerfung 211. Allianz m. Aegypten, Start 213 f.

Zoon, Aiter 270. A. I Zohak 43.

Zorocater, bei Berossos nicht genanut 257. A. I. u. Semiramis 330.

## Drucksehler.

- S. 12. Z. 3. v. u. st. Dynastieen 1. Dyn - 14. - 3. - o. - müssen I. möorn. - 250. - 6. - - - vierte L dritte - 253. - 6. - - - 202 I. 268 . 14. - 8. - u. Nach "c. Ap." l. L . 54. - 17. - v. st. antedatirt I. postdožíri - 89. - 5. - - - 119 L 110 expeditio . 93. - 4. - u. Vur "Jahre" L ersten . 101. - 9. - - st. 9001 l. 3001 Feldoug
- 103. 7. o. 17 L 18 - 103. -17. - - - 18 L 19
- 120. 20. - 7 L 19 - 153. - 5. - u. - Nakschri I. Naksch i . 166. - 16. - o. - Sancherib I. Sargina
- . 173. 7. u. müssen I. müssen . 191. - 4 - - - 191 L 109
- 211. L - III. L /V. S. 285 ff. . 215. - 15. - - - Kyszeres I. Kyruz
- S. 389, Z.14, v. o. st. Idetion L. Ideteur - 305. - 2. - u. Nach "Epoche" lies für die
- 399. 3. - st. dem Feldzuge lies der
- 345. 13. u. Nach "Ausu." l. 44 J. - 302. - 10. - u. st. l. u. V. lies I. F. u. X. - 302. - 18. - - - 1X.u. X. l. IX., streiche X.
- 392. -17. - Landschaften lies Landachaft - 402. - 3. - u. st. türkisch I. tatorisch
- 408. -17. o. Var "zur Grenze" lies wnmittelbar

34

- 420. - 20. - o. Noch "also" I, brine.









EDUARD BENEL'S BUCHDRUCKERS IN BERLIN









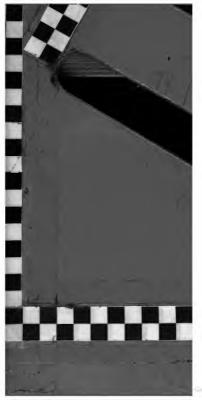





